# DARSTELLUNGEN **AUS DER** SITTENGESCHICHTE **ROMS IN DER ZEIT VON AUGUST BIS...**

Ludwig Friedlaender









# Darftellungen

aus ber

# Sittengeschichte Roms

in ber Beit

von August bis zum Ausgang ber Antonine.

Bon

Ludwig Friedlaender Profeffer in Ronigeberg.

Dritter Theil.

Leipzig, Berlag von G. Birgel. 1871.

221. e. 83 \*

Das Recht ber leberfetung ift vorbehalten.

## Meinen alten Freunden

# Arthur Sobrecht

in Breslan

unb

# Robert von Rendell

in Berlin

gewibmet.

## Bormort.

Mit dem vorliegenden Theile beschließe ich vorläufig meinen Bersuch, die bedeutendern Erscheinungen der römischen Kultur in den beiden ersten Jahrhunderten der Kaiserzeit darzustellen. Um diese Tarstellungen zu einem annähernd vollständigen Gesammtbilde jener Kultur zu erweitern, dazu bedürste es vor allem einer eingehenden Behandlung der Justände Italiens und der Provinzen: welche, wie jeder Kundige weiß, nicht wol vor der Bollendung des Corpus Inscriptionum Latinarum unternommen werden kann. Ob es mir noch vergönnt sein wird, diese ebenso anziehende als schwierige Arbeit auszussühren, ist mindestens zweiselhaft.

Hoffentlich wird es Entschuldigung sinden, daß der mehr kulturals sittengeschichtliche Inhalt dieses Theils, in welchem auch bereits Zustände des ganzen Reichs in weiterm Umsange als in den beiden frühern in Betracht zu ziehen waren, dem Titel nicht mehr völlig entspricht.

Noch eine Bemerkung muß ich in Bezug auf den ersten Absichnitt hinzufügen, in dem ich versucht habe allgemein verdreitete Anslichten vom römischen Luxus als unhaltbar zu erweisen. Als ich meine Untersuchungen über diesen Gegenstand begann, theilte ich diese Ansichten durchaus; je weiter ich aber darin fortschritt, desto unmöglicher schien es mir sie seszukalten. Ihre Unhaltbarkeit glaubte ich namentlich auch durch Bergleichungen mit dem Luxus andrer Zeiten darthun zu mussen. Ohne Zweisel würde mich eine besser Kenntniß der mittelalterlichen und neuern Kulturgeschichte in

ben Stand gesett haben bessere Parallesen zu maßten, und Irrethumer zu vermeiben, die bei der Benutzung eines nur durch den Zusall gebotnen Materials sast unausbleiblich sind. Da ich überdies sier auch, dadurch daß ich nicht umbin konnte, das mir fremde Gebiet der Nationalötonomie zu streisen, der Gesaft zu irren ausgesetzt gewesen bin, habe ich um so mehr Grund, diesen Abschnitt, als einen ersten Versuch der Bergleichung des römischen Luzus mit dem Luzus andere Zeiten, der Nachsicht sachtundiger Leser zu empsehlen.

Ronigeberg, im November 1871.

# 3 nhalt.

#### I. Der Lurus. G. 1-104.

- Ml(gemeines S. 1—18. Die herrschende Ansicht zum Theil auf Ausnahmen und Anomalien begründet. Luxus der Kaiser (Caligusa und Nero) S. 4. Luxus der Rabobs in der letzten Zeit der Nepublit S. 6. Ihre Einnahmen enorm, desgleichen ihre Ausgaben, ihr wirklicher Besty nicht verhältnischig groß S. 7. 8. Die größten Einzelvermögen des Alterthums sehen hinter den größten der neuern Zeiten zurild S. 9. Fernere Ausnahmen Apicius S. 10. Der Luxus der muthwilligen Zerhörung werthvoller Dinge S. 11. Ueberstrenge Ansichten unserer Hauptberichterstatter Barro, Seneca und Plinins 3. B. über die Kissum von Speisen und Geträufen mit Schne und dem Gedrauch der Federtissen S. 13—15. Die Deslamationen über Berweichlichung und Ueppigteit eine rhetorische Gewohnheit S. 15. Eine gesonderte Betrachtung der Gatungen des Luxus nothwendig S. 17. Zeit des größten Luxus in Kom 31 d. Chr. dis 69 n. Chr. S. 17.
- 1. Der Tafellugus und die Einführung von Nahrungsmitteln aus der Fremde S. 18—31. Mäßigteit der Sübländer S. 18. Bejdeidene Anfänge des Tafellugus im letten Jahrhundert v. Chr. S. 19. Einführung ausländischer Nahrungsmittel in holge der Junahme des Wohlhandes und Handelsverlehrs S. 19. Uebertreibende Berurtheilungen dieses Lugus S. 21. Fattische Settenheit ausländischer Nahrungsmittel vor der Schacht bei Actium S. 23. Steigen des Tasellugus nach dem Frieden S. 25. Einschräntende Bemerkungen S. 25. Die Kosthvieligkeit großer Gastmähler nur zum Theil durch den Lugus der Tasel veranlast S. 25. Die hohen sir Lederbissen gezahlten Preise zum Theil Citleitskreise S. 26. Bergleichungen des römischen Tasellugus mit dem des 19. Jahrhunderts S. 27. Der Gebrauch der Bomitive nach Tisch zum Theil rein diätetisch S. 25. Der Tasellugus mit dem des 19. Jahrhunderts
- Die Einführung und Berbreitung eftbarer Thiere und Gewächse S. 31—43. Einführung von Thieren zur Luxusnahrung S. 31. Urtheil des Plinius darüber S. 32. Künstliche Austernzucht S. 32. Die

eingefilhrten Gestilgesarten S. 33. Einfilhrung von Kulturgewächsen in Italien mahrend der Republik und während der Kaiserzeit S. 34—38. Berebelung und Berviessättigung der Frische und Gewächse S. 38. Bergleich mit der hentigen Gartenkultur S. 39. Berbreitung der Kulturgewächse auß Italien in die Produzen S. 40. Berbreitung des Delbauß S. 40. Berbreitung des Weindauß S. 41—43.

- 2. Der Lugus ber Tracht und bes Schunds S. 43—55. Der Lugus ber lostbaren Stoffe im Altertham sehr beschräuft S. 43. 44. Der Lugus ber Tracht überhaupt in vielen Puntten geringer als in spätern Zeiten S. 45. Der Lugus bes häusigen Kleiberwechsels S. 45. Der Lugus bes Harfen Reiberwechsels S. 45. Der Lugus ber Harfen Purpurtugus S. 46. 47. Bergleich mit bem Kleiberlugus in neuern Zeiten S. 47—49. Der Import orientalischer Luguswaaren nach mobernem Wahftabe sehr gering und ber damit getriebene Lugus auf Rom und bie größten Stäbte beschräuft S. 49—51. Lugus ber Ebesseliem S. 51—53. Imitierte Ebesseliem S. 53. Persensungs S. 54. 55. Der Impelenreichthum ber Conquistadoren und Rabobs S. 55. Sonstiger Lugus mit Persen und Ebesseliem in neuern Zeiten S. 56. Lugus ber Tracht in ben untern Ständen? S. 57. Lugus der Wohlgerüche S. 57. 58.
- 3. Der Luxus ber Wohngebände S. 58—79. a. Städtische Paläste S. 55—69. Ansänge des Banturus in Kom sehr spät S. 55. 59. Schnelle Zunahme des Banturus 78—44 v. Chr. S. 59—61. Neme Steigerung des Banturus seit 31 v. Chr. S. 61. 62. Neußerungen des Horaz über den neuen Banturus S. 62. 63. Zunahme des Banturus dis 69 n. Chr. S. 63. 64. Größe der Paläste S. 64. Luxus der architettonischen Detoration S. 64. Intrustation der Wände mit buntem Marmor, überhaupt Berschwendung lostbarer sardiger Steinarten S. 65. 66. Reichthum des Marmorkagers am Wentin S. 66. Unwendung des Glases, des Gold- und Silberblecks zu detorativen Zweden S. 67. Beweglich Felderden S. 67. Sogenannte Armenzimmer S. 67. Das goldene Hans des Nevo S. 67—69. Der Palast Domitians S. 69.
  - b. Billen und Garten S. 69—79. Zunahme und gesteigerter Lurus ber Billenbauten seit 31 v. Chr. S. 70. Ueberwindung von Bodenschwierigsteiten S. 71. Bauten im Weer S. 71. Die Billen bes jüngern Pflinink S. 72. Die von Statink beschriebenen Billen S. 72—74. Die tiburtinische Billa habriank S. 74. Die Billa der Gordinus S. 74. Bergleichung der römischen Billen mit englischen Schlössern S. 74. Der römische Bausung ber vönlichen Billen mit englischen Schlössern S. 74—76. Der römische Bausung ber vönlich billen mit englischen Schlössern wird Gauten im Bergleich mit mobernen einstrung und bürftig S. 77. Römischer und moberner Blumenlurus verglischen S. 78. 79.
- 4. Der Luxus ber hauslichen Ginrichtung G. 79-87. Charafter bes Luxus ber hanslichen Ginrichtung im römischen Alterthum G. 79. Die

enormen Preise von Luxusmöbels und geräthen — waren ungewöhnlich hohe, bie Durchschnittspreise viel niedriger S. 80. 81. Die sehr hohen Preise meift Affectionspreise S. 82. Bergleichung des römischen Luxus der häuslichen Cinrichtung mit dem modernen S. 82. 83. Luxus des Silbergeschiers — in den letzen Jahrhunderten der Republit durch Anhäusung von Geelmetall sehr gesteigert S. 83. 84. Seigerung des Silberluzus seit der Entedung von Amerika S. 84. S. Die großen Silberschipus seit der Entedung von Amerika S. 84. S. Die großen Silberschipus seit der Mömer — dienten vielleicht zugleich als seicht transportabler Reservesonds S. 85. 86. Berbreitung des Silbersugus in den mittlern und untern Ständen S. 86. 87.

- 5. Der Sclavenlurus S. 87—91. Der Sclavenlurus burch bie Massenhaftigteit bes Sclavenimports und die Sinträglichseit des Sclavenbestiges gesördert S. 87. Berschwendung der Arbeitstraft durch isbertriebene Arbeitstheilung – und in Holge des Nangels am Naschinen und Instrumenten S. 88. Die Arbeit so viel als möglich von den herrn auf die Sclaven abgewälzt S. 88. Schwiensschapen S. 89. Uebertreibungen und Lächerlichfeiten S. 89. O. purussclaven S. 90. Bwerge, Riesen, Miggeburten S. 91.
- Schluß S. 91—100. Grund der relativ geringen Eutwicklung des römischen Luxus die relative Kleinheit und Armuth der antiken Welt S. 91, 92. Daher der Maßsad der Alten sir den Luxus kleiner S. 92. Der größte Luxus wesenklich auf Rom beschrätt S. 92, 93. Die guten Seiten des römischen Luxus S. 95. Weschheitlichkeit und Natürlichkeit der Kleidertracht und andere Lebensgewohnheiten S. 93. 94. Berbindung des Luxus mit Sparsamteit, wohlseise Surrogate besonders im Kunskurus S. 94. 95. Luxus der Kleinlichkeit. Allgemeinheit der Wasser und Wusser S. 95. –97. Naturgenuß S. 97. 98. Die untern Klassen S. 98. Ihr Witgenus und dem Bermägen der Keichen S. 98—100. Der Luxus der Regierungen und dem Bermägen der Keichen S. 98—100. Der Luxus der Regierungen und der Communen demotratisch S. 100. Schluß S. 100.

Unhang zum erften Abichnitt G. 101-104. 1. Bu G. 12. Das Auftlefen von Berlen in Effig G. 101. 102.

- 2. 3u G. 24. Speifezettel einer cena aditialis im Jahre 1721 S. 102. 103.
- 3. Bu G. 95. Das Latrinenwefen in Rom G. 104.

#### II. Die Riinfte. G. 105-270.

1. Architektur, Stulptur und Malerei S. 105—230. a. Zwede und Berwendung ber Architektur S. 107—128. Menge und Großartigkeit ber Ueberreste S. 107. Kultur und Bohlstand ber alten Belt in ber früheren Kaiserzeit S. 108. Menge und Schönheit ber Städte S. 108. Städte in Italien, Gallien, Spanien, Nordafrika, Negypten, Sprien, Mia, Bithynien, Cappadocien, Griechenland, Germanien, Vitannien, Dacien S. 109—113. Bauten ber Communen S. 113. 114. Nachammung Roms S. 114. 115. Bauten Bithynischer Städte S. 111—113. 115. 116. Ein-

- flinste ber Communen zur Bestreitung ber Bauten S. 116. 117. Dessentliche Bauten von Privatleuten S. 117—119. Bauten ber griechischen Sophisten S. 119. Derobes Attisus S. 120. 121. Bauten von Senatoren faiserlichen Freigelassenn fremben Fürsten. Derobes von India S. 121. 122. Bauten ber Raiser. Interfilitung ber Stäbte, besonders bei Branben und Erbecken S. 122—124. Bauten ber Jusier und Flavier, Trajans, Dadrians, besonders in Griechensand, Dadrians, besonders in Griechensand, ber Antonine S. 125—127. Privatbauten in den Provinzen S. 128.
- b. Bermenbung unb 3mede ber Blaftit unb Malerei G. 128-181. a. Deforative Runft G. 128-143. Anichluft ber bilbenben Riinfte an bie Architeftur G. 128. 129. Rünftlerifde Detoration ber öffentlichen Bauten und Plate in ben Stabten Griechenlands und Staliens G. 129-131. Statuen ber Ronige und Relbberrn S. 131, 132. Statuen ber Statte genien G. 132. Kunftlerifche Detoration ber Privatgebaube, Barte und Barten in ber letten Beit ber Republit - in ber Raiferzeit G. 132-135. Mllgemeinheit ber fünftlerischen Deforation und Universalität ber Runft G. 135-137. Reichliche Anwendung wohlfeiler Materiale. Blaftit in weichen Stoffen G. 137. 138. Studmalerei G. 138. 139. Fortbauer ber Allgemeinheit ber fünftlerischen Deforation bis ins fpatefte Alterthum G. 139-141. Rünftlerifcher Schmud bes Sausraths - ber Grabbentmaler G. 141-143. B. Monumentale Runft G. 143-176. Berfonliche Dentmäler G. 143. Alter ber Ehrenftatuen in Rom G. 143. 144. Bilber biftorifder Ereigniffe S. 144, 145. Bilber für befonbere Beranlaffungen G. 145. Bilber für Triumphalige - taiferliche Scheiterhaufen - Berichtsverhandlungen S. 145 -147. Bilber für Schiffbriichige S. 147. Botivbilber S. 147. Sonftige Darftellungen perfonlicher Erlebniffe G. 147. 148. Für bie Dauer bestimmte Bilber G. 148. 149. Porträtmalerei G. 149. Portrats ber Raifer G. 149. 150. Portrate orientalifder Pringeffinnen gur Brautwahl G. 150. Portrate von Brivatperfonen G. 150. Portrate in Buchern, in Bibliotheten S. 151. Allgemeine Berwendung ber Bortratmalerei S. 151. 152. Blaftifche Darftellung von Berfonen G. 152. Buften und Statnen ber Raifer: ibre allgemeine Berbreitung und ihr Rultus G. 152-154. Berftorung ber Denkmäler verhagter Raifer, befonbere Domitians G. 154. 155. Erhaltung ber Raiferbentmäler, hauptfächlich burch bie Confecration 3. 155-157. Schnelle Berftellung ber Raiferbentmäler im gangen Reich G. 157. 158. Ihre Errichtung burch Beamte, burch Provinzialverbanbe und Communen, burch Privatpersonen S. 158. 159. Statuen Sabrians in Griechenland, Augusts in Rom S. 159. 160. Die Raiferbentmaler fo gut wie nie burch Umarbeitung alterer bergestellt S. 161-163. Dentmäler ber Mitglieber bes Raiferbaufes - ber bochften Beamten - ber Provinzialstattbalter - ber angesehenen Römer in ben Provingen, ber Subalternbeamten G. 163-166. Ehre ber Statue in ben Municipien S. 166-168. Mehrere Statuen berfelben Berfonen S. 168, 169. Errichtung auf Roften ber Beehrten S. 169.

Statuen von Fremden S. 169. 170. Botierung der Statuen durch die Gemeinderäthe, in Rom durch den Senat S. 170. 171. Deffentlich errichte Statuen Berftorbener S. 171. 172. Orte der Aufftellung in Rom S. 172. Privatmonumente S. 172—174. Errichtung der eigenen Statue S. 174. Privatmonumente für Berstorbene, besonders als Grabbenkmäler S. 174—176.

- y. Religi & se Kunst C. 175—181. Menge der Götterbilder in Folge der Theocrasie S. 177. 178. Ansiedingen von Kinstlern bei großen Tempeln C. 178. 179.
  Ansbehnung des Kunstdedürfnisse und der Vassenstein über das ganze röm. Reich C. 179. 180. Herculanum und Pompeji zeigen das Ourchschnittsmaß des kinstlerischen Schmuds der Stadte Italiens C. 180. Statistische Angaben über den künstlerischen Schmud Roms C. 180. 181.
- c. Der Kunstbetrieb S. 181—200. Gleichartigleit ber Kunst und bes Kunstbetriebs mit Ansachme von Aegypten und Palästina S. 182—184. Ansführung von Kunstwerten sür die Provinzen in Kom S. 184. 185. Ausführung in den Steinbrüchen S. 185—187. Im Borrath gearbeitete Bildwerke S. 187. 188. Aussiührung am Ort der Verwendung, theils durch wandernde, theils ansässige Künstürung am Ort der Verwendung, theils durch wandernde, theils ansässige Künstler S. 188. 189. Ueberal Gleichsörmigkeit der Behandlung, selbst Technik S. 190. Fesihalten an der Tradition S. 190. 191. Nom auch hier das Vorbitd sür das ganze Neich S. 191. Die Froduktion wesenklich Keproduktion S. 191—195. Hohe Cutwiskung des Kunsthandwerks S. 196. Kadrilmäßiger Kunstbetried S. 196. 197. Weitsetriebene Arbeitstheilung S. 197. Kunstarbeiten großentheils durch Sclaven ausgesihrt S. 197. 198. Wohlseitsbeitlung Kunstarbeiter Kunstbetrieb Kunstbetrieb S. 199. Rünflarbeiter Kunstbetrieb Kunstbetrieb S. 199. Rünflarbeiter Kunstbetrieb S. 199. Rünflarbeiter Kunstbetrieb S. 199. Künstlerhonorare S. 199. 200.
- d Die Künstler S. 200—206. Gründe für die Geringschätzung der Künstler bie den Römern S. 200, 201. Die Plassis in den Handere, die Malerei auch von Römern betreieben S. 201, 202. Malerinnen S. 203, Beibliche Modelle der Bildhauer S. 204. Die Architettur von den Römern hoch geschätzt S. 204, 205. Nömische Architettur gabtreich S. 205, 206.
- e. Der Kunstsinn S. 206—221. Gründe für die Geringschätzung der Kunst bei den Römern S. 206. 207. "Berbreitung von Kunstlenutuis und Kunsteintresse in Rom S. 207. 208. Anerkennung der Bedeutung der Kunst den Seiten der Römer S. 208. 209. Dilektantismus in der Stulptur und Malerei S. 209. 210. Kunstbetrachtung auf Reisen S. 210. Kunstdammlungen haupfsächsch durch Prachtliebe verauscht, bestanden vorzugsweise auß altern Werken S. 210—212. Die Sammler mit Copien viel betrogen S. 212—214. Kunstwerke, die berüshmten Personen gehört hatten, beswerst geschätzt S. 214. 215. Ansprüche der Sammler auf Kennerschaft S. 215. 216. Wangel an wahrem Kunstsinn S. 216. Keine Spur von Interesse und Berfändnis für Kunst in der römischen zahlreiche Zeugnisse sürf beides in der griechischen Litteratur S. 216—220. Die gleichzeitige Kunst in beiden Litteraturen wenig berüsssichtig S. 220. 221.

Unhang zum zweiten Abschnitt S. 222-230. 1. Marmor und Bronce als Statuenmateriale S. 222, 223.
2. Breise von Statuen S. 224-230.

2. Mufit S. 233-270. Die romifde Mufit frub burch bie griechifde verbrangt S. 233. Die antife Musik eng mit ber Boesie verbunden und bei ben meisten Gattungen ber Boefie obligat S. 233-236. In ber Botalmufit bie Melobie bem Tert untergeordnet S. 236, 237. Reine Sarmonie in ber Botalmufif S. 237. Inftrumentalmufit G. 237, 238. Die Flote G. 238. Die Saiteninftrumente S. 238. Die Citber S. 239. Bufammenfpiel von Inftrumenten S. 239. 240. Dürftigleit ber Justrumentalunfit S. 240-42. Programmmufit S. 242. In Rom Berftartung und Bermifdung ber mufitalifden Mittel und Wirfungen G. 242. 243. Maffen zusammenwirfenber und Bufammenfpiel verschiedenartiger Juftrumente S. 243. Ginfing ungriechischer, befonders agoptisch-alexandrinischer Mufit G. 244, 245. Das Orchefter im Bantominung G. 245. 246. Monftreconcerte in Rom G. 246. 247. Ber= fall und Entartung ber Musit S. 247-249. Berwerthung ber Musit gu finnlidem Gennfi G. 249, 250. Gewöhnlichfeit ber Tafelmufit G. 250, 251. Rein Unterschied zwischen beiliger und profaner Mufit G. 251. Berbreitung bes mufitalifchen Intereffes burch bie Deffentlichteit ber Aufführungen G. Bortrage ber Citharoben und anderer Rünftler G. 252. 253. 251. 252. Mufifalifche Bettlänupfe, besonders ber capitolinische S. 253. 254. Die Mufiter (oft zugleich Komponiften) G. 255. Birtnofenthum G. 255-257. Rünftlereitelfeit C. 258. Rünftlerfannen G. 258. 259. Rünftlerneib G. 259. Betragen gegen bas Publifum G. 259. Bezahlter Beifall G. 260. musitalische Dilettantismus G. 260. Musitunterricht G. 260-262. Deffentliche Aufführungen von Anaben- und Maddenchören G. 262.263. Dilettantinnen S. 263. Dilettanten S. 264. 265. Große Babl ber faiferlichen Dilettanten G. 265. 266. Reros Streben, nicht Dilettant, fonbern Rfinfiler gu fein G. 266. 267. Mufitalifche Buftanbe in ber letten Beit bes Alterthums G. 267. 268. Die Dinfit im driftlichen Gottesbienft G. 268-270. Fortpflanzung ber griechischen Tonarten G. 270.

### III. Die fcone Litteratur. Bocfie und Runft der Brofa. @. 271-420.

Wirtungen des Ingendunterrichts. Sein Hauptzweck Beredfamleit S. 273.
274. Gegenstand des ersten Unterrichts: Lesung und Erklärung der Dichter S. 275. Griechische in der Schule gelesen Dichter S. 275. 276. Römische in der Schule gelesen Dichter In ersten Inferendunter banptsächlich die lebenden S. 276-278. Reaction gegen die moderne Litteratur S. 278. Cinssistung der alten Dichter in die Schule S. 278-281. Mterthimmelnde Poesse im 2. Jahrhundert S. 281. 282. Wirtungen der Beschäftigung mit den Dichtern S. 282. 283. Die Lebende Dichter S. 283. 284. Rrühreise Dichter häusig S. 284. 285. Rectorenschule S. 285. 286. De-

clamationen, Snaforien S. 286. 287. Controverfen S. 287-292. Griedifche Rhetorenicule S. 292, 293. Wirfungen ber Rhetorenicule S. 293 -295. Abnahme ber Schulbilbung - und Berfall ber Sprache im 2. Jahrhundert. Beftrebungen jur Berfiellung ber Korreltbeit G. 296. 297. Birtungen ber flaffifden Poefie ber Angufteifden Beit. Shre Bebentung S. 297. 298. Schöpfung ber Dichterfprache S. 298. Berbreitung biefer Boefie unter ben Zeitgenoffen G. 298-300. Popularitat Bergile - unb ber übrigen Maffifden Dichter S. 300-303. Poctifder Dilettantismus, bervorgerufen burd bie flaffifche Boefie S. 303. 304. Birtungen ber politiiden Buftanbe ber Monarchie G. 304-306. Theilnahme ber Raifer an ber Bocfie und Litteratur. August, Macenas, Tiberius, Nero, Titus, Domitian, Nerva, Sabrian S. 306-312. Aufhören bes poetischen Dilettantismus an ben Sofen im 2. Jahrhundert G. 312. 313. Grunde biefer Ericeinung S. 313. 314. Folgen ber nenen Bebentung ber Poefie und Litteratur S. 314. 315. Entstehung bes Buchhanbels als eignen Gefchäfts S. 315. 316. Grundung öffentlicher Bibliotheten G. 316. Ginführung ber Recitationen S. 316-322. Dichterfronungen, besondere bie capitolinischen S. 323-326. Precare außere Lage ber Dichter S. 326-329. Ihre Abbangigfeit von ber Freigebigfeit ber Reichen und Großen G. 329. 330. Die Gegenseitigteit biefer Berbaltniffe G. 330. 331. Freigebigfeit ber Raifer gegen bie Dichter G. 331-334. Freigebigfeit ber Großen. Macenas G. 334. 335. Sein Berbaltniß zu Borag S. 335. 336. Clientenstellung ber fpateren Dichter gu ihren Gonnern G. 336. 337. Das Lobgebicht auf Mefialla S. 337. Das Lobgebicht auf Bifo S. 337-339. Bemilbungen Martiale um Gonnerschaften S. 339-341. Genner bee Statine S. 342. Armuth beiber Dichter S. 342, 343. Riebrige Befinnung Martials S. 343. 344. Die Poefie als Mittel ber gefelligen Unterhaltung G. 344. 345. Burbigere haltung bes Statius. Die höhere Belegenheitspoefie - auch ein Surrogat ber Journaliftit G. 345. 346. Maffenhaftigfeit ber Belegenheitsgebichte G. 346-348. Difverbaltniß zwifden Martial und Statine G. 348. 349. Reib und Gifersucht ber Dichter gegen einander G. 349. 350. Ueberproduktion in ber poetischen Litteratur G. 351. Borwiegen bes (mpthologischen) Epos S. 352. 353. Poetische Tänbeleien S. 353. Die Boefie größtentheils Reproduction G. 354. Nachahmung bes Bergil und Catull S. 354-356. Boetifder Dilettantismus bes i. Plinins S. 356-358. Poetifder Dilettantismus in ben bobern Stanben baufig, besgl. im bobern Lebensalter S. 358. 359. Umschwung in Sabrians Zeit burch bie griechische Sophistit G. 359. Die griechische Cophistit und ihre Wirfungen in ber griechischen - in ber römischen Welt S. 360-363. Interesse ber Raifer und ber Römer überhaupt für bie Runft ber Cophiften G. 363-366. Ginfluß ber griechischen Cophistit auf bie rom Litteratur bes 2. Jahrhunberts S. 366. 367. Apulejus S. 367. Bebeutung ber Poeffe für Befammtbilbung und Rultur feit ber Renaiffancezeit G. 368. 369.

- Unhang zum britten Abiconitt. S. 370-420. 1. Benntung ber Controversine bes alteren Seneca in ben Gesta Romanorum, S. 370, 371.
- 2. Chronologie ber Epigramme Martiale G. 372-390.
- 3. Chronologie ber Silven bee Statine S. 390-396.
- 4. Die Gönner und Freunde bes Martial und Statins . S. 396-411.
- 5. Ueber Juvenale fiebente Gatire G. 411-413.
- 6. Chronologifdes ju Gellius G. 414-420.

#### IV. Die religiöfen Buftanbe. G. 421-540.

1. Der Götteralaube G. 423-504. Bericbiebenartigfeit ber litterarifden und monumentalen Quellen G. 423. 424. Die Litteratur bieber faft ausschlieflich berudfichtigt G. 424. Irreligible Richtungen in ber letten vordriftlichen und erften nachdriftlichen Zeit G. 424, 425. Saß bes Glaubens (bei Lucrez) vereinzelt G. 425. 426. Standpuntt ber nicht philosophisch gebilbeten Romer S. 426. Glaube (Tacitus) - Schwanten zwischen Polytheismus und Donotheismus (Onintilian) — Unbedingte Lengnung ber Götter (Plinius) S. 426-429. Berföhnung von Bernunft und Glauben in ber Theologie bes Stoicismus S. 429. 430. Reftauration bes Glaubens im 2. 3abrhundert S. 430. Ausbildung und bogmatifche Geltung ber Damonenlehre 6. 430-434. Gefammteinbrud ber rom. und griech. Litteratur bes 2. Jahrhunderts S. 434-436. Lucian S. 436. Die Raifer bes 2. Jahrhunderts S. 436. 437. Charafteriftische Erscheinungen bes neu erwachten religiösen Lebens. Die Orthoborie und Intolerang bes Melianus S. 437-439. Schwärmerei bes Aristibes S. 440-443. Unveränderte Stärle und Kortbauer bes Boltsalaubens G. 443. 444. Drei Beweife bafur G. 444. 1. Geine Affimilationetraft. Aufnahme von Elementen aus orientalifden Religionen G. 444, 445. Die Theofrafie eine nothwendige Birtung ber Bollermifchung G. 445. 446. Der Begriff ber Superstition ein relativer und wechselnber S. 446-449. Die Theofrafie, nur von Ungläubigen verfpottet - ben Glänbigen unanstößig S. 449. 450. Plutarche Berchrung ägyptischer Botter neben ben griechischen G. 450-452. Sellenifirung ber orientalischen und barbarischen Götter S. 452-54. 2. Probuttivität bes Bötterglaubens. Reue Gottheiten G. 454. Annona G. 454. Der Benienglaube S. 455. Die Bergötterung von Denfchen. Der Kaiferfult S. 455. 456. Apotheofe bes Antinous G. 456-458. 3. Wiberstandstraft bes Götterglaubens. Gein Ginflug auf Die Chriften G. 459. Direfte Beugniffe für bie unveränderte Starte bes Boltsglaubens. Der Bunderglaube C. 458, 459. Leibhaftes Erfcheinen ber Gotter G. 459. Unbere von ben Göttern bewirfte Bunber G. 460. Steigerung bes Bunberglaubens burch ben Rampf ber Religionen G. 460. Daffelbe Bunber von beiben Geiten

in Anfpruch genommen S. 461. 462. Der Glaube an Borausverffinbigung ber Aufunft - bie verbreitetfte Form bes Bunberglaubens unter ben Bebilbeten S. 462, 463. Berichte über Borgeichen bei ben Beschichteschern S. 463. Tacitus S. 464. Sneton über Anguft S. 464, 465. Fortbauer bes Glaubens an bie bertommlichen Beiffagungsmethoben. Die Baruspicin 5. 465-467. Die Aftrologie S. 467. 68. Die Orafel S. 468. 36r zeitweiliger Berfall burch bas überwiegende Ansehn ber Italischen Brophegeibung S. 468. 3bre Reftanration S. 469 und Berbreitung ihres Anfebns auferbalb ber griechischen Länder G. 469. 470. Das Dratel bes Meranber von Abonoteichos G. 470. 471. Der Glaube an vorbebeutenbe Träume S. 471. 472. Gein Bufammenhang mit bem Berfehungsglauben S. 472. 473. Seine allgemeine Berbreitung S. 473. 474. Die Traumbeutung als Biffenschaft. Das Traumbuch bes Artemibor G. 474-476. Beilung von Krantheiten burch Traume G. 476 - 478. Die Botivfleine ber Minerva Memor S. 478. 479. Glaube an bie Birtfamteit ber Localgötter auferbalb ibret eigentlichen Machtfpbare G. 479. Der Glaube an bie Gotter ale Geber bes Guten S. 480. Das Gebet S. 480. Botivinschriften und andre religiöse Dentmaler S. 481. Anrufung von Lanbesund Lotalgottheiten G. 482. Anrufung ber Götter einer bestimmten Birtfamleit an bestimmten Orten G. 484. Allgemeine Anrufung ber Götter einer bestimmten Birtfamteit, ber untern, ber obern G. 486, befonbere bes Bupiter G. 487. Mangel an Angaben über bie Menge ber Ungläubigen und Indifferenten G. 488. Die Atheiften eine fleine Minoritat G. 490. Der Rultus und feine Birtungen auf Die Erhaltung bes Glaubens G. 491. Erhaltung nrafter Kufte und Rituale in Italien G. 492. Das Ritual ber Arvalbriiber G. 492. Fortbauer uralter Rulte in Griechenland G. 494. Fortbauer ber allgemeinen Betheiligung am Gottesbienfte G. 497. Bethatigung ber Frommigfeit burch Tempelbanten G. 498 und anbre Stiftungen ju Rultuszweden G. 499, befonbers von Götterbilbern G. 500. Die Bilberverehrung G. 501. 3bentification bes Bilbes mit ber Gottheit S. 502.

- 2 Jubenthum und Christenthum S. 504. Gegensch bes Monotheismus 3mm Polytheismus S. 504. Verschiedenes Verhältniß bes Indenthums und Christenthums 3mm Polytheismus S. 505. Zerstrenung der Inden in der alten Welt S. 506. Ihre Anstellungen in den öflichen Ländern S. 507, in Italien S. 509, in den mestlichen Ländern S. 512. Bürgerlich (S. 513) und seiale Stellung der Inden. Der Indenhaß S. 514. Anziehungskraft des Indenthums S. 515. Religions und Bekehrungsfreiheit bis auf Dastrian S. 516.
- Das Christenthum S. 517. Der Betehrungseifer ber Christen S. 517.

  Berfolgungen seit Trajan S. 518. Berhältnismäßig geringe Anzahl ber Märthrer S. 519. Handutrschen ber schnellen Ansbreitung bes Christenthums S. 520. Unsautre Elemente in ben christlichen Gemeinden S. 522.

Settenwesen S. 523. Der Montanismus S. 524. Der Verfasser ber "Wiberlegung aller Keyereien" (Hippolyt) S. 524. Seine Darstellung der Laufbahn des Callistus S. 525. Verbreitung des Christenthuns (besonders in Nom) im ersten — (S. 529) und zweiten Jahrhundert S. 530. Verhältnig der Christen zur Gesammtbevöllerung S. 531. Verbreitung des Christenthuns in den höhern Ständen erst sein som des Christenthuns in den höhern Ständen erst sein S. 32. Settne Ermähnung und Unsenntniß des Christenthums dis in 8. Jahrhundert S. 533. Heidnische Convertiten der höhern Stände vor Commodus S. 534. Das angebliche Verhältniß des Seneca zum Apostel Paulus S. 535. Geringsähnung des Christenthums in der heidnischen Welt bis ins 3. Jahrhundert S. 536. Die lange Agonie des Heidnischen Welt bis ins 3. Jahrhundert S. 536. Die lange Agonie des Heidnischen Weneis silr seine Eedenstraft S. 537. Heidnische Elemente, die den Untergang des Heidenstums überlebten S. 537. Heidnische Elemente, die den Untergang des Heidenstums überlebten S. 539.

#### V. Die Bbilofophie ale Graicherin gur Sittlichfeit. G. 543-612.

Der Aufammenbang ber antiten Sittlichkeit mit ber Religion und ibre angebliche Gefährbung burch ben Anthropomorphismus G. 543. Wefen ber antiten Sittlichfeit im Begenfat gur driftlichen G. 546. Berbaltnif jur Gottbeit und Menfebeit G. 547. Die Moralphilosophie. Die Ertenntnif Grundlage ber Glidfeligleit S. 548. Die Glidfeligleit Refignation S. 549. Berbreitung ber griechischen Philosophie in ber römischen Belt G. 549. Die Opposition gegen bie Philosophie. Die im romifchen Nationaldarafter bearfindeten Antivathien S. 550. Miffiebigfeit ber Philosophie bei ben Regierungen. Berfolgungen ber Philosophen G. 552. Umschlag nach bem Tobe Domitians S. 554. Berfnde ben Borwurf ber Regierungsfeinblichteit ber Philosophie gn entfraften G. 556. Abneigung ber großen Menge gegen bie Philosophie S. 558. 3bre 3wedtofigfeit nach ber Anficht ber meisten ungebildeten (G. 559) und vieler gebildeten G. 560. Der Wegensat amifden Abetoren und Bbilofopben G. 560. Der a. Ceneca. Omintifian S. 561. Fronto S. 562. Lucian S. 563. Ariftibes S. 564. Berufung ber Gegner ber Philosophie auf bie Unfittlichfeit ber Philosophen S. 565. Afterphilosophen in Rom (3. 568) und Griechenland G. 569. Die Comiter S. 572. Anertennung ber Philosophie als Kilbrerin gur Sittlichfeit bei ben Römern S. 574. Differengen über bas erforberliche Daft philosophischer Bilbung S. 576. Theilnahme ber Römer an ber Philosophie. Die Schule ber Sertier S. 577. Berbreitung bes Stoicismus, bes Epitureismus und ber übrigen Spfteme bei ben Römern G. 578. Beginn bes philosophischen Unterrichts gewöhnlich im erften Jünglingsalter S. 580. Logit und Dialettit S. 582. Phyfit S. 585. Ethit S. 586. Pflicht und Recht ber Lebrer ben gangen Lebensmanbel ber Schiller zu beauffichtigen und zu leiten S. 587. Dreierlei Stellungen ber Philosophen als Lebrer S. 591. 1. Die Philosophen als Erzieher und Geelforger in vornehmen Sanfern S. 592. Behandlung biefer Sansphilosophen nach Lucians Schilberung G. 593.

Philosophen am Hose S. 594. 2. Philosophen als Borsteher öffentlicher Schulen S. 595. Uebelftände bes Unterrichts in den Philosophenschulen S. 596. Vereitung der Wirtungen des Unterrichts durch die Schuld der Schuld der

#### VI. Der Unfterblichfeiteglaube. G. 615-652.

- 1. Berhältniß ber Gebilbeten zum Unsterblichteitsglauben S. 615.

  Längnung. Der ä. Plinins S. 615. Die Epitureer. Waterialistische Grabschifteit S. 616. Längnung ber Unsterblichteit in andern Spstemen S. 620. Glanke und Beweis der Unsterblichteit. Pothagoreismus und Platonismus S. 620. Die Zweisler unter den Gebildeten S. 621. Galenus, Omintilian, Tacitus S. 622. Cicero als Repräsentant der Gläubigen unter den gebildeten Kömern S. 622. Die Stoiter. Seneca S. 624. Die Platoniter. Plutarch S. 625. Apulejus. Pansanias S. 626. Amdentungen des jenseitigen Ledon auf Sartsphagen und andern Grabbentmäsern S. 627.
- 2. Der Glanbe ber Ungebildeten S. 629. Fortbauer ber mythischen Borstellungen von ber Unterwelt S. 631. Der Glanbe an den Todtensährmann S. 632. Zengmisse sib berebreitung der vollsthümlichen Borskellungen S. 633. Berschung des Boltsglaubens mit orientalischen Elementen S. 634. Die Eristenz der Seelen als eine materielle gedacht S. 635. Sinnliche Borstellungen von Loon und Strafe im Zenseits S. 636.
- 3. Die Allgemeinheit bes Geifterglanbens als Beweis für bie Allgemeinheit bes Unfterblichteiteglanbens G. 639. Die Tobtenbeschwörung G. 644. Die Devotion G. 646.
- Schluß. Unterschiede bes driftlichen und antiten Unsterblichteitsglaubens. Der lettere bem biesseitigen Leben jugewandt S. 647. Der Munsch einer Fortbaner im Gedächnis ber Nachwelt S. 648. Der antite Unsterblichteitsglaube nicht wie ber driftliche ein unentbehrlicher Trost und nicht so schrecken Unglauben entgegengesett S. 649. Schwermuth und Resignation Grundzüge ber antiten Lebensanschaung S. 651.

I.

Der Zuxus.

## Mugemeines.

Seit lange ift man gewohnt, ben Luxus bes fpatern romifchen Alterthums als einen ebenso beispiellosen und fabelhaften, wie unfittlichen anzusehn.1 Bei bem Gebanten an bas taiferliche Rom brangen fich ber Erinnerung jene fo oft wiederholten Ergablungen auf von ben Bauten im Deer, ben Garten auf boben Dachern, ber Berwendung von Gold und Gilber zu ben Sufbeschlägen ber Maulthiere, fowie zu ben Behaltern für Unrath, von ben Babern in Gjelsmild und wohlriechenten Gffengen, ben Getranten, in benen toftbare Berlen aufgelöft maren, ben aus Pfauengehirnen und Flammingozungen bereiteten Gerichten, und was bergleichen mehr ift. Bei naberer Betrachtung ergibt fich jetoch, bag bie Thatfachen, auf bie man fich ju berufen pflegt, wenigftens jum Theil falich aufgefaßt ober falich gruppirt fint, und bag bie berrichende Unficht wesentlicher Ginidranfungen bedarf. Dies murbe felbft bann ber Fall fein, wenn bie betreffenben Angaben überall ben vollen Glauben verbienten, ber ihnen zum Theil ihrer Natur nach von vornherein verfagt merben muß.

<sup>1) €. 3.</sup> B. Beder, Galius II³ 284 (Rom — gegen bessen verschwenderische Pracht der aussichweisenberische Luxus aller Zeiten als ärmliches Unvermögen er-sicheinen muß); Roscher, Ansichten der Bollswirthschaft I €. 450 (das großartigste Beispiel eines solchem — untlugen und unstitlichen — Luxus bietet uns Rom in der Kaiserzeit). Göthe (Bb. 39, €. 53) vergleicht den Luxus der Römer mit dem ungebildeter Menschen, die, zu großem Bermögen gelangt, sich dessen mit dem ungebildeter Weise debeinen, und bezeichnet ihn als ungereimt und übertrieben. Bagegen Gibbon (History of the fall and decline eh. II ed. Basel 1787. Vol. I p. 70 f.) urtheilt günftig über den Luxus in der Zeit ver Commedus.

Ueberall auf bem Gebiet ber Altertbumsforschung find wir burch bie Ratur ber Ueberlieferung ber Befahr ausgesett, aus einzelnen aufällig berichteten Fällen faliche Schlüffe zu ziehn und Ausnahmen für die Regel angusebn. Bei ben Bersuchen ben römischen Luxus ju ichilbern bat man feit bem Vorgange von Meurfius Berichte aus ben vericbiebenften Zeiten und von ber verschiebenften Urt gufammengeworfen: Berichte von ben Ertravagangen berüchtigter Berschwender, ber fürstlichen Lebensweise prachtliebender Großen, ben raffinirten Schwelgereien ber Birtuofen bes Genuffes - und zwar gewöhnlich ohne Rudficht auf ben Standpuntt ber Berichterftatter und auf ben Zusammenbang, in bem bie Thatsaden mitgetheilt merben.

Die berra idenbe Unfict lien begriinbet. ber Raifer Mero).

Bor allem batte immer gang von ber Betrachtung ausgeschloffen joenbenningt bleiben follen, was von dem Luxus einzelner Kaiser berichtet wird. Ausnahmen Der Luxus eines Caligula und Nero erhielt seinen ganz exceptionellen Lurus Charafter badurch, bak er eine Dolumentation ihres Allmachts= Eafigula u. schwindels war. Sie wollten auch bierin die übermenschliche Macht und Größe bes Cafarenthums, ben unermeglichen Abstand bes Beltberrichers von feinen Unterthanen zur Anschauung bringen, für fie follte es feine Unmöglichkeit, für ihren Willen feine Schrante geben.2 In biefem Sinne ließ Caligula - beffen Cafarenwahnfinn übrigens nicht ohne eine Beimischung wirklicher Verrücktbeit gewesen zu fein icheint' - im Meer mabrent bes Sturmes Bauten aufführen. und verprafte ben Tribut breier (?) Provingen (gebn Millionen Geftergen) an einem Tage; 4 in biefem Ginne unternahmen er und Dero bei ibren Gesten, in ibren Prachticbiffen und Balaften Die Traume

<sup>1)</sup> Dies bemertt icon Meierotto über Gitten und Lebensart ber Romer. britte Ausgabe (1514), Borrebe E. XXX f., ber auch bas Buch von Deurfins richtig beurtbeilt.

<sup>2)</sup> Sucton. Calig. c. 37: nihil tam efficere concupiscebat, quam quod posse effici negaretur.

<sup>3)</sup> Riebuhr, Bortrage über romifde Gefdicte III G. 178 bat auf Die Schlaflofigfeit Caligulas, als ein ficheres Somptom feines Babnfinns aufmertfam gemacht.

<sup>4)</sup> Sueton, I. I. Seneca cons. ad Helv. 10, 4.

einer ausschweifenden Bhantafie zu verwirklichen.1 Doch Caligula und Mero find auch in biefer Beziehung unter ben Raifern ber beiben erften Jahrhunderte fast alleinstebende Ausnahmen, benen man nicht einmal Lucius Berus an Die Seite ftellen tann, ba fich ber Luxus bes Bitellius auf Die Befriedigung einer monftrofen Befrafigleit beschräntte: bagegen sind Tiberius, Galba, Bespasian, Bertinar bis gur Kargbeit fparfam und unter ben übrigen feiner ein eigentlicher Berschwender gewesen. Und es fragt sich wol noch, ob felbst ber Luxus Caligulas und Neros widerfinniger und verterblicher mar, als ber mancher fleiner beutichen Despoten bes fiebgebnten und achtzebnten Jahrbunderts. Denn wenn August ber Starte allein für eine einzige Oper 80000 Thaler,2 für bas Luftlager von Mühlberg Millionen verausgabte;3 wenn Rarl von Burtemberg (ber Stifter ber Rarloichule) feinen Dof gum glangenbfien in gang Europa machte, Die erften Runftler in feinen Schaufpielen auftreten, unter feinen Gaften bie fostbarften Geschenfe verloofen, für die Menge Weinsontainen springen ließ, Feuerwerte gab, die eine halbe Tonne Golbes tofteten, Geen auf Bergen graben ließ und Schlittenfahrten veranftaltete, zu benen ber Schnee Meilen weit berbeigeschafft werben mußte: ' fo wurden bie Mittel zu biefer rasenben Berichwendung boch in Ländern erprefit, beren Steuerfraft ichwerlich Die einer einzigen größern römischen Proving erreichte. Bon biefen entrichtete Gallien (Die einzige, über bie wir eine Notig haben) gleich nach seiner Eroberung 40 Mill. S. (2,338,800 Thir.) als Contri-

<sup>1)</sup> Tac. A. XV 42: Nero tamen, ut erat incredibilium cupitor, effodere proxima Averno juga conisus est.

<sup>2)</sup> Devrient, Gefch. b. beutschen Schauspielfunft II 306 (bie Oper Suleiman in Dresben 1753).

<sup>3)</sup> Repfler, Reisen burch Deutschland, britte Ausg. 1776. G. 1326 gibt bie Roften auf 5 Mill. an.

<sup>4)</sup> Behie, Geich. b. bentichen Sofe, Bb. 25 S. 247—290. Nicht alle Angaben Behieß mögen zuverläffig fein, aber so viel Glauben als bie meiften Angaben ber römischen Schriftfeller über ben Lurus verdienen sie sicherlich, und vielleicht noch mehr. Bgl. auch Devrient a. a. D. II 301 über bie Koften bes Ballets 12. ber Oper unter Karl Eugen. Nach ber Semiramis wurden allein für 15000 Al. Geichente vertheilt.

bution, frater obne 3meifel bei weitem bobere Steuern. 3n Burtemberg feinem gande mit 155 Quabratmeilen und etwa 600,000 Ginwohnern) bedten in ber That unter Rarl bie orbentlichen Ginnahmen aus bem Rammergute und ben Steuern bie Ausgaben nicht.2 Bebenfalls aber wurde ein Schluft von bem gurus Caliquias und Meros auf ben bes bamaligen Rom eben jo unguläffig fein, als ein Schluf von ben Musichweifungen ber absolutiftifden Sofe auf bie Sitten bes bamaligen Deutschland.

Lugus ber

Chenfo wenig wie auf bie Beispiele ber romifchen Raifer tann ber lettenzeit man sich bei ber Beurtheilung des römischen Luxus ohne Beiteres auf bie jener Großen in ber letten Zeit ber Republit berufen, Die in fiegreichen Relbzügen reiche zum Theil noch unerschöpfte ganber plünderten und von bort ungeheure Schätze beimbrachten. foloffale Berichmenbung eines Scaurus, Lucullus, Bompejus, Cafar war burch Umftanbe und Beranlaffungen bebingt, Die fpater im Alterthum nicht wieder eingetreten find; fie ift felbst von ben Raisern faum jemals überboten worben. Plutarch fagt, bag bie Garten bes Lucullus trot ber großen feitbem erfolgten Bunahme bes Luxiis gu ben prachtvollften unter ben faiferlichen gegablt murben;3 Blinius, baf ein Privatmann wie Scaurus burch fein Theater bie Bauten bes Caligula und Mero an unfinniger Berichmendung übertroffen babe.4 Es mag babin gestellt bleiben, ob bie feit Jahrhunderten von orientalischen Despoten aufgehäuften Gold- und Juwelenschäte, bie ben romischen Besiegern Miens zufielen, ber Beute ber spanischen Conquiftaboren, ber englischen Eroberer Oftindiens nachstanden. Das Lösegelb für ben Infa Atahualpa von Beru wird auf 23,300,998 Bred. angegeben (eine Summe, beren bamaliger relativer Berth bas vierfache des beutigen betragen foll); auf Bigarres Antheil fam ein

<sup>1)</sup> Marquarbt, Sbb. III 2, 215.

<sup>2)</sup> Berthes, Polit. Buftande u. Berfouen in Dticht. unter frang. Berricaft 1 506.

<sup>3)</sup> Plutarch, Lucull. 39, 2.

<sup>4)</sup> Plin. H. N. XXXVI 113.

<sup>5)</sup> Die von Meranber b. Gr. in Ecbatana beponirten, aus ben Eroberungen von Sufa und Berfevolis ftammenben Schabe beliefen fich auf 180,000 Talente. größtentheils in Barren. Grote, History of Greece XII 245.

Berth von 1.402,748 Fred.1 Rur Clive mare es in Bengalen während seiner zweiten Berwaltung, wie Macaulay fagt, leicht geweien Reichtbumer aufzubäufen, wie fie fein Untertban in Guropa befan. Obne bie reichen Bewohner ber Broving einem ftarteren Drud zu unterwerfen als an ben fie ibre milbeften Beberricber gewöhnt batten, batte er Beichente im Belauf von 300,000 Litr. jährlich empfangen fonnen; Die benachbarten Fürsten wurden gern jeben Breis für feine Bunft gezahlt haben.2 Den romifchen Geld- 3bre Einnabberren und Beamten im Orient boten fich Diefelben Belegenheiten wie Clive: von feiner Mäßigung und verbaltnikmäßigen Uneigennütsigleit aber maren fie febr weit entfernt. Bie ungebeure Summen ibnen guftrömten, mögen einige Angaben zeigen. Der Subenfürft Ariftobulos bestach bei seinem Streite mit seinem Bruber, bem Sobenpriefter Spreanus, ben Legaten A. Gabinius mit 300, ben Quafter M. Memilius Scaurus mit 400, ben Bompeins mit einem golbenen Beinsted im Werth von 500 Talenten (471,525-628,700-758,875 Riblr.).3 Gabinius batte als Broconful in Sprien über 100 Mill. Denare (23,388,000 Thir.) erpreft.' Dem Könige von Megupten Ptolemaus Auletas batte er angeblich feine Unterftutung für 10.000 Talente (15,717,500 Rthir.) jugejagt, aachdem Cajar in feinem eigenen und Bompejus Namen bemfe,ben bereits gegen 6000 Talente (9,430,500 Thir.) abgenommen batte.6 Craffus raubte aus bem Tempel zu Berufalem an Geld und Gelbeswerth 10,000 Talente. Und Gallien war in Cafare Beit ein goldreiches Land. Der von Q. Servilius Cavio (etwa 106) aus ber Teftofagenfight Toloja geraubte Tempelichat betrug nach Bojidonius 15,000 Talente

<sup>1)</sup> P. Chaix, Histoire de l'Amérique mérid, au XVIme siècle II 67 f.

<sup>2)</sup> Das Bermögen Clives murbe bei feiner Rildtebr 1760 auf 1,200,000 Litr. geidatt: Bebfe 19,220. Gir John Dalcolm gibt fein Jahreseintommen auf 40,000 gftr, an, nach Dlacaulan ju niebrig.

<sup>3)</sup> Joseph, A. J. XIV 3, 1 sq.

<sup>4)</sup> Cass. Dio XXXIX 55.

<sup>5)</sup> Cic. pro Rabir. c. 8.

<sup>6)</sup> Sueton, Caesar c. 54.

<sup>7)</sup> Joseph. A. J. XXIV 7, 1,

S) Diodor, V 27.

(23.576.250 Thir.). Noch ber Frankenkönig Theodebert ichlug Müngen aus bem Golbe einbeimischer Bergwerte.2

Chenjo groß als bie Brute jener Römer in ber letten Zeit ber

beegleichen ibre Muso gaben,

Republit maren aber auch bie Musgaben, zu benen ihre Stellung und die Ruchkarteit ibrer Berfrechen fie nötbigte. Bor allem verichlaugen tie feloffalen Bestechungen, Die Unterhaltung eines ungebeuern Troffes von Anbangern und bie Schaufpiele, beren Pracht ans Kabelbafte grengte, enorme Summen. Die Hebilität bes Scaurus eriderfte fein Bermegen und fturzte ibn in Schulben.3 Co gerrannen iene Schätze zum großen Theil jo wie fie gewonnen waren, und ber ibr wirflicher wirfliche Besit ber bamaligen Nabobs ftand weber zu ihren Er-Befit nicht verhaltniß-mößig groß. werbungen noch zu ihrer Verschwendung im Berhältnift. Craffus, beffen Reichtbum in feiner Zeit als beispiellos gegolten gu baben icheint, war nicht fo reich als mehrere Freigelaffene ber erften Raiferzeit, als Pallas Calliftus und Narciffus. Dem altern Plinius ericbien bie lette Zeit ber Republit, mit ber Gegenwart verglichen, als eine Zeit ber Armuth," und mabricheinlich erreichten in ber That die großen CapitalBanfammlungen in ber Kaiferzeit nicht nur eine Die größten größere Bobe, fondern waren auch bäufiger als in ber Republik. gendes Alter. Aber auch die Summen ber größten Reichthümer in ber Kaiserzeit thums fieben fieben binter ben Summen, zu welchen bie bochsten Bermögen und grogien ber Ginfunfte in neuern und neuesten Zeiten geschätt worben find, qu-Die größten Bermögen bes romijden Alterthums betragen 300 nut 400 Mill, S. (2134 u. 29 Mill. Thir.); und nur zwei Perjonen werben genannt, Die bie lettere Summe bejeffen haben follen, ber Augur En. Lentulus und ber Freigelaffene Neros Narciffus. Das bochfte aus bem Alterthum befannte Sabredeintommen ift badjenige, welches bie reichften remischen Kamilien am Anfange bes fünften Jahrhunderts bezogen haben follen; etwa 4000 Pfund Gold baar, und Naturalien

Einzelvermogrößten ber jurud.

<sup>1)</sup> Strabo IV 158.

<sup>2)</sup> Procop. B. Goth. III 33, vgf. King, Natural History of precious Stones and pr. metals p. 153-157.

<sup>3)</sup> Ascon, argum, orat, pro Scauro,

<sup>4)</sup> Plin, H. N. XXXIII 134.

<sup>5)</sup> Id. ib. XIII 92.

im Berthe tes britten Theiles biefer Summe; im Bangen nach beutigem Gelbe 1,624,000 Thir.' Die Reichthumer aber nicht weniger Großen und Geldmanner in unferm wie in früheren Sabrbunderten werden (zum Theil beträchtlich) bober angegeben. Anten Jugger binterließ außer seinen Juwelen, liegenden Besitzungen und Gutern in allen ganbern Guropas und beiben Indien an baarem Gelbe 6 Mill. Goldfronen (etwa 15 Mill. Thir.).2 Magarin's Bermogen icatet Boltaire auf etwa 200 Mill. Free. nach bamaliger Babrung.3 Potemfin brachte, unter foloffalen Berfd wendungen bei einem Prafferleben, beffen Mufter in ben Marchen von 1001 Racht ju fuchen ift, in 16 Jahren ein Bermögen von 90 Mill. Rubel gujammen, mabrent bamals bie gange Jahreseinnahme bes Reiches etwa 50 Mill. betrug.' Der jährliche Berbrauch bes Grafen Brühl wurde auf 2 Mill. Thir. geschätt. Das Gintommen ber Familie Bedferd wird bagegen nur auf 1 Mill. Thir.,6 bas ber Bergoge von Northumberland und Bucclench auf 200,000 Litr. angegeben.7 In Rufland foll Die unermeglich reiche Familie Scheremetjew vor ber Aufhebung ber Leibeigenschaft 200,000 (nach andern 128,000) männliche Seelen Leibeigne befeffen haben, unter benen viele Millionen im Bermögen batten. Die Demibofis follen unter anderm einen ungeheuren Gelfen ven Malachit besiten, von bem jebes Bud 800 Rubel fostet; ber ungebeuer reiche Aftaschef allein im Jahre 1843 in Sibirien 111 Bud Gold brutto, b. b. einen Werth von 1,701,630 Thir, gewonnen haben. Das Vermögen bes Fabnrichs Jatubow ichatte man auf mehr als 100 Mill. Thir.8 Dies wurde vor etwa 20 Jahren als

<sup>1)</sup> Marquardt, Stb. III 2 A. 215 II 3 A. 1132. Die Reduction überall nach Hultsch, Metrol. 253.

<sup>2)</sup> Jacob, Production und Konfumtion ber ebeln Metalle, überfetzt von Klein-fored II 19.

<sup>3)</sup> Voltaire Siècle de Louis XIV ch. 6.

<sup>4)</sup> Spbel, tl. hifter. Gdr. I2 170 f.

<sup>5)</sup> Bebje, Gefc. b. Bofe 33, 332.

<sup>6)</sup> Briefe eines Berftorbenen III 217.

<sup>7)</sup> Bebfe a. a. D. 21 G. 31 u. 280.

<sup>8)</sup> harthaufen, Studien über die innern Buftande Ruflands II 226. III 76 legl. II 72. III 82.

"vielleicht bas tolossalste auf bem Kontinent" bezeichnet; boch bas Bermögen bes im November 1868 zu Paris gestorbenen Baron James Nothschild gaben die Zeitungen auf 2000 Mill. Fres. an. Johann Jakob Aster wurte 25—30 Mill. Dollars reich geschätzt, als er starb; dech im Jahre 1865 gab der reichste Mann der Union, Mexander 3. Stewart, Kansmann in New-York, sein Jahreseinstommen auf 4,071,256 Dollars an, und zahlte an Einkommensteuer 407,000 Dollars.

Alle folde Angaben genügen nun freilich nicht zur Beantwortung ber Frage: ob bie reichften Leute bes Alterthums reicher maren. als die reichsten ber neuern Zeiten. Dazu ware außerbem noch eine genaue Renntnif bes Sachwerthe erforberlich, ben bas Weld in ben beiben verglichenen Berioden batte. Dag nun ber Sachwerth bes Gelbes im Altertbum weit bober geftanden babe als beute, ift eine Unficht zu ber and bie neueste Forschung über biefen Gegenstand gelangt. Zwar wird zugestanden, bag er bie letten Jahrhunderte ber Republik bindurch bis jedenfalls zu Nero etwas fant, boch nur für Rom und Italien; von ba ab stieg er aber wieder im gangen römischen Reich.3 Doch schwerlich wird sich bas Berbältniß bes Sachwerthe bes Gelbes im romifden Alterthum zu feinem Sachwerth in irgend einer Beriode nach ber Entbeckung Amerikas auch nur mit annähernder Benaufateit ermitteln laffen. Aber mare jener selbst boppelt so groß gewesen ale biefer, so würden bie größten antifen Gingelvermögen immer noch binter ben größten modernen gurücfftebn.

Sernere Ausnabmen — Apicius.

Doch nicht bloß ber Luxus ber Kaifer und ber Großen in ber letten Zeit ber Republit ist ein exceptioneller; auch von ben übrigen Beispielen bes Luxus, auf bie man sich zu bernfen pflegt, werben manche gang offenbar als einzeln stebenbe Ausnahmen berichtet.

<sup>1)</sup> F. Rapp, Geid. b. beutiden Ginwanderung in Amerika G. 358.

<sup>2)</sup> Nationalgeitg. v. 23. Anguft 1866.

<sup>3)</sup> Robbertus, Jur Frage bes Sachwerths bes Gelbes im Alterthum, in hilbebrands Itfor. für Nationalskouomie XV (1570) S. 341 ff. XVI 152 ff. vgl. besonbers S. 198 u. 232 f. Meine in berf. Itfor. 1569 S. 306—308 (Utber ben Kornpreis und ben Sachwerth bes Gelbes in b. Zeit von Nero bis Trajan) geäusgerte Ansicht sebe id als durch biese Unterfuchung völlig widerlegt an.

Bener Aricius,' ber unter August und Tiber ungeheure Reichthumer (100 Mill. S.) in raffinirter Schwelgerei verprafte und als er fein Bermogen bei einer Ueberrechnung auf gebn Millionen S. (725000 Thir.) herabgeschwunden fand, sich nach glaubwürdiger Mittheilung ben Tob gab, weil er angeblich mit einer jo geringen Summe zu leben nicht fur möglich bielt, und vielleicht noch mehr weil er alle Benüffe bis zum Etel ausgekoftet hatte:2 er galt auch feiner Zeit als ein Bunber von Ueppigfeit. Gin gelehrter Biel= idreiber (Apio) gab ein Buch über seinen Lugus herans,3 sein Rame mard fprichwörtlich, er felbit zum Mythus, und burch biefen zu einer Art von Typus ber vollendetsten Schwelgerei; nich zweihundert Babre fpater mablte ein Glagabal ibn gum Borbilbe.4 Anefboten, beren Gegenftand er war, genügt als Brobe bie folgende (vielleicht aus Apios Buch entlehnte): er habe eigens eine beschwerlide Seereise von Minturna nach Afrika unternommen, weil er gebert batte, bag bort bie Rrebje febr groß feien, und als er fich vom Begentheil überzeugt, fei er fofort wieder umgefehrt.5 Wenn es aber überall meguläffig ift aus Anomalien und Ausnahmen auf allgemeine Bufiante zu ichließen, jo gilt bies gang besonders für bas taiferliche Rom, auf beffen Boben, unter Ginfluffen und Bedingungen, wie fie io nie wiedergefehrt find, Lafter und Ausschweifungen Die Tenbeng batten ins Roloffale und Monftroje auszuarten: und fo mogen freilich Apicius und feines gleichen bie berüchtigtsten Berschwender neuerer Beiten binter fich gurndlaffen, wie ben Grafen Brubl und ben (burch ben Salsbandprozeg befannten) Carbinal Roban, von bem bie Meugerung berichtet wird: er begreife nicht, wie man mit weniger als anderthalb Millionen Livres als Ginfommen leben tonne.6

Bollends jener widerfinnige Luxus, der nicht im Genuß sondern Der Luxus in der herabwürdigung und Zerstörung des Kostbaren und Werthe ligen Berflörung beine Befriedigung findet, fann der Natur der Sache nach voller Dinge.

<sup>1)</sup> Teuffel, St. R. G. 12 1241. Nipperben gu Tac. A. IV 1.

<sup>2)</sup> Seneca ad Helv. 10, 9. Dio LVII 19.

<sup>3)</sup> Athen. VII 294 F.

<sup>4)</sup> H. A. Vit. Elagabal, c. 18.

<sup>5)</sup> Athen. I p. 7 C. Suid. s. Anixios.

<sup>6)</sup> Bebje, G. b. S. 47, 282; iber Graf Brilbi 33, 332.

nie anders als vereinzelt vorgefommen fein, und nichts fpricht bafür. baß er in Rom verhältnigmäßig bäufiger war als in modernen Beltstädten, wo zu allen Zeiten ungebeurer Reichthum und Uebermaß bes Genuffes Ueberfättigung und einen mit bem Frevel prablenben Uebermuth erzeugt bat. In ber That find fast bie einzigen auffallenden Beifpiele biefer Form bes Lurus, Die aus bem alten Rom berichtet werben (wenn man von ben Raifern absieht), bas bes Beribeifens von Gingvögeln, abgerichteten und iprechenden Bogeln und bes Schlürfens aufgelöfter Berlen. Rach Balerius Marimus foll ber Cobn bes großen, burch feine Runft febr reich geworbenen tragifden Schaufpielers Mejop bas Lettere ju thun gepflegt, nach Plinius jebem von feinen Gaften eine aufgelöfte Berle vorgefett Rach Bora; ichlürfte er felbit eine folde, Die Metella im Dbr getragen, um auf einmal eine Million binabzuschlucken. Much bas Braten von Singvögeln und iprechenten Bogeln ichreibt Balerins Maximus bem Gobne, Plinius bagegen bem Bater Mejopus ju; ber lettere gibt fogar ben Preis ber einzelnen auf 6000, ben Preis ber gangen berühmten Schuffel auf 100,000 S. an; Bora; endlich find es bie beiben Gobne bes Q. Arrius, bie theuer gefaufte Nachtigallen zu fpeisen pflegten.1 Die Abweichungen ber Berichterstatter zeigen, wie biefe und abnliche Aneldoten fich im Munde jedes Ergablers anders gestalteten, bag baber ibre Zuverläffigkeit in Einzelheiten äußerst gering ift, und ihr Werth nur barin besteht, baß fie allgemein geglaubt wurden. Doch haben folche und andere "Solecismen ber Bolluft"2 eben auch bamale fur Anomalicen gegolten: August, erzählte man, babe Eres, seinen Profurator in Megypten, weil er eine in allen Rämpfen fiegreich gebliebene Bachtel faufte und braten ließ, an einen Schiffsmaft nageln laffen." also bieje Extravagangen außer bem unfinnigen Berschwenber bochstens noch ben ungebildeten Emportommling fennzeichneten (bei Trimalchio find die Riffen mit Burpurwolle gestopft),4 fo tonnen fie nicht gur Charafteriftit bes Lurus im Allgemeinen benutt werben.

<sup>1)</sup> Valer. Max. IX 1, 2. Plin. H. N. IX 122. X 141. Hor. Satt. II 3, 239-246.

<sup>2)</sup> Lucian, Nigrin, 31,

<sup>3)</sup> Plutarch. Apophthegm. Rom. Caesar August. 4.

<sup>4)</sup> Petron. Sat. c. 31.

Bu Brrthumern hat es ferner geführt, tag man öfter ohne ueberftrenge Brüfung in die verdammenden Urtheile römischer Schriftsteller über feer Sauviderigiermanchen Luxus eingestimmt hat, der einer unbesangenen Betrachtung tabelfrei und vernünftig, ja felbft als erfreuliches Symptom fortgeidrittener Rultur und vermehrten Boblftanbes ericheint. Befanntlich ift ber Begriff bes Luxus ein burchaus relativer. "Beber Gingelne und Stand, jebes Bolf und Zeitalter erflart alle biejenigen Consumtionen für Luxus, welche ibm felbft entbehrlich fcheinen." Im Bangen war nun aber Die Ansicht bes Alterthums in biefer Begiebung eine ftrengere ale bie neuerer Zeiten. Das leben ber Alten war (und bas ber Gublander ift, wenn auch in geringerem Grabe, noch beute) weit mehr an bie Natur gebunden und barum naturgemäßer als bas ber Mobernen. Bebe burch bie fteigenbe Rultur berbeigeführte fünftliche Befriedigung ber Bedürfniffe ericbien jenen barum viel eber nicht blog als überfluffig, fondern felbft als widernatürlich,2 mabrend bei ben hochcultivirten Nationen ber nördliden Bonen, Die von vornberein auf einen fünftlichen Erfat ber ibnen zu ihrem Boblbefinden von ber Natur verfagten Bedingungen gewiesen find, eine Erhöhung biefer Künftlichkeit nicht nur als unschuldig, sondern sogar oft mit Recht als ein Fortschritt erscheinen muß. Dazu tommt baß zufälliger Weise gerade bie Schriftsteller, benen wir hauptfächlich bie Nachrichten über ben römischen Lurus verbanten . Dt. Barro . E. Seneca und ber altere Blinius, Dlanner von besonders einfachen und ftrengen Gewohnheiten, ja von einer grundfählichen Enthaltsamfeit waren, beren Ansichten bie burchidnittlichen ibrer Zeitgenoffen gewiß an Strenge übertrafen.3 Damentlich gilt bies von Seneca, ber fich in feiner Jugend fogar ein Jahr lang ber animalischen Nahrung enthielt, fich auf ben Rath bes Attalus nicht blog unerlaubte, fondern auch überfluffige Benuffe

<sup>1)</sup> Roider (über ben Lurus) Anfichten G. 408.

<sup>2)</sup> Seneca epp. 122, 5: omnia vitia contra naturam pugnant - hoc est luxuriae propositum, gaudere perversis, nec tantum discedere a recto, sed quam longissime abire, deinde etiam e contrario stare. Achulich Epp. 90, 19. Plin. H. N. XIX 55: nihil utique homini sic quomodo rerum naturae placet.

<sup>3)</sup> Plin. Epp. III 5, 10 (von feinem Obeim): cibum-interdiu levem et facilem veterum more sumebat.

versagte, und wenn er gleich allmälig in ber Strenge feiner lebeneweise nachließ, sich boch selbst im boberen Alter ber Austern und Bilge, ber Wohlgeruche, bes Weins, ber warmen Baber enthielt, und auch in ben Benuffen, Die er fich gestattete, eine an Enthaltsamleit grengende Mäßigfeit beobachtete. Gein Rorper mar, wie fich bei feinem Tobe zeigte, burch bie burftige Ernabrung abgemagert.1 Er, Plinius und Barro verbammen mehr ober minter unbedingt iede Bequemlichfeit, jede Berfeinerung bes Genuffes, ja fogar jeden entbehrlichen Benuf; die beiben erften fint felbst von Unwandlungen einer Gebnjucht nach bem ursprünglichen Naturguftande nicht frei.2 Blinius, bei bem bie Betrachtung bes unergrundlichen Reichtbums ber fich felbft überlaffenen Schöpfung biefen Bang nahrte und fteigerte, geht unter anterm jo weit, Die Erfindung bes Segelichiffs als einen frevelhaften Gingriff in Die Ordnung ber Ratur zu verwunfchen.3 Barro migbilligt bas Berbeischaffen ven Nahrungsmitteln aus fremben ganbern.' Plinius findet in ber fünftlichen Spargeljucht ben Beweis einer monftrofen Schlemmerei; er und Seneca 3. B. über bie beklamiren, ber lettere wiederholt, gegen bas Rühlen von Getränken

Speifen und Getranten mit Conce

mit Schnee, ale einen naturwidrigen Lurus, brubrend bies beutzutage im Guben auch bem Mermften als unentbehrlicher Benng gilt, und icon feit Jahrhunderten gegolten bat; Abbifon, ber Reapel in ben ersten Jahren bes vorigen Jahrhunderts besuchte, meinte, ein Mangel an Schnee würde bort ebenjo gut als anderswo ein Mangel an Rorn einen Aufftand erregen.7 Bewiß ift es aber auch ein febr naturgemäßer Benufi: in Sicilien foll mit bem gunebmenden Bebrauch bes Schnees fich auch ber Befundheitszuftand gehoben haben." Die Bereitung bes Gefrorenen von Kruchtfaften und anderen wohl-

<sup>1)</sup> Seneca Epp. 108, 13-17. Tac. A. XV 63; ib. XV 45.

<sup>2)</sup> Bgl. Rofder a. a. D. E. 402 (Plin. H. N. XXXIII 3).

<sup>3)</sup> Plin, H. N. XIX 5 sq.

<sup>4)</sup> Gell, VI (VII) 16.

<sup>5)</sup> Plin. H. N. XIX 54: heu prodigia ventris! (Bgf. XIX 150).

<sup>6)</sup> Id. ib. XIX 55. Seneca N. Q. IV 13. Epp. 78, 23 und öfter.

<sup>7)</sup> Addison, Remarks on several parts of Italy (1700-1703), London Vth edition (1736) p. 145.

<sup>8)</sup> Rofder, Grundlagen b. Rationalotonomie (vierte Aufl. ) G. 184 § 102, 2.

ichmedenben Substangen ift übrigens eine (frangösische) Erfindung aus bem Enbe bes 17. Jahrhunderts;' auch ber foloffale Aufschwung, ben Gishandel und Gisfabrifation in ber neuesten Zeit genommen baben, ift wol geeignet, an ben Abstand bes beutigen Luxus von bem antifen und bie engen Schranten, in bie ber lettere gebannt mar, zu erinnern. Begründeter als gegen ben Lurus ber Rühlung und ben Deburch Schnee ift bas Bebenken bes Plinius gegen bie Berweichlichung brauch ber burch ben Gebrauch von Febertiffen:2 boch schwerlich fann biefe nordische bem warmeren Rlima burchaus nicht zusagende Gitte' im Alterthum jemals große Berbreitung gefunden baben. Gin lebermaß bes Luxus aber vermögen wir auch hierin feineswegs zu erfennen. Ein Boltswirthschaftslehrer bes vorigen Jahrhunderts fieht fogar barin einen Beweis für bie Urmfeligfeit bes romifden Banbels, baf bie Römer fich jur Füllung ihrer Riffen unr ber Febern beutscher Ganie bedienten, mabrend bie Daunen ber Giberganfe ans ben Polarlandern ihnen unzugänglich blieben. Den Preis ter Banfefebern gibt Blinius auf 5 Denare (1 Thir. 131/2 Sgr.) für bas römische Pfund (19,65 loth Bollgewicht) an. Gin Pfund ber feinsten Gibertaunen toftete in Frantfurt a. Dl. im Jahre 1786 feche Thaler.

Augerdem barf man nicht vergeffen, daß die meiften romischen Die Detlama-Schriftieller biefer Zeit die Tendenz haben, die Bergangenheit zu Berweise, breifen und zu rühmen, die Gegenwart auf deren Kosten herabzutgebeit einen. Durch die ganze spätere römische Literatur zieht sich wie ein secholome rother Faben die Alage über Berschlimmerung ber Zeiten, wobei bie Rlage über bas lleberhandnehmen ber lleppigfeit und Schwelgerei, wie berechtigt auch in vieler Hinficht, boch viel zu fehr verallgemeis nert und übertrieben wird. Man glanbt in biefen "Capuciner-

<sup>1)</sup> Daremberg, Oeuvres d'Oribase I 625 ff. bemerft, bag man fich nur bed Echnece, nicht bee Gifes bebieute: l'on ne parait pas avoir connu nos véritables glaces, qui font aujourd'hui les délices des gourmets du monde entier. Ueber biefe vgl. Bedmann, Beitr. 3. Gefch. b. Erfindungen IV 201.

<sup>2)</sup> Plin. H. N. X 53 f.

<sup>3)</sup> Behn, Culturpflangen u. Sausthiere G. 268.

<sup>4)</sup> Bedmann, Borbereitung gur Waarenfunde (1794) 1 277 1, welcher vermuthet, bag ber Sanbel mit Giberbaunen um bie Mitte bes 17. Jahrhunderts begonnen babe.

predigten," wie fie Gothe genannt bat,' eine ber von ber Rhetorenidule anhaftenden Gewohnheiten zu ertennen, wo berartige Bergleichungen zu ben Gemeinpläten gebort baben mogen : eine Gewobn= beit ber fich felbst bie nicht immer entziehen fonnten, bie wie Seneca überzeugt waren, bag ber Buftand ber menichlichen Dinge im wefentlichen zu allen Zeiten berfelbe gewesen sei und bleiben werbe.2 Namentlich Blinius entlebnt ben Magitab zur Beurtbeilung bes Luxus im taiferlichen Rom ben Buftanben ber Beit, in ber Deblbrei aus irdenen Topfen gegeffen bie Sauptnahrung ber Romer war, die Banbe ber Bobnungen noch feinen Bewurf batten und ein einziger Sclav ben Dienft eines großen Sauswesens beforgte. Er und andere reben jo als wenn es auch nur beutbar mare, bag Diefe Ginfachbeit batte bauern fonnen, nachdem Rom eine Weltstadt geworben war, in ber bie Benugmittel aller Bonen gufammenftromten, nachdem eine boch entwickelte Rultur Bedürfniffe und Genüffe unendlich vervielfacht, verfeinert und verallgemeinert batte. Ihnen ericeint ber Glang und die Bracht, die Anmuth und bas Behagen, mit benen biefe Kultur bas leben geschmudt hatte, faum minber beklagenswerth als ihre ichlimmften Schattenseiten. 3hre Rlagen haben beshalb oft feine größere Berechtigung als wenn jemand beutjutage bie Buftande ber Sabrhunderte jurudwünschen wollte, mo Die Stragen ber Städte weder Pflafter noch Beleuchtung, Die Fenfter ber Wohnhäuser feine Glasscheiben hatten und ber Gebrauch ber Gabel beim Gffen unerhört mar.3

<sup>1)</sup> Göthe, Geschückte ber Farbenlehre (39, 54): Bloß indem man biese Betrachtungen inber ben albernen u. übertriebenen Luxus ber Römer) anstellt, begreift man, wie Seneca, der ein so bedentendes Leben geführt, bagegen zürnen kann, daß man gnte Mahlzeiten liebt, sein Getrant babei mit Schnee abfühlt, daß man sich bes günftigen Windes bei Seeschlachten bedient, und was bergleichen Dinge mehr sein mögen.

<sup>2)</sup> Seneca de benef, I 10.

<sup>3)</sup> lleber Straßenpflaster u. Beleuchtung ersteres in bentschen Stäbten nicht vor bem 14. Jahrhundert, lehtere sehr viel später) vgl. Klemm, Allgem. Culturgesch. 9, 157; über Glassenster Bachsmuth, Culturgesch. 2, 302, 7; über ben Gebrauch ber Gabeln Bedmann, Beiträge zur Gesch. Erfindungen 5, 294 in Italien seit dem 15. Jahrhundert), Marquardt, Hob. d. R. A. V 325 und Roscher, Ansichten S. 408 f. ("Die Ginseitung zu Hollinser Schronit (1577) flagt

Endlich ift die Beurtheilung bes Luxus baburch erichwert mor- Eine geionden, daß man seine verschiedenen Gattungen nicht auseinander ge- tungen bes balten hat. Der Luxus ber Tasel, ber Aleidung und bes Schunde, Luxus nothber Bohnungen und ber baudlichen Ginrichtung, ber Sclavenlurus, der Aunstlurus beruben jum Theil auf fehr verschiebenen Betingungen und forbern eine gesonderte Betrachtung.

Die erfte Beriode eines enormen Luxus in Rom war jene Beit ber nabobs, und Lucull, ben bie Beute zweier orientalischer Konigreiche in ben Stand fette als "Terres in ber Toga" ju leben. galt bamals wie fpater als ibr Sauptreprafentant, ber bie ungebeure Berichmendung besonders in Bauten und Gaftmablern in Rom eingeführt babe. Doch blieb bieje mabrent ber Republit natürlich vereinzelt ober auf fleine Rreise beschränft, und verbreitete fich erft nach Begründung ber Monarchie, in ber auch, wie oben bemerft, ber Reichthum größer mar. Darum fagt Tacitus ohne Zweifel mit Beit bes größe Recht, die Beriode des größten Luxus in Rom fei bas Jahrhundert Mom 31. v. von ber Schlacht bei Actium bis jum Regierungsantritte Bespafians gewesen, ber, selbst ein Mann von alterthümlicher Lebensweise, burch fein Beifpiel mehr gur Ginschränfung ber lleppigkeit beitrug, als Berordnungen und Bejete vermocht batten.2 Dazu fam, bag vielen großen Familien gerate Die Sucht fich burch Glang und Bracht bervorzuthun unter ben Julischen Kaisern ben Untergang gebracht batte, woburch bie übrigen weiser und vorsichtiger geworben maren. Endlich waren aus ben Städten Italiens und ber Provingen viele "neue Manner" in die romische Aristofratie eingetreten, Die Die beimische Sparsamteit mitbrachten und, auch wenn fie reich wurden, ben früheren Ginn bewahrten. Alle biefe Bebingungen gur Ginidrantung bes Lurus baben burch bas gange zweite Jahrhundert fortbestanden; bas Beispiel ber Raifer, (mit Ausnahme bes &. Berus),

febr bitter barüber, bag man feit Aurzem fo viele Kamine in England errichtete und flatt bolgerner Schuffeln irbene ober ginnerne einführte").

<sup>1)</sup> Bgl. Cic. de off. I 39. Nicol. Damasc. bci Athen. VI 274. XII 543 Vellej. II 33, 4. u. Drumann R. G. 4, 168 ff.

<sup>2) 3</sup>mar fpricht Tac. A. III 55 nur von bem luxus mensae, boch geht ans ben borbergebenben Rapiteln bervor, baf er ben gurus überbaupt im Ginne bat. Brieblaenber, Darftellungen IU.

eine ftete Abnahme bes alten, eine ftete Bunahme bes neuen Abels: es ift baber nicht anzunehmen, bag nach Trajan, in beffen letter Beit Tacitus iene Leuferung that, in Diefer Begiebung eine wesentliche Menberung eingetreten mare.

## 1. Der Safellurus und bie Ginführung von Nahrungsmitteln aus ber Frembe.

Dağigleit ber Gublanber.

Mur mit großer Borficht barf man bie Rlagen ber Alten über ben Lurus ber Tafel aufnehmen. Das Rabrungsbeburfniß ber Sublander ift fo gering, ihre Magigteit im Genug von Speife und Trant fo groß, baß ihnen febr leicht als Böllerei erscheint, mas uns als erlaubter Benug gilt, um bier nur an bas Trinfen bes ungemischten Weins zu erinnern.' Gelbft bie Philesophie Epiturs machte ja ihren Schulern bie größte Ginfachheit ber Benuffe, bie aröfte Benügiamfeit gur oberften Regel. Der "Lehrer ber Bolluft" pries ben bem Jupiter gleich, ber fich an Baffer und Brod genügen laffe, und befolgte biefen Grundfat fo fireng, bag er nur, wenn er ichmausen wollte, fich etwas Cuthnischen Rase gestattete, ja er verfucte bas geringfte Daf ber gur Friftung bes lebens erforberlichen Rabrung zu ermitteln, um fich barauf zu beschränken.2

Befcheibne Anfange bee Tafellurus

In Rom erhielt fich bie größte Ginfachbeit bes Tifches febr Huch nachbem bas aus Rleinaffen gurudfebrenbe Beer (im lange. Jahrhundert 3. 188) Rom zuerst mit erientalischer Ueppigkeit und Schwelgerei befannt gemacht, nachbem man erfahren batte, bag es eine Rochfunft gebe und nun anfing für Roche, fonft bie verachtetften Gc'aven, aute Preise zu gablen,3 auch ba fann ber Luxus ber Tafel (mindeftens mabrend ber nächsten bunbert Jahre) noch nicht groß gewesen fein. Denn bis jum 3abre 174 bereiteten bie Sausfrauen bas Bred

<sup>1)</sup> Galen. ed. K. XV 699: of πολλοί των έγιαινόντων πίνουσιν οίνον έδατωμένον.

<sup>2)</sup> Diog. Laert. Epicur, 11, Seneca epp. 18, 25, 4, Stob. Serm. 17, 30 11. 34.

<sup>3)</sup> Liv. XXXIX 6.

felbit und gab es feine Bader in ber Stadt,' und noch im Jahre 161 erregte bas Maften von Bubnern foviel Anftog, bag es burch eine eigne cenforische Berordnung verboten und bies Berbot seitdem in allen folgenden Lurusgesetzen wiederholt wurde: man umging es baburch, bag man Sahne maftete.2 Roch viel fpater murben ausländische Bogel und Muscheln in Rom eingeführt: eine Berordnung, die beides (und außerdem Saselmäuse) verbietet, ist frühestens im Sabre 115, vielleicht erft 78 v. Chr. erlaffen worben.3 Roch um bas Jahr 100 murbe auch bei prächtigen Mahlzeiten griechischer Bein nie mehr als einmal herumgegeben: 4 was bei ber Leichtigfeit bes Berfehrs zwischen Italien und Griechenland am besten für die große Bescheibenbeit ber bamaligen Tafelgenüsse zeugt. Der Stoiter Posidonius berichtet nach seinen um biese Beit ober emas ipater gemachten Beobachtungen, bag bie Wohlhabenben in Stalien ibre Rinter an eine überaus einfache Roft gewöhnten.5 Doch "ber aufblübende Sandel erhob mit ben übrigen Baaren auch die Nahrungsmittel ber Frembe jum Bedürfnig." In Folge ber immer Ginfuhrung ausgedehnteren Beziehungen Roms zu ben überfeeischen Candern, bes Rabrungsimmer lebhafteren Berfehrs, in welchem bie Ruften bes Mittelmeers Bolge ber 3uihre Produkte austauschten, wußte man in Rom bald sehr gut, daß Wobinantes Die Bockchen in Umbracia, Die Efelfische in Pessinus, Die Austern in wertebre. Tarent, Die Datteln in Megypten u. f. w. in größter Bollfommenbeit zu finden feien. Strengere Zeitgenoffen, wie Barro, bemerkten

<sup>1)</sup> Plin. H. N. XVIII 107.

<sup>2)</sup> Plin. H. N. X 139: Gallinas saginare Deliaci coepere, unde pestis exorta opimas avis et suopte corpore unctas devorandi etc.

<sup>3)</sup> Id. ib. VIII 223. vgl. Beder, Gallus III3 356, Gibbon, History ch. XXXI 45: it is reported that they are still esteemed in modern Rome and are frequently sent as present by the Colonna princes.

<sup>4)</sup> Varro bei Plin. H N. XIV 96.

<sup>5)</sup> Athen. VI 275 A: πρότερον θε ούτως όλιγοθείς ήσαν οἱ τὴν Ἰταλίαν κατοικούντες, ώστε και καθ' ήμας έτι, φησίν ὁ Ποσειδώνιος, οί σφόδρα εὐχαιρούμενοι τοῖς βίοις ϔγον τοὺς υίοὺς ὕδωρ μέν ὡς τὸ πολὺ πίνοντας, ισθίοντας δ'ότι αν τύχη· και πολλάκις, φησί, πατής ή μήτης υίδν ής ώτα πότερον απίους ή χάρνα βούλεται θειπνήσαι και τούτων τι φαγών ήρχειτο zai ixomaro.

bies mit ber größten Migbilligung,' weil fie offenbar icon barin eine tatelnswertbe lleppigfeit fanden, bag man fich nicht an ben boch je portrefflicen einbeimischen Nabrungsmitteln genngen ließ. Comerlich ift aber eine jo ftrenge Auffassung felbst im Alterthum zu irgend einer Zeit allgemein gewesen. Thucpbibes bebt es als Borgug Athens berver, bag bort bie Erzengniffe aller ganber eingeführt murten, und feinen Bewohnern ber Genuf frember Guter nicht minder eigentbumlich fei, als einbeimischer:2 und Dichter ber fratern attischen Romobie, wie Antiphanes, und (ber von Ennius bearbeitete) Archeftatrus von Gela (in einer gaftronomischen Reise um bie Welt) baben -Bergeichniffe von Lederbiffen verschiedener gander mit fichtlichem Bebagen zusammengestellt.3 Um wenigsten burfte Barros Ansicht beutgutage auf Buftimmung zu rechnen baben, wo "bei einem Frubftuck Des beutiden Mittelftantes oftindischer Raffee, dinefischer Thee, westindijder Buder, englischer Raje, fpanischer Wein, ruffischer Raviar vereinigt fein fonnen, obne als Luxus aufzufallen.4 Erblicen wir aber in bem taaliden Genuk von Nabrungsmitteln aus andern Belttbeilen nicht nur feinen tabelnswerthen, fentern überhaupt gar feinen Luxus, jo fonnen wir Barros Alagen um jo weniger begründet finden, als wir nicht ben mindeften Grund baben ju glauben, baß Die Beidaffung von Nabrungsmitteln aus Mien, Amerika und Afrika beute für Deutschland leichter und weniger fostspielig ift, als bamals von ben naben Ruften bes Mittelmeers fur Rom, bas fait eine Geeftabt war. Bielmehr fennen wir, wie gejagt, bier nur eine ber Ericbeinungen ertennen, Die Bunabme bes Boblstandes und Erweiterung ber Sandelsbeziehungen zu allen Beiten mit Nothwendigfeit berbeiführen. Baris 3. B., bas im 13. Jahrbundert in jo vielen Begiebungen für Die erfte Stadt Europas galt, mar bamals bie Lebhaftigfeit bes Berfebre idwerlich jo groß, ber Reichthum ficerlich febr viel geringer als zu Rem in Barres Zeit: bod "in Sinfict auf bie Bezugsquellen

<sup>1)</sup> Gell. VI (VII) 16. Dec vgl. Varre R. R. II 6.

<sup>2)</sup> Thucyd. II 38.

<sup>3)</sup> Bgl. bas in bem Brogramm Acad. Alb. 1969 V in Clemens Alex. Paedag. Il 1, 3 p. 164 Pott nachgewiesene, von Lehrs bergestellte Fragment aus einer mittlern ober nenern Komöbie.

<sup>4.</sup> Roider, Anfichten E. 428, 54.

ber einzelnen Rahrungsmittel herrichte feineswegs Gleichgiltigfeit, man mußte gar wohl, welche Lanbichaft bas eine ober bas anbere Broduft am beite erzeuge und wober ber Reinschmeder feine Speifefammer verforgen muffe. Go bielt man bie Erbfen von Bermanbois über alle andern, holte bie Kreffe aus bem Orleanais, bie Ruben aus ber Auvergne, Die Zwiebeln aus Corbeilles, Die Schaloten aus Eftampes und icatte ben Rafe and ber Champagne und Brie namentlich boch. jo wie Fische aus ben Teichen von Bondi, Burgunder Birnen und Mepfel aus ber Anvergne. Die besten Raftanien wurden aus ber Lombardei, Reigen aus Dalta und Rofinen aus ber Levante bezogen;" von fremden Weinen waren aufer bem Mofelwein besonders bie fpanifchen, bie von Chpern, griechische und italienische Gorten beliebt. Achnliche Angaben werben fich aus allen Zeiten und ganbern mit einigermaßen entwickelten Sanbelsbeziehungen machen laffen, über welche wir genügend unterrichtet find. Nicolai läft im Leben bes Cebalous Nothanter2 einen graflichen Eftinftler nur bie beften Nahrungsmittel ber beutschen Provingen aufgablen: aber bies ift ein beuticher Patriot, ber bas frangofische Gffen nicht leiben tann. erhalt posttäglich Bommeriche große Muranen, breiviertel Ellen lang, Flindern von ber Infel Bela, Berlinifche Sander; falte Bafteten aus Sanau und gewürzte Schwartenmagen aus Frantfurt a. Dl. muß man nach ihm im Marg, Krammetsvögel vom Barg besgleichen, Fafanen aus Böhmen im Gebruar beziehen; Krebje ans Sonnenburg, Bestphälische Schinken in Champagner gefocht, Raviar aus Ronigsberg, Aftrachansche Melonen und Ananas gehören ebenfalls zu feinen Bedürfniffen. Gin wie überans armes Land Deutschland und wie unentwidelt feine Bertehrsmittel bamals waren, ift allbefannt.

Lieft man freilich die Aengerungen römischer Schriftsteller über geinde Benten, bei verabschenungswürdigen Jagben, bas Durchsuchen aller Länder biefen Lunen und Meere nach Lederbissen ihr man glanben es seien besonder burge.

<sup>1)</sup> Springer, Baris im 13. Jahrhundert G. 32 n. 34.

<sup>2)</sup> Nicolai Leben bes Geb. Nothanter I 54.

<sup>3)</sup> Varro ap. Gell. l. l. Sallust. Catilina c. 13: Vescendi causa terra marique omnia exquirere. Seneca ad Helv. 10, 3: epulas quas toto orbe requirent. Epp. 89, 22: vos—quorum profunda et insatiabilis gula hine maria

umfaffende Anftalten getroffen, gange Schaaren auf weite, gefahrvolle Erreditionen ausgesandt worben um die Tafeln ber römischen Schwelger ju verforgen. In ber That ift bies von Bitellius geicheben, ber Die Ingredienzien zu einer vielberufenen Riefenschüffel, Mafresenlebern, Safanen- und Pfauengebirne, Flamingozungen, Duranenmild burch bie römischen Alotten bis aus Spanien und Bartbien bolen ließ. Aber Bitellins icheint felbit unter ben romifchen Raifern nur einen Nachahmer gefunden zu baben, Glagabal:2 abgesehn von ben Ungebeuerlichkeiten biefer faiferlichen Schwelgerei ift, foviel wir feben, in Rom nicht mehr gescheben als bag unter ben Probuften aller Länder's auch ihre Nahrungsmittel und Leckerbiffen auf ben Markt famen und guten Absatz fanden. Und fragt man, welches benn bie Röftlichkeiten waren, beren. Beichaffung aus weiter Ferne jo großen Unftog erregte, fo findet man fast überall nur einige Geflügelarten genannt, ben Fajan und bas numibifche Subn (Berlbubn), den Flamingo und wenige andere, bie aber zum großen

serutatur, hinc terras. Plin. H. N. XXVI 43: hujus (ventris) gratia praecipue avaritia expetit, huic luxuria condit, huic navigatur ad Phasim, huic profundi vada exquiruntur. Drepan. paneg. in Theodos. c. 14: cibis.—quos -famosa naufragiis maria misissent, quos invitae quodommodo reluctantique naturae hominum pericla rapnissent.

<sup>1)</sup> Sucton, Vitell, c. 13.

Vit. Elagabali c. 18: cum ipse privatus diceret se Apicium, imperator vero Othonem et Vitellium imitari.

<sup>3)</sup> Th. 13 G. 16 ff.

<sup>4)</sup> Varro R. R. III 9, 18: Gallinae Africanae — quas μελεαγφίδας appellant Graeci. Hae novissimae in triclinium ganearium introirunt e culina propter fastidium hominum. Veneunt propter penuriam magno. Den Fafan neunt α cheufo wenig atθ ben Fanningo. Die meleagris ift ibentifed mit bem numibifeden Duhu. Horat. Epod. 2, 53: non Afra avis descendat in ventrem meum, non attagen Ionicus (μfammen mit Anchiner Anftern rhombus und scari). Manil. V 370. (Numibifede Hilbur und Fafanen). Columella VIII 8, 10: illos qui Ponticum Phasin et Scythica stagna Macotidis eluant. Jam nunc Gangeticas et Aegyptias aves temulenter eructant. Petron. c. 93. (Numibifede Hilbur, Fafanen, scari), Id. c. 119, 33 (scari, Anftern, Fafanen). Plin. II. N. XIX 52: avis ultra Phasidem amnem peti—alias in Numidiam atque Aethiopiae sepulera. Martial. XIII 71 (phoenicopteri — bie Apicius cingefiihrt 3μ haben fedeint, Plin. II. N. X 133: ph. Inguam praecipui esse sa-

Theil schon in Italien gezogen wurden,' und bann schwerlich sehr theuer gewesen sein können; wie benn ber Fasan in bem Maximal-tarif Diocletians zu einem nur um ein Viertel höhern Preise ansgeiett ist als bie Gans.2

llebrigens ist nicht bloß die Acclimatisation ausländischer Thiere dartice tenheit aus-und Gewächse, von welcher später aussührlich die Rede sein soll, land ider Andrunge jendern auch beren Beschaffung im Bandelswege für Die Tafeln mittel vor ber Rems in größerer Ausbehnung ficher erft feit Begründung ber Monarcie erfolgt, und es waren eben nur bie Anfange biefes Luxus, Die Barros Unmuth in fo bobem Grabe erreaten. Denn in feiner Beit ideinen ausländische Gerichte felbst bei üppigen Mablzeiten noch felten gewesen zu fein. Wir baben bas Bergeichnift ber Speisen bei einer priefterlichen Antrittsmablgeit, aus ber erften Balfte (boch nicht lange por ber Mitte) bes letten Jahrhunderts v. Chr.,3 und barunter ift nur eine jum Theil ausländische, und feine feltene ober fostbare Schüffel. Die Mablgeit fant am 24. Anguft ftatt. Das Bereffen bestand aus Meerigeln, roben Auftern nach Belieben, zwei Mufchelarten, einer Droffel auf Spargeln, einer gemästeten Benne, einem Aufter- und Muidelragout, ichwarzen und weißen Marronen; tann wieder vericbietene Muicheln und Meertbiere mit Reigenichneufen, Lenden von Reben (?) und Wildichweinen, Beflügel in einer Teigfrufte,

poris A. docuit) 72 (phasiani) 73 (Numidirae). Id. ib. 45: Si Libycae nobis volucres et Phasidos essent Acciperes. Tu nunc accipe chortis aves. Stat. Silv. 16, 48: quas Nilus sacer horridusque Phasis, Quas udo Numidae legunt sub Austro. Juv. XI 139: Et Scythicae volucres et phoenicopterus ingens. Μαφ Lucian. navig. 23 nennt afs ledertriffen: ὄρνις ἐκ Φιάσιδος καὶ ταιὸς ἐξ Ἰνδίας καὶ ἀλικτριών ὁ Νομαδικός.

1) Martial, III 59, 12:

Vagatur omnis turba sordidae chortis, Argutus anser gemmeique pavones, Nomenque debet quae rubentibus pinnis, Et picta perdix Numidicaeque guttatae Et impiorum plasiana Colchorum; Rhodias superbi feminas premunt galli.

<sup>2)</sup> Mommien, Ber. b. Sädyi. Gefellich. 1851 S. 12: fasianus pastus X 250 fasianus agrestis X 225 fasianu pastu X 200 fasianu non pastu X 100 anser pastus X 200 anser non pastus X 100 pullorum par X 60 lepus X 150.

<sup>3)</sup> Marauartt, Stb. IV 2. 1136.

Burpurichneden mit Keigenschnepfen. Die hauptmablgeit: Squeuter. Schweinstopf, Fricaffee von Fifchen, Fricaffee von Saueuter, Enten. eine andere Art Enten gefotten, Safen, gebratenes Beflügel, eine Meblipeife, picentinische Brobe. Das Bergeichniß bes Nachtisches feblt.' Diese Mablgeit, an ber bie vornehmiten Manner und Frauen bes tamaligen Rom (unter andern Julius Cafer als Poutifer, im Bangen mahricheinlich 6 Briefter und 6 Briefterinnen) Theil nahmen. muß bod mobl felbst unter ben wegen ibrer Schwelgerei sprichwertlichen priefterlichen Gaftmählern 2 fich besonders ausgezeichnet haben: fonft murbe ein vier bis funf Jahrhunderte fpater lebender Schriftsteller ben Bericht über fie faum ber Mittheilung werth gehalten baben. Es wurde jedoch leicht fein, aus verschiedenen Berieden ber neuern Beit Mablgeiten anguführen, beren Lurus ebenfo groß ober größer war, obne bag fie besonderes Aufsehen erregten. Gin Bericht 3. B. über bie jur Inveftitur bes Superintententen Depling ju Leipzig am 13. Huguft 1721 von ber Stadt gegebene Gestmablgeit bat fich nur zufällig in ben bortigen Rathsacten erhalten: boch burfte auch Diefe Tafel in Bezug auf ihren Lugus ben Bergleich mit jener berufenen römischen Prieftermablgeit aushalten." In ber Beit, Die zwischen berselben und ben Mengerungen Barros liegt, fonnte nun freilich bie Beziehung von Lederbiffen aus ber Fremte fehr zugenommen haben. Aber auch bei bem von Bora; geschilberten Gaftmabl, mit bem ber reiche Rafibienus Macen und beffen Freunde bewirtbet, fommen nur inländische Schuffeln vor, und Die Satire bes Dichters richtet fich bier und anderwarts uicht fowohl gegen ben übermäßigen Aufwand ber Tafel, als gegen bie lächerliche Wichtigkeit, mit ber Die Roch- und Eftunftler ibre Runft betrieben, und bie bem mit ben einfachften Greifen, am liebsten Pflangentoft begnügten Frennde epifurischer Lehre's boppelt thericht erscheinen mußte.

<sup>1)</sup> Macrob. Sat. III 13: cenam quae scripta est in Indice IV Metelli illius pontificis maximi in haec verba. &gf. &ëttiger, ff. &dyr. III 217 ff.

<sup>2)</sup> Marquartt, Stb. IV 2. 1076.

<sup>3)</sup> Bgl. ben Anbang ju biefem Abidmitt.

<sup>4)</sup> Bef. Sat. II 4.

Hor, S. II 6, 114: Inde domum me Ad porti et ciceris refero laganique catinum. 23qf. S. II 6, 13. C. I 31, 16.

Erft nach ber Schlacht bei Actium begann, wie Tacitus in ber Steigen bes oben angeführten Stelle beftätigt, Die Beriode bes größten Tafellurus: wezu ber Aufschwung bes Sandels nach Wiederherftellung bes Weltfriedens und namentlich bie Eröffnung bes Berfehrs mit Oftinbien und gang Afien über Alexandria ohne Zweifel febr wesentlich bei-Run erft murbe Rom eine Stadt, ber ber Welthandel Jahr aus Jahr ein im Ueberfluß guführte, "was bei allen Boltern erzeugt und bereitet warb," ,wo man bie Guter ber gangen Welt in ber Nabe prüfen fonnte": nun erft fonnten auch bie feltenften und toftliden Erzengniffe aller Bonen für die Tafelgenuffe ber Schwelger in reichem Mage verwerthet werben. Run wurden, jagt Plinius in feiner ichwülftigen Beije, bie verschiedenen Ingredienzien in ber Art vermengt, bag jedes burch einen ibm eigentlich fremden Geschmad ben Gaumen zu reizen genöthigt warb, und fo auch bie verschiebenen Erde und himmelsftriche mit einander vermischt. Bei einer Speife wird Indien hinzugenommen, bei einer andern Aeghpten, Chrene, Ereta und fo fort. Und felbit bor ben Giften bleiben bie Menschen nicht ftebu, um ja nur alles zu verschlingen.2

Tafellurus nach bem

Wenn nun aber auch ber Luxus ber Tafel in Rom mahrend Einidranber Beriode von August bis Bespasian ohne Zweifel einen febr hoben Grad erreichte, fo war er boch sicherlich weber jo ausschweisend und ungeheuerlich noch jo allgemein, als man nach manchen Neugerungen von Zeitgenoffen, namentlich eben bes alteren Plinius und jungern Seneca, vielfach angenommen bat. Mandes, was ihnen als unbebingt verbammenswerth galt, ericbeint uns in milberem Lichte, manches, was ihnen neu und unerhört war, find wir gewohnt und finden es natürlich, anderes hat nicht bie Bedeutung, Die es zu haben scheint. Benn große Gaftmähler ungeheure Summen tofteten, jo wurden Die Rofifpiediese keineswegs allein für die Bewirthung, sondern auch (und vielleicht murgum Geet zum größten Theil) für Ausstatung, Deforation u. dgl. ausgegeben, burd ben Lust und geftatten baber feinen unbedingten Schluß auf ben gurus ber veranlagt. Tafel. Bei ben Lordmaporseffen in London betrug die Ausgabe für Speifen und Getrante früher bie Balfte, unter Georg III. ein Drittel,

<sup>1)</sup> Bgl. Th. 13 16 ff.

<sup>2)</sup> Plin, H. N. XV 105.

bei bem Cithbanquet 1853 für Napoleon nur noch ein Biertel ber Befammtausgabe; bei bem lettern Teft wurden 1000 gftr. fur Beleuchtung, 1860 für bie Anordnung ber Stuble und Site. 1750 für tie Deforation bes Raumes ausgegeben.' Bei einem Gaftmabl eines ber Freunde Neros tofteten Die (obne Zweifel im Winter und in großen Maffen verschwendeten) Rojen mehr als 4 Mill. G.2 Bei bem Gaftmabl, welches 2. Berus für 6 Mill. gab, bestand tie Berichwendung bauptfächlich in fonbaren Beichenken an Die Bafte, unter beuen fich icone Sclaven, lebendige Thiere, Befage aus ben werthvollften Daterialen, filberbeichlagene Bagen mit Maultbiergespannen und ben basu gebörigen Treibern befanden.3 Auch bas üppige Fest bes Q. Metellus Bins in Spanien (72 v. Chr.) zeichnete fich vorzugsweise burch bie Bracht ber Teferation und bes übrigen Zubebers aus. Wenn also bie Rosten jenes Mables bes Lucullus im Apollosaal auf 200,000 S. angegeben werben,5 wenn bie Arvalen öfter zu 100 Denaren bas Couvert speisten,6 so bleibt es ungewiß, wie viel von folden Summen 7 auf Krange, Blumen, Boblgerniche, Beleuchtung, Schmud bes Lofals und ber Dienerschaft, Aufführungen und Schauspiele, Gaftaeidenfe u. j. m. verwendet wurden.

Die boben für Lederbiffen gezahlten Preife zum Theil Eitelfeitspreife.

Uebrigens fommt die Verschwendung für üppige Gasumähler, namentlich aber die hohen Preise, die für einzelne Lederbissen gezahlt wurden, nicht allein auf Rechung der Schweigerei, sondern auch auf die der Mode, der Prahlerei, der Sucht sich hervorzuthun und in den Kreisen der Genuftünstler von sich reden zu machen, und dasselbe gilt von vielen andern Erscheinungen des damaligen Luxus. "Die

<sup>1)</sup> Nach einer Mittheilung von Rofder aus einer mir nicht zugänglichen Schrift von Mangolot.

<sup>2)</sup> Sucton. Nero c. 27.

<sup>3)</sup> H. A. L. Ver. c. 5.

<sup>4)</sup> Valer. Max. IX 1, 5. Macrob. Sat. III 13.

Plutarch, Lucull. c. 41: vgf. c. 40: τὰ θεῖπνα τὰ καθ' ἡμέραν οὐ μόνον στρωμναῖς άλουργέσι καὶ διαλίθοις ἐκπώμασι καὶ χοροῖς καὶ ἀκροάμασιν ἐπεισοδίοις κτλ.

<sup>6)</sup> Marini Atti tab. XLI n. XLII)

<sup>7)</sup> Tertullian, apol. c. 6: Vides enim et centenarias cenas, a centenis jam sestertiis dicendas. Bei Seneca Epp. 95, 41: et totiens tamen \* sestertio aditiales cenae frugalissimis vinis constiterunt — ift bit Babl an@qefaffen.

Berichmenber", jagt Seneca, "ftreben barnach ihr Leben fortwährenb . jum Gegenstand ber Be prache ju machen. Bleibt es verschwiegen, jo glauben fie ihre Mube verloren ju haben. Go oft etwas, mas ne thun, bem Berucht entgebt, find fie migvergnugt. Es gibt viele, bie ihr Bermögen verpraffen, viele bie Maitroffen halten: um fich unter biefen einen Namen zu machen, genügt es nicht üppig zu leben, man muß es in auffallender Beije thun, eine gewöhnliche Beridwendung verurfacht in einer fo beschäftigten Stadt fein Berebe".1 Eben bas Bestreben Gerebe zu verursachen ift es gerabe gewesen, mas 3. B. mehr als einen Berschwender bewogen bat, jene großen Summen für Exemplare ber Seebarbe (mullus) von ungewöhnlichem Bewicht zu gablen, Die jo oft als Beweise beispielloser lleppigkeit augeführt worden find.2 Go erkaufte ein B. Octavius mit ber Cumme ven 5000 S. für ein 51/2 Pfund (römisch) schweres Eremplar ben Rubm, einen Gifch erftanden zu baben, ber nicht nur bem. Raifer Tiberius fondern auch feinem Rivalen Apicius zu theuer gewesen war,3 "und erlangte bamit unter feines Gleichen großes Unfehn." Dieje und gewiß nech manche andere Preife geboren alfo zu ben Citelfeitspreisen, beren Sebe nur von ben Zahlungsmitteln ber Räufer begrenzt wird. Hebrigens gilt aber auch gegenwärtig ein großer dungen bes Ster selbst am Ural bis 400 Rubel Banco (125 Thr.), in Mostan felugus mit und Betersburg also vielleicht bas Doppelte ober Dreifache; und bie Roften einer von ber Stadt Benf bem Erzfangler Cambaceres gefandten Riefenforelle nebst Sauce follen vom Rechnungshof auf 6000 Frs. veranschlagt worden sein.6 Plinius fagt mit übertreiben= ber Phrase, bag Roche in seiner Zeit mehr tosteten als vormals ein Triumph," aber schwerlich erhielten fie fo hohe Bezahlungen als im 19. Jahrhundert in London und Paris. Anton Careme, ber bei Berd Stewart, Talleprand, Rothichilb und Raifer Alexander ange-

<sup>1)</sup> Seneca Epp. 122, 14. ·

<sup>2)</sup> Maranaret Sbb. V 2, 45.

<sup>3)</sup> Seneca Epp. 95, 42.

<sup>4)</sup> Rofder Grundlagen (Bierte Auflage) 3. 131, 1.

<sup>5)</sup> Barthaufen Studien über bie innern Buftante Ruglande III 160.

<sup>6)</sup> Grengboten 1552 G. 151.

<sup>7)</sup> Plin. H. N. IX 67.

ftellt mar, erhielt bei letterem monatlich 2400 Fred. Gebalt, und feine Ausgaben für Die Rüche beliefen fich monatlich auf 80-100.000 Fred.; 1 nach ben Briefen eines Berftorbenen gab es in England Rode, Die ein Gebalt von 1200 Litr. bezogen.2 Seneca erzählt von einer "berühmten, jum Stadtgefprach gewordenen Schuffel" wie von einer Monftrofität: es maren barin bie feinsten lederbiffen. bie fonft auch bei großen Gaftmählern nach einander aufgetragen wurden (als Auftern und andere Schaalthiere, Seeigel, ausgegrätete Seebarben), fo burcheinander gemischt und mit ber gleichen Brube übergoffen, bag man bas Einzelne nicht unterschied: "ber Auswurf eines Erbrechenten fonnte nicht mehr burdeinander gemengt fein."3 Benn ein foldes Bericht fo großes Aufseben erregte, möchte man glauben, bag bie Rochfunft ber Nevonischen Zeit an Raffinement ber medernen frangösischen sehr nachgestanden habe. Auch ber rebe sals Plinius idrieb gewöhnliche) Lurus, ben B. Servilius Rullus etwa in Enllas Zeit eingeführt batte, gange Gber für wenige Bafte auftragen gu laffen,4 erregt Zweifel an bem Raffinement ber romifchen Tafelgenüffe, zu benen bas wilde und gabme Schwein (bas man auf fünfzig Arten zu bereiten verstand 3) zu allen Zeiten febr beliebte Beitrage geliefert bat.6

Der Gebrauch ber Bomitive Theil icin biatetiich.

Endlich muß bier noch erwähnt werben, bag ber Gebrauch von nad Tifd jum Brechmitteln nach ber Mablzeit feineswegs ein jo unbedingter Beweis für Unmäßigfeit und Böllerei ift, als es nach beutigen Begriffen icheint. Wenn Cafar, ber nichts weniger als unmäßig war,7 nach

<sup>1)</sup> Barft Gaftrofophie II 111.

<sup>2)</sup> Briefe eines Berftorbenen III 401.

<sup>3)</sup> Seneca Epp. 95, 26 sqq.

<sup>4)</sup> Plin. H. N. VIII 210.

<sup>5)</sup> lb, VIII 209.

<sup>6)</sup> Margnardt Stb. V 2, 39 f. Auf feinen Kall maren bie Breife bes Edmeinefleifdes boch genng, um es bierans erflaren ju fonnen, bag bies "in ter fratern Remerzeit bes fashionabelfte Effen mar." (Rofder a. a. D. G. 133, Si; ebenfo menig mar es aber, wie Preller Reg. 139 meint, bas mobifeilfte Fleifc. Bgl. Robbertus jur Frage bes Cachwerthe bes Gelbes II in Silbebrande Atidr. für Rationalofonomie 1570 Z. 226.

<sup>7)</sup> Sueton, Caesar c. 53, Plutarch, Caesar c. 17. Drumann R. G. III 739.

einem reichlichen Dabl bei Cicero ein Brechmittel nahm und ber Lettere bies obne jebe Minbilligung erwähnt': fo folgt baraus nicht, tak bamale eine viebische Danloniakeit im Genuffe jo allgemein war, baß fie niemandem mehr auffiel, sondern vielmehr baß bas gegenwärtig nur in Krantbeiteguftanben angewandte Mittel bamals auch als ein rein biatetisches angesehn und gebraucht murbe.2 der That war bas bei ben alten Megbytern gebräuchliche regelmäßige Burgieren auch burch Bomitive" von ber größten argtlichen Autorität bes griechischen Alterthums, von Sippofrates, empfohlen worden:4 dem fich die fpatern Aerzte wenigstens jum großen Theil anschließen, die nur ben Migbrauch miberratben. Daß Asfleviades ben biatetiiden Gebrauch ber Brechmittel in feinem Buche über Erbaltung ter Gefundbeit gang verworfen babe, wollte Celfus nicht tabeln. wenn er burch die Unsitte mancher, sie täglich zu nehmen, bazu veranlaft worben fei: ber Schlemmerei wegen burfe es allerbings nicht geichehn, boch wußte Celjus aus Erfahrung, bag bas Mittel, bin und wieder angewandt, ber Gesundheit nur guträglich sein fonne.5 Auch ber berühmte Urzt Archigenes (unter Trajan) erflärt ben zweibis breimaligen Gebrauch im Monat für erstaunlich heilfam," Galen rath ibn mehr vor als nach ber Mabigeit an. 3u benen, Die bas

<sup>1)</sup> Cic. ad Attic. XIII 52.

<sup>2)</sup> Daremberg hat in ben Aumerkungen zum Oribafins Vol. II p. 829 ff. mit vom biätetischen Gebrauch ber Bonnitive im Alterthum gehandelt, welcher belehrenden Abhandlung ich die folgenden Stellen entlehne. Ans berfelben scheint mir bervorzugehn, daß der Gebrauch des Bonnitivs keineswegs von den Aerzten "mit Räcksich auf die einmal vorhandene Böllerei" als nöthig anerkannt wurde, wie Marquardt sagt Sob. d. M. Mit. V 340.

<sup>3)</sup> Herodot, Il 77. Diodor, I 82.

<sup>4)</sup> Daremberg a. a. D. S. 830: Du temps d'Hippocrate les vomissemens après le repas paraissent avoir été plus usités que les vomissements à jeun.

Cels. I 3 p. 27 sq. Ueber M6Πepiabe8 vgl. aud Plin. H. N. XXVI 17.
 Oribas. Coll. med. VIII 23 (ed. D. III p. 202): Περὶ ἐμέτου ἀπὸ σιτίων ἐπὸ ἀνάγχης μὲν μὸ

δαθίση. δνησις δε θαυμαστή δις η τρίς ώς αν παρήκη κατά μήνα παρακαμβάνειν: και γὰρ τῷ δι ἀνάγκην Επίμετρός τις ἀκολουθεί ἡαστούνη, ἀπὸ τς προήχθησαν ήδη τινες και εἰς ἔθος ἐνδελεχοῦς ἀποφορτισμοῦ τῶν σαίων, οἱ μὲν ἀκριβοῦς οἱ δὲ ὁλοσχεροῦς καταστήναι.

<sup>7</sup> Daremberg a. a. D. G. 831 f.

Mittel nur in Krantheiten angewendet wissen wollten, gehört Plinius.' Immerhin mag die Zahl der Schlemmer, die "spieen um zu essen, aßen um zu speien und die aus allen Welttheilen zusammengebrachten Mahlzeiten nicht einmal verdauen wollten," wenigstens in Neros Zeit, wo Seneca dies schrieb, groß genug gewesen sein. Aber die Neußerungen dieser zum Uebertreiben und Generalisieren so geneigten Schriftsteller berechtigen schwerlich zu dem Glauben, daß die ekelhaste Unsitte des täglichen Vomierens mit all' ihren schlimmen und widerlichen Folgen auch nur in größeren Kreisen allgemein war," selbst nicht in der Zeit der größten Schwelgerei, geschweige denn in einer späteren.

Der Tafellurus bes 18. Jahrhunberts.

In der That ergibt sich also aus allem Ueberlieferten, das der Tasellurus im taiserlichen Rom, so aussichweisend und unnatürlich er den Alten erschien, hinter dem der größten Städte des jetigen Europas sehr zurückstand, ja es ist wol die Frage, ob er auch nur dem des 18. Jahrhunderts gleich fam. Lady Montague wurde dei ihrem Ausenhalt in Wien 1716 dei Gasumählern des hohen Adels wiederholt mit mehr als 50 in Silber angerichteten Schüsseln, und einem entsprechenden Nachtisch auf dem seinsten Porcellan bewirthet; wozu öster dis 18 seine Weinstern gereicht wurden, von welchen Verzeichnisse neben den Gedecken sagen. Unter Ludwig XV. wurden in die Küche des Prinzen von Condé wöchentlich 120 Fasanen gebracht, dem Herzoge von Penthiedere reisten, als er die Stände von Burgund eröffnen sollte, 152 hommes de douche vorans; Tanton soll Siners zu 400 Fres. das Convert gegeben, Varras, als er im Directorium war, seine Pilze mit Extrapost von der Rhonenmindung

<sup>1)</sup> H. N. XXVIII 54: vonitione rara sibi mederi utile homini. Den biate tifden Gebrauch balt er für schäblich: XI 282, XXIX 27.

<sup>2)</sup> Seneca ad Helv. 10, 3.

<sup>3)</sup> Dies ift Marquardts Ansicht a. a. S. S. 340, wo die Römer, die Klinins und Galen beschreibt, geschildert werden "als ein Geschlecht mit blassen Geschiert, hängenden Wangen, geschwolsenen Angen, zitternben Sänden und biden Bänden, sowenden Verstande und ohne Gedächtniss" n. s. Die Folgen der Anssschweisungen, die Plin. H. N. XIV 142 und Seneca epp. 95, 15 sqq. schildert (Galen. de meth. med. Vol. X p. 3 sq. ed. K. spricht nicht davon), mögen in seiner Zeit immerhin nur zu häusig gewesen sein — daß sie in größern Areisen allgemein waren, ist, wie mir scheint, auch an und sir sich ungsaublich.

<sup>4)</sup> Letters of Lady Montague, L. 7.

baben tommen laffen u. f. m.' Bie febr aber bie gewaltige Steigerung bes Beltvertehrs feit ben erften Decennien biefes Jahrhunderts namentlich auch bem Tafellurus Vorichub geleistet hat und immer nech leiftet, ift befannt genng.

## Die Ginführung und Berbreitung egbarer Thiere und Gemächfe.

Der Tafellurus bat auch im remischen Alterthum feineswegs nur icabliche ober gleichgiltige Wirfungen geubt; fonbern baburch, bag er bie Sauptveranlaffung jur Ginführung frember Rulturgewächse und efbarer Thiere in ben gantern bes Occidents und jomit zur Beredelung und Berfeinerung ber Nahrungsmittel überhaupt war, ist er ebenso wie in neuern Zeiten ein nicht unwichtiger Factor gur Berbreitung und Bebung ber Gefammteultur gemefen. Diefer Gegenstand verbient eine besondere Betrachtung.2

Schon in ber Zeit ber Republif mar ein großer Theil ber zur Ginführung Lurusnahrung dienenden Thiere und Gewächse in Italien eingeführt jur Lurus werben. Bei ben unbedingten Gegnern bes Lurus fand nun freilich Die Acclimatisation frember Gische und Bogel jur Bereicherung ber

<sup>1)</sup> Bgl. ben hauptfächlich auf bem (mir nicht zugänglichen) Almanac des Courmands berubenten Auffat (von G. Freytag?) : bie Entwidlung ter frangofifden Rofifmift (Grenzboten 1852).

<sup>2) 3</sup>d batte biefen Gegenftant bereits in einer ausführlichen Abbandlung, bauptfächlich mit Benutung bes inhaltreichen Buches von R. B. Bol; (Beitrage jur Rulturgefdichte. Der Ginfluß bes Menfchen auf bie Berbreitung ber Sansthiere und ber Aufturpflangen 1852) behandelt, als bas ausgezeichnete, in fo vieler Begiebung gang neues licht verbreitente Bert von Bictor Bebn Antturpflangen und Sausthiere in ihrem Uebergang aus Afien nach Griechenland und Italien fo wie bas übrige Europa (1870) ericbien. Da bier alle in Betracht fommente Buntte mit aner noch nicht bagemefenen Cad- und Quellentenntniß, Gruntlichfeit und Scharfe behandelt find, blieb mir nichts übrig ale meine Abbandlung bei Geite gu merfen und bie Refultate biefer neuen Forschung in ber meinem 3med entsprechenten Anordnung wiederzugeben, mas ich meift mit ben eignen Worten Sebus gethan habe. 3d habe mich and ber Berweifung auf Bol; und bie alten Antoren enthalten, ba Bebn bie Belegfiellen am vollftanbigften gibt, nur bie und ba babe ich einige unbebeutente Bufate gemacht.

rüber.

bem Banbelswege. Unter Tiberins gelang es bem Mottenpräfecten Optatus Glivertius einen febr bochgeschätzten Gifc, ben Scarus, aus bem Meere amiiden Ereta und Rhobus an bie Beftfufte Staliens awischen Oftia und Campanien zu verpflanzen; Plinius, in beffen Urtheil bes Beit fie bort ichon baufig maren, fagt barüber: "Co bat fich alie Die Schlemmerei burch Ausfaen von Rifden Lederbiffen berbeigeschafft und bem Meere einen neuen Bewohner gegeben, bamit man nicht erstaune, bag ausländische Bogel in Rom Gier legen!" Hus bem Tafellurus Bewinn ju giebn, baben freilich auch feine größten Tabler nicht für Unrecht gehalten, wie benn Barro nicht verschmäbt bat, zur fünftlichen Bucht von Bilt, Geflügel, Fifchen und Schaalthieren Die ausführlichsten Unweisungen zu geben, anch von folden, Die aus ber Fremde eingeführt maren, als afrifanische Berlbühner, galliide und spanische Sasen und Raninchen, illprische und afrikanische Runftliche Schneden.2 Auch zu ber Erfindung ber fünstlichen Austerbaffins im Lucrinerfee (burch Gergins Orata) gab nach bem Zeugniß bes Blinius nicht Schlemmerei Die Beranlaffung, fondern Gewinnfucht.3 Uebrigens mar die fünftliche Aufternaucht icon früber, boch obne Erfolg perjucht morben. Nach Ariftoteles batten einige Chier aus Borrba in Lesbos lebendige Anftern mitgenommen und in einigen gang abnlichen Stellen ibres Meeres verfentt. Nach langerer Beit batten fie zwar an Große bedeutend zugenommen, aber ibre Babl hatte fich nicht vermehrt. Augerhalb Italiens find aus bem Alterthume Aufternparte nur in Bordeaux befannt. Doch mas im Alterthume nur gewinnbringende Speculation einzelner war, gilt ber beutigen Boltswirthicaft als wichtige Erwerbsquelle für gange Bevöllerungen, als erhebliche Bermehrung bes Nationalvermögens, und ber Naturmiffenicaft als ein ibrer eifrigften Bemühungen murbiges In Franfreich ift Die burch Cofte erfolgte Erneuerung Broblem.

<sup>1)</sup> Plin, H. N. IX 62 sq.

<sup>2)</sup> Dureau de la Malle Economie polit, des Romains II 175 ff. Varro R. R. III 10, 18. III 12, 5 sqq. III 14, 4.

<sup>3)</sup> Plin. H. N. IX 105. Aubers freilich Valer. Max. IX 1, 2.

<sup>4)</sup> Aristot, de gener, animal, III 11 (Beinland ber goolog, Garten IV 178.)

<sup>5)</sup> Marquartt, Stb. V 2, 53 2. 477.

und Einführung ber fünstlichen Austernzucht (die noch jest im Lago bi Fusaro in ursprünglicher Einfachheit und Zwecknäßigkeit fortsgetrieben wird) vom Staate frästig unterstützt und glänzend belohnt werben.

Die Thiere, beren Ginführung in Italien ber Tafellugus ver- gue eingeanlagte, waren größtentheils Bogel. Der Pfau, ben Bortenfius flügelarten. querft gebraten auf bie Tafel brachte, war bamals bort nicht mehr neu. Bei steigendem Begehr murbe bie Pfauengucht nun Gegenstand Die fleinen Gilande um Italien landwirthichaftlicher Industrie. wurden ichen zu Barres Zeiten zu Pfaueninseln eingerichtet, und auch auf bem Teftlante Pfauenparts angelegt. Bu Athenaus Beit war Rom voll von Pfauen.2 Das Perlhubn (Numidica, gallina Africana), bas in Barros Zeit bereits gegeffen murbe, mar in Stalien noch felten, folglich theuer; in Martials Beit burfte es auf größern Beflügelhöfen ichen gewöhnlich gewesen fein.3 Die Fajanen, Die iden gur Beit bes Ptolemans Energetes II. aus Mebien, b. 6. ten fübfaspischen landen nach Alexandria famen, nennt weber Barro noch auch Bora; unter ben Lederbiffen ber remifden Schwelger. fentern bies geschiebt erft feit Anfang ber Raiferzeit. Wenn nun auch immer jo geiprochen wird, als wenn ber Fajan aus jeinem fernen Beimathlande bezogen murbe, jo miffen wir bech aus Martials ausbrücklicher Ungabe, bag er mindeftens im vorlegten Sabrzebut bes erften Sabrbunberts icon in Stalien gezüchtet worden ift. Daffelbe bezeugt Martial für ben Flamingo, ber übrigens felten erwähnt wird; seinen Genug batte vielleicht Apicius eingeführt, menigitens machte er zuerft auf ben vorzüglichen Beichmad feiner Zunge aufmertfam."

Beil die Geflügelzucht übrigens ganz eigentlich im Gebiet ber Ueinen Garteneultur gedeiht, nahm sie auch in Italien die größten Dimensionen an, wie noch heute in Europa "die romanischen Bölter nach ihrem Wohnert und ihrer Tradition die vögelessenden und

<sup>1)</sup> Molin, Die rationelle Bucht ber Gugmafferfifche (Wien 1864) 3. 229 ff.

<sup>2)</sup> Sebu, Rultnrpflangen u. Sansthiere 256 f. u. 262.

<sup>3)</sup> Sehn a. a. D. Bgl. oben E. 22 f. mit ben Anm.

<sup>4)</sup> Sebn, 264 f. Bgl. oben G. 22 f. mit ben Mum. Friedlaenter, Darftellungen III.

vögelerziehenben" finb.' "In Italien batte zur Zeit ber Römer von reicher Jagbbeute nicht bie Rebe fein tonnen, und bas Bochwild ber germanischen Balber, bas Feberwild ber Moore bes Nordens nach Stalien zu ichaffen wurde burch bie Entfernung und bas warme Klima unmöglich. Go faben fich bie Römer auf fünftliche Bucht belitater Bildvögel angewiesen, Die benn auch in oft toloffalen Inftalten ber Urt betrieben murbe, und auf pericbiebenen Stufen gu mehr ober minder erreichter Babmung führte. Dieje Berfuche find von ber neuern Thierzucht nicht wiederholt worden, und wenn auch in Europa bie Bilbnig immer weiter gerudt ift, jo führen jest bie Gifenbahnen bie erlegten Sagbthiere ber fernften Ginoben blipfdnell ben großen Confuntionscentren ju: ber Martt von Baris begiebt feine Rebbühner icon aus Alaier und bem nördlichen Rufland."2

Einführung von Aulturpublif.

Bu weit größerm Umfang als bie Ginführung von Thieren ergewächsen in folgte in Italien bie Acclimatisation von Fruchtbaumen und egbaren rent ber Me- Bewachsen, Die fich bann von bort in andere gander verbreiteten. Aber auch bier bat bas fratere Alterthum nur fortgesett, erweitert und vervielfacht, was bas frübere angebabnt und begonnen batte, bie Wanberungen ber Rulturpflangen nur auf fernere Bebiete ausgebebnt, und fo freilich im Laufe ber Jahrhunderte ben Charafter ber Begetation von Gud- und Mitteleuropa völlig umgeftaltet.

> Es gab in Italien ,eine Beit, wo bie Romer nur noch Acerbau trieben, und bie Rebencultur noch nicht eingeführt mar." Den Beinftod brachten erft bie frübesten Seefahrten ber Griechen bortbin, und er "gebieb an ben Bergen Unteritaliens jo üppig, baf icon im fünften Jahrbundert Cophofles Italien bas Lieblingsland bes Bacchus neunen founte."3 Auch Die Delcultur erhielten Die Römer von ben Griechen, und zwar, wenn bie von Plinius mitgetheilte Nachricht bes Chronisten Fenestella richtig ift, erft in ber Zeit ber Tarquinier.' Der Feigenbaum bagegen ift bort mabriceinlich jo alt, wie bie griechische Colonisation. Bu Barros Beit maren diifde, libische, chalcivische, afrifauische und andere ausländische Reigenarten in Rom eingeführt." Roch unter Tiberius wurden ibriiche bireft

<sup>1)</sup> Schu, 262. 2) Schu, 269 f. 3: Sehn, 27 f. 4) Schu, 55.

<sup>5.</sup> Varro R. R. I 41.

nad Italien verjett.' Die Ramen ber Ballnuffe, Manbeln und Raftanien find lange Zeit im Weften fcwanfend gewesen und burcheinander geworfen worben, jo lange biefe im mittlern Rleinafien. besonders ben Bontus . Gegenden beimischen Früchte nur burch ben Sandel bezogen murben. Cato fennt bereits bie Manbel unter bem Namen ber griechischen Ruß (bie bittern und fugen Manbeln amugdala amara und dulcia finden fich unter biefem Namen zuerft bei Scribonius Largus unter Claudius). Bielleicht fennt Cato auch tie Raftanie (nux calva?); "auf jeben Fall fann bei bem Mangel fefter Ramen an eine allgemeine Cultur Diefer Baume im bamaligen Italien nicht gedacht werben." Den Ramen Kaftanie nennt querit Bergil, Die Wallnuffe (Inpiters Gicheln, juglandes) Barro und Giere.2 Huch von einer allgemeinen Gultur bes Pflaumenbaums war in ber Zeit Catos, ber ihn einmal nennt, noch nicht bie Rebe; dagegen bestand fie bereits unter August. Plinius, ber eine bermirrente Menge von Barietaten nennt, fagt, bag bie ebelfte, bie Damascenerpflaume icon längft, eine andere fprifche Art erft feit furgem in Italien machie."3 Die Granate bagegen mar in Catos Beit in Italien ichen gewöhnlich.4 Ebenjo mar die Quitte, (Die Die Grieden gunächft aus Creta erhielten), in Italien alt. Die Rirfche, Die bei Cato feblt, brachte befanntlich Lucullus von ber pontischen Rufte nach Rom; Barro nennt fie einmal, bei fpatern ift fie baufig. Dieje für Italien nene Frucht mag eine eblere größere faftreiche Sauerfirsche gewesen sein; Die wilde Suffirsche (prunus avium) war bort beimisch; eine veredelte Guftiriche icheint es in Aleinafien ichen in der Zeit Des Konias Lufimachus gegeben gu baben. "Beide Sauptarten wurden raich vermehrt, aus Alfien vielfach bezogen, auf die einheimischen wilden gepfropft, und eine Menge Barietäten ericuat.6

Bon ben Blumen "tam bie erientalische Gartenrose früh mit ben griechischen Colonien nach Italien, und mit ihr wol auch bie Life," um von hier aus in alle Welt zu gehn." "Neben Rosen, Lifen, Liolen sinden wir in römischen Gärten auch ben erientalischen

<sup>1)</sup> Hehn, 43. 2) Hehn, 283 ff. 3) Hehn, 275. 4: Hehn, 165. 5) Hehn, 162 f. 6) Hehn, 290 ff. 7) Hehn, 167.

(besonders in Cilicien heimischen) Krokus." "Doch war die Blume fremd, und sie zu erziehen ein Triumph der Acclimatisationskunst, wie die Erziehung der Casia, des Weihrauchs, der Myrrhe in römischen Gärten, mit welchen Columella den Krokus zusammenstellt. Nach Plinius lohnt es sich nicht in Italien den Safran anzupflanzen," doch muß es geschehn sein.' Ben den aus dem Drient einzeführten Futterpflanzen kennt Cato die mediea und den eytisus noch nicht; Barre aber erwähnt sie bereits, sie waren also in dem zwischen beiden liegenden Jahrhundert in Italien verbreitet worden.

Man fieht, bak auch Italien ichon in ben leiten Sahrbunderten por Chriftus, wie bie antife Belt überhaupt "in einer felbitgeichaffe nen Bobenwirtbichaft lebte."3 Barro fonnte bereits fagen, Stalien fei ein großer Oftgarten, mabrent bie altern Griechen (im peloponnefischen Kriege und noch bis in bie alerandrinische Zeit) "bie Salbinfel als ein Land fennen, bas im Bergleich mit ihrem eignen und mit bem Orient, einen norbischen primitiven Charafter trug, und beffen Broduftion hauptfächlich in Getreide, Bieb und Solg bestand. Un Die Stelle von ungebeuern unwirtblichen Walbern und Wildniffen mit ihren Sols- und Bed-, Jagd- und Beibeertragen, war jest eine Balbung erientalischer Obstbanme, an Stelle ber Fleische und Breinabrung ber Alten, ber orientalisch-füdliche Benuf von erfrischendem Die Bermittler biefer Umwandlung waren Fruchtiaft getreten. großentheils affatifche Sclaven und Freigelaffene, Sprer, Juben, Phonizier, Cilicier: Gartenfunft und Freute an bem ftillen, liebevollen Geschäft ber Erziehung und Pflege ber Pflanzen, war ein Erbtheil bes aramäischen Stammes von Alters ber.4"

und mabrenb terRaiferzeit.

Die ungemeine Steigerung bes Weltverfehrs seit August steigerte natürlich anch bie Erwerbungen an orientalischen Kulturgewächsen. Schon Columella rühmt von Italien, daß es durch den Fleiß seiner Bebauer die Früchte fast der gauzen Welt tragen gelernt habe. Bu den in der früchen Kaiserzeit eingeführten Gewächsen gehort vielleicht die afrikanische Leufstrucht (?)," die Chalotte aus Ascalon," gewiß

<sup>1)</sup> Фефп, 177 ј. 2) Фефп, 297. 3) Фефп, 296. 4) Фефп, 314 јј. 5) Фефп, 357.

Plin. H. N. XIII 103: Eadem Africa — arborem loton gignit, quam vocant Celthim et ipsam Italiae familiarem, sed terra mutatam.

<sup>7)</sup> Id. ib. XIX 107, Belg, E. 110,

bie Pfirficmandel und ber Pfirfichnugapfel (Die G. Papirius, Conjul 36 n. Chr., in ber letten Zeit Augusts aus Ufrifa und Sprien nach Italien verpflangte),' Die Colocafia aus Llegypten,2 ber Rettich aus Sprien,3 bie Birfe aus Oftindien (jener nicht lange, biefe weniger als gebn Jahre bevor Plinius fdrieb, in Italien eingeführt):4 Reis und Mais wurde erft zu Ende bes 15. ober Anfang bes 16. 3abrbunderts borthin verpflangt. Die Aprifoje und ben Bfirfich "batten gegen bie Mitte bes erften Jahrhunderts u. Chr. gewerbfame Bartner in Italien angepflangt und ließen fich die ersten gewonnenen perfifchen Repfel und armenischen Pflaumen theuer bezahlen."5 Die Biftagie verpflangte &. Bitellins (ber Bater bes Raijers), ber unter Tiberius Legat in Sprien gewesen war, unter manderlei antern Gartenfrüchten von bort auf fein Landaut bei Alba.6 Die Melone ideint im Lauf bes erften driftlichen Jahrhunderts von ben Dafen am Orus und Jagartes in Die Garten Reapels verpflangt worben ju fein; Plining beschreibt zuerft bie neuen wunderbaren Campanischen melopepones. Die ipätern Raiserbiographen nennen bie Frucht melo. Db bie Raturalisation bes Johannisbrodbaumes zur Römerzeit bereits begonnen habe, ift zweifelhaft." Der Citronenbaum bagegen, ber bie lange als Besperidenfrucht bewunderten medischen Alepfel trug (arbor eitri, die Citronatcitrone, eitrus medica cedra), ift im Lauf ber erften driftlichen Jahrhunderte in Italien wirflich naturalifiert worben. Plinius erwähnt miglungene Berfuche, Baumchen in thonernen. durchlöcherten Rübeln nach Italien überzuführen; boch Florentinus (wel zu Anfang bes 3. Jahrhunderts) ichen eine Treibhauscultur ber Citronenbaume (wie jest in Oberitalien (burch Mauern gegen Nerben, im Winter burch Bebedung geschütt), endlich Ballabius (im 4. ober 5. Jahrhundert) Citronenbaume völlig im Freien auf Garbinien und in Reapel, boch nur auf erlefenem Boben. Auch ber

<sup>1)</sup> Id. ib. XV 47: Aeque peregrina sicut zizipha et tubures. Die Ueberjehung nach Bolz a. a. S. S. 98. S. Papirius — primus utraque attulit degeribus praecipue decora, quoniam et in tecta jam silvae scandunt.

<sup>2)</sup> Plin. H. N. XIX 107; vgl. Bolg, Beitr. 3. Rulturgefch. G. 110.

<sup>3)</sup> Plin. H. N. XXI 87.

<sup>4)</sup> Plin. H. N. XIX 81. Unbere f. bei Dlarquarbt, Stb. b. R. U. V 1, 338.

<sup>5)</sup> Dehn, 375 f. 5) Hehn, 312. 6) Hehn, 305. 7) Hehn, 221. 8) Hehn, 335 f.

neueite ebenjo geiftvolle als gelehrte Forider auf Diesem Gebiet, ber in ber Raiferzeit nur eine Epoche unrettbaren beichleunigten Berfalls fiebt, erfennt bier an, bag bieje Jahrhunderte "boch auch in manden Ameigen menichlichen Sandelns, Die weniger ben Blid auf fich ju gieben pflegen, wie in Austaufch und technischer Berwertbung ber Naturebjecte ber verschiedensten Länder, eine aufwärts gerichtete Entwicklung zeigen."1 Bon ben übrigen Narumi ift bie Limone (Die wir fälschlich Citrone nennen, grabisch liman) und bie bittere Bomerange (orange) in ber Zeit ber Kreugguge, Die fuße Pomerange (Apfelsine, portogallo) im 16. Jahrhundert (burch bie Bortugiejen aus China), eine neue Barietat, Die Mandarine erft in biefem Jahrbundert aus China nach Europa gefommen.2

Berebelung und Berviel-Grudte und Gemächic.

Die Beredlung ber Früchte und Bemachje, Die Bervielfältigung faltigung ber Der Arten batte schon in ber erften Raiserzeit einen so boben Grad erreicht, baf Blinius meinte, fie fei bereits auf ihrem Gipfel angelangt, und fernere Erfindungen nicht mehr meglich.3 Bon feinem Standpunkt aus batte er die Acclimatisation ber ausländischen Bemadje ebenso febr mifbilligen muffen, wie er in ber That ibre Beziebung burch ben Sanbel (3. B. bes Pfeffers aus Indien) vom Uebel fant. Doch thut er es nirgend, theils wol, weil bie Begner bes Lurus ber pflanglichen Nahrung vor ber thierischen ben Borgug gaben' und baber auch ibre fünftliche Bermehrung und Berfeinerung eber bulben mochten, theils weil er ben Widerfinn einer Migbilligung ber feit Jahrhunderten im weitesten Umfange mit offenbarftem Nuten betriebenen Berbreitung ber Bewächse zu empfinden unmöglich umbin tonnte. Aber die fünftliche Garten- und Obitcultur im allgemeinen gut zu beißen tonnte er fich nicht entschließen, ba ja in ber That jeber ibrer Fortschritte Die Entfernung von ber ursprünglichen Natur vergrößerte, nach Plinius Ansicht also die Unnatur ber neugeschaffenen

<sup>1)</sup> Sehu, 329. 2) Sehn, 321-333. 3) Plin. H. N. XV 57.

<sup>4)</sup> Plin. H. N. XIX 58: pars eorum (ber Gartengemachfe) ad condimenta pertinens fatetur domi versuram fieri solitam, atque non Indicum piper quaesitum, quaeque trans maria petimus. Bgl. Marquarbt, Sbb. V 2, 35 f. 3mar tam ber Pfefferstrauch auch in Italien fort (XII 29 XVI 136) aber bie Beeren batten nicht bie nöthige Edarfe.

<sup>5)</sup> lb. XIX 52: ex horto plebei macellum, quanto innocentiore victu!

Genuffe immer augenfälliger machte. Zwar erfennt er an, bag durch die Beredlung ber egbaren Gemächje und Früchte felbst ben Begeln und milben Thieren ein Dienst geleiftet worben fei,1 flagt aber, bag in Folge "ber ebebrecherischen Berbindungen ber Baume" (des Bfropfens), durch bie man es fo weit gebracht, bag ein Obstbaum in unmittelbarer Nabe Roms mehr einbringe als ebemals ein Landaut, bas Obit ben Urmen entzogen wurde.2 Und wenn es auch zu ertragen fei, daß Früchte machjen, die ihre Größe, ihr Beidmad, ihre ungewöhnliche Gestalt ben Armen unerschwinglich macht, "mußten felbst bei ben Rrautern Unterschiede erfunden werden, und ter Reichthum in Speisen, Die ein 218 toften, Abstufungen einführen? Muffen Spargel bis zu folder Dide gezüchtet werben, bag ber Tifch tes Armen fie nicht mehr fagt? Die Natur bat milbe Spargel macbien laffen, Die jeder überall ernten fonnte; jest find fünftliche ju feben und in Ravenna wiegen brei ein Pfund (19,65 Loth). "D über bie Monftrofitäten ber Schlemmerei!"3 Go großes Staunen übrigens diese Leistungen ber Gärtnerei bamals erregten, so waren fie boch im Bergleich zur beutigen Gartencultur wol nur febr burftig. 3m größten Sanbelsgarten ber Umgegend Conbons fab man im Bergleich mit Jahre 1828 unter andern 435 Arten Salat, 261 Erbien, 240 Rartoffeln u. f. f. in gleichem Berhältniß mit allen Begenftanben bes Gartenbandels.4 Auch burfte bie Bermertbung ber von ber beutigen Gartencultur erzielten Resultate eine bobere fein, als im Alterthum. Bei einem Rothichildiden Diner in London toftete icon bamals bas Deffert allein 100 Litr.5 Die Truffeln, Die im Alterthum wenig beliebt waren, ba bie ichwarzen unbefannt gewesen zu sein icheinen,6 find jest in Frankreich ber Gegenstand einer Rultur und eines Exporthandels, ber von Jahr ju Jahr größere Berbaltniffe annimmt. Das

ber beutigen Garten: fultur.

<sup>1)</sup> lb. XVI 1.

<sup>2)</sup> Ib. XVII 8: Nec minus miraculum in pomo est multarum circa suburbana annuo addicto binis milibus nummum, majore singularum reditu quam erat apud antiquos praedium. Ob hoc insita et arborum quoque adulteria excogitata sunt, ut nec poma pauperibus nascerentur.

<sup>3)</sup> lb. XIX 52-54.

<sup>4)</sup> Briefe eines Berftorbenen IV 390.

<sup>5)</sup> Ebbaf. IV 37.

<sup>6)</sup> Marquartt, V 2, 334 f.

Pfunt wird ben Producenten mit ungefähr 4 %l. 40 Ar. bezahlt, fur ben Confumenten fteigert fich ber Preis bis auf 17 gl. Die Ausfuhr betrug im 3abr 1865 104,000, 1866 120,000, 1867 140,000 Pfunt nach Ruglant, Englant und America. In einem Geidaft in Carpentras, me 1832 nur 18.000 Pfunt umgefest murben, betrug ber Umfas 1866 109,900 Pfunt.1

the merel

Bisber ift nur ben ben Erwerbungen Staliens an Rulturbe Sant gemachien bie Rebe geweien. Ben tiefen theilte es, nachbem es bas birt gent bie Centrallant eines Weltreichs gewerben mar, je langer je mehr auch ben Provingen mit, und gestaltete fo auch beren Begetation fo mie bie Rabrung ibrer Beretterungen allmälig um. Die Gruchtbaume gingen jum Theil erstaunlich ichnell über Die Alben. Die Kiriche mar ichen 120 Jahre nad ihrer Annflangung in Stalien (47 n. Chr.) nad Pritannien gefommen, in Reige tes von Claudius bertbin unternommenen Belbinger in Belgieg imifchin Geine, Gaene, Rhone, Moin unt Nortice unt an ben Abeinufern galten in Plinius Beit luftramifde Ririden fur Die beite E. rte.! Die von g. Bitelliaf nach Stallen gebrachte Biftagle führte fein Baffengefabrte ber romifde Mmer Bempejus Flacens in Spanien ein. In Plining unt Columellas Seit mar in der Provence iden eine große Art Frühpfirsich erweigt merten." Gine ibres Weblaerude balber geregene Cafia gebird in Klining Int bereit dam auferfinn Nande bes Reichs, wo der Alten andriten man pfange fie bert in Beremfienben. And bie Anianae femer jest is biidenden Chienlent verbanft Deutichlant des Carros dem nat für ju fele beit fo aus mie frantrid E : Creiers No Minima

And followed him and managed managed by Confide Mr romit Str. Care the Bester of the Britishers the Co. In Bentant. Alle

<sup>1 2</sup> March 15 1 M. 24 8. 5 1.

<sup>2</sup> Pun E \ W :/2

<sup>5</sup> h. h. W :::

<sup>5.8 2012</sup> b

<sup>3</sup> Plu K \ \6 98

<sup>5 2</sup> della 3

bas römische Weltreich fertig war, fielen seine Grengen ungefähr mit benen bes Weines und Deles gufammen."1 Doch nur febr allmälig batte fich bas Bebiet biefer beiben Rabrungsmittel auf Roften bes Biers und ter Butter erweitert. Mit ber Ausbreitung ber griechis iden, bann ber remischen Rultur war auch "bie eble Olive von ihrem Ausgangspunkt, bem füböftlichen Binfel bes mittellandischen Meeres über alle Länder verbreitet worzen, die ihren heutigen Begirk bilben."2 Bon Maffilia mar fie in Gallien bis an ibre neroliche Grenze vorgerückt, von bort aus batten fich auch bie ligurischen Ruften mit Celpflangungen erfüllt: und wenn im Gebiet ber Bomundungen ber niedrige mafferreiche Boden ibre Ginführung verbot, fo gedieben fie beffer in Iftrien und Liburnien; bas iftrifche Del wetteiferte mit bem bes füdlichen Spaniens. Muf ber pprenäischen Salbinfel batte ber Delbau fich mit ber von ben Ruften in's Innere fortidreitenden Civilifation verbreitet und Beftand gewonnen.3

Beit nördlichere Gebiete vermochte ber Weinstod zu erobern und Berbreitung ju behaupten. "Columella führt ans bem altern landwirthichaftlichen Edriftsteller Saferna ben Ausspruch an, bas Alima babe fich geanbert, beun bie Gegenden, bie fonft jum Wein- und Delbau ju falt gewesen, batten jest leberfluß an beiben Produtten." Aber bies ift nicht geschebn, nur ber Unbau beiber Gemächse im Lauf ber 3abrbunderte allmälig immer weiter nach Norben gerückt: mabrend umgefehrt in neuern Zeiten fich ber Weinbau aus nordischen Landstrichen, we er nicht mehr vortheilhaft war (bem nördlichen Franfreich, füdliden England, ber Mart Brandenburg, Beftpreugen u. f. m.), 311= rudgezogen bat.4 Bon ben Ufern bes abriatischen Meeres aus eritiea bie Rebe nicht blog bie Abbange ber Euganeen, fonbern fruh auch bie Borbugel und Gubabhange ber Alpen: ichon Cato batte bie ratifchen (tiroler und veltliner) Beine gelobt. 3n Nordafrifa war ber (erft burch ben Islam vernichtete) phonizische Weinbau uralt.6 Der phrenäischen Salbinfel fehlte ber Wein fo wie Feigen und Eliven mit Ausnahme bes Gubens und Ditens' nach Strabo fo gut wie gang, ber Nordfufte wegen ber Ralte, bem Binnenlande

<sup>1)</sup> Sehn, 79. 2) Sehn, 59. 3) Sehn, 57f. 4) Sehn, 31. 5) Sehn, 30f.

<sup>6)</sup> Sebn, 36.

<sup>7)</sup> Varro R. R. I S, 13. Plin. H. N. XIV 71 etc.

wegen ber Barbarei feiner Bewohner.' Bei ben biertrinfenben Lustiauern war ber Wein noch jelten, ber alfo bamals icon in bas Vand bee Bortweins vorzubringen begann,2 und noch in Plinius Zeit galt Spanien ale ein vorzügliches Bierland. Auf gallischem Boben wurde auch die Rebe obne Zweifel zuerft in Maffilia gepflangt, verbreitete fich mit beifen Colonien öftlich und weftlich langs ber Rufte und brang allmälig in's Innere, jo bag bie Römer bald im Intereffe ber italienischen Ausfuhr ben gallischen Del- und Weinbau beschräntten.3 Unmittelbar nach ber Groberung Cafars, mit ber bie Romauifirung von gang Gallien begann, gab es bort außerbalb ber remifchen Broving neben bem Bier nur importierten Wein,4 und noch Strabe fagt, baß jeufeits bes Bebiets ber Reige und Clive und gegen bie Cevennen bin ber Wein nicht mehr gut gebeibe. Doch bei Plinius und Columella ericheint "bas beutige Frankreich bereits als ein felbftantiges, rivalifirentes Weinland, mit eigenen Tranben und Weinforten, mit Ansfuhr und Berpflangung nach Stalien"; fie nennen unter antern Burgunter, and Borteaurweine. 3m Laufe ber Raifergeit bemachtigte fich ber Weinban ber Thaler ber Garonne, ber Marue und Mojel, verbreitete fich auch in Die Echmeig imo fich am nordlichen Ufer bes Genferfees bei Et. Preg grifden Rolle und Morged eine inschriftliche Epur bavon erhalten bat"), überschritt aber nicht ben Rhein. Bom Raifer Probus mirt berichtet, er habe ben Provincen Gattien, Epanien und Britannien, nach andern Gallien, Bannomen und Woffen ben (uneingesebranften) Beinbau erlaubt. Durch Pflangung von Reben am Gutabbang ber garpathen, auf bem Berg Alma bei Gurmium (Mirvevicy, murve er ber Begrunder best ungareiten Memband. Geben bunbert Babre nachber bejang

<sup>11 11/2: 11</sup> 

<sup>2&</sup>quot; N. Oak W. 416 N. 104 C.

<sup>12 3612 1</sup> 

<sup>1</sup> May . 1 M

<sup>2</sup> Marill 14 " "

A Whom he has distance a not the fire of the desired distance he

<sup>13. 11 .1/14 &</sup>quot;

<sup>15 111 1</sup> 

Claudian Die "bon Beinbergen beschattete Donau." Doch im Alterthum blieb Italien bas erfte Weinland ber Welt, jest ift es bas mittlere und fübliche Franfreich, und ber Weinstod bringt gang nabe an ber Nordgrenge feiner Berbreitungefphare (ale Burgunder, 30bannisberger u. f. w.) ben ebelften Fruchtfaft bervor.2

Co vollendete fich im romischen Raiferreich unter Ginfluffen, Die nich nur in ibm vereinigen und wirffam erweisen konnten, ber lange Minmilationsprocef, beffen Regultat Die Gleichartigfeit ber Bobencultur in allen Uferlandern bes Mittelmeers war. Und wenn wir gugefiebn, baß bas mittlere Europa auch auf biefem Bebiet bas meifte bem Guben, "in bem alle Quellen unfrer Bilbung liegen,"3 verbanft, fo durfen wir auch nicht vergessen, welchen Untheil an dieser Kulturarbeit die bisber mit zu großer Ungerechtigkeit beurtheilte römische Raiferzeit gebabt bat.

## 2. Der Lurus ber Tracht und bes Schmuds.

Der Lurus ber Tracht war in jenen Jahrhunderten größten- Derlugus ber theils auf andere Dinge gerichtet als im Mittelalter und in neuern Zeiten. Roftbare Stoffe gab es bei ber geringen Entwicklung ber Manufattur und Fabrifation nur wenige. Die ältesten Aleiderstoffe waren wollene gewesen, boch wurden leinene von Frauen icon in ber Republit getragen, mabrend Manner fich ber feinen Leinwand in beren letter Zeit fo wie fpater hauptfachlich zu Tafchentüdern bedienten. Leinene Tunifen trug man allgemein in Rom mindeftens icon im britten Jahrhundert n. Chr., vielleicht icon früber. Die feinste Leinwand (Buffus) fam aus Megupten, Sprien und Cilis cien. Die oftindische Baumwolle (Str. Carpasa, carbasus) mar in Rom wo nicht früher fo mindestens feit ben affatischen Kriegen

Stoffe im Miterthum febr be-



<sup>1)</sup> Claudian. De laud. Stilich. II ed. Gessner XXII 199.

<sup>2)</sup> Sebn. 39.

<sup>3)</sup> Debu, 389.

<sup>4)</sup> Marquartt, Stb. V 2, 95-97.

<sup>5)</sup> Juv. III 150: vel si consuto volnere crassum Atque recens linum ostendit non una cicatrix ift boch wol bie geflidte Tunica gemeint.

(191 v. Chr.) eingeführt, und Muffeline murben auch zur Aleidung verwandt.' Die dinefifche Seite wurde aufangs nur als Garn und Mobseibe eingeführt, aber and die fertigen Benge aufgelöft gefärbt und mit Leinen ober Baumwolle zu einer leichten Salbieibe verwebt. Diefe burchfichtigen bunten halbseibenen Zeuge wurden im erften Sabrbundert nicht nur von Frauen, sondern auch von weichlichen Mannern getragen; und erft viel fpater brachte bie gunebmente Daubeleverbindung mit bem Drient Die fcweren gangfeidenen Stoffe nach Europa: Clagabal war ber erfte, welcher folde trug.2 Atlas und Cammet aber find im Alterthum jo viel wir wiffen gang unbefannt gewesen. Der ebenfalls orientalische Lurus ber mit Geld burdwirften besonders seidenen Stoffe verbreitete fich jugleich mit bem übrigen Gebranch ber Geibe.3 Dagegen bie Golbftiderei beidrantte fich theils auf Teppiebe, Berbange und Deden und bie Brachtgewanter ter trimmpbireuten Geltberrn, theils auf Borten und Muj- ober Cinjapfinde an Franenfleitern.' Rleiter ans Golo- und Enberstoffen, Die in neuern Beiten fo banfig maren, icheint es im Alterthum außerft felten gegeben zu baben. Der Mautel "ans gewebtem Golbe obne antern Stoff", ben bie Kaiferin Agrippina bei bem Eduffelampf auf bem Sucinerjee trug, mar ein beifpiellofes Brachtjuid, bas nicht bloß Plinius fentern and Die und Tacitus als Merheitrbigfeit ermabnen:" mabrent 3. 23. Karl ber Rubne gur Edladt von Granfen 400 Riften mit Gilber und Gelofteffen, barunter allein 100 gefüdte gelbene Rode für fich mitgenommen batte." Belgfleider bat es gwar auch in Gralien feit alter Zeit gu brienteren Brecken gogeben; eine gewebnliche Tracht aber fint fie per ber germaneden Cinnsanderung im Guden nie gemesen, und and ben einem bigne Sie Pelgwerte woffen mir aus bem Alterthum

IN Waterards a a S av

<sup>2</sup> Por Buch 1.5 111.

<sup>31 48</sup>mount a a 2. 144.

<sup>4. 2011</sup> Mr. 18. 1

<sup>3 15 1 39 4 801</sup> Water care a 2 Collectuary B A via Elagab.

'I man par about one of a contract of growing Persica.

of thirt be an Emphasic of Statement and 1 200 and 1 300 and

THE HAR TO ME STURMED AND SMITHTERS AND I SHELL THE THE

<sup>. . . .</sup> A to from yearly .

nichts. Diesem war auch die Verschwendung ber Stoffe zu über- Der Lurus mäßiger Beite und Länge ber Kleiber unbekannt, so wie alle jene iberbaupt gestiffentlichen Entstellungen ber Gestalt, die die mittelalterliche und Punten geringer als in neuere Mode jo baufig beliebt bat (als Schnabelichube, Bumphofen, Duftpolfter, Gifcbeinrode, Schleppfleiber, Allongeperruden) und bie jum Theil febr toftspielig waren. Die antifen Trachten waren aber im gangen nicht nur naturgemäßer und geschmachvoller, sondern, wenngleich auch im Alterthum bie Mobe vielfach wechselte, febr viel stabiler als bie mobernen. Die Unterschiebe gwischen Generationen erideinen bier zuweilen größer, als bort zwischen Jahrhunderten.2 Der Lurus alfo, ber burch ben fortwährenden Wechsel ber Mobe bedingt ift, war im Alterthum sicherlich viel geringer als im Mittelalter und in neuern Zeiten. Endlich war bie antife Tracht in fofern viel einfacher als bie moberne, als fie ans einer geringern Zahl von Studen bestand. Den Luxus ber Hanbidube fannte man ebenso wenig als ben ber Sute und sonstigen Ropfbedeckungen: eine folde tommt 3. B. im beutigen Berfien wegen ber brei bis viermaligen Erneuerung auf nabe an 60 Dufaten bas Jahr zu ftebn.3 Auch maren bie burch ben Wechsel ber Sabreszeiten berbeigeführten Beranderungen im Guten bei weitem nicht fo vielfach und burchgreifend als im Norben. Daß fie jedoch von manchen in lächerlicher Weise bis ins fleinfte burchgeführt wurden, zeigt ber Spott Juvenals über ten Stuter, ber eigne Commerringe an ben ichmiteuben Fingern frielen läßt, ba er bas Bewicht eines größeren Ebelfteins nicht gu ettragen vermag. Ein häufiger Kleiderwechsel war im Sommer Der Lugus burch bas Alima bedingt und machte obne Zweifel (wie im heutigen Berfien") Die Barberobe ber beffer Gefleibeten foftspielig; natürlich wird man auch an bemfelben Tage bie Aleider oft gewechselt haben.

<sup>1)</sup> Kalle a. a. D. II 47 (über Pluberbofen). Allongeperruden fonnten über 1000 Thir. toften, Die gewöhnliche, Die ber vornehme Dlann trug, toftete 50. II 233 f.

<sup>2)</sup> Bal. Kalte, I 192 f. über ben auffallent ichnellen Wechfel ber Doben um Die Mitte bes 14.: Il 115 über bie Unbeständigfeit ber beutschen Trachten im 16. Jahrhundert.

<sup>3)</sup> Bolad. Berfien I 151.

<sup>4)</sup> Derf. ebenb.

<sup>5)</sup> Juv. I 28 sq.

Erwähnt aber wird bies nur ein einziges Dal, und zwar ift es ein Repräsentant ber ungebildeten reichen Emporfommlinge bei Martial, ber mabrend einer Mablgeit elf Mal feine Sonthefis wechselt, angeblich um nicht vom Schweiß zu leiben, in ber That aber boch nur, um ben Reichthum feiner Garberobe ju zeigen.' In neuern Zeiten bagegen ift ber Luxus bes täglichen mehrmaligen Rleiberwechfels auch obne eine burch bas Rlima berbeigeführte Nothigung nicht nur nicht selten gewesen, sondern zuweilen bis ins lächerliche übertrieben mor-Gegen bas Enbe bes 16. Jahrhunderts flagen in Deutschland Die Beiftlichen barüber; im Unfange bes 17. binterließ eine Chefrau 32 vollständige Anguge, mabrend ibr Mann Sans Meinbard von Schönberg beren 72 befag, nebft ungefähr einer gleichen Ungahl mit Gold und Gilber gestidter Sanbidube und 21 Sute, wegu 26 Stud farbige Tebern geborten.2 In ber Revolutionszeit murbe von Frauen and mit ben Perruden täglich mehrere Dale nach ber Befchaffenbeit ber Toilette gewechselt.3 Ber 40-50 Jahren brauchte ein englischer Danty wöchentlich 20 hembem, 24 Schnupftucher, 9-10 Sommertreusers, 30 Salstücher wenn er nicht schwarze trug, 1 Dutend Beften, und Strümpfe à la discrétion.4

Der Lugus ber Farben — Burbur= lugus.

Der bem Suben so sehr zusagende Lugus mit prachtigen und tosibaren Farben tritt auch in bem Kleiderlugus der römischen Kaiserzeit am meisten hervor, und zwar in der Tracht beider Geschlechter: \*
Scharlach, vor allem aber die verschiedenen Burpursorten waren

Semper ad annos
Texta legens, modo puniceo velabat amictu
Nunc herbas initante sinu, nunc dulce rubente
Murice, nunc vivis digitos incendere gemmis
Gandebat.

<sup>1)</sup> Martial, V 79.

<sup>2)</sup> Falte, Il 149.

<sup>3)</sup> Derf. II 312 f.

<sup>4)</sup> Briefe eines Berstorbenen (1826—28) IV 39. Ueber bie Garberobe bes Grafen Briist vgl. Bebse, G. b. H. 33, 331.

<sup>5)</sup> Stat. Silv. II 1, 125 ff. rubint bie schönen Aleiber, bie Atebins Melior feinen Liebling Glaucias tragen ließ: 131

<sup>6)</sup> Coccum neunt Plin. H. N. XXXVII 204 unter ben fest<br/>faren Naturprebuten.

am meiften geschätzt. Gin Pfund befte (tyrifche, boppelt gefärbte) Burpurwolle foftete über 1000 Denar (290 Thir.), eine geringere Serte (Amethuit - ober Beilchenpurpur) nur 100 Thir.1 Martial gibt als Breis für einen thrifden Burpurmantel von befter Farbe nur 10,000 Sefterzen (725 Thir.) an.2 Der Breis mußte alfo, wenn auch bier bie in Augusts Zeit am bochften geschätte Gorte gemeint mare, in einer Beije gefunten fein, wie es faum glaublich ift. Der von Martial gemeinte Burpur fann wol nur eine Mittelgattung gewifen fein. Die jo bochit foftbare achte Burburwolle mar aber auch von fast unvergänglicher Dauer, und bie baraus gefertigten Gewänder fonnten alfo wol wie im Orient Chawle auf Benerationen vererbt werben.3 Allem Unicein nach find aber gang purpurne Meiter in ber frübern Raiferzeit febr felten gewesen.4 Bewöhnlich biente ber Burpur nur ftreifenweise ober in Banbform gur Galomirung, als Befat, Treffe, Saum, Falbel und Franfe. Den Gebrauch gan; purpurner Bewander ichrantte ichon Cafar auf gewiffe Berfonen und gemiffe Tage ein,5 August gestattete ibn nur ben ein Amt befleibenden Senatoren, Tiber fuchte ber vielfach übertretenen Berordnung burch fein Beispiel Nachbruck zu geben." Nero verbot fogar den Berfauf bes thrijden und Amethoftpurpurs;" boch unter Domitian (vermuthlich ichon früher) muß er wieder erlaubt gewesen fein: Marc Murel und Bertinax liegen bie faiferlichen, jebenfalls an Burpurgemantern reichen Garberoben öffentlich veriteigern.10

Dit bem Aleiderlugus neuerer Zeiten halt and ber Burpur- Bergleich mit

bem Aleibers lurus in neuern Zeis

<sup>1)</sup> Cornel. Nepos bei Plin. H. N. IX 137. Bei ber besten Sorte geben für tie Bolle 100 S. ab; soviel tostete bie beste vom Babus H. N. VIII 190, und gringere murbe schwerlich mit twrischem Burbur gefärbt.

<sup>2)</sup> Martial, VIII 10. IV 61, 4.

<sup>3)</sup> Polad, Berfien I 153. (Gin einziger Chawlangug toftet bort bisweilen 200 Dufaten.)

<sup>4)</sup> B. A. Edmitt, Foridungen auf tem Gebiete bes Alterthums C. 157f.

<sup>5)</sup> Sueton. Caes. c. 43.

<sup>6)</sup> Dio XLIX 16.

<sup>7)</sup> Dio LVII 13.

<sup>5)</sup> Sucton, Nero c. 32.

<sup>9)</sup> Wie fich aus Martial a. a. C. ergibt.

<sup>10)</sup> Echmitt a. a. C. S. 175. M. Anton, 17. Pertinax c. S.

lugus bes remijden Alterthums feinen Bergleich aus. "Gin englischer Bewährsmann aus ber Beit ber Ronigin Glifabeth berichtet als etwas gewöhnliches, bag 1000 Eichenstämme und 100 Ochjen gur Berftellung eines Anguges barauf gingen, und bag ein Mobenarr ein ganges Landgut an feinem Leibe trug." Der Lugus mit Rleiberftoffen wurde gegen Ende des 16. Jahrhunderts noch fehr überboten burch Die Bergierung an Spigenbejag, Stiderei und Golbborten, Berlen und Juwelen, wodurch fich zugleich ber Lohn ber Arbeit in's Unglanbliche steigerte, fo bag biefer allein bei einem männlichen Bewand auf 600 Thir. fommen fonnte. Gin Aleid bes Marichall Baffompierre, an bem bie Stickerei jo boch zu fteben fam, foftete 14,000 Churfürst Johann Philipp von Trier (1756-68) trug Thir.2 Spigenmanichetten, woven bas Paar 30, 40, 60 Carolin foftete; Die Alba von Spigen in point à l'aiguille, die er bei großen Ceremonieen in Berfailles trug, murbe auf 100,000 Livres geschätt.3 Der Preis von ein Paar Zobelfellen ftieg gn Ende res vorigen Sahrhunderts in Rufland bis auf 170 und mehr Rubel; ein Bobelpels foll damals zuweilen bis 20,000 Rubel gefostet haben.4 Gin aus ber beften Wolle in Rafchmir gewobener Chawl toftet gegenwartig gegen 300 Pfr. Et.; Die theuersten imitierten frangofischen Lengibamle bis 1500 Fres.

Im römischen Alterthum war ber Lugus mit erientalischen Stoffen, Produtten und Jabrifaten, die jum Schmuck im weitesten Sinne dienten (Seibe, Byssus, Ebelsteine, Perlen, Bohlgerüche) schon in sofern beschränkt, als er ganz verzugsweise nur von Frauen getrieben wurde: aber auch abgeschn hierven kann er sich nicht über enge Kreise hinaus erstreckt haben. Plinins macht die (wahrscheinlich auf Berzeichnissen der Grenzsteneräunter beruhende) Angabe, daß in feinem Jahr für weniger als 55 Millionen Sest. (enwa 4 Millionen Thr.) indische Waaren in das römische Reich eingeführt," und daß

<sup>1)</sup> Kalfe a. a. C. II 109.

<sup>2)</sup> Kaffe a. a. C. II 149 n. 152.

<sup>3)</sup> Behfe, G. t. S. 46, 59.

<sup>4)</sup> Bedmann, Waarenfunde II 263.

<sup>5)</sup> Ausland 1865 Nr. 41 S. 970.

<sup>6)</sup> Plin. H. N. VI 101: digna res (?) nullo anno minus HS DL imperi

für grabische, indische und sprische Bagren bem Reich auch bei ber geringsten Berechnung jährlich 100 Mill. (71/4 Mill. Thir.) entzogen wurden: "fo viel toften und unfere Liebhabereien und unfere Frauen!" Der Import Gelbst wenn man biefes Bufages wegen annehmen burfte, bag bier nicht von allen orientalischen Luxuswaaren bie Rebe ift, Die aus Mien eingeführt murben,' fondern vorzugeweise nur von benen, bie jum Schmud, befonbere ber Frauen geborten: fo würde man biefe Einfubr nicht nur nicht febr groß, sondern auffallend gering finden Der Unwille römischer Patrioten freilich, bag Jahr aus Babr ein folde Summen in's Ausland, jogar in feindliche ganber floffen,2 mar in fofern gerechtfertigt, ale biefe Ginfuhr fo gut wie gar nicht burch eine Ausfuhr aus Europa aufgewogen murbe. Diefe icheint in ber That fast null gewesen zu sein, fast bie gange Ginfubr mußte alfo mit baarem Gelbe ober Barren bezahlt werben. Begenwärtig freilich, wo neben ber Metallausfuhr nach Afien noch ein febr bedeutender Waarenerport bortbin ftattfindet, beträgt erstere jährlich burchschnittlich etwa 12 Mal jo viel als in ber Zeit des Plinius (132/3 Mill. Litr.).3

nostri exhauriente India et mercis remittente, quae apud nos centuplicato veneant. XII 84: minumaque computatione miliens centena milia sestertium annis omnibus India et Seres paeninsulaque illa (Arabia) imperio nostro adimunt. Tanti nobis deliciae et feminae constant, quota enim portio ad deos quaeso jam vel ad inferos pertinent? 3ch babe biefe Stellen wortlich angeführt, um auf ben Brrthum Bode (Rom. Gefch. 1 2, 288) aufmertfam gu machen, ber von ber Ginfuhr in Rom ftatt von ber in bas gange Reich fpricht.

<sup>1)</sup> Bu benen ja nach bem Berzeichniß bee Aelins Marcianus Digg. XXXIX 4, 16 § 7 auch Gewurze, Bummi, Lafer, Opium, Gunnden und wilbe Thiere geborten. Uebrigens zeigt auch ber lette Gat in ber angeführten Stelle bes Plinine, bag er felbft feinesmege blof an ben Berbrauch für Toilette und Comud bachte.

<sup>2)</sup> Tac, A. III 53: atque illa feminarum propria, quis lapidum causa pecuniae nostrae ad externas aut hostilis gentis transferuntur?

<sup>3)</sup> Bgl. bie Banbelsgeschichte bes 3. 1869 (Ansland 1870 Dr. 13 G. 290, wonach in ben 9 Jahren 1861-1869 1221/: Mill. Litr. nach Affien gewandert find, alfo burchfdnittlich 132/3 M.; weitans bas Deifte nach Britifd Judien, mur etwa 20 Mill. Lftr. (in 9 Jabren) nach China.

humboldt verauschlagte inach Untersuchungen über bie 3. 1503-1506) bie jabrliche Metallaussuhr aus Europa nach Affien auf 5,318,750 Lftr., Jacob für tie Zeit von 1788-1810 auf nur 1 Mill. Jacob a. a. D. II 130-132.

Gricblaenter, Darftellungen III.

ring -

Wenn wir annehmen burfen, bag Blinius ben Werth bes afiatijden Gesammtimports in seiner Zeit annabernd richtig veranschlagt bat, jo muß (auch wenn man berndfichtigt, bag ber Werth ter eingeführten Baaren behufs ber Berfteuerung an ber Grenze viel gu bernem Maß- niedrig angegeben wurde) der Berbrauch von afiatischen Luxu8= maaren im Berhaltniß zur Große bes romijden Reichs immer noch febr gering erscheinen, fobalb er mit bem Dagftabe bes mobernen Bertebre gemeifen wird. Frantreich feute icon in ber zweiten Balfte bes vorigen Jahrhunderts an Deutschland allein an Seibes und Galanteriemaaren für 67 Mill. Livres ab,' und im Jahre 1853 belief fich die Ausfuhr Frantreiche an Seide auf 63 Mill. Thir. nach England und fünfmal foviel nach Nordamerifa, an "Barifer Artifeln" Brongen, Bijouterien, Quincaillerien, Uhren, Modeartifeln, Bojamentierarbeiten, feinen Tifchlerarbeiten, Inftrumenten u. f. m.) auf 21 Dill. Thir.2 Außerbem ift zu bebenten, bag bie Breife ber einzelnen orientalischen Luxusartifel bamals zum Theil ungeheuer boch und wol burdweg bober als gegenwärtig maren. Seide murbe noch in ber zweiten Balfte bes britten Sabrbunberts mit Golb aufgewogen,3 ein (rom.) Bfund Betelfaft tonnte bis 400 (116 Thir.), ein Bfund Zimmetsaft bis 1500 Denar (435 Thir.) foften: ' es gab Berlen, Die mit einigen Millionen G. bezahlt wurden." Bu folden Breifen veranichlagt murte allerdinge bie gange jabrliche Ginfubr von gurusartiteln aus bem Drient in einem einzigen Rauflaben ber beiligen Strafe ober auf bem Forum bes Friedens bequem Raum gebabt Run überstiegen freilich Die in Rom gezahlten Breife Die Einfaufspreise um ein bedeutendes (nach Plinius um bas bundertfache). Aber bei ber Bergollung ber Waaren an ber remijden Grenze war icon ein großer, in vielen Fällen ter größere Theil bes Transports gurudgelegt, folglich eine entsprechende Preiserbobung bereits

<sup>1)</sup> Rantel, Annalen ber Staatsfrafte v. Europa (1792) G. 13.

<sup>2)</sup> Aleben, Sanbbud ber Erbfunde II 454 und 457.

<sup>3)</sup> H. A. vit. Aureliani c. 45.

<sup>4)</sup> Plin. H. N. XII 129; ib. 93: pretia (juris ciunami) quondam fuere in libras denarium milia, auctum id parte dimidia est, incensis, ut ferunt, silvis ira barbarorum.

<sup>5)</sup> Sucton. Caesar c. 50.

eingetreten: auf ben Angaben tiefer bobern Breife aber mußte bie Beranfcblagung ber gefammten Ginfuhr auf hundert Millionen bei Plinius eben beruben. Immer also muß, wenn er recht berichtet war, diese Ginfuhr eine nach heutigen Begriffen sehr geringe, folglich - und ber bertieter tamalige Luxus mit orientalischen Baaren und Produkten gewiß bene Luxus mesentlich auf Rom und einige große Städte beschränft gewesen sein. Städte be-Dies icheinen auch noch für bas Ente bes zweiten Jahrhunderts einige Meugerungen Galens zu bestätigen. Er fagt, bag Geibe "bei ben reichen Frauen" an vielen Orten bes römischen Reichs zu finden fei, besonders in ben großen Stadten, wo es beren viele gebe;' und bezeichnet die Nardeneffeng als einen ber Wohlgerüche, "bie in Rom für die reichen Frauen fabriciert werden." 2 3m 4. Jahrhundert war in Folge völlig veränderter Sandelsverbaltniffe ber Gebrauch ber Seide bei allen Ständen üblich geworben.3

Der Luxus mit Berlen und Sbelfteinen fam in Rom feit bem Triumph bes Bompeine über Mithribates auf.4 Der Diamaut, obwebl nach römischer Schätzung bas fostbarite unter allen Juweleu,5 ist so viel wir wissen zum Schmuck so gut wie gar nicht verwendet werben, mit Ausuahme ber Ringe, und auch biefe scheinen sehr selten gewesen zu sein. Der Diamant, ben Trajan als besignierter Threnfolger von Nerva, und Hadrian von Trajan empfing, war allem Anschein nach nicht in einen Ring gefaßt:6 und fast ber ein=

<sup>1)</sup> Galen, ed. K. X 492 (έχουσι γάρ αἱ πλουσίαι γυναίχες αὐτὰ πολλαχόθι της ύπο 'Ρωμαίων άρχης, και μάλιστα έν μεγάλαις πόλεσιν, έν αίς είσι πολλαί των τοιούτων γυναιχών).

<sup>2)</sup> Id. ed. K. VI 440 (De sanit, tuenda VI 13): τῶν μύρων τὰ ἐν Ῥώμη σχευαζόμενα ταις πλουσίαις γυναιξίν, α φουλίατά τε και σπίκατα προσαγορεύουσιν. Ιd. XII 429: τὸ τῶν πλουσίων γυναιχῶν μύρον, δ χαλοῦσιν ἐν Ρώμη φουλίατον. 10. 604: τό τε κάλλιστον νάρδινον μύρον - καὶ μετά τούτο τό τε Κομμαγηνόν και το Σουσινόν και τα πολυτελή μύρα των πλουσίων γυναικών, α καλούσιν αθται σπίκατα καὶ φουλίατα. Bal. Mar= quarbt, Stb. V 2, 361 ff.

<sup>3)</sup> Marquarbt, Sbb. V 2, 109 f.

<sup>4)</sup> Plin. H. N. XXXVII 12.

<sup>5)</sup> Id. ib. XXXVII 55. Ligt. King, Precious Stones and precious Metals P. 47 ff.

<sup>6)</sup> H. A. vit. Hadriani c. 3.

gige aus bem Altertbum befannte Diamantring ift ber in Buvenals Beit rielbefprochene, ben bie Butentonigin Berenice, Die Geliebte bes Titus, von ihrem Bruder Agrippa jum Geident erhalten batte. Ten naditen Rang bebauptete unter ben Steinen ber Emaragb. Die nach Blinius beiten (fentbiiden) tamen vielleicht aus ben Gruben bes Ural und Altai, Die auch in neuefter Beit febr icone Emaraghe geliefert baben.2 Un britter Stelle icaste man ben Berbil und Dral iciefe beiden icheinen besonders von Frauen getragen morren gu fein). bann folgte ber (auch fur Giegelringe febr geeignete) Sarbonbr: jo weit frant nach Blinius, baurtiadlich auf Grund ber Enticheidung ber Frauenwelt bie Rangordnung feft.3 In ber Schapung bes Diamanten find bie Romer ben Indern gefolgt. Die Berfer festen ibn im 13. Jahrhundert an Die funfte Stelle, nach ber Berle, bem Rubin, Emarago und Chrhielith. B. Cellini fest ibn nach bem Rubin und Smaragd, und nur jum achten Theil bes Breijes bes erftern an. Auch Garcias ab Borto (1565) erffart ben Diamant awar fur ben Ronig ber Ebelfteine in Betreff feiner Barte, Doch in Bezug auf Berth und Schönheit ftebe ber Rubin an erfter, ber Smaragt an zweiter Stelle." Der bis in's 16. 3abrbunbert febr bobe Werth bes Smaragt (Cellini fcatt ibn auf 400 Golbscubi bas Rarat) fant febr burch bie Bufubr aus ben Gruben Berus, und ift jett wieder burch bas völlige Hufboren ber Bufuhr aus Amerita geftiegen, fo bag ein volltommener Smaragt auf bem Buwelenmarft zu London von allen Goelfteinen im bochiten Breife ftebt.

Ans bem römischen Alterthum ist von Preisen edler Steine änsterst wenig besannt. Der angebliche Smaragd, in den eine Ampmone geschnitten war, und den der Flötenspieler Ismenias mit 4 Goldstücken bezahlte, kann nur ein Chrysopras gewesen sein. Geschnittene

<sup>1)</sup> lov. VI 156 sq. Hibner, Hermes I 347 = CIL II 3386: an einer filbernen Isisstatue in digito minimo anuli duo gemmis adamant.

<sup>2)</sup> King, p. 282 284.

Plin. H. N. XXXVII 85.

<sup>4)</sup> King, p. 48 f.

<sup>5)</sup> King, p. 304 f.

Smaragde tommen faum por Sabrians Zeiten por, Die beften follen Portraits von ihm und Sabina fein; vielleicht hatte Sabrian eine Borliebe für biefen Stein, Die eine eifrigere Bearbeitung feiner Sanptfundgrube (ber Gruben von Diebel Zaburab in Meaupten) veranlagte.1 Der Preis eines Jaspisringes, mit bem bie Statue einer Frau im füdlichen Spanien von ihrem Gebn geschmudt worben war, wird auf 7000 Sit. (etwa 500 Tblr.) angegeben.2 was einen geschnittenen Stein vorausseten lant. Der Senator Struma Monins bejag einen jum Ring gefaßten Opal von ber Broke einer avellanischen (Lamberts. b. b. lombarbischen)3 Dun: wegen biefes Ringes wurde er von Antonius proferibirt und nahm ihn von all seinen Befittbumern allein auf bie Klucht mit. Der Breis, ju bem er geschätzt mar, icheint 2 Mill. Gefterg. (145,000 Thir.) gewesen qu fein.4

Ueber Nachahmung von Stelsteinen macht Plinius zahlreiche Intierte und genaue Angaben und ipricht von Schriften, Die Anleitung bagu geben, namentlich faliden Smaraad burch Karbung von Arbitall, Sarbonbr aus Rarneol bergnitellen; es fei bies unter allen betrügerijden Industrien bie gewinnreichste.6 Unter ben außerst gablreich erhaltenen antifen Arbeiten in gefärbten Glasflüffen zeichnen fich gang bejonders bie Glassmaragbe aus, bie an Farbe, Glang und Barte bie modernen Glaspasten weit übertreffen, und noch gegenwärtig von Gemmenbandlern baufig ale wirfliche Smaragte verfauft werben.6 llebrigens bat auch im Alterthum Die Industrie ber imitierten Ebelfteine ficherlich nicht allein in betrügerischer Absicht gearbeitet, sondern

<sup>1)</sup> King, p. 297 f.

<sup>2)</sup> Sübner, Bermes I 357.

<sup>3)</sup> Sebn, Culturpfl. u. f. m. 286 f.

<sup>4</sup> Plin. H. N. XXXVII St sq. Die LeBart viginti milibus gibt einen feiner Riedrigfeit megen unmöglichen Breis: vermutblich ift XX aus Berfeben in XX verändert morben.

<sup>5)</sup> Plin. H. N. XXVII 83 (3mitierter Oral) 98 carbunculus 117 3a8pi8 128 (leucochrysus). Bgl. ib. 197. Seneca epp. 90, 33. Marquarbt, Sbb. V 2, 339 H. 3078. Bedmann, Gefd. b. Erfindungen I 373 ff. - Sardonyches veri Martial IX 59, X 87.

<sup>6)</sup> King, p. 291.

auch um ein unter ben ärmern Klassen verbreitetes Bedürfniß nach buntem und augenfälligem Schmuck zu befriedigen.

Berlenhurus.

Der größte und begbalb am meiften gerügte Lurus murbe von Frauen mit Berlen getrieben;' für biefe wurden bebere Breife als für irgent welche Stelfteine bezahlt.2 Die Bermenbung ber Berlen3 sum Schmud verbreitete fich in weitere Rreife erft feit ber Eroberung von Alexandria, beffen Sandel Die Ertrage ber Rifdereien im perfiiden Meerbufen und im intischen Ocean nun wol gang vorzugsweise nach Rom führte. Durch biefe regelmäßig fortgebende Ginfuhr mogen fich bie Berlen in Rom in abnlichen Daffen gebauft baben, wie jest in Ruftant, mo man in bem einzigen Alofter Troita (an Dlefgewändern, bijdöflichen Aleidungen, Altar- und Grabbeden) vielleicht mehr Berlen findet als im übrigen Gurepa gujammengenommen; we in manden Genvernements jete Bauerin an ibrem Ropf - und Saleichmud wenigitene 2-300, oft aber 1000 und mehr achte Berlen trägt, und in Nijdni-Romgered felbit die armiten Gifderweiber zwei bis brei Schnuren achter Berlen um ben Sals baben." Ronnte boch Mere (mabriceinlich im gelonen Saufe) gange ju Schäferfunden eingerichtete Gemader (eubilia amatoria) von Berlen erbauen b. b. obne Zweifel ibre Bante bamit tapegieren." Die remifchen Frauen trugen fie befonders ale Dbrgebange, nach Blinius itrebten auch "arme" Frauen nach folden, ba, wie fie fagten, eine große Berle im Dbr auf ber Etrage bie Stelle eines verausgebenten Lieters vertrete: boch murten fie auch an ten Schuben angebracht und nicht blog beren Ednare und Banter, fontern gange Bantoffelden mit Berlen

Plin H. N. XIII 91: mensarum insania, quas feminae viris contra margaritas regerunt, Plin, epp. V 16 nount vestes margaritas gemmas alé rem Sater ser Stant jur Societ annifectione Tinge.

<sup>2</sup> A.o.s. p. 206.

<sup>3)</sup> Id ib. IX 123. Romae in promiscu im av frequentem usum venisse Viexandrea in dicionem redacta, primum artiem cospisse circa Sulfana tempora minutas et vida Fenesteila tradit, manifesto errore, cum Actius Stilo Jugurthino beido nomen unionum imposii cum maxume grandibus margaritis prodat. @me. Actua ritre cifo mix im inventim 2 Not Schere 20220, mix brekin neberleat Efining.

<sup>4.</sup> Bartharm Station line tie einem Zufliede Auflants I ff u 309.

<sup>5.</sup> P. S. H. N. XXXVII. 17.

beiett. Done Ameifel waren bie bafur gezahlten Summen oft febr bod. Seneca faat wol obne große Uebertreibung, bak Frauen que weilen zwei ober brei Befittbumer in ben Obren trugen.2 Nabere Angaben fehlen. Juline Cafar faufte in feinem erften Confulat im 3. 59. wo Berlen in Rom noch felten waren, ber von ihm febr geliebten Mutter bes Marcus Brutus Cervilia eine Berle für 6 Dill. Ceft.3 (435,000 Thir.); ein foldes Liebesgeschent bes erften Mannes ber bamaligen Belt, ber auch burch großartige Ertravagangen imponieren wollte, läßt feinen Schluß auf tie burchschnittlichen bechften Ebenjo wenig gibt einen Dafftab, was Plinius von einer ber Gemablinnen Caligulas Pollia Pauling berichtet. Er batte fie, und awar nicht bei einer großen Reierlichkeit, sondern bei einem beideibenen Berlobungefest mit einem Schmud von Smaragben und Berlen gefebn, ber ben gangen Ropf, Die Baare, Obren, Sals und Finger bebedte, und einen Werth von 40 Mill. Geft. (2,900,280 Thir.) batte, was fie jogleich burch Borgeigen von Dofumenten gu beweisen bereit war. Dieser Schmud war nicht ein Beschent ibres faiferlichen Gemable, fondern ein Ramisienerbstück, und ftammte aus ben Blünderungen, Die ibr Grofvater D. Lollius im Drient verübt, und beren Ruchbarfeit ibm bie Unanabe bes C. Cafar qugezogen, und ibn gezwungen batte, fein leben burch Bift zu enben' (im 3. 2 v. Chr.). Dem enormen Impelenreichthum in ben Familien DerBuretenjener Manner, beren Billfur Die Schattammern orientalischer Fürsten offen gestanden batten, fann man aus neuern Zeiten wol nur ben Juwelenreichtbum ber spanischen Conquistadoren bes 16, und ber englischen Nabobs bes 18. Sabrbunderts jur Bergleichung gegenüber ftellen. Das Bochzeitgeschent bes Cortes an seine Braut im 3. 1529 maren fünf, von meritauischen Juwelieren bochft funftvoll aus Smaragben geschnittene, mit Berlen und Gold verzierte Juwelen: für

Habebs.

<sup>1)</sup> ld. ib. IX 114. Solde Schube trug auch Caliquia XXXVII 17. Margaritarum sacculi XXXIII 14.

<sup>2)</sup> Seneca remed. fort. 16, 7. de benef. VII 9, 4.

<sup>3)</sup> Sueton. Caesar c. 50.

<sup>4)</sup> Plin. H. N. IX 117: margaritisque opertam, alterno texto fulgentibus toto capite crinibus (spira) auribus collo [monilibus] digitisque. Die eingeflammerten Berte find Gloffeme; val. bas Brogramm Acad. Alb. 1867 IV. Bal. CIL II 3386.

eins berielben batten genuefifde Raufleute ju Gevilla 40,000 Dufaten geboten. Der gange Schmud ging burch einen Schiffbruch bei ber Erpedition gegen Mgier 1541 perforen. Clive, ber in ben Gemelben von Muribadabat gwijden Baufen von Gold und Buwelen umbergewandert mar, mit voller Freibeit zu nehmen, mas ibm beliebte, batte bier und fonit in Indien große Dagiaung bemiefen: boch feine Diamantenanfäufe beliefen fich in Madras allein auf 25,000 Gir.2 und ein Schmudfaitchen feiner Gemablin murbe auf 200,000 Litr. geidatt.3 Bielleicht befag Labb Clive mehr Buwelen, ale bie größten Gurftinnen jener Beit: bas berüchtigte Saleband, bas Marie Untoinette fur fich ju theuer gefunden batte, toftete nur 1,600,000 Fres. Noch im beutigen Drient ift ber Berlenund Jumelenlurus nicht gering. In Berfien tragen Frauen außer anterm Edmud Urm - und Gufbanter von Berlen. Damen pernehmen Stantes auch einen Diamantstrauf von bobem Berth: Gurtelidnallen mit Edelfteinen befett baben oft einen Berth von Confliger Qu. 1-2000 Dufaten.5 Hebrigens murbe in Guropa auch im Mittel-

rus mit Berken und Erel. alter mit Perlen und Soelsteinen großer Luxus getrieben, ber größte
fein und Greil. alter mit Perlen und Evelsteinen von Burgund. Sein mit Perlen und
Evelsteinen besetzes Prachtgewand wurde auf 200,000 Tukaten geschätzt; die Heftamen seiner Gemahlin erhielten für ihren Putt
jährlich 400,000 brabanter Ther. Der Luxus mit fostbarem Geschmeide stieg aber sehr nach der Entreckung der neuen Welt. Maria
von Medicis trug bei der Tause ihres Sohnes einen Rock mit
32,000 Perlen und 3000 Tiamanten besetz. In dem Inventar
der Schmucksachen des Meindard von Schönberg († 1625) füllt der

Schmud an Perlen allein zwei enggeschriebene Folioseiten; barunter fommen 3 Salsbander mit Rosen von Perlen vor, 15 große Perlen

<sup>1)</sup> King, Precious Stones p. 299 f.

Macaulay, Sir John Malcolms life of Lord Clive. (He invested great sums in jewels, then a very common mode of remittance from India).

<sup>3)</sup> Bebie, @ b & 19, 220.

<sup>4)</sup> King. p. 116. August ber Starte trug über 2 Dill. Juwelen an feinem Kleibe. Bebie, G. b. 5. 32, 35.

<sup>5)</sup> Bolad, Berfien I 146, 157, 162.

<sup>6)</sup> Falte a. a. C 1 262 f. Bgl. Die Beidreibung feines hutes €. 269 und King. p. 63-66.

wurden für 3286 Gulben verfauft.1 Die Runft Berlen nachzuahmen ift erft 1680 von Jacquin in Paris erfunden, ber jährliche Export Diefes Fabrifats von bort foll fich auf 40,000 Litr. belaufen.2

In wiefern ber Luxus ber Tracht und bes Schmucks im Alter Luxus ber Tracht in ben thum fich auch auf die unteren Rlaffen erftrecht bat, namentlich in untern Stanwiefern bie in vielen, besonders halbeivilifirten und füdlichen gandern bestehende Sitte, einen Theil bes Bermögens am Leibe gu tragen,3 verbreitet gewesen ift, barüber fehlt es fo gut wie gang an Radrichten. Die Berufteinhalsbander, Die in ber Beit bes alteren Blining bie Combarbifden Bäuerinnen im Norben bes Bo (qualeich als angebliches Mittel gegen Auschwellungen bes Salfes) trugen, waren ichwerlich toftbar.

Auch mit kostbaren, besonders orientalischen Wohlgerüchen wurde Wolgerüche. von ben Römerinnen großer Luxus getrieben; außerhalb Roms bagegen burfte berfelbe, wie gefagt, nur in ben größten Stäbten vorgefommen fein. Rad Blinius wendeten bie Römerinnen Wohlgerniche fo reichlich an, tag bie Rabe einer vorübergebenden Frau burch bie aus ihren Saaren und Rleibern ftromenben Dufte fich auch benen bemertbar machte, deren Aufmerksamkeit anderweitig in Anspruch genommen war. Er fand tiefen Luxus um fo therichter, ba ber theuer erfaufte Benng nicht nur ein augenblicklicher sei, sondern auch andern weit mehr zu Oute fomme, ale bem ber ibn bezahlt babe. Die enormen Breife der thenersten Boblgeruche find bereits angegeben. Martial überlegt, ob er feiner Bhollis "10 gelbe aus ber Münge bes Raifers" (etwa 70 Thir.) ober 1 Pfund (20 Poth) aus ben Läben ber bamals berühmteften Galben : und Gffengenbandler Cosmus ober Niceros

<sup>1)</sup> Falle a. a. E 1 153.

<sup>2)</sup> King, p. 267 f.

<sup>3)</sup> Bebe toscanifde "Bitella" ftrebt nach einem Salbsband mit vielen Ednuren von (wenn auch unregelmäßigen und miffarbigen) Berlen: biefer Beth genugt meift gu ihrer Mitgift. King, p. 268. Die Bade einer reichen Banerin im Gouvernement Bologba von trefflichem weifen Geibenftoff mit Golb burchwirft batte allein 500 Rubel Gilber getoftet. Bartbaufen 1 229. vgl. 236. Die Anillge ber Manrinnen in Maerien fint oft mehr als 1000 Thaler werth. Rloten, banbb. b. Erbtunbe 1 461.

<sup>4)</sup> Plin, H. N. XXXVII 44.

<sup>5)</sup> Plin. H. N. XIII 20.

Rem febr

identen folle.' In biefen laten mogen manche Frauen ebenjo bobe Rechnungen gebabt baben, wie Marion bes Lormes, Die in einem 3abr einem einzigen Parfümeur 50,000 Thir. foulbig war.2

Die Nachrichten über ben romischen Lurus ber Tracht und bes Schmude laffen, ungufammenbangent und burftig wie fie fint, auch nur eine febr unvolltommne Beuribeilung gu. Bu ber Unnabme, baß bie antike Welt bie moberne in biefem Luxus im Allgemeinen überboten babe, geben fie burchaus feinen Unlag, vielmehr laffen fie weit eber glauben, bag auch bier ber Lurus ber romischen Raiserzeit ben mander Periode ber neuern Zeit feineswegs erreicht bat.

## 3. Der gurus ber Bobngebaube.

a. Etabtifde Palafte.

Die erften bescheibenen Anfange bes gurus im Bau ber Wobn-Antange bes Panturus in gebante reichen nicht über ben Unfang bes letten Sabrbunberts vor Chriftus binaus: bis babin maren bie Bobnungen felbit ber Bornebmen ebenie einfach ale moblfeil. Gulla (geb. 135, ber allerdings ale junger Mann in jebr fnappen Berbaltniffen lebte, bewohnte noch ein Erbaeidog tad vernehmite Stodwert, für eine Jabresmietbe von 3000 C. (175 Thlr.), im Cherfted beffelben Baufes mebnte ein Freigelaffener für 2000 E. (116 Tbir.).3 Der Gebrauch bes Marmors, felbit bes carrariiden ju conftruttiven und becerativen 3meden mar ben Romern bis gur legten Beit ber Republit ganglich unbefannt, fie entlebuten ibn erft von ben Grieben.' Roch ums 3abr 92 v. Chr., nach ie viel Gelbgugen und Giegen in ten an Gaulenbauten überreichen griedbiiden und erientaliiden gantern, batte fein einziges öffentliches Gebante in Rom Marmerfaulen.3 Um je mehr Unftog

<sup>1</sup> Martial XII 95; red XI 27, 9; At mea me libram foliati poscat amica.

<sup>2)</sup> Ratte, II 2044.

<sup>3)</sup> Plutarch, Sulla c. 1.

<sup>1)</sup> Zember, ber 2011 493.

<sup>5.</sup> Pin. H. N. AVII 1, 6 tam receas est opulentia,

gab es, bag ber bamalige Cenfor &. Craffus, einer ber erften Dlanner bes Staates, bas Atrium feines Saufes auf bem Palatin querft mit vier (nach andern feche ober gebn) Säulen aus bymettischem Marmor idmudte, bie er übrigens nicht zu biefem Zwed, sondern für bas in ieiner Aedilität, erbaute Theater batte fommen laffen; er murbe besbalb von En. Domitius, feinem Collegen in ber Cenfur icharf getabelt, von D. Brutus mit bem Spottnamen "Balatinifche Benus" belegt. Das Saus bes Craffus, bas feinen Sauptwerth burch einen Barten mit feche iconen alten lotosbäumen erhielt (mit biefem ward es auf 6, obne ibn auf 3 Mill. S. geschätt - nach bamaligem Gelbwerth 350,820 und 175,410 Thir.), ftand jedoch bem Hause bes Beffiegers ber Cimbern Q. Catulus Conful 102 (ebenfalls auf bem Balatin) und bem bes rechtsgelehrten Ritters C. Aquilius (auf bem Biminal) nach, welches lettere bamals allgemein für bas iconite in Rom galt.2 Dann war im Jahr 78 bas Saus bes bamaligen Confuls M. Lepidus tas iconfte," beffen Edwelle von bem bisber in Rom unbefannten numibischen Marmor (giallo antico) ebenfalls viel üble Nachrebe veranlafte.

Aber fünfunddreißig Jahre fpater gab es ichon mehr als hundert Conelle 3uiconere Baufer in Rom. Diefe riefenhafte Bunahme ber Pracht Baulugus 78 und bes Luxus ber Bauten berichtet Plinius als eins ber größten Bunder in der Beschichte ber Stadt, nicht ohne nach seiner Art eine Senteng über bie Berganglichfeit bes Menschenlebens binjugufügen.' Das Wunderbare ift vielmehr, daß Rom, icon fo lange jeiner Bedeutung nach bie erfte Stadt ber Belt, in baulicher Sinficht bis babin fo febr gurudgeblieben mar; fo bag nun bie Beranderungen ber Brivatbauten plötlich in großem Umfange erfolgten, tie fonft in aufblubenben Stabten mehr allmälig einzutreten pflegen, wie fie 3. B. Macaulay für bie englischen in seiner Darftellung ber

<sup>1)</sup> Plin, ib. XXXVI 7. Un biefer Stelle gibt Plinius 6, an jener 4 Gaulen an. Valer. Max. IX 1, 4 gibt 10 an, bie gufammen 100,000 C. gefoftet baben jellen.

<sup>2)</sup> Plin. ib. XVII 1, 2.

<sup>3)</sup> Id XXXVI 109.

<sup>4)</sup> lb. 109.

<sup>5)</sup> Theil 13 E. 4.

feit bem Ende bes fiebzehnten Sabrbunderts fo gewaltig fortgeschrittenen Aultur mebrfach nachgewiesen bat. In Rom murte bie Berfaumniß aller frübern Zeiten in einem einzigen Menschenalter nachgebelt. Bene fünfundbreifig Babre vem Confulat bes Levibus (bem Tobesjabr Gullas) bis jum Tobesjahr Julins Cafare (78-44) maren eine Zeit ber größten Eroberungen und Erwerbungen im Driem und Occivent, es war bie Beit ber Rriege bes Q. Metellus Creticus, P. Gervilius Gauricus, Bompeins und Lucullus im Diten, Des Julius Cafar in Gallien; bas Reich erhielt bie neuen Provingen Bitbonien und Bontus, Greta, Cilicien und Sprien. Rriegen erbeuteten Geloberen, Offiziere, Civilbeamte und Geichafte manner mie Bompeine Freigelaffener Demetrine, ber 4000 Talente t, i. 6,287,000 Thir, binterlaffen baben fell)2 ungebeure Reichtbumer, Die jum Theil ju ben glangendften öffentlichen Bauten (felbft temporaren, wie bas überprachtige Theater bes Scaurus 58) verwendet murren. Doch tiefe Bracht und Großartigfeit theilte fich ichnell auch ben Privatbauten mit. Die größten ber 360 Gaulen, mit benen er feine Bubne geichmudt batte (von 38 fuß Bobe), ließ Scaurus in bem Arrium feines Saufes auf bem Balarin aufftellen," fie maren aus idmarglidem Marmer von ber Infel Melos, ben querft Lucull in Rem eingeführt batte, und ber baber ber lucullische bieg." Der erfte ber in feinem gangen Saufe auf bem Calius) nur Marmerfaulen batte, und gmar Menelithe aus grun geabertem Cipolline (and Carvices auf Gubea und carraritem Marmer, mar ber remiide Ritter Mamurra aus Bermia, Caiars Relegeugmeifter in Gallien. Gein Saus legte, wie Plinius fagt, ein berebteres Beugnif von feinen ichamloien Blanderungen in Gallien ab. als bie bittern Berie, in benen Catull fie ibm permari. Er mar auch ber erfte, ber gange Bante mit Marmerrafeln auslegte, alfo bie (alexanbriniide' Intruftation in Rom einführte." Salluft fonnte bereits von

Macaulay, History of England (Tauchania edition) III 341 f. (fifer Bath) 352 f. onter Centers).

<sup>2)</sup> Plutarch, Pompey, c. 2.

<sup>3)</sup> Pin. H. N. XXXVI & 6.

<sup>4)</sup> Plm, H. N. XXXVI 7.

<sup>5)</sup> ld. ib. 11111 18. Someer, See Sed I 493.

Balaften iprecben, bie nach Art ganger Stabte gebaut feien.' Dit ber Bunahme ber Bauten ftieg auch ber Werth bes Baugrundes der Boben bes in ber belebteften Gegend von Julius Cafar erbauten Berums fam auf 100 Mill. S. - 5,847,000 Thir. - ju ftebn)2 und bie Bobe ber Wohnungsmietben. Gie war in Rom burchichnittlich vier Mal fo boch ale in ben Städten Italiene.3 Calius wohnte in einem Miethbaufe bes Clobius nach Ciceros Angabe für 10,000 G. (585 Thir.) bescheiben, seine Untläger hatten bas Dreifache angegeben und ibm bies als Berichmendung vorgeworfen, zugleich bamit Clodius iein Saus bober verfaufen tonne.4 Cicero taufte fein Saus auf bem Balatin von Craffus für 31/2 Mill. S. (204.645 Thir.). Ale er es bei feiner Rudfebr aus ber Berbannung als Ruine wieberfand, bet ibm ber Senat 2 Mill. Entichabigung, mobei alfo ber Werth des Bedens auf 11/2 Mill. veranschlagt worden mare.

Einen neuen großen Aufschwung nahm bas Bauwefen in Rom Reue Steigenach ber Schlacht bei Actium, 7 nicht bleß in Folge bes burch ben Ballurus feit Beltfrieden miedertehrenden Glefills ben With ben 31 b. Chr. Beltfrieden wiederkebrenden Gefühls ber Sicherheit, bes fteigenden Boblitandes, bes Bachsthums ber Bevolferung, bes Buftromens von Capitalien, jondern auch in Folge bes von August ausgehenden Etrebens, Rom mit bem Glang und ber Bracht auszustatten, welche Die Burbe ber Saubtstadt einer Beltmonardie erforberte, Die Badfteinftadt in eine Marmorftabt zu verwandeln. 3m Zusammenhang mit tiefem steigenden Baulurus stand bie wie es scheint im Großen

<sup>1)</sup> Sallust, Bell, Catilin, c. 12.

<sup>2)</sup> Drumann, R. G. III 318 u. 617.

<sup>3)</sup> Sueton, Caesar c. 38. Drumann, R. G. III 616, 52 (Erlag ber Miethe im 3. 46). Dio XLVIII 9. (Erlag im 3. 41). Cic. ad Attic. I 6. Domum Rabirianam Neapoli quam tu jam dimensam et exaedificatam animo habebas, M'. Fontejus emit HS. CCCIDDDXXX.

<sup>4)</sup> Cic. pro Caelio 7, 17.

<sup>5)</sup> Drumaun, R. G. II 209.

<sup>6)</sup> Cic, ad Attic. IV 2, 5: Nobis superficiem aedium consules de consilii sententia aestimarunt HS, viciens; cetera valde illiberaliter. Die Angabe bes Plin. H. N. XXVI 103, baß Clobins von Scaurus ein Saus auf bem Balatin filr 14,800,000 C. taufte, tann wol nicht richtig fein. Ginen Brrtbum urmmt aud Drumann an R. G. Il 367, 31.

<sup>7) 261. 13 4</sup> f.

frühestens in ber spätern Zeit Augusts betriebene Ausbeutung ber von Bitruv noch gar nicht erwähnten! Brüche von Carrara, beren Blöde und Balten so wie sonstiges Baumaterial? zur See nach Oftia und von ba stremauswärts nach Rom geschafft wurden.

Meußerungen tes Horaz über ten neuen Bau= lurus.

Die Gedichte des Horaz, die diesem Zeitraum angehören,' sind voll von den Eindrücken, die der nun in weiten Kreisen sich verbreitende Baulugus auf die Freunde der frühern Einsacheit machte. Die "in neuer Art" gebauten Atrien großer Paläste imponierten durch ihre Handpseiler von Phrygischem Marmor (Paonazzeto) neidisches Staunen. Bulken aus (weißem Hundtlichem Gestein drücken der Säulen, die im äußersten Afrika gebrochen waren (aus giallo antico), an den vergoldeten Felderbecken wie man sie zum ersten Male nach der Zerstörung Carthagos am Capitolinischen Jupitertempel gesehen hatte, glänzte Elsendein. Zwischen den bennten Säulen der Hoffen Gebüschen ben bunten Säulen der Hoffe standen Gebüsche und Baumgruppen, plätscherten Springbrunnen, und Purpurdecken von einem

<sup>1)</sup> Vitruv. H 7.

<sup>2)</sup> Strabo V 222.

<sup>3)</sup> Die brei ersten Blicher ber Oben setzt Bentley 29-22 v. Chr., Greicfend 31-19, Rirchner 39-18, Franke 36-24.

<sup>4)</sup> Vielleicht war bas Atrium bes Scaurus bas erste "im neuen Stil." Der Abstand seiner Dobe von 38 (35, 8 pr.) F. gegen die frühere von 12 (11, 3 pr.) — salts man annehmen barf, baß bas Atrium bes Craffins bie ge wöhnlichen Dimensionen hatte — gibt jedenfalls eine Vorstellung von der ein getretenen Veräuderung, er entspricht dem Abstande bes Bürgerhauses vom Palai. Ratürlich wurden auch die übrigen Dimensionen in entsprechender Beise ver größert.

<sup>5)</sup> Horat. C. III 1, 41-46.

<sup>6)</sup> Id. C. II 18, 1-5; 17-19; vgl. Marquartt, Stb. V 2, 219.

<sup>7)</sup> Plin, H. N. XXXIII 57, Manil. Astron. V 287. &gf. auch Varro R. R. III 1 f.

Horat, Epp. I 10, 22: nempe inter varias nutritur silva columnas. C. III 10, 5: nemus Inter pulchra satum tecta.

<sup>9) 3</sup>ch tenne zwar nur eine Erwähnung eines Springbrunnens im Heit ans jener Zeit. Sueton. Aug. c. 82: aestate — saepe in peristylo saliente aqua — cubabat. Doch wird man sie, nach Analogie der Pompejanischen Haller, in Rom um so eher voraussetzen dürsen, als die Anlage dort leicht war. Sal. Beder, Gallus II 221 f.

Säulendach jum andern gespannt hielten bie Sonnenftrahlen ab und warfen einen rothen Schimmer auf bas Bflafter ober ben Moosteppich bes Bobens.' Wie allgemein bie icon vor Gulla in Rom aufgefommenen? Mojaitfugboben bamals waren, mag man baraus entnehmen, bag Cafar fie fogar auf Geldzügen mit fich führte, um fie in feinem Zelte auslegen zu laffen.3 Mit ben Schilberungen Des Bora; ftimmen Die gleichzeitigen Angaben und Borichriften für ben Bau eines vornehmen Saufes, Die Bitrip gibt, wohl überein. für Manner von bobem Stande, fagt er, muß man fonigliche bobe Borbofe, febr weite Utrien und Beriftblien, Barfe und geräumige Banbelbabnen von impofanter Birfung, ferner Bibliothefen, Gemaltegallerien, Bafilifen in berfelben Großartigfeit wie bei öffentlichen Bauten anlegen.

Der gurus ber Palafte war aber mahrend ber Zeit von August Bungbme bes bis auf Neros Tod in vielen Studen noch febr im Steigen begriffen, 60 n Chr. ba bie großen Familien bamals noch burch fürstliche Pracht zu glänzen und einander ju überbieten ftrebten: und wenn auch feit Befpafian eine Abnahme bes Lurus überbaupt eintrat, fo werben nichtsbeftomeniger auch fpater noch Brachtbauten genug entstanden fein, Die fich mit ben frubern meffen tonnten. Begen bas Ende von Tibers Regierung fagt Balerius Maximus, bag ein Balaft, ber mit feinem gangen Bubebor (b. f. namentlich Garten) vier Morgen Landes einnahm, für eine enge Wohnung galt." Wenn bies übertrieben fein mag, fo ift bie gleichzeitige Meugerung bes Bellejus Paterculus gewiß buchftablich ju nehmen: wer fur eine Jahresmiethe von 6000 S. (435 Thir.) wohne, werbe faum für einen Senator gebalten." Dieje Mengerung ift freilich zugleich geeignet vor zu weit gebenden Borftellungen von ber Allgemeinheit bes Luxus ber Bobnungen zu warnen, ba im Geutigen London, Paris ober Berlin auch

<sup>1)</sup> Ovid, Metam. X 595 sq. Plin. H. N. XIX 25.

<sup>2)</sup> Marquartt, Stb. V 2, 227.

<sup>3)</sup> Sueton. Caesar c. 46.

<sup>4)</sup> Vitruy, VI S. 2 ed. Rose et Mueller-Struebing.

<sup>5)</sup> Tac. A. III 55.

<sup>6)</sup> Valer, Max. IV 4.

<sup>7)</sup> Vellej, Paterc. H 10, 1.

wol bie breifache Summe für einen Burbentrager von bem Range eines remifden Senators jur Jahresmiethe faum binreiden murbe: mabrend man boch gewiß ben Sachwerth bes Gelbes in jener Beit nicht breifach fo boch anrechnen fann, als ben beutigen.

Größe ber Balafte.

Db ber Umfang ber Balafte feit ber Zeit Tibers noch zugenommen batte, lant fich meniaftens aus ber Bbrafe Senecas, ban fie Statten gleich maren,1 bie Musbebnung von Landgutern batten,2 nicht entnebmen, ba ia icon Salluft fich abulich ausbrudt. Die Banart ber großen römischen Saufer rechtfertigt biefe rhetorischen lieber treibungen wenigstens einigermaßen. Schon weil fie in ber Mitte immer, zuweilen wol auch auf ben Flügeln, nur ein Stockwert batten, nabmen fie ftete ein verbaltnifmäßig großes Areal ein, fobann weil ihnen wol gewöhnlich Garten und Parte nicht fehlten und fie auch fonft eine Menge von Baulichkeiten und Anlagen umschloffen, wie fie ja jum Theil Bitruv icon erwähnt, als Springbrunnen. Baber, Gaulenhallen und Fabrbabnen, wo benn freilich zuweilen bei aller Bracht und Grofartigfeit bie eigentlichen Bobnraume ju fury gefommen waren.3 Angaben über Wertbe und Breife folder Besitzungen in Rom feblen. Für ben Breis von 100 bis 200,000 3., ben Martial ein Dal angibt,4 fann nur ein fleines ohne gurus gebautes Sans ju baben gemejen fein. Denn nach Juvenal fonnte ein Bab allein 600,000 G. foften, ein Gaulengang noch barüber:5 und daß biefe Summen nicht zu boch, vielmehr für manche berartige Bauten zu niedrig gegriffen find, zeigt bie Angabe, baf Fronto fein nicht reicher Senator) ein Bab für 350,000 G. bante, noch mehr aber bie unten anguführente Beidreibung bes Babes bes Claubins Gtruscus.

Lurus ber arditetteni= tien.

Gin Enrus aber, ber wol in ber gangen Beschichte ber Bauiden Detera- funit obne Beisviel ift, wurde mit ber architektonischen Deforation



<sup>1)</sup> Seneca epp. 90, 43.

<sup>2)</sup> Id. ib. 114, 9.

<sup>3)</sup> Martial. XII 50. Bgl. Olympiodor, apud Phot. Biblioth. ed. Bekker p 63 A.

<sup>4)</sup> Martial, XII 66.

<sup>5)</sup> Juvenal, VII 178 sq.

<sup>6)</sup> Thi. 13 206, 1.

getrieben. Mit bem Gebrauch bes farbigen Marmors ju Gaulen tam auch bie altafiatische Betleidung ber Banbe mit bunten Steinarten und andern tostbaren Materialen auf, die sich ebenfalls unter ger Bante August zu verbreiten anfing.' Bitruv berncksigt sie noch nicht; Marmer, werft eifert Geneca gegen ben Lurus ber Banbe, "bie von machtigen und fostbaren Marmorfüllungen strablen, in benen alexandris niiche Tafeln mit numidischen contraftiren."2 Dieben ben Befleibungen ter Banbe mit Marmortafeln aus bem Bollen murbe es bereits unter Claudins Dobe, Stude ans gangen Platten berausznichneiben. und bie Bertiefungen mit andern Steinen auszulegen; jo war man im Stande allerband Gegenstände und Thiere barguftellen und, wie Plinius fagt, "mit bem Steine ju malen." Zwei in biefer Beife eingelegte Marmerinfruftationen find auf bem Balatin gefunden worden. Unter Nero wurden bann burch Gingeben von bunten Abern und Drufen in Tafeln von anders gefärbten Befteinarten Fantafiemarmore bergeftellt.3

Ueberhaupt aber nahm bie Berichmendung fostbarer und seltener, Berichmennamentlich farbiger Steinarten im Laufe des ersten Jahrhunderts unges being lossba-mein zu. In einem von dem Freigelassenen Caligulas Callistus er- Steinarten. bauten Speifefaal fab Plinius breifig Saulen aus orientalischem Alabafter: vier fleinere Saulen aus tiefem Stein batte Cornelius Balbus in feinem (unter August erbauten) Theater ber Merfwürdigfeit halber aufftellen laffen.4 Reue Steinbriiche murben im Laufe ber Raiferzeit eröffnet: jo namentlich unter Claudius die Borpbprgruben Meghptens am rothen Meer:5 nach ben porbandenen Ueberreiten muffen mehr als vierzig in Betrieb gewesen fein, Die für Die Architeftur Roms Yurusmaterial lieferten." In bem fleinen prachtvollen Babe, bas ber Sobn bes Clauding Etruscus erbaute, waren nach ber Beidreibung des Statius oft gegebene, wenn auch toftbare Marmorarten angeblich

<sup>1)</sup> Gemper, ber Stil I 495f.

<sup>2)</sup> Seneca Epp. 86, 6.

<sup>3)</sup> Belbig, Beitr. jur Erflärung b. campan. Banbbilber. R. Rhein. Duf. XXV (1870) S. 397. Plin. H. N. XXXV 2 sq.

<sup>4)</sup> Plin. H. N. XXXVI 60.

<sup>5)</sup> Letronne, Recueil I 136 ff.

<sup>6)</sup> Mlugmann, in bem G. 67, 1 angeführten Auffat. Friedlaenber, Darftellungen III.

als zu gering gar nicht verwendet, wie der thasische, carpstische, ber Schlangenmarmer (ophites) und jener Alabafter (onyx).1 Raum war ber grune latenische Serventin zugelaffen, um große Tafeln Des weißen vielett geflecken ibnnadischen (pavonazzetto) in langen Leisten einzufaffen; auch fab man bier einen ichneeweißen phenicifden Darmor, ben Plinius noch nicht zu fennen icheint. Die Bewolbe glanzten mit bunten Bilbern aus Glasmofait, aus filbernen Röhren fprang bas Baffer in filberne Beden, burch bas von Marmor eingefaßte Baffin war fliegendes Baffer geleitet, fo flar, bag man bas bloge Marmorpflafter zu feben glaubte; ber Ballfpielfaal hatte einen von unten zu erwärmenden Fußboben.2 Dag bie Berichwendung bunter Steinarten bei Brachtbauten bamals burchans gewöhnlich mar, zeigen a bere Beidreibungen bes Statius und Martials. Bei bem lettern baut ein reicher Mann Thermen aus carpftischem, spunadischem, numibischem, latonischem Marmor.3 Bon ben Billen jener Beit und von Domitians Palast wird unten bie Rebe fein. Sabrian mag ber Lurus ber farbigen Steinarten feine größte Bobe erreicht haben, beliebt aber ift er bis ins fpate Alterthum geblieben.

Reichthum des Warmorlagers am Aventin.

Erst ganz fürzlich hat die Entbekung des antiken Marmorlagers am Flußhasen des Tiber unter dem Juße des Aventin einen neuen siberr-schenden Einblick in die Marmorpracht des kaiserlichen Rom gewährt. Bereits jett sind dort ungefähr 1000 Steinmassen gefunden, unter den Arten herrschen die zu architektenischen Zwecken dienenden farbigen ganz siberwiegend vor. "Als Marmorniederlage wurde der Ort nachweislich in der Zeit von Nero dis Marc Aurel benut, aber wol auch noch etwas läuger, die ins dritte Jahrhundert hinein, und was hier an Marmor gefunden ist, kann man als den Ueberschuß ansehn, der von den ungehenren Lieferungen aus den Stein-

<sup>1)</sup> Wenn Martial in der Beschreibung besselben Bades sagt VI 42, 14. 15: Siccos pinguis on yx anhelat aestus Et slamma tenui calent ophitae;

fo scheint Statius 8, 1 5, 36 mit ben Worten: Moeret on yx longe, queriturque exclusus ophites biese Angabe gestissentlich als ungenan torrigieren gu wollen.

<sup>2) 26. 13 51, 3</sup> 

<sup>3)</sup> Martial. IX 75, 6.

brüchen bei ben Bauten ber Flavier und Antonine nicht zur Berwendung gefommen ift."1

Die Anwendung bes Glases zu beforativen Zwecken wurde Bundien, ebenfalls fruh übertrieben. Schon Seneca spricht von gewölbten bes Gelb und Eitechlechs Deden, Die hinter Spiegelglas verschwinden.2 "Der Beden Roms ift au betorativen gleichjam überfat mit Glasicherben, Reiten von Band - und Gufbedeubefleidungen aus fünftlich gemuftertem und ffulptirtem Glafe. Bu Beji fant man einen Rufboden von compattem Glafe von ber Größe bes Zimmers. Rameenartig geschliffene, zweifarbige Glafer mach Art ber Portlandvase, finden sich jum Theil noch mit ben Studuberreften ber Maner, in Die fie gefügt maren. Auch fehlt es nicht an Bruchituden achter Glasmalerei."3 Die Uebertragung ber Glasmojait auf Gewölbe ermabnt Plinius als neue Erfindung. Derielbe erwähnt auch bereits bie Belleidung ber Bande mit vergelbeten Platten,5 einen Luxus ber in bem golbenen Saufe Neros seinen Sobepunkt erreichte. "Im 17. Jahrhundert fand man auf bem Aventin eine Stube, beren Bante binter vergolbeten Bronceplatten mit infrustirten Medaillen verschwanden, auf dem Balatin eine gang mit Gilberblech infruftirte Stube, in welches eble Steine eingelaffen waren."6 Dies wie andere Erfindungen eines ausschweis Bewegliche fenden Lurus ber Architektur rübrt wol aus Neros Zeit ber: fo bie Conftruttion beweglicher Felberbeden, befonders in Speifefalen, Die bann bei jebem Bange ber Dabigeit einen anbern Unblid boten.7 Buweilen contraftirten in den Palaften jener Zeit mit Diefer Ueber Genannte pracht fogenannte "Armenzimmer," beren fünftliche Ginfachheit ohne 3meifel ben Glang ber übrigen Räume noch wirffamer machen follte.

Saus bee Rero.

Doch all biefer Glang erblich vor ber Feenpracht ber beiben Das gelbene Balafte Caligulas und Meros, "bie bie gange Stadt umfagten."" Bon bem erftern miffen wir nichts; ber lettere "bas golbene Saus,"

<sup>1) (</sup>Kluamann) Die antife Marmorata in Rom: 3m neuen Reich 1871 C. 56ff. Die Abhandlung von Brugga in b. A. d. J. 1870 ift mir leiber noch nicht juganglich. Berzeichniffe ber Sauptarten Marquarbt, Stb. V 2, 221 f. Reumont, G. b. St. Rom 1 272.

<sup>2)</sup> Seneca Epp. \$6, 6. 3) Semper a. a. D. 1 504. 4) Plin. H. N. XXXVI 189. 5) Id. ib. XXXV 2. 6) Semper a. a. D. I 504. 7) Seneca Epp. 90, 5. 8) Beder, Gallus 13 109 f. 9) Plin. H. N. XXXVI 111.

nach bem Brante im 3. 64 von neuem begonnen, jog fich vem Palatin burch bas Thal an beffen norböftlichem Abhange auf ben Esquilin hinauf, wo er fich an bie faiferlichen Garten bes Macenas anichloß, und murbe von mehrern Stragen burchichnitten. bem Borplate ftand ein Rolog Reros von mehr als 100 Tug Bobe. Der Balaft folog unter anbern breifache Säulenhallen von ber gange einer remischen Meile (4711' pr.) ein, einen Teich ,aleich einem Meer," umgeben von Gebänden, nach Art einer Stadt: ländliche Unlagen mit Felbern, Weingarten, Wiefen und Walbern, barin eine Menge gabmer und wilber Thiere aller Art. Gale und Zimmer waren mit Gold überzogen, mit Ebelfteinen und Berlmutter ausgelegt, "Liebesgemächer" mit Berlen tapeziert.2 Die berrlichsten aus Griechenland und Meinafien zusammengeraubten Bildwerte waren gur Deforation verwendet.3 Bon ben bamaligen bei ber Ausschmudung beschäftigten Rünftlern nennt Plinius einen burch seine blübende Farbe ausgezeichne ten Maler (Amulins ober Fabullus). Rene Erfindungen und Entbedungen murben bier verwerthet: ein Fortunatempel mar aus einem in Rappadocien gefundenen fo burchicheinenden Stein erbaut, bag er auch bei geichloffenen Thuren bell blieb. Die elfenbeinerne Täfelung Der Deden ber Speifefäle fonnte verschoben werden um Blumen oter aus Röhren moblriechente Baffer auf Die Speifenben berab guidnitten. Der Bauptipeifesaal war ein Auppelfaal, ber fich Tag und Racht um feine Are brebte.6 Die Baber enthielten Deer- und Mineralwaffer. 2018 ber Balaft foweit vollenbet mar, tag Rere ibn beziehen tonnte, außerte er feine Bufriedenheit babin, bag er jagte, er fange nun an, wie ein Menich zu wohnen. Othe bewilligte gur Fortsetung bes Baues 50 Mill. Geft. (3,625,350 Thir.). Bitellius fand bas bereits Fertige einer faijerlichen Wohnung unwürdig,8 Bespafian ließ ben größten Theil einreifen und er und Titus erfetten bas Berftorte burch Gebaube, Die bem Bergnugen bes Bolfs gewibmet waren, bas Umphitheater erhob fich an ber Stelle

2) Plin. H. N. XXXVII 17; vgl. @. 54, 5.

<sup>1)</sup> Sueton. Nero c. 31. Bgl. Beder, Obb. 1 431 ff.

<sup>3)</sup> lb. XXXIV 84. 4) lb. XXXV 120. 5) lb. XXXVI 163. 6) \$\mathcal{E}\_{\text{S}}\$ Varro R. R. III 5. 7) Sucton. Otho c. 7. 8) Cass. Dio LXV 4.

des großen Teichs, die Thermen des Titus auf dem Esquilin.' Den Kolog Neros verwandelte Bespafian in einen Sonnengott, sein Postasment ist noch vorhanden.2

Unter ben Palastbauten ber spätern Kaiser zeichneten sich die Demitians. Domitians durch ihre Pracht aus. Plutarch sagt, daß in dem von ihm erbauten (vierten) Zupitertempel auf dem Capitol die Bergoldung mehr als 12,000 Talente (18,861,000 Thir.) gekostet habe; doch wer erst in seinem Palast einen Säulengang oder eine Hale, ein Bad oder eine Bohnung seiner Maitressen säulenzung oder eine Hale, ein Bad oder eine Bohnung seiner Maitressen sagen der müsse sagen: der Erbauer habe gleich Midas seine Frende daran gesunden, durch seine Berührung alles in Gold zu verwandeln. Der gewaltige ershabene Bau ruhte nach Statius preisender Schilderung nicht auf hundert Säulen, sondern auf so vielen, daß sie den Hinnnel stützen könnten, und schloß weite offene Räume ein; dort wetteiserte numisticher, spinadischer, chisscher, carystischer Marmor und Granit aus Spene, nur die Postamente der Säulen waren aus carrarischem Stein: die Höhe so groß, daß der ermidete Mid kaun die Kuppelswöldungen, die vergoldeten Deckenselder erreichen konnte.

## b. Billen und Garten.

War aber in Kom selbst der Baulugus durch die verhältnissmäßige Beschränktheit des Stadtgebiets und den hehen Werth des Bodens vielsach behindert, so konnte dagegen auf den ungeheuern Gütern der Größen, in den Billen die Leidenschaft des Bauens sich um so schränkenloser befriedigen." Durch die Ungesundheit Roms im Sommer und Frühherbst wurde die Neigung zum Landleben genährt, eine regelmäßige Villegiatur für die höhern Stände zum Bedürfniß. Ausgedehnte Besitzungen gewährten schon in der letzten Zeit der Republik die Wahl zwischen verschiedenen, gleich anmuthigen Ausenthalten." Die Zunahme der Villenbauten trieb die Preise der

<sup>1)</sup> Martial. spect. 2. 2) Beder, Sbb. I 220 A 341. 3) Beder, Sbb. I 433 f. 4) Plutarch. Poplic. c. 15. 5) Stat. S. IV 2, 18—31.

<sup>61</sup> Tac. A. III 32: villarum infinita spatia,

<sup>7)</sup> Billen bes Pompejus: Drumann, R. G. IV 538 f., bes hortenfins III 105, bes Sicero VI 387 ff., Lucull IV 167.

gunftig gelegenen Grundstude febr in bie Bebe. Wenn freilich Lucull für Lie Mijenische Billa bes Marius, bie von Cornelia (Mutter ber Gracchen) mit 75,000 Denar bezahlt worben mar, 2,500,000 Denar gablte: fo ift unberechenbar, wie viel Berichenerungen und Bauten ju einer fo enormen Breissteigerung beigetragen baben mogen.

Bunahme unb gefteigerter Billenbauten

Noch mehr griff nach ber Schlacht bei Actium bie Bauluft in gang Italien um fich. Balb, meinte Borg, murben bie fürftlichen feit 31 v. Gir. Palafte bem Pfluge nur wenige Morgen Landes übrig laffen, immer weiter die fünftlichen Teiche am Lucrinerfee fich ausdehnen, die Platane überall bie rebenumichlungene Ulme verbrangen, an Stelle fructbarer Delvilanzungen Myrten- und Lorbeerbaine Schatten und Beildenbecte Duft ftreuen, an Stelle bes naturmuchfigen Rafens Gaulenballen, vor Conne und Nordwind Schutz gemährend, fich erbeben. Die Senatoren wurden überdies wiederholt burch Senatsbeidluffe und Berordnungen ju Guteranfäufen in Stalien genöthigt,3 und Dieje Erwerbungen bewirften natürlich auch eine Bermebrung ber Wollten fie im Bochsommer Die reine Gebirgeluft bes Sabiners ober Albanergebirges athmen, im Frühling ober Spatberbit von ber febmeidelnden Barme bes füditalifden Simmels umfangen fein, in ber berauschenben Schönbeit und Bracht ber Rufte bes Golfs von Reapel fdwelgen, in ber Abgeschiedenbeit und Stille ber Platanenhaine an einem oberitalienischen Gee bas Getreibe Roms vergeffen: überall ftanten wohnliche Landbaufer ober glangente Balafte ju ihrem Empfange bereit.4 Der jungere Plinius, ber nur ein ma-Biges Bermögen befaß, batte Befitsungen in Etrurien (bei Tifernum Tiberinum) bei Comum, im Beneventenischen, mehrere Billen am Comerfee und einen Landfits bei Laurentum.5 Der in jener Beit viel genannte Redner Regulus, beffen Vermögen fich auf beinab 60 Millionen G. (4,350,000 Thir.) belief, befag Guter in Umbrien, bei Cales, in Etrurien, bei Insentum und in ber Campagna an ber Etrage nach Tibur.7

<sup>1)</sup> Plutarch, Marius c. 34. Cic. ad Att. IV 2, 5 consules-aestimarunt -(valde illiberaliter): Tusculanam villam quingentis milibus: Formianum HS ducentis quinquaginta milibus.

<sup>2)</sup> Horat. C. II 15. 3) E6. 13 204 A 5. 4) E6. 13 Z, 205. 5) E6. 13 208 f. 6) Plin. epp. Il 20. 7) Martial. VII 31, 9 n, 1 12; \$2,

Richt selten murbe ber Luxus und bie Rostspieligfeit ber Billen- ueberminbauten burch die Ueberwindung von Bodenschwierigseiten gesteigert. Bobenschwie-Bon ber Billa bes Pollins Felix bei Sorrent rubmt Statins, baff Die Natur fich bert bem Willen bes Menschen unterworfen und Dienfte thun gelernt habe. "Bo bu jett eine Chene fiehft, mar ein Berg, wo du unter Dach mandelft, eine Wildnig; wo bu bobe Baume erblidft, war nicht einmal Erbe - ichau bier, wie bas Geftein fein Boch tragen lernt, ber Balaft vorbringt, ber Berg auf bas Bebeiß bes Berrn gurudweicht." Rlippen im Meer waren in Beinberge verwandelt und bie Rereiden pflückten bier im Schatten ber Racht fuße Tranben.1 In ber Billa bei Cuma, in ber Gervilius Patia, ein reicher Mann von präterischem Range unter Tiber sein Alter in thatlofem Benuf verbrachte, waren gwei mit großer Arbeit ausgeführte fünftliche Boblen, von ber Ausbehnung ber größten Atrien, die eine traf bie Conne niemale, bie andere beschien fie bis gum fraten Abend. Gin Ranal vom Meer zum Acherufischen Gee geführt burchichnitt einen Platanenhain; bier wurde gefischt, wenn bas Meer zu fturmisch war. Die Billa bot bie Unnehmlichfeiten bes benachbarten Baja ohne beffen Unannehmlichkeiten.2 Die Borliebe Bauten im für bas Meer und ber Bunich es aus unmittelbarfter Rabe gu geniegen veranlagte, wie es fcheint, baufig toftbare Bafferbauten, beren Mauern, wie Dvid fagt, bie blauen Bellen verbrängten.3 Much Bora; fpricht wiederholt von ben bas Meer füllenden Quabermauern. Bo immer fich bas Meer zu einer Bucht frummt, fagt Seneca, ba legt ibr fogleich eure Fundamente und fchafft fünftl'ch neuen Boben.3 Rech find Ueberrefte Diefer ins Meer gebauten Balafte bei Untium und fonft unter bem Bafferspiegel fichtbar. Auch an ben Ruften ber Brovingen waren fünftliche Bafferbauten. Auf ben Gutern bes reichen Sophisten Damianos von Ephejos am Meer waren fünftlide Infeln und Safendamme, Die für landende und abfabrende

<sup>1)</sup> Stat. Silv. II 2, 52 ff. u. 98 ff.

<sup>2)</sup> Seneca epp. 55, 6.

<sup>3)</sup> Ovid. Am. III 126.

<sup>4)</sup> Horat. C. III 24, 3; bie Interpolation c. III 1, 33; Epp. I 1, 83.

<sup>5)</sup> Seneca Epp. 89, 21.

Lastichiffe die Anterpläge sicherten. Seine Häuser in ber Berstadt waren theils nach Art ber Stadtwohnungen, theils grettenartig eingerichtet, all seine Ländereien mit schattigen Fruchtbäumen bespflangt.

Die Billen bes ffingern Blining.

Bir haben beinahe gleichzeitige Schilberungen jowol prachtvoller ale bescheiben eingerichteter Billen, Die lettern von bem i. Blinius,2 Die erstern von Statins. Die Laurentiniide und toscaniide Billa bes Plining waren burch ebenjo icone als gejunde Lage bie eine am Meer, Die andere im Thale Des Tiber am Abbange ber Apenninen ausgezeichnet, fie beten bie mannigfachiten, für alle Tages- und Jabredzeiten paffenben Raume, und aus allen Genftern andere immer reigende Ansficten. Die Ginrichtung war freundlich, bequem und gierlich, boch fait gang obne eigentlichen Lurus. Mit Ausnahme von vier fleinen Gaulen ans carpftischem Marmor, Die einen Beinfted in ber tescanischen Billa frügten, mar bier wie bort nur meiger Marmer, und felbit biefer allem Unichein nach frarlich verwendet; ober bie Bante mit einfachen Malereien geschmudt; in ber gaurentinijeben Billa maren bie Deffinnngen fen gmei bebedten Bangen mit Frauenglas geschloffen. Gie batte feinen Springbrunnen," Die toscaniide mehrere. Die Garten und Anlagen enthielten nur bie gewöhnlichften bem Boben gniagenben Pflangen und Baume, bert Beilden, Bur, Rosmarin, Weinfiede, Maulbeer- und Reigenbaume, bier Rojen, Mcanthus, Bur, Weinfiede, Vorbeer, Platanen, jum Theil mit Opben belleibet, und Copreffen.

Dec von Stating de Monte von Brien Die eine ber beiden von Statins geschilderten Billen, die sich ber reiche Puteolaner Pollins selly auf der Hobe von Sorrent erstaut datte, ist bereits wegen der großen bei ihrer Anlage ausgesührten Abstenarbeiten ernsibnt werden. Unmittelbar am Ufer erhob sich ein warmes Lat mit zwei Suppeln, ein Tempel des Reptun

<sup>1)</sup> Philiatiat Vitt soph II 28, 2

<sup>2)</sup> P a lip H 17. V 6

<sup>3</sup> Pre Militario del Na Entregalumente in Garren angi qualitation. VIII 5. S. An nee tradium es occum priem, un quo milita que estenderit filia el Antino el Anomolios, joi da co Saccordo, quam mio prena messis ant grave lancia y esten." Sien en postanom tomassion mivil se quam maritam ulmum es abores comos o postanom. Habout i la divisi.

und einer bes Berfules; ein Gäulengang, vor ber Stadt (Sorrent) erbaut, führte einen gewundenen Weg entlang zur Billa binguf. 3bre Gemächer boten bie mannigfachsten Blide auf bas Meer und Die Infeln. Bor allen andern Theilen bes Gebäudes ragte ein Saal ober Flügel hervor, ber bie Aussicht gerade über ben Golf nach Reapel batte; er mar mit buntem Marmor aus ben gesuchteften Brüchen Griechenlands, Kleinaffens, Numidiens und Aegyptens verichwenderisch ausgestattet. Man fab überall fostbare Gemälde und Stulpturen alter Rünftler und Bortrats von Gelbberen, Dichtern und Philosophen.1 Auf ber Besitzung bes Manilius Boviscus bei Tibur' franden zwei Balafte an ben beiben Ufern bes Unio einander gegenüber, an einer Stelle, mo ber Strom rubig babin floß, während er ober- und unterhalb mit lautem Rrachen schäumend über Telfen furzte; man fonnte von einem Ufer jum anbern fich feben und ipreden, faft bie Sande reichen. Dichter und bober Wald trat bis an ben Rand bes Baffere, beffen Flache bas Laub wiberfpiegelte, weithin lief Die Welle burch Schatten. Bier war es auch in ben Tagen ber Sirinsbibe fühl und ber Brand ber Julisonne vermochte nicht ins Innere ber Bohnraume zu bringen. Diese prangten mit vergoldeten Dedenbalten, mit Thurpfoften aus gelbem Marmor, mit Bandbefleibungen, auf benen Malereien burch Ginlegung bunter Atern ausgeführt waren,3 mit toftbaren Mofaitfugboden, zahlreichen Aunstwerfen aus Bronze, Elfenbein, Gold und Ebelfteinen von berubmten Meiftern; eine Bafferleitung verfah jedes Gemach mit feinem eignen Quell. Auch bier wechselte in jedem Zimmer Die Aussicht, bald blidte man auf uralte Saine, balb auf ben Strom, überall mar Rube und Stille und bas fanfte Gemurmel ber Wellen wiegte bie Schläfer ein: bicht am Ufer bes Unio war ein warmes Bad. Mitten in einem ber beiben Balafte ftand ein ichoner Baum, beffen Bipfel über bas Dach binausragte. Gin Obstgarten, ber bem Dichter die Barten bes Aleinous und ber Girce ju übertreffen ichien, lag

<sup>1)</sup> Stat. S. II 2.

<sup>2)</sup> Id. ib. 1 3.

<sup>3) 1 3, 34:</sup> Picturata lucentia marmora vena; offenbar ift bie oben 3. 65, 3 beidriebene Malerei gemeint, und Bentlevs Conjettur Luna ft vena falic.

bei ber Billa.' Niebuhr ertheilt den Gedichten des Statius das Lob, daß sie die rechte Farbe des Landes an sich tragen, daß man sie in Italien besonders gern liest; und wol mag man sich in jenen Gegenden in sie vertiesen, wenn man sich aus Trümmern ein Schattenbild der Pracht heraufrusen will, die sich einst mit dem Zander einer herrlichen Natur verband, um das Dasein der Neichen und Großen beneidenswerth zu machen. Bielleicht nirgend fühlt man sich zu solchen Betrachtungen so sehr aufgesordert als wenn man die meilenweite, von unermestlichen Trümmern erfüllte grüne Wildsburg durchwandert, die einst die tiburtinische Billa Hardwandert, die einst die tiburtinische Billa Hardwandert war.

Die tiburtinische Billa Sabrians.

Wildnis durchwantert, der einst die tiburtinische Villa Hadrians war. Sie enthielt architeltonische und ohne Zweisel auch landschaftliche Nachbildungen der Orte und Gegenden, die das Interesse Harbarians auf seinen mehrjährigen Reisen durch alle Provinzen seines Reichs am meisten erregt hatten: es gab dort ein Lyceum, eine Academie, eine Pöcile, ein Prytaneum, ein Canopus, ein Tempe; auch eine Unterwelt. Vielleicht waren solche Nachbildungen auf den Villen der sast immer vielgereisten Größen nicht selten, wenigstens befand bich auf einer Besigung Severs, der die Denkmäler Acyptens mit besondrer Ausmerssamteit in Angenschein genommen hatte, ein Memphis, auf einer andern ein Labhrinth. Unter den Villen der spätern Zeit verdient die der Gordiane an der Pränestinischen Straße Erwähnung. Sie enthielt unter andern einen vieresigen mit 200 Täulen von aleicher Höße geschmistten Raum (tetrastylum), von

denen je funfzig aus giallo antico, cipollino, pavonazetto und rethem Porphyr waren; drei hundert Juß lange Bafiliten, Thermen wie es deren anger Rom nirgend in der Welt gab, und alles Uebrige

Die Billa ter Gorbiane.

Bergteichung Sine Vergleichung des römischen Palaste, Villene, Parle und ber ismischen Wartenlugus mit dem gegenwärtigen wäre schon darum schwierig, englichen weil dieser Lugus im Alterthum zum Theil durch ganz andere Sine

in bemielben Danitabe und Stil.3

<sup>1)</sup> Stat. S. 1 3.

<sup>2)</sup> Niebubr, Bortr. über R. G. III 209.

<sup>3)</sup> H. A. v. Hadr. c. 26.

<sup>4)</sup> Th. H2 80, 6. 5) H. A. Gordian, tert, c. 32.

ftuffe bedingt und auf gang andere Dinge gerichtet war als in ber beutigen Belt. Um meiften eignen fich vielleicht zu einer folchen Bergleichung Die am genauesten beidriebenen Schlöffer englischer Großen. Boburn Abbeb, ein Schlog ber Familie Bebford, bilbet "mit feinen Ställen, Reitbahn, Statuen- und Bilbergallerie, Bewachsbaufern und Garten eine fleine Stadt," und ift ein "fo vollendetes Gange bes raffinirten Lugus," wie es nur eine feit Jahrhunderten darauf gerichtete Rultur bervorbringen fonnte. Unter den verschiebenen Garten besteht 3. B. eine unermegliche Pflanzung nur aus Malien und Rhododendron; in bem dinefischen Garten zeichnet fich ber Milchfeller aus, ber als dinefifder Tempel gebaut ift, mit einem lleberflug von weißem Marmor und buntem Glafe, in ber Mitte ein Springbrunnen u. f. w. Das Aviary besteht aus einem febr großen eingegäunten Blat und boben Bflangungen und einer Cottage nebst einem fleinen Teich in ber Mitte, Die Wohnungen ber ungabligen jum Theil ausländischen und feltenen Bogel find von Gichenweigen mit Drabt umflochten, Die Dede gleichfalls von Drabt, Die Etraucher Immergrun. Der Part balt vier beutsche Meilen, Afbridge Bart, ber Gis ber Grafen von Bridgewater über brei im Umfreife; ben lettern gieren 1000 Stud Wild und ungablige Gruppen von Riefenbaumen; Pleasureground und Garten find noch größer als in Cafbburppart.1 Und boch foftet die Unterhaltung von Cafbbury Bart (Sity bes Grafen Gffer) mit prachtvollent Bart, Bemachebaufern und Garten jabrlich 10,000 Litr.2 Barwick Caftle ift "ein Bauberort." Die Befellichaftegimmer giebn fich auf beiben Seiten ber Salle 340 Tug in ununterbrochener Reibe bin. Acht bis vierzebn Jug bide Manern bilben in jedem Tenfter, welche auch 10-12 Jug breit und, ein fermliches Cabinet mit ben ichenften und mannigfaltigften Musfichten.3 Much frangofifche und ruffifche Schlöffer burften fich übrigens gur Bergleichung mit ben altrömischen Billen eignen. Mupta, einer Besitzung bes Fürften Werongew auf ber Rrimm fab Barthaufen einen Balaft, ber bis babin icon 7 Mill. Rubel

<sup>1)</sup> Briefe eines Berftorbenen III 213, 216 ff.

<sup>2)</sup> Ebbaf. III 208 ff. .

<sup>3,</sup> Ebtaf. III 223 ff.

gefostet haben sollte, und im Innern noch sange nicht vollendet war.

Babrend bie Bracht ber englischen Schlöffer bas Broduft einer

Der römische Baulurus vielleicht unserreicht. Die Bauluft bie Bauptleibensichten ichaft ber Reichen und Greifen.

fortgesetzen Arbeit von Jahrhunderten ift, waren bie romischen Balafte ber Raiferzeit febr junge Bauten, ba Rom wie bemertt erft im letten Jahrhundert v. Chr. palaftartige Bebäude erhielt. bestoweniger ift vielleicht ber Baulurus ber Zeit von August bis auf Besvafian in feiner andern Zeit erreicht worben. Bieles vereinigte fich damals, um den Luxus gerade auf diesem Gebiet zu einem beispiel-Die im romifden Befen tief begründete, burd lofen zu machen. Die Weltherrschaft aufs bochfte entwickelte Richtung auf bas 3mpefante und Roloffale, Die leicht ins Dafflose und Ungebeure ausfcweifte, tonnte fich in ber "Maffenhaftigfeit und Beitraumigfeit" ber Bebaube, und nicht blog ber öffentlichen, volles Benuge thun. Mit bem Triebe, Die eigene Grifteng würdig, glangvoll und prächtig zu gestalten und barguftellen, verband fich bie ftolge Luft bes Triumpte über scheinbar unüberfteigliche Sinderniffe und bie burch bie Sclaverei genährte und gesteigerte Bewohnheit, felbft augenbliefliche Launen und Kantafien zu verwirklichen: Tenbengen, Die in bem kaiferlichen Allmachtsichwindel gipfelten, aber in minder ungeheuerlichen Formen bei ben Reichen und Großen biefer Zeit, Die fich als Berren ber Erbe fühlten und fühlen burften, febr verbreitet maren. Schon bei Borg; beift ce:2 wenn ein reicher Mann fein Entzuden an ber Rufte von Baja geäußert bat, empfindet auch jogleich ber Gee und bas Deer bie Leidenschaft bes ungeduldigen Banberen; mandelt ibn eine neue Lanne an, fo muffen bie Arbeiter morgen ibre Berathichaften nach Teanum ichaffen. Strabo bemertt, bag bie unaufborlichen Berfaufe von Säufern in Rom fortwährend Beranlaffungen gu Um = und Menbanten gaben.3 Gelbstverständlich fturzte bie gang eigentlich gu ben nobeln Baffionen biefer Zeit geborenbe Leibenschaft bes Bauens viele in Schulden ober richtete fie völlig ju Grunte. Gin toftbares Sans, fagt Plutarch, macht manden jum Borger. Cetronins, beißt

<sup>1)</sup> Sarthaufen, a. a. D. II 443.

<sup>2)</sup> Horat. Epp. I 83-87.

<sup>3)</sup> Th. I3 262, 1.

<sup>4)</sup> Plutarch, cupid, divitiar, c. 2.

es bei Juvenal, hatte bie Baufucht (aedificator erat) und ließ balb am gefrummten Ufer von Gacta, bald auf ber Bobe von Tivoli, bald in ben Bergen von Baleftrina hochragende Billen erftebn, Die mit griechischen und sonft aus ber Gerne berbeigeschafften Marmorarten Die Tempel ber Fortung und bes Bercules überboten. verminderte er fein Bermögen beträchtlich, immer aber blieb noch viel übrig; boch ber verrudte Gobn, ber neue Billen aus noch foftbarerem Marmor erbaute, ruinirte fich gang. Auf Die Rleinen, Die es im Bauen ben Großen gleich gu thun suchten, wenden Borag 2 und Martial' bie Kabel von bem Froid an, ber fich gur Große bes Edfen aufblafen wollte. Bei bem lettern ift ber Gerngroß ein Begirlsvorsteber (vici magister), ber mit einem Conful wetteifert. Bener befitt einen Balaft 4 Millien vor ber Stadt: auch biefer fauft nich 4 Millien por ber Stadt ein Stücken gand; jener baut elegante Thermen aus buntem Marmor, Diefer ein Bab von ber Größe eines Reffels; jener bat eine Lerbeerpflanzung auf feinem Gute, Diefer fat bundert Raftanien.

Gang befonders darafteriftisch für ben bamaligen Baulurus ift das Uebermaß ber Berichwendung ber fostbarften farbigen Materiale. Dies mar eben nur im Mittelpunft eines Beltreichs möglich, bem aus ben fo überans gablreichen und mannigfaltigen Steinbrüchen ber Mittelmeerlander Gaulen, Balten und Blode gur Gee gugeführt perben founten.

Mag aber bie Bracht altrömischer Balafte bie ber englischen und fenftigen modernen Schlöffer überboten haben, fo ftanden bagegen bie tömischen Garten und Parfe binter ben englischen unzweifelhaft febr qurud. Schwerlich hatten die erstern den Umfang der letztern, da das Barten im antike Naturgefühl sich mehr an gartenartigen künstlich gestalteten See meernen einsemigen. nen als an großen Landschaftsbildern befriedigte, und jedenfalls der Entftebung einer "Bartomanie" nicht gunftig mar. Gobann fehlte bem Mterthum ber Luxus ber Bemachshäuser, und bamit bie Doglichkeit bie Begetation fremder Bonen und Belttheile im Rleinen zu repreducieren.

<sup>1)</sup> Juv. XIV 86-95.

<sup>2)</sup> Horat. S. II 3, 307 sqq.

<sup>3)</sup> Martial, X 79.

Römischer u. moterner veraliden.

3m Gegensat jur Buntheit ber Palastbeforation mangelte ben Blumenlugue römischen Garten gerade die bunte Bracht ber modernen Klora. Der Blumenlurus bes remischen Alterthums war nicht auf Mannigfaltigfeit ber Urten, fonbern auf eine zu verschwenderischem Gebrauch verfügbare Fülle einer verhältnifmäßig fleinen Angabl von Gattungen, besonders Lilien. Rosen und Beilden gerichtet. Schon in Barros Beit war bie Unlage von Rofen = und Beildengarten in unmittelbarer Nabe Rome einträglich,' und allmälig umgab bie Stadt ein immer ausgedehnterer Garte rabon.2 Aber auch im weitern Kreise bis nach Campanien und Baftum bin forgten Blumenanlagen für ibr Bedürfniß. In Senecas Beit verlangte man Rosen auch im Binter, bie bann theils zu Schiff aus Meghpten gebracht, theils eben fo wie Lilien unter Glas getrieben murben.3 Das neue Europa verbankt einen großen Theil feiner prächtigen Gartenflora ber Blumenluft ber Türken. Aus Stambul manberte bie Tulpe, ber buftenbe Springenstrauch, Die orientalische Spacinthe, Die Raiferfrone, Die Gartenranuntel über Wien und Benedig in Die Garten bes Occidents; aber auch ber Kastanienbaum (aesculus hippocastanum), ber Kirschlerbeer und die Mimosa ober Acacia Farnesiana. Die Relfe verbreitete fich in ber Renaiffancezeit aus Stalien über bie Alpen. Dann begann mit ber Entbedung von Amerita eine neue febr viel maffenbaftere Ginführung von Blumen und Biergemachfen: wie ber wilde Wein, Die peruanische Capucinercresse, Die lombarbische ober Byramibalpappel, bie ameritanische Platane, bie nerbameritanische Afazie, bie Bignonia Catalpa, ber Tulpenbaum, jenseits ber Alpen Die Magnolie, ber Pfefferbaum u. f. w. Der Opuntienkaltus und Die Aloe "baben ben Typus ber mediterranen Landschaft, Die längst vom Drient ber ihr ftrenges, filles Colorit erhalten batte, burch ein völlig einstimmenbes Element wesentlich ergangt." Auch bie fo überaus große, burch Runft ins Unendliche gesteigerte Bermehrung

<sup>1)</sup> Varro R. R. 1 16, 3.

<sup>2)</sup> Robbertus, 3. Weich. b. agrar. Entwidling Rome in Silbebrante Sabrb. f. Rationaletonomie 1864 G. 216.

<sup>3)</sup> Bebn, a. a. D. 169.

<sup>4.</sup> Debn. 382-385.

ber Gattungen und Arten hat einen bem Alterthum völlig unbefannten Luxus ins Leben gerufen, und die von Liebhabern für gesuchte ober ieltene Blumen in neuern Zeiten gezahlten Preise (3. B. 70,000 Fr. 1838 für ein Georginenbeet in Frankreich, 100 Litz. 1839 für eine verzügliche Barietät in England) können nur mit den im Alterthum sur Seltenheiten und Gegenstände der Liebhaberei gezahlten Preisen verglichen werden.

## 4. Der Lurus ber baublichen Ginrichtung.

Die Ausstattung ber Wohnungen war im Alterthum (und ift Charafte: bes um Theil noch im Guben) von der gegenwärtig in Nord- und Mittel- Burichtung europa gewöhnlichen wesentlich verschieden, fie ftand zwischen biefer und im romischen der erientalischen in ber Mitte. Sie war nicht auf bebaglichen Aufentbalt, nicht auf Comfort berechnet (ben ber Guben ebenfo wenig fennt, als feine Sprachen ein Bort bafür befigen), fonbern auf möglichft impofante und glangvolle Darftellung ber Burbe bes Befigers. Baren ichon bie eigentlichen (am Tage wenig benutten) Wohnraume nach unfern Begriffen mit Sandrath und Mebilien nur fparlich ausgestattet,2 fo enthielten vollends bie boben weiten gum Empfang bestimmten Räume, tie fich Morgens bem Schwarm ber Besucher, gegen Abend ben gur Dablgeit gelabenen Gaften öffneten, verhalt= nismakia wenige, bafur aber um fo fostbarere und gediegnere, ausiblieflich ober porzugemeise zur Deforation bestimmte Brachtstücke: als Tifche mit Citrusplatten auf Elfenbeinfüßen, Rubebetten mit Edilbratt ausgelegt ober reich mit Gold und Gilber verziert und mit babylonischen Teppichen behängt, Prachtvafen aus forinthischer Bronze und Murrha, äginetische Randelaber, Schenftische mit alten Silberarbeiten, Statuen und Bemalbe berühmter Rünftler.

Bon mehreren ber beliebteften Lugusmöbel und Gerathe werben Preife angegeben, bie burchweg sehr hoch, jum Theil enorm find.



<sup>1)</sup> Bolg, Beitr. jur Rulturgefch. 505.

<sup>21</sup> Bgl. Marguartt, Stb. V 2, 314 n. 317.

Die enormen Aeginetische Kanbelaber wurden mit 25,000 S. (1812 Thir.) und Preise von Surwindeltes zuweisen selbst ber deppelten Summe bezahlt. Gefäße aus Murtha, und geachteten schem schon ben Alten räthselhaften, orientalischen, dem Golde gleich geachteten Material (wahrscheinlich Flußspath), die zuerst Pompejus

geachteten Material (mabricheinlich Flugipath), Die zuerst Bompejus nach bem Siege über Mithribat nach Rom brachte, gab es im Privatbefit bis zum Preife von 300,000 G. (21,750 Thir.), Rero lief baraus eine Schaale machen, Die eine Million toftete.2 Mit biefen Breisen bürften fich allenfalls bie bes Borcellans im vorigen Jahrhunbert veraleichen laffen; Graf Brübl foll ein Service für eine Million beseissen haben.3 Huch fur Bergfrustalle begten in Rom mande eine unfinnige Leidenschaft; Plinius ergablt, vor wenigen Jahren habe eine nicht reiche Frau eine Schöpftelle baraus für 150,000 E. (10,876 Thir.) gefauft.4 Unter Nero murben zwei auf eine neu erfundene Urt verfertigte, nicht große fünftliche Trinfglafer zu 6000 3. (435 Thir.) vertauft.5 Die Leibenschaft für funftvolle Gilber arbeiten war schon feit bem zweiten Jahrhundert vor Christus in Rom verbreitet. Schon ber Rebner Q. Craffus (Conful 95) befaß Befäße, bei benen bas Pfund auf 6000 G. ju fteben tam, jo bag ber Preis ber Fagon achtzehnfach ben Werth ber Daffe überftieg:" 5000 C. auf bas Bfund icheint in Martials Zeit ein bober Breis gewesen zu sein.7 Doch wurden angebliche ober wirkliche Arbeiten berühmter Rünftler meift bober bezahlt.8 Babylonische gestickte Terpiche zur Bebedung ber Rubebetten in einem Speisaal waren ichen

<sup>1)</sup> Falls, wie man wol annehmen barf, bas Gehalt eines Tribunen schon damals sich auf biese Summe belief (Th. 13 S. 215, 7). Plin. H. N. XXXIV 11: nec pudet tribunorum militarium salariis emere.

<sup>2)</sup> Plin. H. N. XXXVII 18 sq.

<sup>3)</sup> Bebje, 33, 326.

<sup>4)</sup> Plin. ib. 29 (alius et in his furor).

<sup>5)</sup> lb. XXVI 195.

<sup>6)</sup> Ib. XXXIII 147 (nec copia argenti tantum furit vita, sed valdius paene manipretiis). Bei englischen Silberarbeiten übersteigt ber Werth ber Façon oft zehnsach ben Werth ber Masse. Briese eines Berstorbenen 4, 322.

<sup>7)</sup> Martial. III 62, 4: libra quod argenti milia quinque rapit.

S) Plin. 1. 1. In Martials Zeit wurde grade mit folden viel Lugus getrieben.

im zweiten Jahrhundert v. Chr. für 800,000 S. (damals 46,776 Thr.) verkauft worden, Nero besaß solche, die 4 Mill. (damals 290,028 Thr.) gesosiet hatten.' Doch am weitesten ginz die "Raserei" sür Sitrustische, die den Männern von den Franen entgegen gehalten wurde, denen jene ihre Verschwendung für Perlen zum Borwurf machten. Schön gemaserte große Scheiben vom Stamme des Sitrus, einer am Atlas wachsenden Thujaart, wurden mit unsimnigen Preisen bezahlt, da die Stämme selten die für Tischplatten ersorderliche Lide erreichten; es gab deren aber bis zu 4 Fuß Durchmesser. Siecro besaß einen noch in Plinius Zeit existirenden Citrustisch für 500,000 S. (damals 29,235 Thr.), was Plinius wegen des Geistes jener Zeit noch auffälliger sindet, als wegen ihrer relativen Armuth. Es gab später noch theurere, dis zum Preise von 1,400,000 S. (101,510 Thr.); Seueca soll 500 Sitrustische besessen daben.

Daß alle Diese Breise keine Durchschnittspreise sind, soudern waren unge-ungewöhnlich hohe, ist selbstverständlich; als solche und ihrer Mert be Durch schnittspreise murdigfeit halber werben fie ja gerade berichtet; fie fonnen daber vielniedriger. auch nur mit ben bochften Breifen von Lurusgerathen und =meubles, die ans andern Zeiten befannt find, verglichen werden. Bedarf es nech eines Beweises, bag bie Durchschnittspreise ber gur bauslichen Einrichtung gehörigen Lurusartitel erheblich niedriger waren, fo liefert auch biefen ein Bedicht Martiale.3 Er schilbert Jemanden, ber bamit groß thut, bag alles, was er besitt, von ansgezeichneter Bute und theuer bezahlt ift. Er fauft Sclaven gu bundert und zweihunderttaufend Seftergen, trintt uralten Wein, bat Silberarbeiten, von benen tas Bfund auf füuftaufend G. gu fieben tommt, eine vergoldete Sarroffe von bem Berthe eines Grundftuds, ein Maulthier, bas mit tem Preife eines Saufes bezahlt ift: und feine gange, nicht umfangreiche bausliche Ginrichtung toftet ibn eine Million. Dieje Gumme galt also bamals als hinreichend um ein Saus (vielleicht einen Balaft) glangend auszustatten.

<sup>1)</sup> Plin, ib. VIII 196. Bgl. Marquarbt V 2, 146 ff. Gine nach Carto Dolce mit ber nabel genähte Tapete mit 3000 Gnineen bezahlt: Bricfe eines Berflerbenen IV 125.

<sup>2)</sup> lb. XIII 91. Marquartt, Oth. V 2, 314.

<sup>3)</sup> Martial, III 62.

Friedlacnber, Darftellungen III.

Die febr hoben Breife meift Affectionepreife.

Aber Die von Plinius mitgetheilten Breife find nicht blog un gewöhnlich bobe, es find größtentheils auch fogenannte Affectionspreife, b. b. folde, die nur für Wegenstände einer besonderen Liebhaberei ober, wie Plinius wiederholt fagt, Raferei, gezahlt werben. steigern sich ja berartige Modeleidenschaften nicht selten zum Unsinn, und äußern fich in frauthaften Erscheimmaen. Plinius berichtet ven bem Confularen Unning, bei bem bie Leibenschaft für Murrhagefage gur Sammelwuth ausartete, daß er ben Rand eines großen fast 3 sextarii (1,434 Quart pr.) faisenden, mit 700,000 S. (50,750 Thir.) bezahlten murrhinischen Relche and Liebe angenagt babe, in Folge beffen fei biefer noch febr im Breife gestiegen. Unch in neuern Beiten find für Geltenheiten, Die "burch Die Raferei einiger weniger foitbar waren" (wie Seneca von ben Korintbijden Brongen fagt, von Liebhabern, namentlich englischen, ungeheure Breise gezahlt werben: 3. B. 600 Litr. für einen Beller ans ber Zeit Beinrichs VII. 2260 Eftr. (im 3. 1812) für einen Decameron in. bergl. Dech icheint allerdings die Höhe der Affectionspreise in der römischen Raiferzeit niemals wieder, felbst annabernd erreicht zu fein: wie es benn überhanpt auf biefem wie auf andern Bebieten gerate vereinzelte Extravagangen find, in benen jene Zeit alle andern überboten bat.

Bergleichung bee romifden Luxue ter bauel. Ginbem mobers 11011

Bas bagegen ben Luxus ber Ausstattung ber Bobnungen betrifft, fo burfte die größere Roftbarfeit verhältnigmäßig weniger Pract richtung mit stüde in ben römischen Palästen burch bie ungleich größere Menge und Mannichfaltigkeit ber Luxusgerathe und emenbles in modernen mehr als aufgewogen werben: um jo mehr als bie Rosibarfeit auch biefer nicht felten eine febr große, jum Theil enorme war und ned ift. Der Rurfürft Dar Emannel II. von Baiern 3. B. gabite im Anfang bes 18. Jahrhunderts) 60-100,000 Thir. für einen Kamin und zwei Tische im Rococostil and Paris; Die Menbles in dem für Die Gräfin Rosel eingerichteten Luftschloß Billnit tofteten 200,000

<sup>1)</sup> Plin. H. N. XXXVII 19.

<sup>2)</sup> Seneca, brev. vit. 12, 2.

<sup>3)</sup> Rofder, Grundlagen § 100, 7.

<sup>5)</sup> Reußler, Reife 1 60. 4) Bebie, G. b. S. 21, 148.

Thir.' u. i. w. Der Werth ber Einrichtung von Northumberlandbouje wird auf mehrere bunderttaufend Litr. veranichlagt. In ben Bimmern von Warwid Caftle glaubt man fich "völlig in verfuntene Jahrhunderte verfett." Faft alles ift bort "alt, prächtig und originell." Man fieht "bie feltsamften und reichsten Beuge, bie man jett gar nicht mehr auszuführen im Stande fein mochte, in einer Mijdung von Seibe, Sammt, Gold und Gilber, alles burch einander gewirft. Die Meubles bestehen fast gang aus alter, außerorbentlich reicher Bergolbung, geschnittem braunen Rug- und Gichenhol; ober jenen alten frangöfischen mit Meffing ausgelegten Schränten und Rommoben. And find viele berrliche Gremplare von Mofait wie von ausgelegten feitbaren Belgern verhanden. Die Runftichate find ungahlbar und Die Gemalbe fast alle von ben größten Meistern."2 Diefe und abnlide Beidreibungen englischer Schlöffer erinnern baran, bag bie remifde Raiferzeit (trot aller Liebhabereien für Alterthümer) auch ben Lurus ber Durchführung bestimmter bistorischer Stile in ber Bimmereinrichtung burch Bereinigung von gleichzeitigen Meubles und Berathen ober fünftlerifder Rachbildung berfelben allem Unschein nach nicht gefannt bat.

Eine besondere Betrachtung verdient ber Lurus bes Gilber- Lurus bes geschirrs. Goldnes Geschirr, in neuern Zeiten wol niemals febr felten," fann in Rom feit ber Beit Tibers (ber feinen Gebrauch bei Privatpersonen auf Opferhandlungen einschränkte) bis auf Anrelian ber bieje Beschräntung aufhob,4 Ausnahmen abgerechnet, nur auf taiferlichen Tafeln vorgetommen fein. Mit Gilbergeschirr bagegen wurde großer Luxus getrieben:6 auch abgesehn von bem schon er-

<sup>1)</sup> Bebfe, 32, 152. Bgl. über bie Ginrichtung bes Balaftes Efterhagy 42, 165; bie Rofibarteiten bes Rurfurften von Roln Clemens Auguft 45, 319.

<sup>2)</sup> Bricfe eines Berftorbenen III 229 f.

<sup>3)</sup> Golbenes Cervice bes Bergogs von Newcafile: Bebje, 22, 250.

<sup>4)</sup> Th. 13 158, 4 n. 5.

<sup>51</sup> Marquarbt, V 2, 288, 7.

<sup>6)</sup> Derf. Saf. 286 ff. Plin. H. N. XXXIII 139 ff.

Allter und ber Runft ber Arbeit (Calatur) bestand, und bie vorzugs-

weise ale Pruntitude bienten.' In alten Zeiten war Gilbergeichirr in Rom fo felten gewesen, bag einmal bie fartbagischen Gefandten bei jeder Mablzeit, zu ber fie geladen wurden, baffelbe von Saus zu Saus geliebene fanden: eine lange Reibe von Erwerbungen und Eroberungen machte es allmälig allgemein. Die Groberung Spaniens, in ben lebe bes Bern ber alten Belt (206), brachte unter andern bie Gilbergruben ten Jahrbunbei Neu-Karthago in ben Besit bes Staats, in benen (nach Polibius) turd Unbau-40,000 Menschen arbeiteten, und bie einen täglichen Reingewinn von 25.000 Drachmen (etwa 6500 Thir.) abwarfen.2 Dann banften Die Keldzüge in Sprien und Macedonien, Die Eroberung von Karthago und Rorinth, ber Beimfall ber Proving Uffen, Die Groberung ber Provence, endlich die Kriege gegen Mithribates ungeheure Maffen von Sbelmetall in Rom.3 3ft auch bie in Folge ber Entbedung von Amerita erfolgte Ginfubr beffelben (burch welche bie fich bis the Giber von Anne Guropa auf 34 Mill. Litr. belaufende Masse am Schlusse ven Amerita. bes 16. Jahrhunderts auf 130 Mill., am Schluffe bes 17. 3abr bunderts auf 297 Mill. gestiegen sein foll)4 ohne Bergleich größer gewesen: so war bagegen im römischen Alterthum bie Anbäufung bes Ebelmetalls auf ein fleineres Gebiet beschränft, und fonnte barum ähnliche Wirfungen bervorbringen, wie jene in ben Jahrhunderten vom 16. 3mm 18. 3m 16. Jahrhundert erwähnt Guicciardini tas massibe Silbergeschirr ber Bürger in Klandern, und beflagt Holinibed

2 teigerung

berten ber

Republit

fung ven Ebelmetall febr geftei=

1) Marquartt, V 2, 271 ff.

Die Ginführung filberner Löffel in England. 3m 17. Jahrhundert nahm bie Berwendung bes Ebelmetalls zu Bergierungen und Gerathichaften febr gu. Die Civil- und Militartrachten murben mit Goldund Silberborten und Stickereien verschwenderisch ausgestattet. Man fab bei Adligen und bei reichen Burgern Spiegel und Gemalbe in

<sup>2)</sup> Strabo, III 2 p. 147-149. Bal. Marquartt, V 2, 264, 2438.

<sup>3)</sup> Marquartt, Stb. III 1, 160 f.

<sup>4)</sup> Jacob, Broduction u. Confuntion t. Ebelmetalle, überf. v. Rleinfdred 11 47 11, 57,

<sup>5)</sup> Jacob a. a. D. II 44.

filbernen Rahmen, auch Tische wenn nicht von maffivem Gilber, boch mit Silberblech bedeckt. In England scheint die Manufattur von Silbergeschirr unter Ronigin Unna einen ploplichen Aufschwung genommen zu haben, worauf der vermehrte Gebrauch des Thees großen Ginfluß übte. In ber Zeit von 1765-1780 nahm ber Gebranch von filbernen Theemaschinen, Terrinen, Thee = und Raffeetannen, Brafentirtellern und Beinfühlflaschen febr ju; filberne Teller und Dedel verbreiteten fich bis in die unterften Rlaffen, Uhren bis gu ben Mermiten, und bie Bergolbungen ber innern Wohnungeraume absorbirten bereits viel Gold.2 Auch in Frankreich war ber Gilberverbrauch für Aleidung, bausliche Ginrichtung und Lurusartitel ichon im Anfange bes 18. Jahrhunderts fehr bedeutend: ju ben baufig in Silber gearbeiteten Begenftanden geborten u. a. Bafferfruge, Sidtputen, Galgfäffer, Roblenbeden, Schnallen, Degenfuppeln, Schwerterhafte, Stichblätter u. f. m.3 3n ben breifiger Jahren dieses Jahrhunderts befanden sich in England mahrscheinlich 10,000 Kamilien, beren jede von Artifeln verschiedener Art in Gold und Silber einen Werth (blog nad) bem Metallgewicht) von 500 Lir., und ungefähr 150,000 Familien, beren jede für 100 Lir. (Anidaffungstoften) Luxusartifel aus Gold und Gilber befaß; fleine Artifel folder Art als Ohrringe, Löffel und bal. besagen auch bie armften Tagelöhnerfamilien.4

In welchem Berhaltniß ber Gilberlugus in Rom feit bem Ende Die großen des zweiten Jahrhunderts v. Chr. zu dem des modernen Europa iduffeln ber fand, wird nach ben ungenügenden und vereinzelten Ungaben, Die wir besitzen, schwerlich mit einiger Sicherheit beurtheilt werben fonnen. Benn es schon vor ben sullanischen Kriegen in Rom über 100 Schuffeln von je 100 Pfund (rom. - 65,49 Zollpfund) gab, beren manche ihren Eigenthümern bie Broscription zuzogen; und wenn ein Sclav bes Claudius, Rotundus, Dispenfator im biesseitigen Spanien, eine Gilberichuffel von 500, mehrere feiner Begleiter folche von 250 Bjund (rom.) befagen: fo hat man bier vielleicht eine biefen Zeiten eigenthümliche Urt bes Lurus zu erfennen, ber Dobe und Gitelfeit eine ungewöhnliche Berbreitung gab: wie 3. B. in Paris im 13. Jahr-

<sup>1)</sup> Derf. II 81, 2) II 137ff. 3) II 135. 4) II 245 f.

bundert mit Brachtgefäßen (aus Gold, Gilber, Arvfiall, mit Ebelfteinen befetzt ober emaillirt), "in beren Gertigung Die mittelalterliche Golbichmiedefunft ihres Gleichen fuchte," großer Lurus getrieben wurde, mabrend bie Zimmer febr burftig meublirt maren. "Der größte Theil bes Bermögens wurde in Gold und Ebelfteinen angelegt - Fürsten und Grafen bauften in Frantreich Goldmaffen auf, Die oft an Die angestaunten orientalischen Reichtbümer erinnern."1 mutblich wirfte aber bier, und fo vielleicht auch bei bem Silberlugus bes römischen Alterthums Die Absicht mit ein, fich einen Reservefond vielleicht zu. ober einen stets bereiten, für den Nothfall leicht fortzuschaffenden gleich als Schah zu lichem Schat ju fichern, mas auch bie romifche Sitte ber Gingravirung portable: genauer Bewichtsangaben vermnthen läßt. 2 Ginen Begriff von ber

leicht trand-Große bes Gilberlugus in ber frühern Raiferzeit gibt bie Rachricht

bes Plinius, bag Pompejus Paullinus (Schwiegervater bes Seneca) als Befehlsbaber ber Urmee im untern Germanien (im 3, 58) 12,000 Bfd. Gilber (alfo gegen 8000 Bollpfund) mit fich geführt babe.3 Ein fo großer Borrath mag felten gewesen fein, boch gang fürglich (im 3. 1868) bat ber Silberfund in Silbesbeim (im Gangen etwa 60 Stud baran erinnert, wie reich die Tafeln romifcher Feldberen. Beamten, Officiere und Raufleute auch in Germanien mit Gilbergeschirr befest waren, wovon natürlich Manches als Rriegsbente ober fonft in Die Banbe ber rechtsrbeinischen Deutschen tam. Die übrigen Angaben bes Blinius find wenig geeignet, bestimmte Borftellungen gewinnen zu laffen, Berbreitung jum Theil weil fie zu hyperbolisch find, 3. B. baß Franen andere Babebes Sibers wannen als filberne verschmähten. Er bestätigt aber auch, baf ber mittlern und Gebrauch bes Silbers bis zu einem gemiffen Grabe in ben mittlern untern Ständen verbreitet mar. Solbaten batten Gilberbeidelag an Schwertgriffen und Gurteln, filberne Rettchen an ben Schwertscheiben, Frauen aus bem Bolfe trugen filberne Grangen an ben Gugen," und felbft Sclavinnen befagen filberne Sand-

bes Gilber bent.

<sup>1)</sup> Springer, Baris E. 28 f.

<sup>2)</sup> Intop, ad Petron. c. 31, 33, 59, 67. Biefeler, Silbesbeimer Gifberfund 10f.

<sup>3)</sup> Plin. XXXIII 143; bal. Nipperben att Tac. A. XIII 53.

<sup>4)</sup> Petron. c. 67. Trimalchies Fran Fortunata trägt compedes von 61/2 Binnb. bod mol filberne.

ipiegel.' Die Ausgrabungen von Bompeji, wo die nur oberflächliche Berschüttung den Bewohnern doch die Wiederauffindung und Fortsichaffung des Kostbarsten gestattete, sollen schon die 1837 über 100 Silbergefäße ergeben haben,2 und den Lugus dieser Mittelstadt dürsen wir als einen wenigstens in den Städten Italiens allgemeinen voraussetzen.

#### 5. Der Sclavenlurus.

Die Anfänge bes Sclavenlurus fallen mit bem Aufschwunge bes Der Sclaven Sclavenhandels in Folge der Eroberungen von Karthago und Korinth bie Maffen Sclavenhandels in Folge der Eroberungen von nartpago und nebetigte ber gufammen, bie zugleich große Reichthümer und große Massen beitigtet ber gufammen, bie zugleich große Reichthümer und große Massen binberts und inwerts und Gesangenen nach Rom führten.<sup>3</sup> Die große Bermehrung des Sclaven bie Eintele und besites führte mit Nothwendigkeit zum Sclavenlurus: der Berkauf Schaven-besites gefor-besites führte mar besites gefordes lleberschuffes ber Sclavenfamilien, Die fich um fo schneller vermehrten je zahlreicher fie waren, und ber Ertrag ber Nutungsselaven, deren Kaufpreise nicht boch und beren Unterhaltung sehr wohlfeil mar, gemährte zur Bestreitung bieses Luxus reichliche Mittel. Ertrag ber Sclavenarbeit war ein febr viel größerer als in neuern Beiten, weil bie Sclaven Beschäfte, Sandwerte und Runfte aller Art theils im Dienfte und für Rechunng ihrer herrn betrieben, theils von ihnen an andre zu benfelben Zwecken vortheilhaft vermiethet murten: jo bag in ber That ber größte Theil von bem, was im jetigen Europa burch freie Arbeit geleistet wird, im römischen Alterthum von Sclaven gethan wurde. Die Sclaverei war es auch, die jenen in ber modernen Welt undenfbaren Kunftlurus möglich machte, von bem fpater zu reben fein wird.

Der Sclavenlugus bestand theils in ber Unterhaltung nugloser Sclaven zu Luguszwecken theils (ba sich ber Lugus vorzugsweise auf

<sup>1)</sup> Plin, H. N. XXXIV 160.

<sup>2)</sup> Beder, Galins II3 322.

<sup>3)</sup> Strabo XIV p. 668: πλούσιοι γενόμενοι Ψωμαΐοι μετά την Καρχηδόνος και Κορίνθου κατασκενήν οίκειτείαις έγρωντο πολλαϊς.

Berichwen bung ber Arbeitetraft turch übertricbene Arbeite: tbeiluna --

bie wohlfeilsten Waaren wirft) in ber Berschwendung ber Arbeitsfraft, namentlich burch eine bis jum lebermaß getriebene Arbeitstheilung, wobei auch bie geringfügigften Dienfte burch besondere Sclaven verseben murben. In biefer Begiebung glichen bie romischen großen Saushaltungen benen aller ganber, in benen bie Arbeitstraft fast mertblos ift, namentlich benen bes frübern Rufland. Bu Unfana Diefes Jahrbunderts batten mande Balafte in Mostau bis 1000 Bebiente und barüber, bie fo fdwach beschäftigt waren, bag einer vielleicht nur bas Mittagstrinfmaffer, ein anderer nur bas Abenttrinkwaffer zu bolen batte.2 Auch in bem beutigen Butareft, wo man bei einer Bevölferung von etwa 100,000 Seelen 30,000 Dienstleute sählt, wimmeln die Baufer von Domeftiten. Beber Diener bat eine engbegrenzte Sphare von Pflichten, und jede Bojgrenfamilie ven einigem Unfpruch ihre Bafderinnen, Bleicherinnen, Platterinnen, ihre Babefrauen, Saarfrauslerinnen, Kammermadeben und Rindermarterinnen, und ihren Schwarm von Lafaien, Rochen, Rüchenjungen, Läufern. Ruticbern, Pferdewärtern, Jägern u. f. m.3 3n ben 3nfdriften ber gemeinsamen Begräbnigftätten von Sclaven und Freigelaffenen großer römischer Saufer fommen 3. B. vor: Faceltrager, Laternentrager, Oberfanfteutrager, Begleiter auf ber Strafe, Berichließer ber Aleiber gum Ausgeben ' - Die Besetung biefer einen Ab-Mangels an theilung bes Diensts für Die Ausgange ber Berrichaft gibt einen Begriff von ber ber übrigen. Die Berichwendung ber Arbeitstraft murbe auch baburch beforbert, bag manches, was jett burch Maidinen ober 3nftrumente geschieht, bamals burch Menschen geleiftet wurde: fo batte man ftatt ber Uhren Sclaven, Die ftets bie Tageszeit anzugeben wußten.

Die Arbeit to picl als abgemäigt.

und in

Folge bee

Dafdinen u.

3nitrumen. ten.

Cobann fuchte man fo viel als möglich fich von perfonlichen möglich von Anstrengungen und Bemühungen, auch geistigen, burch llebertragung Sclaven auf Sclaven zu befreien. "Das römische Saus war eine Maschine.

<sup>1)</sup> Roider, a. a. D. E. 414.

<sup>2)</sup> Sarthaufen, Studien üb. Rufland I 59.

<sup>3)</sup> Land und Leute in Rumanien, Br. Jahrb. 1866 Juli G. 65. Wallon hist, de l'esclavage Il 150: Nos colonies, toute proportion gardée, nous donnent une image de cette multitude d'esclaves dans le service intérieur

<sup>4)</sup> Henzen-Orelli III Index p. 180 f.

<sup>5)</sup> Beder, Galine II3 362.

in ber bem Berrn auch bie geistigen Rrafte feiner Sclaven und Freigelaffenen guwuchsen; ein Berr, ter tiefe zu regieren verftand, arbeitete gleichfam mit ungabligen Beiftern." Dicht nur Diftierte man Secretaren und Stenograpben und ließ fich vorleien, man batte auch mabricbeinlich jehr häufig "Studiensclaven," bie für ihren Berrn lafen, Rotigen, Auszüge, Borarbeiten und Untersuchungen aller Art machten. Bezeugt ift bies allerdings nur von ben Raifern,2 boch bei bem großen Werth, ber auf litterarifche Bilbung und Beidbaftigung gelegt wurde, barf man annehmen, bag bieje Abtheilung in ben Eclarenfamilien vornehmer Sausbaltungen gewöhnlich nicht fehlte. Bur fo läft fich 3. B. die gewaltige fdriftstellerifde Thätigfeit bes altern Blinius bei einem burch geschäftsvolle Memter scheinbar gang ansgefüllten Leben begreifen, und namentlich zu feiner Naturgeschichte find die maffenhaften und vielartigen Borarbeiten gewiß größtentheils, we nicht burchweg von Sclaven und Freigelaffenen gemacht worben. Und wenn Quintilian fagt, baf Geneca von benen, Die in feinem Auftrage Untersuchungen anstellten, öfter burch falsche Angaben betrogen worden fei,3 fo ift auch bier gewiß an Sclaven und Freigelaffene zu benten. Das Streben fo wenig als möglich felbst zu bungen und thun, ja ju benten murbe bis jur gacherlichkeit übertrieben. malite nicht blog die Duibe bes Behaltens ber Ramen von Clienten und Anhängern auf bas Gebächtnig ber Namenclatoren ab: es gab and Leute, Die fich von Sclaven erinnern liefen, um welche Reit fie ins Bab, wann gur Tafel gebn follten. Gie fint, fagt Geneca, jo völlig erichlafft, bag es fie zu viel Unftrengung foftet fich bewuft gu werben ob fie Sunger haben. Giner von biefen Beichlingen batte, als er aus bem Babe gehoben und in einen Rubejeffel niedergelaffen werben war, gefragt: Gige ich schon?" Sunbert Jahre fpater berichtet Lucian mit Erstannen und Wiberwillen, bag es bei ben Bornehmen in Rom Sitte war fich auf ber Strafe von vorausgebenben Sclaven benachrichtigen zu laffen, wenn irgend eine Unebenbeit ober ein Anftoß zu vermeiben war, wenn ber Weg eine Anbobe binauf

Studien= iclaven.

Hebertrei-Laderlid:

<sup>1)</sup> Mommfen, R. G. III2 469.

<sup>2)</sup> Tb. 13 94 26.

<sup>3)</sup> Quintilian, X 128.

<sup>4)</sup> Seneca brev. vit. 12, 6.

ober einen Abhang binabführte: "fie laffen fich erinnern, daß fie gebn, und wie Blinde behandeln." Die ihnen Rabenden mußten aufrieden fein, wenn fie ftumm angeblickt und ftatt von bem Berm von jemand aus bem Gefolge angerebet wurden.' Go fonnte man auf ben Gebanken tommen, felbit ben Mangel eigner Bilbung burd bie Bilbung von Sclaven zu erfeten. Geneca ergablt, bag ein reicher Mann, ben er noch gefannt batte, Calvifins Sabinus, für unterrichtet au gelten munichte, obwol er gang ungebildet und ohne Gebachtniß war. Er ließ nun einen feiner Sclaven ben gangen Somer auswendig fernen, einen andern ben Sefiod, andre bie nenn Ibrijden Dichter: biefe Sclaven mußten bei feinen Gaftmablern binter ibm ftehn und ihm Berfe angeben, die er in ber Unterhaltung paffend anbringen fonnte. Beber fam ihm auf 100,000 Seft. gu ftebn : "ebenfe viele Bücherkiften," fagte einer feiner Barafiten, "wurden bich weniger gekoftet haben." Derfelbe Spotter forderte ibn auf zu ringen, ob wohl er im bochften Grabe frant und hinfällig war. Wie ift bas möglich? fragte jener, ich lebe ja faum! Sage bas nicht! war bie Antwort. Bergift bu benn, bag bu jo viele riefenftarte Sclaven baft?2

Lurusiclaven.

Die eigentlichen Luxusssclaven wurden besonders bei großen Gastmählern zur Schau gestellt, wo sie nicht nur die Gäste bedienen, sendern auch ihnen zur Angenweide und Unterhaltung dienen sollten. Sie waren nach Farbe, Rage und Alter in Schaaren abgetheilt, in welchen keiner durch einen stärkern Flaum am Kinn, durch krauseres oder gelockteres Haar von den übrigen abstechen durste. Schöne Knaben, "die Blüthe Kleinasiens," mit 100,000 oder gar 200,000 Sest. bezahlt, dienten als Mundschenken, ann liebte es an ihren Haaren die Hände abzutrocknen. Dagegen wurden Knaben aus Alexandrien verschrieben, weil die Bewohner dieser Stadt durch schlagssertigen und beisenden With berühmt waren: zu boshaften Antwerten förmlich abgerichtet, hatten sie das Necht ihren Spott voll frühreiser Verdorbenbeit nicht bloß gegen den Dausberrn sondern auch gegen

<sup>1)</sup> Lucian, Nigrin, 34.

<sup>2)</sup> Seneca epp. 27, 5-8.

<sup>3)</sup> Marquartt, Stb. b. R. A. V A. 891, 1053 n. 1109-1110.

<sup>4)</sup> Petron. 27.

ieine Gäfte zu richten. Frauen ließen kleine Kinder nacht um sich wielen und sich durch ihr unschuldiges Geschwätz unterhalten. Doch wurden auch, wie an den Höfen früherer Jahrhunderte, Rwerge, Rieskesen und Riesinnen, "ächte" Eretins, angeblich Hermaphroditen geburten und andre Abnormitäten und Mißgeburten gehalten und vorgeführt; es gab selbst in Kom einen "Markt der Naturwunder," auf dem "wadenlose, kurzarmige, dreiäugige, spistspfige" Menschen zu kaufen waren; die Zwergestalt wurde durch künstliche Vorrichtungen hervorgebracht und zahlreiche groteske Bronzesigürchen aus jener Zeit, die die verschiedensten Verkündungen und Verkrümmungen darstellen, bezeugen die Verbreitung einer so schwistlichen Liebhaberei.

# Schluß.

Was uns an dem römischen Sclavenlugus hanptsächlich empört, Grund per nicht das Nebermaß der Berschwendung und Neppigkeit, sondern ringen eint die stevelnde Nichtachtung der Menschemwürde: also nicht eine der röm, Luxus Seiten des damaligen Luxus, sondern eine der jederzeit und überall eintretenden Folgen der Sclaverei. Mit Ausnahme des Sclavenluxus, für den die jetzige Welt zum Glück wenig Analogien mehr bietet, ergeben die Bergleichungen des antisen und modernen Luxus selten, daß der erstere den setzern überbot, weit öfter das Gegentheil. Dies Resultat kann nicht überraschen, wenn man erwägt, daß die zur Entwicklung des Luxus erserdrichen Bedingungen im Alterthum sass auf auf allen Gebieten in ungleich geringerm Grade vorhanden waren als in der Gegenwart. Man verzist nur zu seicht, nicht bloß wie gleinheit und kein die Welt der Alten im Verzleich zu der jetzigen, sondern auch Armutd der antien Welt. um wie viel ärmer sie war, um wie viel weniger damals die Erde

<sup>1)</sup> Seneca ad Seren. 11, 3. Stat. Silv. V 5, 66.

<sup>2)</sup> Marquarbt a. a. D. A. 936.

<sup>31</sup> Rojcher a. a. D. S. 455. Sgl. 3. B. über die Zwerge und Niesen Anguste des Starten Behse, G. d. H. 33, 141. Lady Montague schreibt 1717 setter 21): All the (German) princes keep savourite dwarfs.

<sup>4)</sup> Marquaret, A. 933-935. Th. 1 €. 39.

ben Menschen bot. Das römische Reich batte noch nicht zwei Dritttheile bes Flächeninhalts von Europa, und von ber übrigen Belt war nur ein geringer Theil zugänglich. Die Länder des Ditens, wie überhaupt die barbarischen Länder, gaben an das römische Reich nur einen fleinen Theil ihrer toftbaren Erzeugniffe ab. In einem großen Theil seiner Brovingen batte die Cultur erst begonnen, ihre Brodultionstraft war noch wenig entwickelt, und stand auch in ben am bochften cultivirten in vielen Beziehungen weit hinter ber beutigen gurud. Die Ausbeutung ber Ratur für bie 3mede bes Meniden, Die fünstliche Entwicklung und Steigerung ihrer Rrafte mar tret großer Fortidritte verhältnigmäßig noch unvollfommen. tigiten Erfindungen waren noch nicht gemacht, tanfend Quellen gur Erböhung bes Lebensgennsses noch unentbedt ober noch nicht ju-Der Berfehr ber Länder, ber gegenseitige Unstausch ibres lleberfluffes, trots ber foloffalen mit Recht bewunderten Unftrengungen des Römerthums für biese Zwecke fam boch nicht entfernt dem beutigen gleich, und Sandel und Induftrie waren in wielen Beziehungen noch in ber Rindheit. Dieselben Genüffe zu schaffen, mit Ausnahme berer, welche bie Natur mit reicher Sand fpendete - erforberte barum tamale fast überall größere Mittel, größere Unftrengungen und Unstalten als bente.

Daber ber Luxue Meiner.

Die relative Rleinheit und Armuth ber römischen Welt bewirte Alten für ben mit Nothwendigkeit, daß ber Magftab ber Alten für eine große Angabl von Erscheinungen ein andrer, geringerer war als ber unfre: was ihnen toloffal, enorm erschien, ift es nicht immer anch für uns. Celbit die Riesenstadt Rom, Die Hauptstadt ber Welt erreichte an Größe nicht bas beutige Paris, und ftand weit hinter bem beutigen London gurud, von beijen Bevölferung fie ichwerlich felbst in ibret glängenbiten Beit mehr als bie Salfte gehabt bat. Daß aber ber Luxus Roms ben Zeitgenoffen größer erschien als er ber beutigen Welt erscheinen würde, bagu trug außer ber Verschiedenbeit bes Maßstabes und außer jener burch bie größere Naturgemäßheit bes antiken Lebens bedingten Berichiedenheit ber Auffassung noch ber Umftand Der größte bei, daß, wie es scheint, der böchste Grad des Luxus viel ausschließlicher auf Rom beschränft war als er es jett auf bie größten und reichsten Stäbte ift. Be mehr ber Lurns Roms in ber bamaligen Welt im

lich auf Rom beidrantt.

rollen Sinne bes Worts beisviellos war, um fo eber fonnte er auch unermeglich und ungebeuer erscheinen. Gebr richtig fagt Bod, bag ber Lurus bes Alterthums fich in febr viel engern Grengen, fowol ber burgerlichen Bejellschaft als auch ber Berbrauchsgegenstände bielt. und mit bem in unsern Tagen, wo eine Menge ausländischer Rabrungs- und Rleidungsgegenstände in Die grmieligste Butte eingebrungen ift und ben Charafter bes Unentbebrlichen angenommen bat, in feine Bergleichung ju ftellen ift."1

Wenn die bisherige Betrachtung ergeben hat, daß ber römische Bie guten bes turns nicht jo maklos und fabelbaft war als er nach ben Heuke- vom. Lugus. rungen ber Alten erscheinen muß, so wird sie auch gezeigt haben, in wiefern Die Unficht Roichers ber Ginichränfung bedarf, baf Rom in ber Raiferzeit bas großgrtigfte Beisbiel bes untlugen und unfitt= lichen Luxus bietet, wie er bei verfallenden Nationen einzutreten pflegt.2 Es fann bies um fo weniger unbedingt zugestanden werden, ba ein großer Theil ber Erideinungen, Die Roider als darafteristisch für den gefunden Luxus reifer und blübender Nationen bervorhebt, auch in ber bamaligen Gultur bervortreten. Er bezeichnet als folde namentlich: Die Rückfebr gur verlagenen Natürlichfeit, Die Berbindung tes Luxus mit Sparfamkeit, einen boben Grad bes Luxus ber Reinlichfeit, Die Liebe zur freien Ratur. Die Erfüllung bes gangen Lebens und aller Klaffen bes Bolls von biefem Luxus zeigt fich namentlich darin, baß gewiffe feinere, jum geben entbebrliche Waaren Gegenftande ber Bolfstonsumtion werben. Gine folche Art bes Lugus ift nur da möglich, wo feine allau schroffe Ungleichbeit des Bermögens im Bolfe ftattfindet. Der Lurus Des Staats richtet fich in Berioben bediter Cultur vornehmlich auf folche Dinge, welche vom gangen Bolte genoffen werben fonnen.3

Die Dürftigfeit unfrer Nachrichten läßt freilich nur febr unvolltommen erfennen, in wiefern biefe Erscheinungen ber römischen Ramirlisteit Guttur in ber frühern Gailergeit eigenthümlich maren. Die perhälte tracht Cultur in ber frühern Raiserzeit eigenthümlich waren. Die verhältnigmäßig große Natürlichleit ber Rleibertracht ift schon erwähnt; ber gleichheitliche Charafter tritt bier noch weit mehr bervor als selbst

<sup>· 1)</sup> Sed, Rem. Gefc. 1 2, 288.

<sup>2)</sup> Rofder, Anfichten G. 450 ff.

<sup>3)</sup> Roicher, Anfichten E. 431-149.

in unfrer jetigen Tracht, wie vortheilhaft biefe fich auch gerabe baburd vor ber Tracht früherer Jahrhunderte auszeichnet. Doch freilich fand im romifden Alterthum teine Rudtehr zu einer verlaffenen Raturlichfeit ftatt: fonbern erftens blieb bas antite leben felbft in Beiten ber Entartung ber Natur vielfach näber als bas moberne, jobann trat bier wie in so vielen andern Begiebungen bas Kaiserreich nur Die Erbichaft ber Republif an, beren burch ein balbes 3abrtaufent in Rraft gemesene Sitten wenigstens mabrent ber erften Jahrhunderte ber Monardie ibre Nachwirtung noch übten. Man brauchte eben nur einen Buftand festzuhalten, ju bem bie neuere Beit erft auf weiten Umwegen gelangt ift. Daffelbe auch bem Armen erschwing liche Aleidungeftud, Die Toga, blieb die Feiertracht aller Burger, von Raifer bis zum ärmften Tribulen. Bielleicht war biefer fortbauernte Sang zur Gleichheitlichteit ber Grund, daß ber Bedante bes Aleganber Severus, ben Beamten und Bürbentragern auszeichnenbe Trachten ju geben,' nicht zur Ausführung tam. Bon einer "Rutichenarifte-

und anbrer Lebens-

gewohnheiten fratie" fonnte in antifen Städten um fo weniger die Rede fein, als man bort mabrent ber ersten Jahrhunderte nicht einmal reiten, geschweige benn fahren burfte;2 und Trottoirs gab es wie in Bompeji obne Zweifel überall. Wenn Roicher auch die Berdrangung ber frangöfischen Barten burch bie englischen ale Symptom ber Rudfebr gur Natürlichkeit auführt,3 fo ift zu bemerten, bag bie unter Huguft aufgefommene Dobe ber geschornen Seden (und ohne Zweifel auch ber übrigen architektonischen Gartenanlagen) nicht sowol mit bem bamaligen Luxus aufammenbängt, fondern ihren Grund vielmehr in einer Richtung bes Haturgefühls bat, bie bem Guben vorzugeweife eigen ut fein scheint.4

Berbinbung bes Luxus mit moblicile Surrogate

In wiefern ber romifde Lurus mit Sparfamkeit verbunden war, Sparfamteit, läßt fich nur in einigen Bunften benrtheilen. Dag in Rom, wo es foviel "glangende Urmuth," foviel Scheinwejen aller Urt gab," bie Induftrie that g war "wohlfeile Erfammittel für fostbare Bruntgegenftante" ju schaffen, ift an und für sich mabricheinlich; fo batte ber Lurus mit Tifden aus toftbarem Solze icon in ber erften Raiferzeit

<sup>1)</sup> H. A. v. Alex. Sev. c. 17. 2) Th. 13 55. 3) Roscher a. a. D. 431.

<sup>5)</sup> Th. 1 3 26. 4) Tb. 112 147.

jur Anwendung des Fournierens geführt.' Am maffenhafteften ift besonders im ter Gebrauch wohlfeiler Erfamittel in ber fünftlerischen Deforation jewol ber Wohnungen als ber öffentlichen Bebäude gewesen, wie ibn vor allem bie Mittelftabt Bompeji zeigt: wo Stud, Thon, Terracetta, Good und Glas ben Marmor und bas Elfenbein, Bronge Die eblen Metalle, lebhafter Auftrich bas bunte Geftein, Rovien bie Originale erfeten, und ber Schein einer beitern Pracht überall mit verhältnigmäßig fehr geringem Aufwande hervorgebracht ift. Wie bas Aunstbedürfniß tamals in einem neuern Zeiten faum begreiflichen Umfange verbreitet war, Befriedigung verlangte und fand, baran fann bier nur im Borübergeben erinnert werben: biefe etelfte Seite bes römischen Luxus muß einer besondern Besprechung vorbehalten bleiben.

Die in römischen Städten so überaus häufigen (zum Theil so im Allgemeinbeit refanten) Ueberbleibsel und Spuren von Wasserleitungen sind be- Litungen icamend für bie moberne, erft fo fpat gur bollen Erfeuntuiß ber Bidtigfeit biefer Unftalten gefommene Belt. In einer Angahl von Städten Italiens bezeugen Röhren mit ftabtischen Stempeln das Borbandenfein öffentlicher Aquadutte (fo in Trieft, Bevagna, Circello, Pozzuoli, Canofa u. a.), beren nicht für städtische Zwecke erforberliches Baffer gum Beften ber Stabtfaffe verwerthet wurde.2 3u Diefer Ginnahme ber Stabte "fteuerten außer ben reichern Sausbefigern, bie fich bas Baffer ins Saus leiten liegen, und ben Grundbesitzern, welche (fo weit bies überhaupt aus bem Mauäbuft guläffig war) ibre Welber vermittelft beffelben bemäfferten, hauptfächlich bie

Um großartigsten entwickelt war ber Lugus ber Reinlichkeit, Lugus ber Reinlichkeit.

handwerfer, welche bes Baffers zu ihrem Gewerfe bedurften, befonbere bie Walfer; bann aber auch biejenigen, welche auf ibre Roften Biber (fei es fur ben Brivatgebrauch, fei es aus Munificen; für

<sup>1)</sup> Marquarbt, V 2, 313. Bon ben unächten Schmudgegenständen ift oben bie Rebe gewesen. Die Bergolbungsfunft (H. N. XXXIII 61) war noch febr jurud (Jacob, Production ber ebeln Metalle, überf. v. Rleinschreb

<sup>2)</sup> Mommfen, Sbift Augufte über bie Bafferleitung von Benafro in b. Btider. f. gefc. Rechter. XV 305 f.

Die Aermern) anlegten." Unch in ben Provingialstädten mar bie Beschaffung guten und reichlichen Waffers eine Sauptforge ber Communen. Gin Gelehrter in Ibon macht (1854) bei Gelegenbeit ber von ihm berausgegebenen Inschriften ber bortigen alten Röhren bie bittre Bemerfung, "daß unsere Zeit fo ftolz auf ben Fortschritt ber Mechanit und im Befit gang anderer Mittel als die Alten hatten, 3. B. ber Dampftraft, felbit für große Stadte in Diefer Sinficht bei weitem nicht bas leifte, was bie Romer felbit für bie fleinsten Orte unter ben erheblichften Schwierigkeiten geleiftet haben. Das alte Epon lag auf einer Bobe, und war reichlich verforgt mit reinem und gesundem Quellwaffer; bas neue Ihon liegt in ber Ebene, zwischen zwei Aluffen, Die es überschwemmen, ohne ibm Trintwaffer zu gewähren, und ming fich mit ftinkendem Baffer, unreinen Graben und ungefunder Luft begnügen."2 Un manden Orten bat fich an die Refte romifcher Ugnadufte Die Sage geheftet, daß fie gur Leitung von Bein bestimmt gewesen seien: fie findet fich in Avendes und in Coln, bem von ber Sobe ber Gifel eine in ber Lange ven 17 Meilen fast burchaus unter bem Erbboben binlaufende Leitung vortreffliches Trintwaffer guführte.3 Dieje Sage, charafteriftifch für die Borftellungen von ber Größe und Berrlichfeit ber untergegange nen römischen Antur, zeigt boch zugleich auch, wie gang bas Berftandniß für bie wirtlichen Zwede folder Bauten fpatern Beiten verloren gegangen war.

und Bater.

. Die Wasserleitungen versorgten, wie gesagt, die in Italien schon seit alter Zeit allgemeinen später wohl nirgend sehlenden öffentlichen und Privatbäder. In Italien gab es selbst dorfartige Orte, die nicht als eine für Geld zu bennuende Badeanstalt batten; und vielleicht für

<sup>1)</sup> Monunfen, Ebitt Augusts über bie Wafferleitung von Benafro in b. Btider, f. geich, Rechtsw. XV 316 f.

<sup>2)</sup> Boissien Inser, de Lyon p. 446 (Marquartt, Stb. t. R. A. V 2, 307) 3) C. A. Cid, bie römische Basserleitung and ber Cifel nach Köln (Bonn 1867). Lgl. Bursian im Litt. Cirlbl. 1869 . 150 und besselben Aventicum

Helvetiorum Heft 1 3. 12 A. 1.
4) Gell. X 3: öffentliche Baber in Cales, Tennum Sidicinum, Ferentum in einer Rebe bes Gracchus.

Plin. epp. II 17, 26 von einem vieus bei Laurentum: in hoc balnea meritoria tria.

teinen Zweck sind in den Inschriften der Städte Italiens so wie sämmtlicher Provinzen Stiftungen und Vermächtnisse häusiger bezeugt als für Erbauung, Erhaltung, Ausstattung und unentgeltliche Benuhung öffentlicher warmer und kalter Väder für Männer und Frauen. Die Sitte des täglichen Vades war nach Galen selbst für Landbewohner allgemein geworden: hierin erkennt er in sosen mit Recht eine Verweichlichung, als die Entbehrung sehr schwer ertragen wurde, während Seneca, seinem Standpunkt getreu, auch in der Zunahme der Reinsichkeit ein Symptom des Sittenversalls erblickt, da man doch in der guten alten Zeit nur Arme und Veine täglich wusch, ein Vad aber nur am achten Tage nahm. Der Gebrauch der Seedäder, der sich bei uns so spät und mühsam durchgekämpst hat (das älteste deutsche Seedad Dobberan ist erst 1793 eröffnet), war wol an allen Küsten des Mittelmeers verbreitet, wie es von denen Italiens, Griechenlands und Legyptens ausdrücklich bezeugt ist.

Daß auch auf ben Naturgenuß — so weit bas römische Alter-Naturgenußthum bafür empfänglich war — sich keine Zeit besser verstanden hat als die damalige, und daß es mindestens schon im letzen Jahr-hundert der Republik "für die höhern Stände eine sast außnahmslose Sitte geworden war die schöne Jahreszeit auf dem Lande zuzu-bringen," ist bereits ausgeführt worden. Schon damals konnten die Reichen und Vornehmen in der Regel aus verschiedenen Natursienen und Klimaten für jede Jahreszeit daß zusagendste wählen, aber auch in der Stadt war ein großer Garten der geschützteste Theil eines Palasts und verdoppelte dessen Werth. Die Fenster der Speisessäle sollten eine Aussischt ins Grüne gewähren. Selbst auf flachen Dächern und Balkonen blütten Sträucher und Blumen und mag auch dieser Luxus in einzelnen Fällen übertrieben worden sein, so

<sup>1)</sup> Galen. XIII 597 fchreibt in einem gewiffen Fall die 4tägige Enthaltung vom Bade vor: ἐπεὶ δὲ ἀπόλωλεν ἐν τῷ νῶν βίφ ἡ καρτερία πάντων ἀνθρώπων, ἰδη μέχρι καὶ τῶν ἐν τοῖς ἀγροῖς καθ' ἡμέρων εἰωθότων λούεσθαι, τοὺς μὶν μὴ πάνυ τρυφῶντας, εἰεν δ' ἄν οἱ πένητες οἶτοι, πειθομένους ἔχομεν ὡς τὸ πολύ, τοὺς πλουσίους δὲ καὶ μάλιστα αὐτῶν ὅσοι πολὺ δίνανται ἢ δεσπειθοῦντας, ἢ τελείως ἀπειθοῦντας.

<sup>21</sup> Seneca Epp. 86, 12. 3) Roscher a. a. D. S. 436—439. 4) Bgl. Ib. II<sup>2</sup> 124. 5) Roscher a. a. D. S. 439. 6) Th. II<sup>2</sup> 55, 2. 7) Ebas. 126. Friedlander, Darstellungen III.

barf man bod bie byperbolischen Schilberungen ber beiben Seneca gewiß nicht buchftablich nehmen.1 Auch an ben Genftern bescheibener Wohnungen fab man Blumen und Grünes,2 übrigens fehlte es Rem auch nicht an großen Garten und Parten, Diefen "Lungen ber großen Stabte," von benen ein Theil bem Bolte offen ftanb.3

Die untern Rlaffen.

Ueber bie Berbreitung bes Luxus in ben untern und mittlern Schichten ber Wefellichaft haben wir nur febr fparliche Nachrichten, und biefe beziehen fich fast ausschließlich auf Italien. Ihrem gludlichen Klima verbanften bie Mittelmeerlander, baf tas feinfte Bretforn, beffen Benug im Norben erft nach großen Fortidritten ber Rultur und bes Wohlstands allgemein geworden ift,4 feit alter Zeit bie Boltonabrung bilbete. Bon Bein und Beigenmehl lebten felbft bie Sclaven icon in Cates Zeit, und wie bie remifde Aultur ben Bein in ben Bierlandern verbreitete, ift oben gezeigt worden. Die Ungleichbeit bes Bermögens war allerdings, zwar nicht fo groß als in ber gegenwärtigen Welt, boch immer noch groß genng. Aber erftens ift im Guten Armuth nicht nothwendig auch Glend. Gobann trug bie Radwirfung republikanischer Sitten in bobem Dage bagn bei, 36e Mitgenus ben Abstand zwischen Reichthum und Armuth auszugleichen. Ben ben Reichen und Großen wurde immer noch erwartet, baf fie ibren Ueberfluß nicht bloß zur Unterstützung ber Armnth verwenden murben. - was ja namentlich burch bas je umfaffent organisirte Institut ber Clientel auch im boben Grabe geleistet wurde - jonbern auch bag fie bie Urmen an ihren Genüffen in reichem Dage theilnehmen laffen, ihnen Bortheile und Bergnugungen aller Art gewähren wurden, von benen fie in ter modernen Welt meift ausgeschloffen find. In wie großartiger Beife bie Boblbabenben überall im römischen Reich burch Aulagen und Bauten für ben Rugen und bie Annehmlichfeiten ber Gemeinden forgten, wird fpater ausgeführt werben: und biese Leiftungen famen gum Theil (wie bie ichon ermabnten Baber) gang besonders ben Urmen gu Gute. Daneben fehlt es aber auch nicht an Beispielen von unmittelbaren Unterftngungen berfelben, als mit Betreibe, ober Gelb zu beffen Unfauf,

an bem Ber-mogen ber Reiden.

<sup>1)</sup> Beder, Gallus II3 239, 2) Tb. 13 28, 3) Ebbaf, 14, 4) Roider a. a. D. E. 441.

besonders in Thenerungszeiten,' und Austheilung von Medifamenten an Unbemittelte.2 Stiftungen und Bermachtniffe gum Unterhalt und jur Graiebung armer Anaben und Madden fo wie zu Unterrichtsweden waren offenbar febr gewöhnlich: beibe Zuwendungen machte 3. B. ber j. Blinius feiner Baterftadt Comum. 3n ber umfaffendften Beije aber forgten bie reichen Municipalen für bie Bergnügungen ber Gemeinden, namentlich burch Bemirtbungen, mit benen Geldvertheilungen verbunden ju fein pflegten, und Schaufpiele. 3weifel wurden fie zu biefen toftspieligen Teftlichteiten burch bie Rücknicht auf die öffentliche Meinung und bie feineswegs blobe geäußerten Boltswünsche's oft geradezu gezwungen. In ber Colonie bes Trimalchio erwartet man ben einem ber Sonoratioren eine Bewirthung und Geldvertheilung, von einem audern ein breitägiges Gladiatorenspiel; da er von seinem Bater 30 Mill. geerbt baben foll, fann er febr wohl 400,000 G. (29,000 Thir.) babei brauf geben laffen: bann wird er auch für ewig mit Rubm genannt werben.6 Bei allen freudigen und feierlichen Greignissen, Die innerhalb ber angesehenen Familien ftattfanden, erhielt Die Bemeinde ihren Untheil. Blinins ibreibt als Statthalter von Bithynien an Trajan: in feiner Proving fei es Sitte bei Anlegnng ber Mannertoga, bei Dochzeiten, fo wie bei Antritt eines Amts oder Ginweibung eines öffentlichen Baues den gangen Gemeinberath ober auch aus ber Burgerichaft eine nicht geringe Angahl einzuladen und jedem einzelnen Geldgeschente im Betrage von 1 bis 2 Denar ju geben: biefe Ginladimgen umfaßten manchmal 1000 Perfonen, mitunter noch mehr. Auf feine Aufrage empfiehlt ber Raifer eine Ginschräntung biefer Festlichkeiten. Daß Diefe Sitte aber nicht bloß in Bithynien, fonbern überall in Italien

 <sup>3.</sup> B. Gruter 434, 1 (Forum Sempronii): annona kara frument, denario modium praestitit. Orelli 2172, 5323, 6759. CH. II 1573, 2782, 4468.

<sup>2)</sup> Orelli 114. Margnardt, Sob. V 2, 363.

<sup>2)</sup> Orelli 114, Marquaret, Sec. V 2, 303.

3) Marcianus I, XIII Institutionum D, XXX 117: Si quid relictum sit civitatibus, omne valet, sive in distributionem relinquatur, sive in opus, sive in alimenta vel in eruditionem puerorum, sive quid alimd. Alimenta: Mommsen IRX 4546. B. d. J. 1863, 140 ff. CIL. II 1174. Marquaret, Sec. III 2, 115, 583.

<sup>4) 26.</sup> P 210. 5) Sueton, Tiber, c. 37. 6) Petron, Sat. c. 45. 7) Plin. id. Traj. epp. 116 sq.

und den Provinzen bestand, bezeugen hunderte von municipalen Inschriften, aus denen hervorgeht, daß in allen Städten die ganze Einwohnerschaft von dem Vermögen der Reichen einen erheblichen Theil mitgenoß.

Der Lugus ber Regie= rungen unb ber Commu= nen bemo= tratisch.

Auch der Luxus des Staats und der Regierungen war in hohem Grade "auf solche Dinge gerichtet, welche vom ganzen Bolfe mitgenossen werden konnten." Auch die zum allgemeinen Gebrauch des stimmten kaiserlichen Prachtbauten Roms (vor allen die Thermen), die Schauspiele der Kaiser und Beamten, die Congiarien und Frusmentationen — wie verwerslich dies alles auch zum größten Theil vom sittlichen wie vom vollswirthschaftlichen Standpunkte aus war — kamen doch einer ganzen Bevölkerung zu Gute; während bei den Luxusbauten und üppigen Festen moderner Höse ungeheure Mittel nur zum Bortheil und Genuß einer kleinen Anzahl von Begünstigten verwandt wurden. Und denselben demokratischen Charakter hatte der öffentliche Luxus der Communen im ganzen römischen Reich.

Soluk.

Ohne Zweifel bat ber Lurus wie bie gange Rultur ber frühern Raiserzeit große Schattenseiten. Aber er war weber so thöricht und unfittlich, wie ibn ber einseitige Rigorismus bamaliger Schriftsteller bargestellt hat, noch so fabelhaft und ungehenerlich, wie er in ber ungesichteten Rompilation von Meursius erscheint. Trot aller Schaden und Gebrechen war jene Kultur boch eine febr bobe und reiche: "fie hat ungablige Reime ausgestreut, Die noch beute Frucht tragen." In ber Berfeinerung bes Lebensgenuffes wie in ber Berbreitung und Berallgemeinerung bes Boblstandes und ber übrigen materiellen Bedingungen eines gefunden Luxus bat biefe Zeit nicht blog bas gange übrige Alterthum übertroffen: ibr Lurus bat auch gar mandes hervorgebracht, was (zum Theil in verfümmerter Geftalt) in spätern Jahrhunderten segensreich fortgewirft und bas Dafein in unserm Belttheil menschenwürdiger gemacht bat; ja bie bamalige Menschbeit bat manches But befeffen, beffen fpate Biebererlangung not in unferm Jahrhundert boch angeschlagen ober gar erft angestrebt Co gilt benn auch bier bas Wort Mommiens: "bag bie römische Raiserzeit mehr geschmäht als gefannt ift."2

<sup>1)</sup> Rofder a. a. D. G. 449. 2) Mommfen, Die rom. Schweig G. 24.

# Anhang zum ersten Abschnitt.

# 1. Bu G. 12. Das Auflofen von Perlen in Gffig.

King, Natural history of the precious stones and of the precious metals p. 273 fagt in Bezug auf die Erzählung des Plinius von der Berle für 10 Miss. S., die Aleodatra in Effig aufgesöft verschlucke: It is unfortunate for this good story, that no acid the human stomach can endure is capable of dissolving a Pearl even after a long maceration in it. Barbot has found by actual experiment, that one layer was reduced to a jelly, whilst the next beneath was completely unaffected. No doubt, the wily Egyptian swallowed her Pearl safe and sound, and in some more agreeable potation than vinegar, secure of its ultimate recovery uninjured: and invented the story of its complete and instantaneous dissolution, which be it remembered rested entirely upon her own testimony, in order to gain her wager.

Die große Bestimmtheit und scheinbare Zuverlässigfeit dieser Angabe von der Unaussischarteit der Persen in Eisig veranlaßte mich, meinen Collegen Herrn Professor E. Gräbe darüber um Ausstunft zu bitten, der sie für durchaus irrig ertlärte. Ich verdante seiner Güte solgende Mittheilung:

Eine fünsprocentige Essigläure, welche in Bezug auf Säuregehalt einem starten Essig entspricht, löst die Perlen in der Kälte sehr langsam; es bedarf mehrerer Stunden bis dieselben verschwunden sind. Beim Kochen tritt sosort ziemlich starte Entwicklung von Kohlensäure auf und nach 8—15 Minuten sind kleine Perlen aufgelöst. In fast

derfelben Beise wirft eine Essigaure von 3 Brocent Gehalt, bagegen trat eine merkliche langsamere Einwirkung bei einer Saure von 1 Brocent auf. Die Lösung wird durch startes Rochen oder Bewegen der Flüssigeteit beschleunigt; es werden hierdurch die Bläschen von Kohlensaure, welche sich entwickeln und die Berührung der Flüssigieteit mit den Perlen hindern, entsernt. Durch Gährung entstandener Essig enthält  $2^{1/2}-8$  Procent Essigiure.

# 2. Bu G. 24. Speifezettel einer cena aditialis im Jahre 1721.

Einige Notizen über ben Tafellnzus im Mittelalter und ben frühern Jahrhunderten der neuern Zeit geben Weinhold, die deutschen Frauen im Mittelalter S. 321 ff. und Bolz, Beiträge zur Anlturgeschichte S. 205 ff. 312 ff. 471 ff. Auch im Mittelalter gehörten Fasanen und Pfauen zu den ausgesuchten Speisen großer Tafeln, beide kommen in den Küchenzetteln der Klöster am Bodensee im 11. Jahrhundert vor (Bolz 208). Im Kloster zu Hirschan kannte und brauchte man unter Abt Wilhelm 1069—1091 eine Anzahl von ausländischen Fischen; von fremden Früchten Sitronen, Feigen und Kastanien, von fremden Gewürzen Pfesser und Inzahl und Kastanien, von frenden Gewürzen Pfesser und Inzahl mit den auserlesenen heimischen Speisen begnügen, sondern ausländische suchen (207).

Bei ber Einweihung ber Weißenfelfer Pfarrfirche 1303 murte ber Bischof von Zeitz zwei Tage lang bewirthet, an jedem Tage mit drei Trachten, am ersten zu je vier, am zweiten zu je drei Gerichten (Wein-

bold 323 f.).

Der Bericht über bas Effen bei ber Investitur bes Superintenbenten Dehling zu Leipzig am 13. August 1721 (aus ben Rathsaften ber Enge zu Leipzig mitgetheilt von Bitter, 3. S. Bach I 163 ff.) lautet wie folgt:

1. Eine Tasel von 24 Personen die hohe evangelische Geistlichkeit, der Rath, Rector Magnificus Zum ersten Gang

- 1 Gine Wildprets Baftete auf ber Schuffel
- 2 Gine Botage mit angeschlagenen Rebbuhnern

- 3 Große Forellen (gefotten)
- 4 Boriche mit ber Butterbruh, Birangen, Biftagien, Meerrettig
- 5 Samburger Bleifch und Bohnen bargu
- 6 3mei Schöpsteulen mit Sateller Bruh
- 7 Zwei Krebstortte
- NB Ce muß ein Rig gefertigt werben, wie bie Speifen und Confituren ju feten

#### Bum antern Bang

- 1 Schweinsruden mit 6 Fafanen belegt
- 2 Ein gant Reh gebraten
- 3 Comeinstopf mit Rindszunge belegt
- 4 Allerhand Gallat8
- 5 Babtig Tortten 2 Stud
- ll Drei Tafeln vor die Herrn Geistlichen jede Tafel zu 24 Personen thut 72 Personen (zu dieser erheblich geringeren Tasel sind nur je 6 Schüffeln vermerkt).

# III Ein Röftgen

Bor die Frau Superintendentin auf 6 Berjonen

- 1 Gin Trütt Buhner Baftet
- 2 Gine Rebfeule mit 2 Rebbühner gebraten
- 3 Forellen gefotten
- 4 Johannesbeer Tortte

# IIII Bor Die Mufifanten 12 Berjonen

### 4 Schüßeln

Ber die Aufwärter 32 Personen Auch 4 Schüfteln Außerdem waren an Consect 30 Stüd Mandeltortten 30 Krafttorten 30 Schälchen Consect u. So Std. Krafttorten vor die Herrn Geistlichen ferner: "Bor die Frau Deylingin 1 Korb Konsect 1 Mandestorte 1 Krafttorte und Obstr" ersorderlich gewesen. Getrunken wurden

- 3 Einer u. 6 Rannen Rheinwein,
- 1 Eimer alter Rheinwein,
- 2 Jag Burgner Bier,
- 3's Faß Lobgunner Bier.

### 3. Bu G. 95. Das Latrinenwefen in Rom.

Um meiften zu ihrem Bortheil burften fich bie antifen italienischen Stabte von ben modernen burd ihr Latrinenmefen untericieben haben. Bedürfniffanftalten (amphorae in angiportis) werden in Rom ichon in ber Rebe bes Titius für Die lex Fannia 593 - 161 ermähnt Macrob. Sat. III 16, 15; vgl. Lucret. IV 1026. Martial. XII 48; 77, 9 (sellae Patro-Schol. Iuv. III 38. Cujac. obs. XXII 34. Et. R. E. unter Dolium, Latrina, Lavatio). Neben ben von ber Brivatinduffrie eingerichteten gab es öffentliche Latrinen, wie es icheint, icon unter Tiber Sueton. Tiber c. 58; vgl. Breller Reg. 234; ficher unter Nero Sueton. vit. Lucani ed. Roth 299, 27. Bespaffan besteuerte nach Robbertus (Silbebrante Jahrbb, f. Rationalofonomie 1865 (V) C. 309-314 M. 81) Die Brivatlatrineninduftrie (ben Berfauf ber Excremente an Bartner u. f. m.). Aebnliche Ginrichtungen barf man meniaftens in ben Städten Italieus poraussetten, ba fie in Bompeii nicht feblten; val. Overbed, Bompeji 2 G. 71 (öffentl. Abtritt ant forum civile) 122 (im Gebäude ber Eumachia) 189 u. 223 (in ben altern und neuern Thermen).

Absuhr und Canalisation scheinen in Rom neben einander bestanden zu haben. Bon dem Berbot des Fahrens in den Strassen am Tage wird in der tabula Heracleensis eine Ausnahme zu Gunsten der Mistaussiührenden Wagen gemacht. Bon Canalisation spricht Columella De cult. hortor. SI sq.: Pabula nec pigeat sesso praedere novali Immundis quaecunque vomit latrina cloacis: desgleichen Galen. ed. K. XVI 360: dei sekrtoi gekättesda tor kul tois κήποις άκρα διά τους όχετους, ώς τὰ πολλά τους άποπάτους έκκαθαίσοντας είς τους κήπους, και την μεγάλην δυσωδίαν.

II.

# Die Münste.

1. Architehtur, Shulptur und Malerei.

# a. 3wede und Bermenbung ber Architeftur.

Pare auch von der Römerzeit jede andere Kunde verschollen, Benge und jo murben bie auf bem gangen Boden ber alten Belt in jo großer berlieberrefte. Babl fteben gebliebenen, zum Theil jo gewaltigen Ruinen ihrer Bauten, jo wie die unermeglichen aus bergenden Schutt- und Afchenbeden bervorgezogenen Ueberbleibfel ber bilbenden Rünfte icon allein laut genug bezeugen, welch hohe und reiche Kultur mit dem römischen Beltreiche zu Grunde gegangen ift. Bei weitem bie meiften und bedeutendften erhaltenen romifden Bauten ftammen aus ber glangenoften Beit bes Raiferthums, bie von Anguft bis gum Ausgang ber Antonine bauerte. Gie fteben gum Theil in weiten Einsamfeiten als Martsteine jener Rultur, beren Berrichaft fich über ungebeure Bebiete erstredte, Die feit Jahrhunderten wieder ber Barbarei ober völliger Berödung anheimgefallen find: wie bie Ruinen bon Baalbed, Die Trummer ber romifden Stadte in Rleinafien und Rordafrifa; jum Theil beschämen fie in Ländern ber bentigen Rultur mit ibrer impofanten Grogartigfeit, ibrer unverwüftlichen Solibität, ibrer boben, noch bem jegigen Bedürfniß entsprechenden Zweckmäßigfeit alles, mas fpatere Jahrhunderte ihnen an Die Seite geftellt haben: wie bie Bruden von Alcantara und Merida, ber Bont bu Gard, die Nauäbufte von Segovia und fo manche andere Römerbanten in den Mittelmeerlandern. Berfucht man vollends, aus ber unnberjebbaren, verwirrenden Maffe von Trümmern aller bifbenden Runfte ein Bild von ber überichwenglichen Fülle und Mannigfaltigfeit bes fünftlerischen Schmude zu gewinnen, in bem bie jo außerft gablteiden größern und reichern Stabte bes romifden Reichs prangten :

wie gering und armselig erscheinen bann bie mobernen Bestrebungen, bas öffentliche und Privatleben burch ben Schmud ber Runft ju verschönern und zu abeln.

Eine fo großartige und umfassende Berwendung ber Architeftur

Auftur unb 2Beblftanb ber alten Welt und ber bilbenben Künfte fett nicht nur eine Berbreitung ber Kultur. in ber frübern Saiferzeit.

fonbern auch bes Wohlstandes voraus, wie bas gange frühere Alterthum beibes nicht gefannt bat. Das römische Raiserthum brachte ber bis jum Tobe ericbepften Welt ben allgemeinen Frieden, ber mit geringen Unterbrechungen mehr als zwei Jahrhunderte bauerte; ben bis aufs Mart ausgesogenen Brevingen eine im Gangen wenigitens leibliche Bermaltung. Dit ber wiederbergeftellten Gicherbeit und Ordnung, bem gewaltigen Aufschwunge bes Berfebre ,auf bem größten Freihandelsgebiet bas je eriftirt bat," bob und verbreitete fich Boblitand und Reichtbum in einem Grabe wie nie guvor. augenfälligften gab fich bies in ber Menge, Schenheit und Pracht ber Städte in fait allen Provingen fund. In ber im Jahr 161 gehaltenen Brunfrede bes Ariftibes auf bie Groke Roms fann man bei aller Uebertreibung und Ueberschwenglichkeit bie Wirfung großer, ja überwältigender Gindrucke nicht verkennen.2 Wann, beißt es bort, gab es jo viel Stabte auf bem Festlande und auf bem Meer, ober wann waren fie jo burchaus geschmüdt? ober welcher Berricher ber Borgeit tounte jemals in seinem Reiche mit jeder Tagereise eine Stadt erreichen, manchmal auch an bemielben Tage burch zwei und brei Statte wie burch Strafen fabren? Man mochte fagen, bag alle frühern nur Könige einer Bufte mit festen Platen waren, ihr allein aber über Ctabte berricht. Unter euch beben fich jest alle

Menge unb Schönbeit ber

griechischen Städte, und alle ihre monumentalen Bierben Runftwerte juden bei euch Ehre einzulegen; mit Stabten find Ruften und Binnengegenten angefüllt, bie theils unter, theils burch euch gegründet, theils vergrößert find. Jonien fteht burch Glang und Schönbeit an erfter Stelle, und um wie viel es früher burch Schmud und Unmuth andere Länder überragte, um fo viel hat es nun felbst im Bergleich zu seiner eigenen Bergangenheit gewonnen. Die große

<sup>1)</sup> Robbertus in Silbebrandte Sabrbb, f. nationalefonomie V 268.

<sup>2)</sup> Aristid. or. XIV p. 223-225.

und ftolze Stadt Alexanders ift eine Bierde eurer Berrichaft geworden, wie ein Salsidmud einer reichen Gran unter vielen andern Befittbumern. Die gange Erbe ift im Feitfleibe, fie bat ibre alte Tracht, bas Gifen abgelegt, und fich ju Bracht, Bier und Luftbarkeit aller Urt gewandt. Alle Städte beberricht nur ber eine Betteifer. daß jede als die iconfte und gefälligfte erscheine. Alles ift voll von Ringplägen, Bafferleitungen, Prophläen, Tempeln, Bertftätten und Schulen, und mit ging barf man fagen, bag bie Erbe, bie von Unbeginn frant mar, nun genesen ift. Unabläffig tommen Baben von euch, und von eurer gegen alle gleichen Suld tann man feine Stadt vor andern bevorzugt finden. Die Städte ftrablen in Glang und Lieblichfeit, und die gange Erde ift wie ein Garten geschmuckt.

Stäbte

Dag bie Bewunderung bes Abetors für die Menge und Schenbeit ber Städte bes Beltreichs in ber That begründet mar, beweisen außer ihren gahlreichen Ruinen manche ftatistische und sonstige Ungaben. Wenn auch bei ber Angabe Melians, bag Stalien "einft" in Stalien, 1177 Städte gebabt babe, ebenjo ungewiß ift, auf welche Beit fie fich bezieht, als worauf fie berubt,' jo bat auch dies Land vielleicht, wie überhaupt feine bochfte Bluthe, fo namentlich bie größte Babl bebeutender und reicher Städte in ber Zeit von August bis Commodus gehabt.2 Bon ben 18 "burch Lage, Bauart und Reichthum an Schönbeit bervorragenden" Städten Italiens, welche Die Triumvirn 711 ben Solbaten als Lohn aussetten, nennt Appian als bie anfebnlichften Capua, Rhegium, Benevent, Benufia, Ruceria, Ariminum und hipponium (Bibo).3 In Strabos Zeit übertraf Oberitalien (Gallia cisalpina) die übrigen Landschaften an Reichthum und Größe ber Städte.4 Bon biefen ift Berona bie einzige, beren Ruinen noch jetzt an ben alten Glang erinnern; im Alterthum waren ebenfo bedeutend ober bedeutender Mediolanum, Batavium, Ravenna (bas antite Benedig, im Baffer auf Pfablen gebaut, und nur auf Bruden ober Kabrzeugen gangbar), Die große Sandelsstadt Mquileja, Placentia, Cremona, Barma, Mutina, Bononia, Ariminum, Ticinum, Dertona. In Mittelitalien zeigen Ruinen wie bie

<sup>1)</sup> Aelian. Var. Histor. IX 16. 2) Sod, Gefd. Rome 1 2, 151. 3) Appian. B. C. IV 3. 4) Strabo V 1, 12 p. 218 C. 5) Dio LXV 15. Tac. H. III 33 sq.

Mallien.

von Ocriculum und Afifium von ber Anfebnlichteit ber Stabte; in Unteritalien Pompeji und Berculanum, baf es auch mittlern Orten an gablreichen ftattlichen, mit bescheidenem Lurus becorirten öffentlichen Banten nicht fehlte. Die Stäbte Galliens veranschlagt 30jephus nach einer freilich wol fehr willfürlichen und übertreibenben Schätzung auf etwa 1200;1 boch foll Cafar mehr als 800 erobert baben,2 und wenn ein großer Theil noch in ber Raiferzeit borfartig gewesen sein mag, so haben andrerseits auch manche, namentlich im narbonenfischen Gallien, wie Arelas, Narbo, Araufio, bie beute auf bemfelben Boben ftebenben Städte weit übertroffen. conensische Spanien (ber Norben und bie öftliche Salfte) batte nach ben unter August gemachten Aufnahmen unter 472 Ortichaften 179 felbftandige Communen; Batica, (Sevilla, Cordova, Granada und Theile ber angrengenden Provingen) 175 Städte,3 unter benen Gabes (in Strabos Zeit mit 500 Burgern, Die mindeftens 400,000 C. befagen) au ben größten und reichsten ber Monarchie geborte. Auch Die Bluthe und ben Boblftand ber gablreichen Stabte von Rumidien und Afrifa unter römischer Berrichaft bezeugen bebeutende lleberrefte. In ber lettern Proving hatte einft Karthage über 300 Statte geberricht," und bier fewie in Rumidien bat fich bie Babl ber Statte schwerlich vermindert, eber vermehrt. Noch im Jahr 484 war bie Bevolferung bier fo bicht, bag Africa (Tunis nebft ber öftlich angrengenden Rufte) 174, Rumidien (Beftalgerien) 123 Bifchofsfite batte." In mehr als 20 Städten beider Provingen find noch jest Ruinen ober Spuren von steinernen Amphitheatern, unter benen bas von Thusbrus, eine ber imposantesten Ruinen ber Römerzeit, nicht zu weit binter bem Coloffeum gurudftebt.7 Kartbago felbst rivalifirte im 3. Jahrhundert mit Alexandria um die zweite Stelle nach Rom." Die Bevölferung Megyptens, bas unter ben Ptolemäern 7 Mill. Einwohner gebabt baben foll, war im erften Sabrbunbert auf 7,800,000 gewachsen (jest beträgt fie 21/2 Mill.). Es follte in

Aleghpten,

alter Zeit 20,000, unter ben Ptolemäern 30,000 Ortichaften gehabt

<sup>1)</sup> Joseph. B. J. II 16. 2) Plutarch. Caesar c. 15. 3) Marquartt, Stb. III 1, 82-84. 4) Strabo III 173 sq. 5) Strabo XVII p. 1189. 6) Marquartt III 1, 227-229. 7) Th. II<sup>2</sup> 439 ff. 8) Th. II<sup>2</sup> 84, 1.

haben. Noch immer war es reich an Städten, und wenn auch bie Debraabl berielben flein und unberühmt mar, fo gablt Plinius boch gegen 40 bebeutenbe Statte auf, unter benen Alexanbria mit Rom wie in andern Begiebungen fo namentlich in ber Bracht und Größe feiner Bauten wetteifern tonnte. Roch im 4. Jahrbundert batte Megopten mit Libben und ber Bentapolis jufammen 100 Bifchofsfige.1 Die Hauptstadt Spriens Antiochia ftand an Umfang, Glan; und Bolfereichtbum Alexandria gleich. Auch die unvergleichliche grebitettonifde Bracht von Seliopolis (Baalbed) und Balmbra, Die noch in ibren Trummern fo überwältigend wirft, entstand jum Theil bereits im zweiten Jahrbundert. Bon ben 500 Städten ber Proving Mia (welche bie Kuftenftriche und Infeln von Jonien, Reolis und Doris, Die Landschaften Phrygien, Myfien, Karien und Ludien umfaßte) ift wiederholt Die Rebe:2 auch biefe Rabl burfte baber auf einer amtlichen Angabe beruhn. Bon elf Statten biefer Proving, Die fich im Jahr 26 n. Cbr. um bie Chre bewarben bem Raifer Tiberius einen Tempel erbauen zu burfen, murben fünf ale zu unbedeutend fogleich gurudgewiesen, und barunter Laodicea: boch fagt Strabe von biefer Stadt, daß ihre Wollproduktion und die Fruchtbarkeit ihres Bodens fie reich, und bie Munificeng einiger Burger groß gemacht batte. Gin Siero hatte ibr eine Erbichaft von mehr als 2000 Talenten (3,143,500 Thir.) binterlaffen; überbies batte er, und nach ihm ber Rhetor Bene, und ber (von Antonius und August jur Königswürde erhobene) Bolemo fie burd Bauten und Monumente verschönert." Siernach mag man jid ben Glang und Reichthum ber gur Bewerbung jugelaffenen Stadte Barlifarnaß, Pergamus, Epbeins, Milet, Carbes und Embrna verftellen. Unter ihnen galt Ephejus für eine ber volfreichften und am iconften gebauten Statte ber Belt, boch Emprua behauptete unbestritten ben erften Plat in ber Proving.4 Unter ben Stabten Bithpniens (von benen unten bie Rebe fein wird) ftritten Nicaa und

Sprien.

Mfia,

Bitipnien

<sup>1)</sup> Marquardt III 1, 208, Plin. H. N. V 60-65.

<sup>2)</sup> Joseph. B. J. II 16. Philostrat, vitt, soph. II 3. Apoll. T. epp. 58.

Tac. A. IV 55. Gibbon History ch. II S1 f. Strabo XII p. 578 C. Bgf.
 Tac. A. XIV 27. (ex inlustribus Asiae urbibus Laodicea).

<sup>4)</sup> Ib. 112 72 f.

lant.

Nicomedia um den eriten Rang. Die lettere war nach Ammian von frühern Raifern fo erweitert und verschönert worden, daß fie bem Raifer Julian nach ber Daffe ibrer öffentlichen und Brivatgebaude wie ein Theil von Rom ericbien.' Die Ginwohnerzahl von Capparocien, Cajarea in Capparocien murbe im 3. Sabrbundert auf 400.000 geicant.2 Griedenland (obne Theffalien und Epirus) befaß, obmobl Grieden= febr berabgefommen, unter ben Antoninen auf bem Geftlande neben einer febr großen Babl von Dörfern und fleinen Stätten noch über 100 Orte (bavon 60 im Peloponnes), in benen ein wirkliches ftabtiides leben fortbestand.3 Much in ben nördlichen ganbern, wo bie Berbreitung remifder Rultur fo überaus raich erfolgte, blübten bie Bermanien, Stabte in erstaunlich furger Zeit empor. Coln war nach Tacitus' icon im Sabr 71 (also 21 Sabre nach ber römischen Colonifirung) burch feine Weblhabenbeit und fein Bachsthum für bie Deutschen auf bem rechten Rheinufer ein Gegenstand bes Reibes. Das Bebntland ift nur vom Ende bes erften bis in bie zweite Balfte bes 3. Jahrbunderts in romischem Besit gemejen; boch in Burtemberg allein baben fich bei 160 Städten und Orten Spuren größerer und fleinerer römischer Anfiedlungen gefunden, beren Bluthe Refte von Babern, Bafferleitungen, Marmorornamenten, Sculpturen, Mofaiten, Brongen, verzierten Blas- und Thongeschirren, sowie ber Bestand gewerblicher Collegien bezeugen.5 Bei bem Aufstande in Britannien im Britainnien. Jahre 61 (18 Jahre nach ber Groberung bes Landes) murbe Camulodunum (Coldefter) von ben Gingebornen leicht eingenommen, weil man bei ihrer Unlage mehr für Unnehmlichteit als Geftigteit geforgt batte. Die Stadt befaß eine Curie, ein Theater und einen Tempel bes Claudius, in bem fich bie romifchen Solbaten zwei Tage

lang balten fonnten. Londinium (London) mar ein burch Bandel febr lebhafter Ort; an beiben Orten und Berulamium inabe St. Albans) gufammen murben an 70,000 Romer und Bunbesaenoffen

<sup>1)</sup> Ammian. XXII 9, 3.

<sup>2)</sup> Zonaras XII 23 ed, Dindorf, III 141.

<sup>3)</sup> Berbberg, Geid. Griedenlands unter ben Romern II 438.

<sup>4)</sup> Tac. H. IV 63.

<sup>5)</sup> Stälin, Beid. Bürtemberge 1 104-109.

von ben Auffrandischen erschlagen.' Und Agricola benutte icon ben erften Binter feines Aufenthalts in Britannien (78) bagu, Die gerirreuten und roben und besbalb friegeluftigen Ginwohner burch Lebensgenuß an Rube und Frieden zu gewöhnen, indem er Bauten von Tempeln, Foren und Wohngebänden durch Ermabnungen und Unterfühungen förberte: und bald ging man ju Babern und Saulenballen über.2 Go ichnell schmudte fich auch biefe abgelegenfte Proving mit Lurusbauten, beren besiegter Fürst Caraftatus nur ein Menschenalter früber beim Unblid Rome unbegreiflich gefunden hatte, daß bie Befiver folder Bracht die armseligen Sutteben von Wilben begebren tonnten.3 In Dacien (Siebenburgen, Banat, Moldau und Balachei) "baben anderthalb Jahrtausende nicht völlig zu zerfteren vermocht, mas bie römische Berricbaft in 170 Jahren geschaffen bat." Eine Gulle ber mannigfaltigften lleberrefte aller Art bezeugt bie Erifteng von weit über 100 mehr ober minder blübenden romifden Orten, größtentheils in Siebenburgen.4 Rach all Diefen Thatfachen, Die fich noch febr vermebren ließen, tann man nicht zweifeln, baf Trajans Meußerung in einem Brief an Blinius: es feble in feiner Broving an fundigen und erfinderischen Architeften's - buchftäbliche Babrbeit batte.

Dacien.

Sowohl für bie Communen als für bie einzelnen Burger mar Bauten ber der im Alterthum in fo hobem Grade entwickelte und auch in jener Beit noch burch bie relative Gelbständigfeit ber Bemeinden genährte Municipalpatriotismus (eine ber beften Seiten bes antiten Stabtelebens) ber ftartite Sporn, nach Rraften, ja felbft mit großen Opfern jur Ausstattung ber Städte mit nothwendigen und nüplichen Bauten und Anftalten, fowie zu ihrer Bericbonerung auf jede Beije beigutragen.

<sup>1)</sup> Tac. A. XIV 31 - 33.

<sup>2)</sup> Tac. Agric. c. 20.

<sup>3)</sup> Dio LX 33.

<sup>4)</sup> Reigebauer, Dacien G. 5 bat "122 Orte angeführt, wo mehr ober weniger Beweife für beren claffifches Alterthum aufgefunden worben find; bavon tommen 89 auf Giebenburgen."

<sup>5)</sup> Plin, ad Tr. epp. 40 ed. Keil; vgl. 18 u. 62.

Friedlaenber, Darftellungen III.

Machahmung.

Reme.

febnlich, wurdig und prachtig barguftellen beberrichte bie Gemeinden nicht weniger als die Ginzelnen, und trieb fie allem Anschein nach nicht felten ju Unftrengungen, Die ibr Bermogen überftiegen. Dagn tam besonders in ben griechischen gandern die Gifersneht ber Stadte auf einander, "biefe alte Rrantheit ber Bellenen", und bas baraus entfpringende Trachten einander zu überbieten. Die römischen Colonien itrebten mehr ober weniger, "Abbilder ber Sauptstadt im Rleinen" gu fein.2 mas fich felbit in ber Anwendung von Ramen römischer Lotalitäten zeigt: fo batte Uriminum einen Aventin, Germalus und ein Belabrum, Antiechia in Pifibien außer ben beiben lettern auch ein Tusterquartier. Benevent eine esquilinische, Serculaneum eine valatinische Region, Loon und bie Cattenhauptstadt Mattigeum (in Beffen) einen Batican.3 Wie Rom hatten Die Colonien und Municipien ibre Thermen, Theater, Cirfen und Amphitheater, vor allem ibre mit Tempeln und Gäulenhallen geschmudten Foren und bobe Cavitole, die gleich bem römischen von Tempeln bes Inpiter, ber Juno und Minerva gefront zu fein pflegten. Die Capitole werben in vielen Stätten Italiens und ber Provingen gelegentlich erwähnt, wie Capua, Benevent, Marruvium, Siftonium, Ravenna, Berona, Mailand. Sevilla (?), Touloufe, Nimes, Autun, Rheims, Trier, Conftantine, Thamugas u. A.; ober ihr Rame bat fich wie in Floreng und Coln in ben Ramen von Kirchen "St. Maria im Capitol" erhalten.

Die Ausführung ber ftabtischen Bauten erfolgte entweber burch eigens ernannte Baucommiffare (curatores operum) 6 ober burch bie

<sup>1)</sup> Herodian, III 2, 8.

<sup>2)</sup> Gell. XVI 43.

<sup>3)</sup> De Rossi Nuove osservazioni interno la topogr. Puteolana, Bull. Nap. N. S. II p. 156. Henzen-Orelli Vol. III Index p. 169 sq.

<sup>4)</sup> Brann, Die Capitole. Ueber Cevilla vgl. Huebner, CIL II 1194. Ferner Breller, Rom. Mythol. 215, 3. Henzen-Orelli 6139, 6978 ff. Aristid. or. I p. 6 Jebb : ras axponóleis éfethor Att. Or. II p. 12 J .: ras de axponóleis éfetλον αὐτή (Minervae) δικαίως. Ἱερον Διος Καπετωλίου zu Korinth: Paus. II 4, 5. - Teger's Aids Kanerwhiov dia Blov gu Roja in Karien CIG II 2943 (aus ber Beit ber Triumvirn); Teos (3074).

<sup>5)</sup> Henzen-Orelli Ind. p. 161. &gf. Annali d. Inst. p. XXIII p. 15.

jährlich wechselnden) obersten Gemeindebeamten, die sie in der Regel an den mindest Fordernden in Accord gaben, und nach der Vollendung abnahmen.' "Wenn die Städte eine Vergebung von Tempelbauten eder Errichtungen von Kolossen ausschreiben, sagt Plutarch, so hören sie die Künstler an, die sich um die Uebernahme bewerben, und ihre Anschläge und Risse vorlegen; dann wählen sie den, der bei den geringsten Kosten die beste und schnellste Aussiührung verspricht."

Den Umfang, die Bedeutung und bie Bwede ber ftabtifchen Bauten Bi-Bauten mögen junachst einige Mittheilungen aus ber Korrespondeng Einte !!! veranidaulichen, Die Blinius (in ben 3. 111-113 etwa) als Stattbalter von Bithynien mit Trajan führte. Bu allen Neubauten bedurfte es ber faiferlichen Erlaubnig.3 Für Prufa am Olympos ermirfte Plinius biefe jum Bau eines neuen Babes, wie es "bie Burbe ber Stadt und ber Blang ber Regierungsperiobe" erforberte; ber Bau erfolgte auf ber Stelle eines in Ruinen liegenden Saufes, und fo murbe zugleich bie baglichfte Stelle ber Stadt verschönert. Bu Nitomedia war eine Bafferleitung, die ber Stadt 30,329,000 S. (gegen 2,200,000 Thir.) gefostet batte, unvollendet geblieben, bann abgebrochen worden, ebenfo eine zweite, für die bereits 200,000 G. ausgegeben waren. Run ertheilte Trajan bie Erlaubnif jum Bau einer britten, Die auf Bogen (theils aus Quabern, theils aus Baditein) bas Baffer auch in bie bobern Theile ber Stadt führen follte: Plinius versicherte, bag fowohl ber Mugen als bie Schönheit bes Baus ber Regierungszeit Trajans bechft würdig fein werbe. Rurg vorher batte biefelbe Stadt ben Bau eines neuen Forums neben bem alten begonnen." Bu Nicaa batte ber Bau eines Theaters bereits mehr als 10 Mill. S. (725,000 Thir.) verschlungen; Privatleute batten fich anheischig gemacht es aus eigenen Mitteln mit mannigfachen Berichenerungen auszustatten, namentlich einen Gäulengang oberhalb bes Zuschauerraums und Bafilifen im Umtreife aufzuführen. Aber noch vor Bollendung bes Hauptgebäudes zeigten fich fo große

<sup>1)</sup> Mommfen, Stabtrechte v. Salpensa und Malaca. Abhblgu. b. Sachs. Geiellicaft Bb. bift. Classe II 445 f.

<sup>2)</sup> Plutarch. An vitiositas etc. c. 3.

<sup>3)</sup> Rein, Stuttg. Realenc. V 229.

<sup>4)</sup> Plin. ad Tr. epp. 23 sq. 70 sq. 5) ld. ib. 37 sq. 6) ld. ib. 49.

Riffe, daß eine Reparatur faum zu lobnen ichien. Gleichzeitig wurde an Stelle bes abgebrannten Gomnafinms ein weit größeres und weitläufigeres gebaut, beffen Mauern aber ber mit ber Fortführung bes (von einem andern begonnenen) Baus beauftragte Architeft trot ber foloffalen Dide von 22' rom. (- 20,73 pr.) für zu fcwach erffarte, um die in Aussicht genommene Belaftung zu tragen. Claudiopolis befand fich eine ungeheure ftattische Babeauftalt im Bum Bau eines Mauabuttes, ber bas Baffer aus einer Entfernung von 16 Millien (über 3 geog. Meilen) nach Sinope führen follte, gab Trajan ber Stadt bie Erlaubnig, falls ber Ban ibre Kräfte nicht überstiege, ba er febr zur Erhöhung ber Besundheit und Unnehmlichfeit beitragen murbe.2 Die fcone und prachtige Gtat Umaftris batte unter andern berrlichen Bamverfen eine febr ftattliche und lange Strafe, Die aber ein übelriechender Fluß ihrer gangen Lange nach burchfloß: auch bier genehmigte Traign beffen Bebedung aus ftäbtischen Mitteln.3

Dieselbe Wohlhabenheit der Städte und dieselbe Verwendung großer Mittel für bauliche Zwecke, wie sie diese Angaben für Vithynien erweisen, darf für die meisten Provinzen des römischen Reiches in jener Zeit vorauszesetzt werden. Vauten, die für eine ganze Landschaft wichtig waren, wurden von mehreren Städten gemeinsam auszesihrt: wie die im 3. 105 6 vollendete Brücke von Alcantara von els Municipien der Provinz Lusitanien.

Einfünfte ber Communen zur Beftreis tung ber Bauten.

Bu ben regelmäßigen städtischen Einnahmen gehörten die Antrittsgeber, welche die zu Ehrenämtern und Priesterthümern erwählten Männer und Frauen, sowie die in den Gemeinderath (Decurionati, den zweiten Stand (die Augustalität) oder bessen Verstand (den Sevirat) Erwählten an die Stadtlasse zu zahlen hatten. Sie waren oft nicht unbedeutend: so wurden für das Dummvirat in Pompeji 10,000 S. (725 Thlr.) Antrittsgeld zezahlt. Die Summe von 400,000 S., die eine zu Kalama in Nuntidien auf Lebenszeit zur Flaminica erwählte Frau zum Ban eines Theaters versprochen hatte, war allerdings eine

Id. ib. 39.
 Id. ib. 90 sq.
 Id. ib. 94 sq.
 Huebner, CIL II
 S9—96.
 Marquarot, \$56. III 1, 382 A. 2432. Bgf. Digg. L 12, 6 § 2.
 Mommsen, IRN 2378.

ungewöhnlich bobe. Die (in ben verschiedenen afrifanischen Municivien verschiedenen) gesetlichen Antrittsgelder betrugen für bas böchste Briefterthum, bas Flaminat, ju Lambafe 4000 G., ju Berecunda 2000, ju Diana 10,000.2 Aber es war wohl überall gewöhnlich über ben Minimalfat binauszugebn, ober andere Leiftungen bingugufügen, Die auch anftatt ber Bablungen erfolgen tonnten, als Schaufpiele, Bolfebewirthungen ober Bauten. Go gablte 3. B. ein E. Klavius Juftinus in Porto Torres auf Sardinien für die Erwählung gum boditen Umt (ber quinquennalitas) 35,000 G. und legte überbies auf eigene Roften ein Baffin an, in welches er auch bas Baffer bineinleiten lieg.3 In Acclanum liegen einmal bie Quattuorvirn für das Geld, das fie für die Erwählung zu biefem Chrenamt zu gablen verpflichtet waren, auf ben Beichluß bes Gemeinderaths einen Beg durch ben Biehmarkt führen und pflaftern.4 In Lanuvium (Città Lavigna) wurden die aus ben Antrittsgelbern ber Priefter gefloffenen Capitalien neben andern Ginnahmen (mit Erlaubnif von Gever und Caracalla) sum Bau von Thermen verwendet u. f. w.

Derselbe Municipalpatrivtismus, ber die Städte trieb nach Deffentlicke Kräften oder selbst über ihre Kräfte in Bauten mit einander zu Privatlenten. wetteisern, beseelte gewöhnlich auch ihre wohlhabenden Bürger. Zum Theil spornte diese auch die Ruhmbegier, ihre Namen in würdigster Beise auf großen Bauwerken durch Inschieften auf die Nachwelt zu bringen, deren Unvergänglichteit gesetliche Bestimmungen gewährslisten. Aber auch schon der Ehrgeiz, der seine Bestiedigung in den städtischen Alemtern, in Belobungen, Betränzungen, Statuen, Shrenplätzen u. dgl. sand, trieb Manche große Summen für öffentsliche Bauten herzugeben, ja nicht selten sich zu ruiniren: und die öffentliche Meinung, die, wie in den alten Republiken, noch immer von den Angesehenen und Reichen große Leistungen sür die Gesmeinde erwartete, ja sorden Opfern. In der Aweisel viele selbst wider ihren Billen zu großen Opfern. In der That sind die in

<sup>1)</sup> Henzen-Or. 6001.

<sup>2)</sup> Hirschfeld J sacerdozii-nell' Africa, Ann. d. Inst. 1866 p. 62-65.

<sup>3)</sup> Henzen-Or. 7080.

<sup>4)</sup> Henzen-Or. 7057. vgf. 6984.

<sup>5)</sup> Henzen Bull. d. Inst. 1862 p. 158 f. 6) Digg. L 10.

ber bamaligen Zeit in allen größern und vielen fleinern Städten ber gangen Monarchie fort und fort von Brivaten gu Communalzwecken freiwillig gegebenen Beisteuern wahrhaft erstaunlich, und namentlich bie aus Privatmitteln aufgeführten Bauten haben mabrscheinlich an febr vielen Orten bie städtischen an Umfang und Bebeutung weit übertroffen, beren Ginschränfung fie ja auch eben ermöglichten und veranlagten. Deffentliche Bauten aus Brivatmitteln bedurften feiner faiferlichen Erlaubnig, "außer wenn fie aus Rivalität gegen eine andere Stadt unternommen wurden, oder Beranlaffung jum Aufruhr wurden, ober in der Umgegend eines Theaters ober Amphitheaters ftattfanden." In größter Menge find in ber Litteratur, noch mehr in ben Dentmälern aller Provingen Zeugniffe von gemeinnützigen Bauten Gingelner erhalten, von ben gerinfügigften bis zu mahrhaft fürstlichen, von ber Ansbesserung eines Jugbodens bis jur Erbanung von Bortifen, Tempeln und Theatern. Seit burd Nerva die Städte die Erlaubniß zur Annahme von Legaten erhalten batten,2 erfolgten auch Bermächtniffe zu öffentlichen Bauten febr bäufig, und es war feineswegs felten, bag Teftamente ben Erben bie Berpflichtung zur Ansführung eines Babes, Theaters ober Gtabiums auferlegten.3

Einige Beispiele werden die Allgemeinheit der Betheiligung Einzelner an der Berschönerung ihrer Städte sowie die Großartigleit solcher Leistungen veranschaulichen. Nach der Zerstörung Eremonas im Jahre 69 wurden Foren und Tempel durch die Munificenz von Bürgern wieder hergestellt. Der Großvater der dritten Frau des j. Plinius erbaute zu Como in seinem und seines Sohnes Namen eine prachtvolle Kolonnade und schenkte der Stadt ein Kapital zur Berschönerung der Thore. In Oretum (in Tarraconensis) ließ ein Bürger "auf die Bitte des Raths und der Bürgerschaft zu Ehren des göttlichen (d. h. Kaiser-) Hauses" eine Brücke für 80,000 S.

<sup>1)</sup> Digg. L 10, 3.

<sup>2)</sup> Rein, St. R. E. V 228. Bgl. 3. B. Henzen-Or. 6943 (Forum Julii).

<sup>3)</sup> Gaj. l. III de legatis ad Ed. Praet. D. XXXV 2, S0 § 1, \$3(. j. \$5. Sucton. Tiber. c. 31; Iterum censente, ut Trebianis legatam in opus novi theatri pecuniam ad munitionem viae conferre concederatur etc.

<sup>4)</sup> Tac. H. III 34. 5) Plin. epp. V 11.

(5800 Thir.) bauen., und gab bei ihrer Ginmeibung Circusipiele. Der Urit Erings ließ Mauern in feiner Baterfight Maffilia und andere Mauern für beinabe 10 Mill. S. (725,000 Thir.) erbauen; bie beiden Bruder Stertinius, Leibargte bes Claudius, ericopften ibr Bermögen burch Ausstattung ber Stadt Reapel mit Bauwerten.2 Die von Brufa, beffen Grofvater fein ganges Bermögen für Communalzwecke geopfert batte, erbaute baselbit eine Rolonnabe bei ben Thermen, nebit laben und Wertstätten, ben Grund allein batte er mit 50,000 Drachmen (etwas über 13,000 Thir.) bezahlt.3 Ueber- Bauten ber haupt waren es in ben griechischen Ländern gang besonders bie Go- griechischen. phisten, die einen Theil ber oft ungebeuren, burch ibre Kunft erworbenen Reichtbümer gur baulichen Berschönerung ibrer Beburts- ober Bobnorte verwandten. Nicetes legte in Smbrna glangende Strafen an, und erweiterte bie Stadt bis an bas nach Ephefus führende Thor. Alexander von Cothaum erbaute (nach bem übertreibenden Ausbrud bes Ariftides) bieje feine Baterftadt faft gang nen.4 Quadratus, ber bis zum Broconfulat ber Broving Ufien aufftieg (165),5 war ebenfalls nach Ariftides von Gott gefandt worben, um Die gealterte Stadt Pergamus neu zu verjungen, und hatte fie zu bem gemacht, was fie nun mar; wenn andere Beichlechter von ber Stadt abstammten, fo tonnte man fagen Die Stadt ftamme von ibm: "fie felbft befannte es laut in ben Rathsfälen, ben Theatern, ben Berfammlungspläten, in welchem Theil man will, ba ja alles burch jenen verschönert ift."6 Damianus von Ephefus (ein Schuler bes Ariftides und Sadrian) verband (unter anderm) ben bortigen Dianentempel mit ber Stadt durch eine bedeckte Halle von der Länge eines Stadiums (589'), bamit die Andachtigen auch bei Regenwetter in ben Tempel gebn tonnten, und in bem beiligen Begirt felbft erbaute er einen ungebeuern Saal ju Opferschmäusen, ber aufs prachtvollfte mit Bavonaggetto gefchmudt mar. Auch feine Nachkommen murben in Ephefus "wegen ber Beringichatung bes Beldes" bochgeehrt.

<sup>2)</sup> Plin. H. N. XXIX Ssq. 3) Dio Chr. or. XLVI 1) CIL II 3221. 4) Lehrs, Qu epp. p. 9, 7. 5) Clinton, Fast, Rom. ad p. 519-521 M. 3. 165. 6) Aristid, or, X p. 70 J. ed. Dindorf I 116 f. 7) Philostrat, Vitt. sophist, II 23.

Berobes

Doch felbst bie größten berartigen Leiftungen verbuntelte bie beispiellose, mehr als fürstliche Munificeng bes Berobes Attifus (geb. au Marathon 101 + 177), ber an Reichthum und Rang ju ben erften feiner Zeit geborte (er war Conful 143), unter ben Birtnofen ber Rebefunft (Cophisten) feiner Zeit unbestritten ber erfte mar. Sein Chrgeiz war, feinen Ramen nicht minber burch maffenhafte prachtvolle und gemeinnützige Bauten, als burch feine von ber Ditwelt boch bewunderten Reden auf die Nachwelt zu bringen: von jenen find gablreiche Refte und noch mehr Radrichten, von biefen nichts erhalten. Schon als Berobes im Jahre 125 Brafect ber freien Stabte Ufiens war, hatte ibn fein Bater Julius Atticus in ben Stand gesett, gegen bie Stadt Troas eine großartige Freigebigfeit ju üben : ju ben 3 Mill. Drachmen, Die ihr habrian ju einer Wafferleitung bewilligt hatte, ermächtigte er ihn bie noch erforberlichen 4 Mill. (über 1 Mill. Thir.) zuzulegen. Die Freigebigfeit bes Berobes erftredte fich fpater auch auf Italien, wo er bie Stadt Canufium (Canoffa) mit einer Bafferleitung verforgte, galt aber hauptfächlich Griechenland, vor allem feinem Baterlande Attifa und beffen Sanptftadt, in beren Nabe er in bem reigenden, noch jest als Sommeraufenthalt benutten Cephifia ben Abend feines Lebens in vernehmer Burndgezogenheit verbrachte. Er ließ ben Städten in Guboa, im Beloponnes, in Bootien Unterftutungen gufliegen, balf bem berabgefommenen Oricum in Epirus auf, baute in Rorinth ein bebedtes Theater, in Olympia eine Wafferleitung, in Thermophia Baffins gu Schwefelbabern, und fcmudte ju Delphi bas Stadium mit pentelifchem Marmor. Gelbft bie Durchftechung bes forinthifchen Ifthmus batte er ins Huge gefaßt. In Attica ließ er in bem Demos Mbrrbimus einen Tempel ber Athene berftellen, in Athen felbft bas panathenäische Stadium bes Lufurgus innerhalb vier Jahren aufs prächtigfte vollständig mit ventelischem Marmer auslegen; errichtete auf bem Felshügel oberhalb feiner Langfeiten einen Tempel ber Gludsgettin mit beren elfenbeinernem Bilbe, und erbaute am Sug ber Afrepelis zu Ehren feiner gestorbenen Gemablin Regilla ein mit Cebernbel; gebedtes Theater (Obenm) für etwa 6000 Perfonen, bas nach Paufanias an Größe und Bracht ber Ausstattung alle abnlichen Bauten übertraf (und jest wieder blosgelegt ift). Daß Berobes Practliebe

jid auch auf feine Privatbauten erstreckte, tann man barans schließen, bag er bei bem Tobe ber Regilla bas Innere seines Sauses nicht blog mit ichwarzem Unftriche, schwarzen Borhängen und Teppichen jendern auch mit schwarzem lesbischem Marmor beforiren ließ.

Man ficht, bag bie freigebigften unter ben Reichen und Bornehmen ihre Munificeng nicht auf ihre eigenen Stabte beschränften, wenn es auch vielleicht niemand bem Berobes gleichthat, ber, als er bes Morbes ber Regilla angeflagt vor Gericht ftand und fein Gegner fich einer Boblthat gegen eine Stadt Italiens rühmte, erwibert baben foll: "auch ich tonnte Bieles ber Urt von mir fagen, wenn ich auf ber gangen Erbe vor Gericht gezogen würde."2 Es war mol Bauten von bie Regel, bag Municipalen, bie fich jum Senatorenftanbe (burd) ben ne aufborten Burger ibrer Baterfradt zu fein) ober fonft zu boben Etellungen in Rom aufgeschwungen hatten, und römische Große, Die als Patrone ober anderweitig zu einer Stadt in Begiebung ftanben. ihr burch Bauten und Buwendungen ihre Unbanglichteit und ihr Boblwollen bewiesen. Der j. Plinius, ber in seinem Testament feine Baterftadt Como mit einem bedeutenden Rapital gur Erbauung, Einrichtung und Inftandhaltung von Thermen bedachte,3 erwies ber Stadt Tifernum Tiberinum, die ihn febr jung gum Patron erwählt batte, feine Erfenntlichkeit burch ben Bau eines Tempels, beffen Einweihung er mit einem Festmahl beging.4 Die sehr vornehme Ummibia Quabratilla, die etwa im Jahr 107 fast 80 jährig ftarb, ftammte aus Cafinum: eine bort gefundene Inschrift melbet in vier Beilen, bag fie ben Cafinaten auf eigene Roften ein Umphitheater und einen Tempel erbaute. Dasumius (wahrscheinlich ber Urheber bes S. C. Dasumianum 101) batte feine Baterftabt Corbuba mit öffentlichen Bauten gu schmuden begonnen, beren Bollenbung und Uebergabe er in feinem (im Jahre 109 verfagten) Testament einer Commission rechte = und sachberständiger Bersonen überträgt.6 Gin

<sup>1)</sup> Reil, Berobes Attiene Et. R. G. 12 2096 ff.

<sup>2)</sup> Philostrat. Vitt. soph. II 1, 8.

<sup>3)</sup> Ib. 13 210.

<sup>4)</sup> Plin. epp. IV 1.

<sup>5)</sup> Plin. epp. VII 24. Orelli 781. Saadh, St. R. E. V 743.

<sup>6)</sup> Ruborff, Teftament bes D. Btider. f. gefch. Rechtem. XII 335 ff.

ben Bau von Thermen, ju welchen fein Bater B. Tullius Barro (Conful unter Trajan) ber Stadt 3,300,000 S. (239,273 Tolr.) vermacht hatte, indem er bas Kapital vergrößerte und ben Bau erweiterte: auch bei biefer Munificenz war obne Zweifel ber Grund einer ber angegebenen. Auch faiferliche Freigelassene statteten nicht felten ibre Beburtsorte und andere Stadte mit Bauten aus. Glean: ber 3. B., ber mächtige Freigelassene bes Commobus, verwandte einen Theil seines ungeheuern Bermögens auf Saufer, Baber und "andere, fomol einzelnen als gangen Städten nütliche Unitalten."2 Endlich betbätigten auch abbangige ober befreundete Fürsten ibre Freigebigfeit und Prachtliebe vor allem burch Bauten, und nicht blos in fremben Gur- ihren eignen Ländern. Herodes ber Große, der Judaa mit zahl-ien. Herodes von Iukaa. reichen großartigen Bannerfen und Anlagen hauptfächlich zu Ehren Mugufte füllte, unter welchen bie von ihm geschaffene Safenftadt Cafarea bie großartiafte mar, ichmudte auch bie Statte Phoniciens. Spriens, Rleinafiens und Griedenlands aufs reichfte und prachtigfte. Athen, Sparta, Rifopolis, Bergamos waren nach Jojephus voll von seinen Gaben; in Antiochia batte er eine bis babin sebr schmutzige, zwanzig Stadien (1/2 Meile) lange Strafe mit Marmorplatten gepflaftert und mit einer ebenfo langen Rolonnabe jum Schutz gegen ben Regen ausgestattet.3

Bauten ber Raifer.

taiferlicen Freigelaffe=

nen

Ru ben Motiven biefer Munificeng geborte für bie Fürsten wie für bie hochgestellten Männer Roms bas Beispiel, ja bie birette Aufforderung ber Raifer (eine folde erließ 3. B. Nerva in einer "berrlichen Rede"):4 sowie die Raiser ihrerseits offenbar mit burch Die Absicht bestimmt wurden, eine möglichst ausgebehnte Nachahmung ihres Beispiels zu veranlaffen. Gie veranstalteten fort und fort 3bre Unter- große öffentliche Bauten nicht blos in Rom, fondern auch in ben Städten Italiens und felbit ber Provingen : und unterftütten biefe namentlich bei ben fo baufigen Calamitaten, wie lleberschwemmungen, Feuersbrünften, Erdbeben in freigebigfter Weije zu ben erforderlichen Neubauten. Große Brante baben mabricbeinlich oft ungebeure Ber-

ftugungen ber Stabte, befontere

<sup>1)</sup> Henzen 6622. 2) Dio LXXII 12. Th. I3 S2, 1. 3) Joseph, B. J. I 21. 4) Plin. ad Tr. epp. S.

beerungen angerichtet, obwol fie außerhalb Roms felten berichtet bei Branben werden. In Nifomedia batte fury por Plinius Anwesenheit eine Reuersbrunft gewüthet: in biefer fo bebeutenben Stadt maren weber fenereimer noch Spriten vorbanden, noch überbaupt von Seiten ber Commune Die geringfte Sorge für Lofdanstalten getroffen. Antrag bes Plinius auf Errichtung einer Gilbe von (bochitens 150) Rimmerleuten, Die bauptfächlich als Teuerwehr bienen follten, lebnte Trajan als bedenklich ab, und ordnete nur bie Unschaffung ber nötbigen Berathichaften und bie Aufforderung ber Sausbesitzer an, erforderlichen Falles unter bem Beiftande bes Bolfes zu loichen. Aber auch in ben Städten, wo Gilben von Zimmerleuten und Berfertigern von Lappendeden bestanden (welche lettere ebenfalls - mit Baffer getränkt - jum Tenerlofden bienten),2 baben fie fcwerlich viel ausgerichtet: ba ja auch bie größte und bestorganisirte Feuerwehr, die 7000 Mann frarte Nachtwache ber Stadt Rom, gegen die bortigen unaufbörlichen Brande fo wenig vermochte. Auch anderwarts nahmen biefe wol nicht felten große Dimenfionen an. 3m 3abr 58 brannte Loon jo völlig ab, bak Seneca wenn auch mit noch fo großer Uebertreibung fagen fonnte, man juche es vergebens, eine Racht habe biefe große Stadt völlig vernichtet, und fo viele berrliche Bauwerte, beren jebes allein eine Stadt batte fcmuden fonnen, in Schutt gelegf.3 Der Aufban erfolgte langfam, benn im Jahr 65 bewilligte Nero bazu bie Summe von 4 Mill. G., Die bie Lugbunenfer früber bei abnlichen Unfallen Roms beigesteuert batten." Auf einen febr großen Umfang bes Brandes in Bologna im Jahr 53 laft bie gur Unterftutung bewilligte Summe von 10 Mill. S. idließen. Muguft fagt am Schluß feiner felbftverfaßten Regierung8= gefchichte: Die Befchente, Die er in Italien und ben Brovingen Städten, und Crobeben. die burch Brand und Erdbeben zerftort waren, zugewendet habe, Durch anderweitige Nachrichten find jolche Unterjeien jabllos.

<sup>1)</sup> Id. ib. 33 sq.

<sup>2)</sup> Henzen-Or, Ind. p. 171 sq. Marquarbt, Sbb. V 2, 310.

<sup>3)</sup> Seneca epp. 91. Bielleicht hatte auch Loon vigiles: Boissieu Inser. de L. p. 4.

<sup>4)</sup> Tac. A. XVI 13. - Brand Lyons 197: Herodian. III 7, 5.

<sup>5)</sup> Tac, A. XII 58.

ftubungen von ihm bezeugt für Reapel, Paphos auf Cypern, Chice, mehrere Stabte Aleinafiens wie Laodicea am Lbfos, Thuatira, Tralles. Much Bespafian "ftellte febr viele Statte im Reich iconer wieber ber, bie burch Brand ober Erbbeben gelitten batten;"2 und bie Bemerfung bes Tacitus, bas Laodicea nach einem Erbbeben im Sabr 60 fich aus eignen Mitteln ohne Staatsbilfe wieder erhoben babe, zeigt, baß biefe lettere in folden Fällen in ber Regel erfolgte. eriftirt ein in Buteoli bem Tiberius von 14 Stadten Rleinafiens errichtetes Monument, Die (12 im Jahr 17, Die beiden andern 23 und 29) burch Erdbeben mehr ober weniger zerfiort waren, und bie er beim Bieberaufbau reichlich unterftütt batte. Die Beltcbrenif bes Eusebins verzeichnet in ber Zeit von August bis Commobus elf Erbbeben, bavon gehn in Griechenland und im Drient, aber auch für biefe ganber ift bas Bergeichnift burchaus unvollständig. Unter andern fehlt barin bas ungeheure Erdbeben, bas im Jahr 155 auf bem griechischen Teftlande Gichon, von ben Infeln Rhodos und Ros, in Mien Lucien und Karien furchtbar verwüstete.5 Die erforderlichen Neubauten ließ Antoninus Bins aufs berrlichfte ausführen.6 Stratonicea erhielt allein 1 Mill. S. Unter ben von Eusebius verzeichneten Erbbeben waren bie bedeutenbiten bas von 115 (bas u. a. Untiochia etwa zum britten Theil völlig gerfterte), bas von 122 (bas Nicomedia und Nicaa bart beschädigte) und bas von 178 (bas gang Jonien ericbutterte, am furchtbarften aber Smbrna verwüftete). Bei ben beiben letten wird bie in umfaffenbfter Beife gum Bieberbau geleistete faiferliche Silfe ausbrücklich erwähnt. 3m Weften war besonders Campanien "niemals vor biefem lebel ficher": im 3abr 63 ober 64 am 5. Februar murbe Pompeji febr bart, Berculaneum in geringerem Grade, einigermaken auch Reapel und Nuceria burch ein Erbbeben beschäbigt.

<sup>1)</sup> Mommsen, Res g. D. Aug. p. 109. 2) Sueton. Vespasian. c. 13.

<sup>3)</sup> Tac. A. XIV 27.

<sup>4)</sup> Ripperben gu Tac. A. II 47. 3ahn, Ber. b. G. Gef. 1851 G. 119.

Hertherg, Geich. Griechenlos. II 364 f. 6) Vit. Anton. P. c. 9. 7) CIG
 S) Hertherg II 371.

<sup>9)</sup> Seneca Qu. N. VI 1. Tac. A. XV 22. Lgf. IRN 1356 sq. (Erbbeben bei ben Ligures Baebiani) 5331 (in Interpromium).

Aber die durch Berwüftungen veranlaßten Neubauten waren nur Bauten ber Inter und ein geringer Theil ber Bauunternehmungen, Die von allen Regierungen (mit Ausnahme ber bes Tiberius)' in großem Magitabe in und außerbalb Roms betrieben wurden, nicht blos zum besten ber bamit bedachten Städte, fondern gewiß auch um große Maffen freier Arbeiter lobnend zu beschäftigen. Doch haben die Julischen und Flavischen Raifer bei ibren gemeinnützigen Bauten außerhalb Roms vorzugs. weise ober ausschlieflich Italien berücksichtigt: jo baute Claudius ben Emiffar bes Fucinerfees und ben hafen von Oftia,2 Nero vollendete Diefen, baute ben von Antium und Die Leuchttburme von Buteoli und Ravenna.3 Bespafian scheint fich (abgesehn von feinen großen Reubauten in Rom) im wesentlichen auf Berstellung bes bort, in Stalien und ben Brovingen Berftorten beschränft zu baben, obne boch (wenigstens in Rom) alles Begonnene vollenden zu können; und ba mabrend ber furgen Regierung bes Titus wieder ein großer Brand einen Theil Roms in Mide legte," fand Domitian bort felbit Raum genug zur Befriedigung feiner faft leidenschaftlichen Bauluft,6 übrigens ließ er auch in Italien einige Strafenbauten ausführen. Trajan, Trajans. ber gleich bei feinem Regierungsantritt feine großen zum Theil alle früheren 'überbietenden Bauunternehmungen in Rom in Angriff nahm," und fie in feiner fpatern Regierungezeit in foldem Umfange betrieb, daß er in Rom und ber Umgegend faum Technifer genug hatte," forgte auch fur bas übrige Italien in ber großartigften Beife, namentlich burch Stragen -, Safen - und Bafferbauten, führte aber außerdem in den Brovingen (auch abgesehn von feinen Städte- und Colonicantagen) bebeutenbe Werte aus; bas größte von allen mar nach Dio bie Donaubrude. Die Bauten habrians, beffen erfter Regierungsact ein Erlag rudftanbiger Steuern im Betrage von 900 Mill. S. (über 65 Mill. Thir.) war,10 geben einen gleich hoben Begriff von ben unerschöpflichen Silfsquellen bes römischen Reichs,

<sup>1)</sup> Sueton. Tiber. c. 47; boch vgl. Teuffel, St. R. E. VI 1940.

<sup>2)</sup> Sueton. Claud. c. 20. 3) Saadh, St. R. E. V 582. 4) Tenffel a. a. D. VI 2484. 5) Bauten bes Titus in Reapel: CIG III 5809. 6) 3mbof, Do= mitian &, 82 ff. 7) Plin. paneg. c. 51. 8) Plin. ad Tr. epp. 18.

<sup>9)</sup> Dierauer, Geid. Trajans in Bubinger: Untersuchungen 3. Rom. Raiferg. 1 96f. 127ff. 10) Orelli S05.

wie von ber raftlofen Thätigkeit biefes merhvürdigen Mannes. Er, ber Rom mit ben glänzenbiten Brachtgebäuden ichmudte, in Tibur fich einen auch architettonisch überreich ausgestatteten Teenfit ichui. ließ fich auf ben Reifen, in benen er von 120 bis 136 fein ganges Reich burchzog, von einem militärisch organisirten, in Coborten getheilten Beer von Architetten, Baubandwerfern, Technifern und Rünftlern begleiten,' die überall die Ausführung seiner nie versiegenden Blane burch einheimische Arbeiter leiten fonnten. Darunter maren auch Gründungen neuer Städte wie Hadrianothera in Muffen, Habrianopolis in Thracien, Melia Capitolina auf ben Trummern von Berufalem und Antinoopolis in Meabyten. Bon ben ohne Zweifel febr gablreichen Bauten, mit benen Da-

brian bie von ihm berührten Städte ichmudte, werden in ben meftlichen Provingen nur einzelne ermähnt, wie bie Berftellung bes Augustustempels zu Tarraco, Die Erbauung einer Bafilita zu Ehren Plotinas in Nemausus.2 Mus bem langen Bergeichniß seiner noch besondere in jest nachweisbaren Banten in Aleinasien und Griedenland, wo fast jebe Stadt Bobithaten von ibm aufzuweisen batte, mehrere ibn mit Recht als ihren "Erretter" und "Gründer" preifen fonnten, genügt es bier einige ber bedeutendften bervorzubeben. Auf bem Iftbmos ichuf er aus bem bochit gefährlichen und beichwerlichen Bergpfabe ber ffironischen Klippen burch umfaffende Felsarbeiten und toloffale Substruftionen eine etwa 6000' lange, bequeme, für Laftwagen gangbare Runftstraße, beren Möglichkeit man beute an biefer Stelle faum noch begreift; führte aus bem Sochtbal von Stumphalos in einem gewaltigen Manaduft bie Ueberfülle fühlen Bergmaffers nach Rorinth, und schmudte biefe Stadt mit prächtigen Thermen. Bor allem aber erhob er Athen zu neuem Glang, beffen fuboftlichen Theil er in eine "neue Sabriansftadt" umichuf: ibr Rern mar ber foloffale überprächtige Tempel bes olympischen Zeus, ber 600 Jahre unvollendet geftanden batte, von 120 über 60' boben forintbijden Gaulen (auf ben Frontseiten in 3, auf ben Langseiten in 2 Reiben) umgeben, von benen 15 noch ftebn. Unter feinen Bauten in ber übrigen

t) Aurel. Victor, epit. 14, 7.

<sup>2)</sup> Saadh St. R. E. III 1036.

Stadt war ein Bibliothekgebäude mit 120 Säulen und Wänden aus phrhaischem Marmor (pavonazzetto), bessen Gemächer mit Alabaster, verzeldeten Felderbecken, Bildern und Statuen prangten, und ein Shmnasium mit 100 Säulen aus libhschem Marmor (giallo antico).\(^1\) Die von Hadrian begonnene Wasserleitung, die seiner Neustadt in Alben Wasser aus Cephisia zusühren sollte, vollendete 140 Antoninus der Antonine. Bins, der überdies den Eurort zu Epidaurus aufs reichste ausbaute,\(^2\) und in Rom und Italien mehrere bedeutende Bauwerke theils herstellte (wie den Leuchtthurm — wol zu Oftia — und den Hassen zu Terracina), theils neu aussührte, wie den Hassen zu Cajeta, ein Bad zu Oftia, einen Aquädukt zu Antium, einen Tempel zu Lanuvium. Außerdem setzte er viele Städte (gewiß auch in den Provinzen) durch Geldunterstrützungen zur Aussührung neuer, wie zur Restauration alterer Bauten in Stand.\(^2\)

Diefe Nachrichten werden einige Vorstellung bavon geben, wie grofartig bie Raifer für die bauliche Ausstattung ber Städte in Italien und, namentlich feit Trajan, auch in ben Provingen forgten. Doch ben gangen Umfang ber faiferlichen Bauten außerhalb Roms auch nur annabernd zu ichaten find wir ichwerlich im Stante, ba Erwähnungen und Spuren berfelben fich nur gelegentlich und gufällig, und ficher febr unvollständig erhalten haben. Wenn 3. B. Arifibes in bem Briefe, in bem er Marc Aurel und Commobus um Die Bieberberftellung Emprnas nach bem Erbbeben von 178 bittet, nich beiläufig auf die Fürforge beiber Raifer für die Städte Italiens beruft, Die fie aus ihrem Berfall aufgerichtet und erhoben haben: io ift bier wie in ber Angabe ber Biographie Marc Aurels, "baß er mantenden Städten Silfe geleiftet habe,"5 boch wol auch an Forberung und Unterftutung ftabtischer Bauten gu benfen. Die fo überaus glängenden öffentlichen Bauten ber Raifer in Rom felbft beburfen bier feiner besondern Aufgablung und Beschreibung.

<sup>1)</sup> Berpberg, G. Gribe. II 305 - 330. Burfian, Et. R. E. 12 1980.

<sup>2)</sup> Bertberg II 359-360.

<sup>3)</sup> H. A. Vit. Anton. P. c. 8.

<sup>4)</sup> Aristid. or. XLI ed. Jebb p. 515 (I 766 Dindorf).

<sup>5)</sup> H. A. Vit. M. Antonini c. 23.

Brivatbauten in ben Brovingen.

Neben ben im gangen romischen Reich mabrent ber beiben erften Sahrbunderte fort und fort in ben größten Dimensionen betriebenen öffentlichen Bauten murbe bie Architeftur überall auch für Brivatzwecke vielleicht in umfassenderer Beise in Unspruch genommen, als ju irgend einer andern Zeit, ba nicht nur ber Privatwohlstand ein verhaltnigmäßig febr bober und weitverbreiteter war, fonbern aud biefe Kunft (wie bereits erwähnt) mehr als irgend eine andere ben Reigungen und Tendenzen biefes Zeitalters zu entsprechen vermochte. Bon ber Bracht und Großartigkeit ber romifchen Balaft- und Billenbauten ift die Rede gewesen. In wie hobem Grade fich aber ber Luxus ber Privatbauten auch in die Provinzen verbreitet batte, bezeugen noch beute Ueberrefte römischer Wohngebäude in allen Theilen Selbst bas ferne Britannien hatte, wie bie erhaltenen bes Reichs. Refte (befonders Mojaifen) ichließen laffen, in feinen mittlern und füdlichen Theilen jo viele große und reich decorirte Villen als nur irgend eine andere Proving Des römischen Reichs.' Auch vorübergebende Aufenthalte erhielten eine ben Aniprüchen eines verwöhnten Weschmads entsprechende Gestalt. Unter ben Magregeln, Die Sadrian zur Berstellung ber gelockerten Disciplin in ben Beeren Germaniens traf, war auch die Wegräumung von Speifefälen, Rolonnaden, Arppten und Garten aus ben bortigen Lagern.2

## b. Bermendung und 3mede ber Plaftif und Malerei.

## a. Deforative Runft.

Unichluß ber bilbenben Mrditettur.

Schon allein burch bie mabrhaft unermegliche Thatigfeit ber Runfte an die Architektur auf einem jo ungebeuren Gebiet war eine bochit ums faffende Beschäftigung ber fammilichen bilbenben Runfte bedingt, bie überall zur Ausschmückung und Deforation des Neukern und Innern von Bauten aller Art in reichem Dage in Anspruch genommen Rirgend, am wenigsten in Rom, erhob fich ein bedeuten-

<sup>1)</sup> Lysons Reliquiae Britannico-Romanae Vol. 1 Advertisement.

<sup>2)</sup> Vit. Hadriani c. 10.

berer öffentlicher Bau, ju beffen Bergierung nicht auch ber Dleifel bes Bilobauers mit thatig gewesen ware, neben bem nach Bedurfniß Studateur, Cifeleur, Schniter, Gieker, Maler und Mojaicift mitarbeiteten. Statuen, einzeln und in Gruppen, füllten Giebel und Dader, Mijchen, Intercolumnien und Treppenmangen ber Tempel. Theater (Das Des Scaurus batte 3000 Broncestatuen), 1 Ampbitbeater, Bafiliten und Thermen, ichmudten felbit Brudenportale und -gelander, und Bogen aller Art, wie von Stadtthoren und Biaduften. allem Triumphbögen pflegten mit Reiterfiguren, Tropäen, Bier- und Sechsgespannen, die von Biftorien gelenkt wurden, befront zu fein.2 Reliefs und Medaillons zierten bie Friese, Reliefs ober Malereien bie Bandflächen, Bewölbe und Deden prangten mit Studvergierungen oder buntem Farbenschmud, die Fußboden mit schimmernden Mosaiten. Alle arditeftonischen Blieber, Bfosten und Schwellen. Besimie und Benfter, felbit Dadrinnen waren mit plaftifchem Schmud wie aus einem unerschöpflichen Füllborn überschüttet.

Schon von der Daffe öffentlicher Anlagen und Bauten, Die in guntlerifde Rom allein während ber ersten Sahrhunderte neben und nacheinander ber öffente wie burch Bauber aus ber Erbe muchjen, ift es taum möglich fich eine Borftellung zu machen. Schon biefe unaufberlichen, fich brangenben großen Unternehmungen waren binreichend neben den Architeften und Bauhandwerfern einem gangen Beer auch von bilbenben Künftlern und Aunsthandwerfern vollauf bauernde Beschäftigung ju geben. Agrippa, ber mabrend feiner Aebilität (33 v. Chr.) burch großartige Bauten für Die Berforgung Roms mit Baffer thatig war, legte in Diefem einen Jahr nach Blinius 700 Baffins, 500 Röhrenbrunnen, 130 Refervoirs (castella) - worunter mehrere prachtvoll geschmüdte - an, und verwendete gur beforativen Ausstattung biefer Werte 400 Marmorfäulen und 300 Bronce- und Marmorftatuen.3 Die fpatern derartigen Anlagen ftanden binter benen Agrippas wol nicht gurud:

<sup>1)</sup> Stb. b. R. M. IV 545. Bgl. 3. B. Henzen-Or. 5128 (Falerii) : statuas - ad exornandum theatrum. Ib. 5320 (Rusicade): Praeter IIS X m. n. - in opus cultumve theatri - statuas duas.

<sup>2)</sup> Donaldson, Architectura numismatica. Bef. Nr. 55 -58. 60-56. 73 f. 17. 79-83 f.

<sup>3)</sup> Plin. H. N. XXXVI 121.

Griebleenber, Darftellungen III.

auch Claudius leitete bas Waffer bes von ihm gebauten Aquadults .. in febr viele und febr reich verzierte Baffins:"1 bas Baffin bes Orpheus in ber fünften, bas bes Ganbmebes in ber fiebenten Region batten obne Zweifel von Bildwerfen, bie fie ichmudten, ben Namen.2 Domitian baute u. a. in allen Regionen Roms fo viele und jo große Durchagnas - und Triumphbogen mit Biergespannen und Triumphalinfignien, daß barüber gespottet murbe.3 Die Bradt biefer Bauten veranichaulicht eine Abbilbung bes auch von Martial beschriebenen Triumphthors, bas nach ber Rückfehr Domitians aus bem Sarmatenfriege im Januar 93 errichtet murbe: Medaillonbuften ichmudten bie Raume über ben Bogenöffnungen, Reliefs ober runde Sculpturen Bebalf und Attifa, zwei Glephantenquadrigen, beide von toloffalen Figuren bes Raifers gelenft, fronten ben Bau.4 Bie überreich tas alle Brachtbauten Roms verbunkelnbe Forum Trajans und beffen Theile (bie Bafilita Ulpia, ber Triumphbogen und ber ihm von Hadrian errichtete Tempel) auch mit plastischem Schmud ausgestattet maren, laffen außer großen (jum Theil burch bie Ausgrabungen bes ersten Rapoleon zu Tage geförberten) Trummern, ebenfalls Abbildungen auf Müngen ahnen.5

und Plate in ben Stabten Griechen= 1 lante

Ueberhaupt entbehrten bie öffentlichen Pläze Roms wie ber übrigen Städte ben Schnuck ber Plastif so wenig als die Gebäude: natürlich bestand er bert vorzugsweise ober ausschließlich aus freistehenden Statuen. Der ungeheure Vorrath berselben in griechischen und asiatischen Städten war auch durch die sussenzischen, zwei Jahrhunderte fortgesetzen Plünderungen der Römer (die selbst die Marttpläze der kleinsten Orte wie Andros und Mytonos geleert hatten, um die Foren und Tempel Roms zu füllen) nur theilweise erschöpft worden. Die letzte große Plünderung erfolgte durch Nero, dessen

Sueton, Claud. c. 20. CIL II 3240 (Ilugo—Tarraconensis): lacus cum suis ornamentis.

<sup>2)</sup> Breller, Regionen 130 f. 136,

<sup>3)</sup> Sueton, Domitian, c. 13. Plin, H. N. XXXIV 127: attolli super ceteros mortalis—et arcus significant novicio invento. \$\mathcal{L}\_0(1, \mathcal{L}\_0, 1)^2 46 \, f.

<sup>4)</sup> Donaldson, Arch. num. Nr. 57. Martial. VIII 65.

<sup>5)</sup> Dierauer, Geld. Trajans in Bilbingers Unterf. 3. rom. Kaiferz. 133 ff. Donaldson a. a. O. Nr. 7. 55, 66 f.

Commissar der Freigelassene Afratus "fast die gange Welt zu biesem 3mede bereifte, und fein Dorf überging." Rhodus allein war angeblich von ihm wie von allen frühern Kunsträubern vorschont worden: bert befanden fich (vermuthlich nach amtlichen Berzeichniffen) 2 unter Befrafian 3000 Statuen, boch ichatte man bie Summen ber gu Athen, Olympia und Delphi befindlichen nicht niedriger:3 nach biefer Angabe muß für Griechenland und die Infeln allein die Gefammtjabl von 20-30,000 in jener Zeit eber zu klein als zu groß erideinen. Schmudte nun gleich ein großer Theil berfelben bie öffentliden Bebäude, namentlich (als Weihgeschenke) Die Tempel,4 fo blieb von einem folden Reichthum boch immer genug übrig, um auch Strafen und Blate mit altern und neuern Erg- und Marmorbilbern von Göttern und Beroen, von verdienten und geehrten Mannern und Frauen zu bevölfern : und wie mabrend ber erften Jahrhunderte nicht blog bie Luden biefes Borraths fich wieder füllten, fondern auch fein Bestand sich noch vermehrte, wird bald aussührlich nachgewiesen werben.

Die Städte Italiens (außer Rom) und ber westlichen Provingen und Italiens. batten zu Unfang ber Raijerzeit allerdings einen ftatuarifden Schmud, der fich mit bem feit ber Alexandrinischen Zeit angesammelten ber griechischen meffen tonnte, nicht aufzuweisen. Ohne folden Schmud waren jedoch auch fie ichon in ber fpatern Zeit ber Republit nicht mehr. Bitruv fagt, die Bute bes auf bem Bebiet von Tarquinii am Gee von Bolfena) gebrochenen Steins beweifen bie Monumente ber Stadt Gerentinum (in Etrurien): bort find große trefflich gearbeitete Statuen, fleine Figuren (wol Reliefs) und zierliche Blumenund Afanthusornamente aus biefem Stein , bie obwohl alt, fo neu ericheinen, als maren fie eben fertig geworben.5 Bu ben neu auf- Statuen ber gestellten Statuen gehörten mabricheinlich in vielen Städten Italiens Belbheren. tie ber fiegreichen Könige und Feldberrn Roms, in berfelben Musmabl wie fie Hugust 752 in ben Gäulenhallen bes Marstempels auf feinem Forum aufgestellt hatte. In Areggo find fieben Boftamente

<sup>1)</sup> Dio or. 31. p. 355 sq. M.

<sup>2)</sup> ld. ib. p. 325 M.: δημοσία τοὺς ἀνδρίαντας ἀπεγράψασθε ὑμεῖς.

<sup>3)</sup> Plin, H. N. XXXIV 36. 4) Dio ib. p. 337 sq. M. 5) Vitruv. II 7, 4.

berfelben gefunden worden: bes Dt. Balerius Maximus, Appius Claudius Cacus, Q. Fabius Maximus, & Memilius Baullus, Tib. Sempronius Gracdus, C. Marius, L. Licinius Lucullus; in Pompeji zwei (bes Aeneas und Romulus), in Lavinium eines (bes Aeneas Silvius. Sobnes bes Meneas und ber Pavinia): vielleicht geberte auch ber von Blutarch in Ravenna gesebene Marius zu berselben Reibe.2

Ueberhaupt wurde eine angemessene Ausstattung ber öffentlichen

Plate, vor allem ber Foren mit Statuen zu ben wünschenswertheften Bierben ber Städte gerechnet, und allgemein erstrebt: und bier batte ber Ebrgeis ober Burgerfinn folder Gelegenheit fich zu bethätigen, beren Mittel zur Ausführung öffentlicher Bauten nicht binreichten. Wie biese wurden auch Statuen theils aus ben Antrittsgelbern ber Briefter und Beamten ober als Meguivalent berielben errichtet.3 ober von Privaten freiwillig geschenft, ober ibre Berftellung testamentarisch Die für öffentliche Bebäude und Blate beftimmten Statuen waren wol meistens Raifer = ober Götterbilder, unter ben Statuen ber lettern wird ein Bilb bes Benins ber Stadt in ber Regel um jo weniger gefehlt haben, als auch auf bem Forum Roms ber Benius bes römifden Boltes (feit Aurelian eine Statue aus Gold ober ber-

Stattgenien.

Rünftlerifde Detoration gebäube, Parte und

Gärten

Aber vielleicht noch in boberm Grabe als die Ausschmudung ber Privat- ber Blate und öffentlichen Gebäude nahm bie ber Privatbauten bie

goldeter Bronce) ftand.6 In welcher Ausbehnung auch im Weften bie überhandnehmende Berichwendung perfönlicher Chrendentmäler bagu beitrug die öffentlichen Plate ber Städte mit Statuen zu füllen.

wird unten gezeigt werben.

Baetica): NN II vir pontif. perp. forum aedes quinque signa deor, quinque statuas suas sua impensa dedit donavit.

<sup>1)</sup> Mommsen CIL I 277 sqq.

<sup>2)</sup> Plutarch, Mar. c. 2.

<sup>3)</sup> Bal, ben Anbang über Die Breife ber Statuen.

<sup>4)</sup> Digg. XXXV 1, 14. Bewilligung bes Plates jur Anfftellung: D. XLIII 9, 2. 5) 3. B. CIL II 1956 (Cartima): - signum aereum Martis in foro - portiens ad balineum - cum piscina et signo Cupidinis. Ib. 2098 (Cisimbrium-

<sup>6)</sup> Preller, Reg. 141. Bgl. 3. B. Henzen 5320. CIL II 2006. Gilberne Statuen bes Stabtgenine: Ib. 3228 (signum argenteum cum domo sua). 4071 (ex arg. libris XV unciis II).

Thatigfeit ber bilbenben Kunfte in Unspruch: benn auch fur Balafte. Vandhäuser, Barte und Garten galt eine reiche Ausstattung mit fünftlerifchem Schmud jeder Urt als unentbehrlich. Bilber und Statuen in ber letten ichmikten schon in Sullas Zeit ein reiches haus eben so regelmäßig Beit ber Reals Teppiche und Gilbergerath,' und nicht minder bie Landhäuser ber Großen. Es war eine Ausnahme, wenn fie fehlten, wie in bem bes Sejus bei Oftia,2 und fpater in ben Billen Augusts, mo ftatt ber Aunsnwerte Alterthumer und naturhistorische Geltenheiten gur Decoration bienten.3 Sicero ließ für bie fogenannte Afabemie in feinem Tusculanum Anfäufe von Kunstwerken burch Atticus machen. Megarifche, von biefem erworbene Statuen wies er 20,400 G. (gegen 1200 Thir.) an; außerbem hatte Atticus für ihn Berkulesbermen aus ventelischem Marmor mit Broncefopfen und eine Bermatbena gefauft, und Cicero bat, ibm noch fo viel als möglich andere geeignete Runftsachen anzuschaffen; ausbrücklich bat er um Reliefs, Die man in die Studbefleidung eines fleinen Atriums einlaffen fonnte, und wei mit erhabener Arbeit verzierte Brunneneinfaffungen. Alles von Unicus Gefaufte follte nur im Tusculanum verwandt werben, Die Billa bei Gaeta wollte er ausstatten, wenn er einmal leberfluß haben werbe. Dagegen mit bem Antauf von vier ober fünf Statuen werunter Bacchantinnen und ein Gilen), ben Fabius Gallus für ibn gemacht batte, war er unzufrieden, weil fie ibm viel zu theuer waren und nicht in die Afademie paften. Er hatte bort in einer Kolonnabe neue Rubepläte anlegen laffen, biefe wünschte er mit Bemälben gu idmuden: benn wenn ihn überhaupt etwas aus biejem gangen Bebiete intereffirte, fo mar es bie Malerei. Je weniger aber Cicero Liebe und Berftandnif für Runft befaß, befto ichlagender beweift fein Beispiel bie bamalige Allgemeinheit ber Mobe, Säufer und Landsite fünftlerisch zu beforiren.

In der Raiferzeit hat diese Mobe mehr zu als abgenommen. in ber Raifer-Benn bas Saus eines Reichen abbrannte, schafften die für ben

<sup>1)</sup> Cic. pro Rosc. Amer. 45, 133. De orat. I 35, 161.

<sup>2)</sup> Varro R. R. III 2, 8.

<sup>3)</sup> Sucton. August. c. 72.

<sup>4)</sup> Cic. ad Att. I 5. 6 (686) 8. 9. 10 (687). 4 (688). 3 (689). Ad Fam. VII 23,

Neubau beisteuernden Freunde icon ,,nactte Marmorstatuen," bertliche Broncen von berühmten Runftlern, alte Ornamente aus fleinaffatifden Tempeln und Minervenbuften für bie Bibliothet berbei. Befonders Billen und Garten mogen wol oft von Runftwerfen bermaßen angefüllt gewesen sein, bag man von "marmornen Garten" iprechen konnte.2 Rund um eine Quelle im Garten bes Arruntius Stella 3. B. ftand eine Schaar von Marmorfiguren ichoner Anaben, in einer Grotte baneben fab man einen Berfules:3 Die Ausftattung bes Uebrigen wird entsprechend gewesen sein. Der reiche Domitius Tullus hatte in seinen Magazinen einen solchen Borrath ber bertlichften Kunftwerke (um die er fich nicht kummerte), baf er einen febr weitläufigen Bart an bemielben Tage, wo er ibn gefauft batte, mit febr gablreichen und alten Statuen ausstatten fonnte.4 Gilius Italie cus befaß mehrere Billen, auf jeber fab man eine Menge von Statuen und Bilbern.5 In ben Garten bes Regulus in Traftevere war eine febr große Flache burch ungeheure Gaulengange eingenommen, bas Ufer mit ben Statuen bes Befiters gefüllt.6 Baren aus frübern Jahrhunderten mehr und genauere Ausgrabungsberichte erhalten, je murbe fich vielleicht von ber fünftlerischen Ausstattung mancher römischen Billen eine annähernde Borftellung gewinnen laffen. jest in Mabrid befindliche Sammlung bes Ritters Mara 3. B., banvtfächlich aus (minbeftens 30) Buften beftebend, ftammt gang ober größtentbeils aus ben von Agara 1779 in ber fogenannten Billa ber Pijonen von Tivoli gemachten Ausgrabungen.7 Bon ber bortigen Billa Sabrians behauptet Windelmann wel nicht zuviel, wenn er fagt "daß mit ben Statuen, Die bier in fo großer Menge feit brittehalb Jahrhunderten ausgegraben worden, alle Mufeen in gang Europa bereichert worden find;" daß "noch jett beständig gegraben und gefunden werbe und noch für bie fpate Nachtommenichaft Entbedungen genng zu machen übrig bleiben. Der Cardinal von Efte, ber auf ben Trümmern ber Billa bes Macenas von Tivoli bie feinige erbaute, besette bieselbe mit ungabligen Statuen, Die man bort fand, und

<sup>1)</sup> Juv. III 215 sqq. 2) Juv. VII 79. 3) Martial. VII 50. 4) Plinepp. VIII 18, 11. 5) Id. III 7, 8. 6) Id. IV 5. 7) Şübner, Antika v. Madrid ⋧. 19—21.

biefe find nach und nach von dem Cardinal Alexander Albani getauft und weggeführt, und ein großer Theil berfelben ift von ibm bem Mujeum Cavitolinum einverleibt morben."1

Allerdings find nun febr vielfach zur Deforation auch altere Berte ber Malerei und Sculptur verwendet worden, wie g. B. in ienem Bart bes Domitius Tullus, in bem von Bespafian erbauten prachtvollen Friedenstempel.2 Aber theils war dies nicht überall möglich, theils fonnten felbit die umfaffenbiten Plunberungen ber griechischen gander bem ins Grenzenlose machsenden Bedürfniß gewiß nur zu einem geringen Theil genügen, besonders ba die bäufigen und maffenhaften Berftörungen von Runftwerten, bauptfächlich burch Die wiederholten ungeheuern Brande Roms ichon im erften Jahrhundert immer neue Lucken bervorbrachten, beren Ausfüllung immer neue Massenproduktion erforderte. Bei weitem der größte Theil ber Rachfrage nach fünftlerischem Schmud ift also nicht burch ben alten Befand, sondern burch die neue Produktion von Kunstwerken befriedigt worden, um jo mehr, ba in fehr vielen Fällen Beziehungen auf Die Gegenwart verlangt wurden.

Es ift aber nicht blog bie Maffenhaftigfeit ber fünftlerischen Mugemeinheit Produttion zu beforativen Zweden, burch bie fich ber bamalige iden Detora-Aunstbetrieb von jedem spätern unterscheidet: ein viel wesentlicherer universalität Unterschied beruht auf der viel größern Allgemeinheit ihrer Berwendung. Denn die Berbreitung des Runftbedürfniffes in der bamaligen Belt, bas bie Produftion auf allen Gebieten ber bilbenben Runfie zu befriedigen batte, ift beifpielles: und beifpielles wie der toloffale Umfang ihres Schaffens ift auch bie Universalität, mit ber fie einer Ungabl ber verschiedenartigften Bunfche, Forderungen und Liebhabereien Benüge leiftete, ben bochften und gemeinsten, ben ausschweifendsten wie ben bescheibenften; mit ber fie ben Gultanslaunen ber Berren ber Erbe biente, mabrent fie zugleich bie arme Belle bes Sclaven freundlicher machte. Die Runft aller neuern Zeiten ift mehr ober

<sup>1)</sup> Windelmann, G. b. R. XII 1 § 7. Radrichten über bie Ausgrabungen in Sabrians Billa 1735-1748 von Ficoroni Notizie di antichità bei Fea Miscell. 1 p. CXXXXIIII.

<sup>2)</sup> Joseph. B. J. VII 5, 7.

weniger aristofratisch gewesen, sie hat mehr ober weniger ausschließlich für eine fleine Minorität von Bevorzugten gearbeitet. Gie bat im Dienste ber Rirche, ber Dacht, bes Reichthums gestanden, und nur unter besonders gunftigen Umftanden beigetragen, Die Existen; ber mittlern, nie ber unterften Schichten ber Befellichaft zu verschönern. Gie bat in großen Centren bes nationalen Lebens, in Sauptstädten und an Fürstenfigen gewohnt und biefen vereinzelten Buntten einen Glang verlieben, ben gange Provingen und ganber entbehrten und noch entbebren. In Bechielmirfung mit biefer Musichlieftichfeit bat ftets bie Beidranfung ber Geniegbarfeit ihrer Schöpfungen auf fleine Greife gestanden : jur Voraussetung bes Berfiandniffes berfelben bat in ber Regel eine Bilbung und Abstractionsfähigfeit gebort, Die ben Maffen immer gefehlt bat. Go bat bie mederne Runft nur für verhältnifmäßig wenige eriftirt. Die Runft ber römischen Raiferzeit producirte für alle Bilbungegrade und alle Rlaffen ber Gefellichaft, und verbreitete barum auch Berftandnig und Genuffabigleit für einen febr viel größern Theil ihrer Leiftungen und in febr viel weitere Rreife. Gie fouf fein gebachte und virtues ausgeführte Rabinetsftude jum Bochgenuß ber Renner und füllte gugleich Tempel, Sallen und Plate mit allgemein verftandlichen Figuren, und lange Wante und Sugboden mit bunten Schilbereien, Die auch bas Gaffenpublitum feffelten. 3bre Werfe machten nicht blos bie Sauptitabt ber Belt gu einer Stadt ber Bunber, fie verlieben auch ben Municipien und Colonien Italiens und ber Provingen einen allerdings nach ber Wohlhabenheit, ber Rultur und bem Geschmad ibrer Bewohner febr verschiedenartigen, im Verhaltnig zu neuern Zeiten aber iedenfalls bochft reichen Schmud, und biefer Schmud wurde auch bort feines mege nur für bie öffentlichen Bauten beansprucht. Die Entbedung von Herculaneum und Pompeji bat ber mobernen Welt zu ihrem Erstaunen offenbart, wie allgemein und in wie hobem Grate tie Deferation ter Privativohnungen burch Plafiif und Malerci auch in Mittelftabten bes Raiferreiche zu ben unentbehrlichften Unnehmlichfeiten felbft bescheibener Eriftenzen gerechnet wurde. Gine reiche Unwendung von Marmor und andern fostbaren Materialen in ber Architeftur, von Marmor- und Broncefiguren gur Deforation ter Ranme fonnte natürlich nur in ben Baufern und Garten ber Bebl-

habenbiten ftattfinden: jum Lurus biefer aber geborte besonders bas lette gan; allgemein,' und nicht blog in Rom, auch in pompejanischen Saufern gibt es prachtige reich mit Bronce und Marmor verzierte Brunnen, wie ben bes Gilen, wo bas Waffer aus beffen Schlauche, und andern, wo es aus Masten und Thierfepfen fprang.2 Das Berijthl ter jogenannten casa di Lucrezio enthielt zwölf größere und acht bis gebn fleinere plaftische Arbeiten;3 und wenn in Mailand (nach Aufenius) alle Periftyle mit Statuen geschmudt waren,4 fo tarf man eine febr weite Berbreitung auch biefes Schmudes vorausjegen.

Reichliche weiden Stoffen.

Doch mit ber Allgemeinheit bes Aunsibedürfnisses in ben mittlern Anwendung und untern Rlaffen ftand eine umfaffente Unwendung wohlfeiler Materiale. Materiale nothwendiger Weise in Wechselwirfung, namentlich bes Thong und Stude. Studreliefs und fornamente, oft bemalt, bejenders an Befimsen, Deden und Bewölken waren, wie Plinins jagt, und bie Ausgrabungen ber verschütteten Stabte bestätigen, in ben Baufern allgemein. Sypsbuften ichmudten bie Raume, befonders Bibliethefen und Studirzimmer berer, benen marmorne und broncene ju thener waren: überall fab man in Martials und Juvenals Zeit bei ben Beuchlern bes Stoicismus und jonftigen Afterphilosophen

<sup>1)</sup> Paullus I, XXXIII ad Ed. (D. XVIII 1, 34): plerasque enim res aliquando propter accessiones emimus, sicuti cum domus propter marmora et statuas et tabulas pictas ematur. Ulpian. I. XVIII ad Sabinum (D. VII 1, 13 § 7): Sed si aedium ususfructus legatus sit, Nerva filius et lumina immittere cum posse ait; sed et colores et picturas et marmora poterit, et sigilla, et si quid ad domus ornatum.

Unter sigilla burften banptfachlich Reliefs zu verftebn fein, bie allerbings mift ans Thon (Margnartt, Stb. V 2, 235 f.) und Stud waren. Plin. II. N. XXXVI 183: usus gypsi in albariis, sigillis aedificiorum et coronis gratissimus. D. XXXIII 7, 12 § 23: Papinianus quoque l. VII Responsorum ait: sigilla et statuae affixae instrumento domus non continentur sed domus portio sunt. b. 36: Imagines (mol Biften) quoque cae solae legatae videntur, quae in aliquo ornatu villae fuerunt. Passio IV coronatorum (Gigungeber, b. Wiener Mab. X 119): conchas sigillis ornatas - conchas et lacus cum sigillis et cantaris cum magna tennitate artis.

<sup>2)</sup> Beder, Gallus II 3, 222. 3) Dverbed, Pompeji2 219 f.

<sup>4)</sup> Auson, Cl. urbes 5.

ftruppigen Barten.' Aus Thon find architettonische Bergierungen an Säulen, Kenftern, Gefimsen und Dachrinnen und Friese gur Deleration ber äußern und innern Banbe, auch Formen, in benen fie gearbeitet murben, gablreich erhalten; oft find auch folde Thonornamente und reliefs bemalt, theils mit einer Farbe, theils mit ben natürlichen Farben ber bargeftellten Gegenftande;2 und gerade in biefen geringen und fabrifmäßigen Arbeiten find bie berrlichften Erfindungen, Die ebelften Geftalten reproducirt, Die ber Blüthezeit ber griechischen Kunft ihren Ursprung verbanken. Noch allgemeiner als Die Plastit in weichen Stoffen, vielfach auch mit ihr in Berbindung, wurde (wo die Marmorincrustirung unerschwinglich war) die Malerei Studmalerei zum Schmud ber Wohnraume verwendet. Karbenbeforation war von Studbefleibung ungertrennlich.3 Wie in Pompeji Saus für Saus, Zimmer für Zimmer in beiterm, mit tedem Binfel flüchig bingeworfenen und boch oft binreigend ichonem malerischen Schmude prangt, ift allbefannt; und daß biese Wandmalerei in ben Wohnungen soweit verbreitet war als bie remische Rultur überhaupt, zeigen außer lleberreften in ben Brovingen gablreiche gelegentliche Erwähnungen. Wenn übrigens auch die Entbedung von Berculaneum und Bompeji allein bingereicht bat, Die Borftellungen von ber antiken Malerei je

<sup>1)</sup> Martial. IX 47. Juvenal. II 4. Wenn and bei Martial und Lucian (Nigrin, 2: πολλαί είχονες παλαιών σοφών έν χύχλω χείμεναι) bas Material nicht angegeben ift, barf boch namentlich an ber letten Stelle bas mobifeilfte vorausacfest werben.

<sup>2)</sup> Marquartt, Sbb. V 2, 235 f.

<sup>3)</sup> Gemper, ber Stil I 450 f.

Tectorium picturaeque verbunben: Digg. VI 1, 38. Ib. XV 3, 3 § 4: Sed si-domum dominicam exornavit tectoriis, b. b. offenbar Wandmalereien, wie auch anderwärts; vgl. D. Miller, Stb. b. Arch. § 319, 5. CIL II 4085 (Tarraco): [Q. Attius Messor exhedra(m) cum fronte templi Minervae Aug. vetustate] CORRVPTO · PER · | FECTOR · ET PICTOR | [de suo ref. et c. (?) d.] ift 32 lesen: corrupt(am) opère tector(io) et pictor(io).

<sup>4)</sup> Einiges bei Miller, Sbb. § 210, 4 und R. Rochette Peintures ined. 198. Egf. auch Lysons Reliq. Brit, Rom. vol. II pl. 1. Tertullian. de idolol. c. S. Philostrat. Apoll. T. V 22. Lucian, de domo 21-31. Plutarch, conj. prace. 48 bezeichnet youras olunuarwe als überflüssigen Lurus.

länger je mehr umzugestalten, so ist boch flar, bag biese und andere vereinzelte Funde uns nur einen verschwindend fleinen Bruchtheil bes mit ber Zeit im ganzen römischen Reiche angesammelten Bilbervorrathe, folglich nur einen beschränften Theil ber Gegenstände und Stoffe tennen lebren, welche bie Deforationsmalerei behandelte. Daß ми з. B. auch tomijde Scenen aus bem Thierleben geborten, erfabren wir nur burch eine gufällige Meugerung bes Fabelbichters Phabrus, in beffen Zeit (unter Tiber) man in ben Tabernen Roms baufig ben Krieg ber Mäuse und Wieseln gemalt fab.

Wie bie Berwendung der übrigen Künste zur Deforation, so gortbauerter blieb namentlich auch bie ber Wandmalerei bis in die letten Zeiten per fünftletigen Detorades Alterthums im römischen Reiche allgemein. In dem Maximals tion bis ins tarif bes Diocletian vom Jahr 301, ber auch für alle gangbaren Arbeiten bie bochften Tagelohne festsett, werben unter ben gum Sausbau erforderlichen Handwerkern folgende mit aufgezählt: ber Marmorarbeiter (bauptfächlich für Incruftation von Banden und Fugböden, auch wol für Ornamente), ber Mojaicift, ber Tüncher, ber Wandanstreicher, ber Bilbermaler; ferner werben Breise für ben Bronceguß in Reliefs und Statuen, für bas Mobelliren von Figuren (in Stud und Thon) und für die sonstige Studarbeit angesett.2 Dieselben Arbeiter werden auch in einem Erlag Conftantins vom Jahr 337 an ben Reichsverweser ber westlichen Provingen über bie Freiheit ber Rünftler und Sandwerfer von communalen Leiftungen aufgeführt, geborten also auch damals noch zu benen, die in der Regel in den bortigen Städten anfaffig waren. Noch größere Privilegien ertheilte Balentinian ben Malern (aber nur ben Freigebornen) in einem Erlag an ben Statthalter von Ufrica vom Jahr 374. Unter anbern follten fie Lotale und Wertftatten auf ftabtischen Grundftuden gur Ausübung ihrer Runft ohne Miethe erhalten, fich in jeder Stadt nieberlaffen und von ben Beamten nicht gezwungen werden burfen, ohne Bezahlung beilige, b. b. faiferliche Portraits zu liefern ober öffentliche Bauten auszumalen.3 Die bis in Die letten Zeiten fort-

D Phaedri fabb. IV 6.

<sup>2)</sup> Waddington, Edit de Dioclétien p. 15 f.

<sup>3)</sup> Cod Theodos, XIII 4, 2 n. 4.

banernde Verwendung der Steinsculptur zu beforativen Zweden zeigt sich aufs auschaulichste auch in der staum nach der Mitte des vierten Jahrhunderts aufgezeichneten) Legende vom Martyrium des Claudius und bessenken Gefährten unter Diocletian, deren Versässlung) offenbar aus Autopsie kannte. Diocletian ließ nach seinen Bericht dort aus Porphyr Säulen mit Blätterkapitälen, serner Wasserbestälter in Wannensorm (conchae) und Veden (lacus) theils mit Frückten und Acanthusblättern (?), theils mit Figuren in erhabener Arbeit verziert, ausssühren. Er bestellte and Victorien und Liebesgötter, wassert, ausssühren. Er bestellte and Victorien und Liebesgötter, walles offenbar als Ornamente, vielleicht für große marmorne Brunneneinfassinngen und Vassississe was auch für sene Zeit eine durchgehende Anwendung der Steinornamentit, soweit sie in der Architektur und Testonit zusässig war, voranssehen läßt.

Wie in der Plastik, so scheinen auch in der Wandmalerei bis in das späteste Alterthum die Gegenstände der frühern Zeiten, wenigstens zum großen Theil, beibehalten worden zu sein. In Aussennäßens zie (zu Ende des vierten Jahrhunderts) sah man mythelogische Scenen hänsig auf Wänden dargestellt. Er selbst beschreibt ein Wandgemälde in dem Speisesaal eines Neolus zu Trier: Heroinen, welche die Liebe zu einem tragischen Schicksal geführt hat, peinigen und binden Eupido. Sidonius Apollinaris (Wischof zu Elermont um 450), dem die ganze heidnische Kunst wegen ihrer Gegenstände, noch mehr wegen ihrer Nachtheit verhaßt war, ließ die innern Wände des Bades auf seinem Landzut einsach weißen: "da ist, sagt er, keine Tarstellung zur Schan, die durch die nachte Schönheit gemalter Körper häßlich ist, und wie sie die Kunst ehrt, so den Künstler verunziert;" da sind keine Komödiauten mit lächerlichen Fragen und bunten Harlesinstrachten, keine verschlungenen Ningerpaare. Weit zahlreichere

<sup>1)</sup> Die Passio sanctorum IV coronatorum, mitgetheilt von Wattenbach mit einem Nachworte von v. Karajan: Sinnngeber. b. Wiener Afabemie (1853) X 115—137 und in Bildingers Untersuchungen 3. Röm. Kaisergeschichte III 323 s. mit Bennberss archäelegischen und Büdingers chronologischen Bemerkungen.

<sup>2)</sup> Auson, Idyll, 6. Bgl. Meinen Anuftfinn ber Romer E. 27 f.

<sup>3)</sup> Sidon, Apoll, Epp. II 2. Chentaf. E. 31.

Refte als von ben Bandmalereien haben fich von ben fo viel bauerbaftern Mojaiten ber Rufboben in fast allen Brovingen erbalten, wie in Spanien, Frantreich, England, ber Schweig, ben Rheinlanden, Babern, Salgburg, Siebenburgen, Morbafrifa: fie machen Die Allgemeinheit auch biefer Deforation, Die fogar bas Alterthum überbauert bat, unzweifelbaft.

Dieselbe Allgemeinheit bes fünftlerischen Schmuds wie bie Schund bes Bohnungen zeigt ber hausrath. Schon allein bie Berathe und Bausraths -Mobel ber pompejanischen Sanfer, beren größter Theil boch wol von den fliebenden Ginwohnern gerettet, ober aus ber lodern Aidenbede fefort wieder berausgegraben fein wird, Tifche, Bante, Geffel, Gofas, Randelaber, Befäße, Lampen, Dreifuße, Toilettenutenfilien und andere Schmuckgegenstände aller Art, baben ber mobernen Runftinduftrie eine faum zu ericopfende Fulle geschmachvoller Borbilber geliefert. Und nicht bloß um marmorne und broncene Kanbelaber rantte fich ber Schmud phantaftifder Begetationsformen, nicht blok filberne und gelbene Schaalen und Rannen prangten in getriebener Arbeit und mit icon verzierten Senkeln, glaferne Brachtvafen mit figurenreichen Reliefs in verschiedenen Farben: auch bas irbene Beschirr bes Armen, Die Siegelringe aus Glasfluß, Die thonerne Lampe, Die bei irater Arbeit leuchtete - alles batte feinen bilblichen Schmud, und namentlich bie Dedel ber Thonlampen baben einen reichen Schat von fünftlerischen Gegenständen und Motiven bewahrt. Auch Die armfte Wohnung entbehrte oft eber ben nothwendigften Sausrath als ben fünftlerischen Schmud. Juvenal schildert bie Ginrichtung eines blutarmen Gelehrten ober Dichters: ba war ein furges Bett und eine alte Rifte mit gottlichen griechischen Gebichten, an benen ungebildete Mäuse nagten, boch auch eine marmorne Tijdplatte mit feche Benteltöpiden, barunter ein bober gebentelter Beder, und bie Figur eines liegenden Centauren als Stute (Travezopbor).1

Um beutlichsten aber zeigt fich in ben Grabbentmalern, wie bie ber Grabbilbende Runft jener Zeit auch bem Geringften und Unbeglückteften

<sup>1)</sup> Juvenal. III 203-207. Maranartt, 556, V 1, 328,

ihre Gaben fpenbete. Zwar bie Garfophage mit ihrem reichen Reliefichmud waren, wenn auch obne Zweifel im Berbaltnig in mobernen Breifen wohlfeil, boch in ber Regel nur für Wohlhabente erschwinglich; aber wenigstens im ersten Jahrhundert war nicht bas Begraben fonbern bas Berbrennen ber Tobten bie Regel, in ber Gräberstraße von Bompeji bat sich fein Sartopbag gefunden, bas Begraben ift erft im zweiten Jahrhundert wieder aufgefommen, und allmälig immer allgemeiner geworben. Bene fleinen, oft jo nbetrafchend ichonen, reich "mit Leben verzierten" marmornen Urnen aber, in benen "bie Afche noch im stillen Bezirt fich bes Lebens ju freuen icheint," find offenbar größtentbeils aus ben Bertftätten untergeordneter Kunftbandwerfer bervergegangen, und wol auch für Unbemittelte nicht zu theuer gewesen. Bor allem schmuckte Die Malerei bie innern Räume ber Grabmaler gang allgemein, wie namentlich auch die Beibebaltung biefer Deforation in driftlichen Gruften beweist, gewiß nicht selten auch die Außenwände: auch die "übertunchten" Graber bes Evangeliften find bemalte.2 Gelbft bie Columbarien (aroke Bewölbe mit langen über einander liegenden Reihen von für Afchenurnen), die Rubestätten fleiner Leute. ber Sclaven, also ber niedrigsten und unseligsten. weilen freundlich wie Bohnraume mit Wandbilbern beforirt, Die, mandmal recht leiblich, Die unbenutten Stellen ber Bfeiler und Wante füllen. Wenn bier eine wene Urne in ber für fie gefauften Rifche bei gefett murbe, mogen bie Leibtragenben mit Boblgefallen ben Schmud betrachtet haben, ben fie aus ihren fleinen Ersparniffen für bie Bobnung ibres Tobten angeschafft batten. Da waren mbtbologische Scenen, Bilber aus bem täglichen Leben, Lanbichaften, Thiers, Blumenund Fruchtstüde; ba ichog Bercules bem Prometheus ben Beier ren ber Leber weg, Ulbifes blidte gerührt auf ben fterbenben Sund Urgos, groteste Phamaen ergriffen por einem Profobil bie Alucht.

<sup>1)</sup> Philogelos ed. Eberhard p. 97 wird eine Gogo's für 5 Myriaten erwähnt. Bielleicht ift hier nach bem Denar ber biocletianischen Zeit (Hultsch, Metrol. 252 f.) gerechnet.

<sup>2)</sup> Gemper, ber Stil 1 452.

Baufler tangten einen Raftagnettentang, eine Biraffe mit einer Glode um ben Sals mart wie im Amphitheater von ihrem Barter gefübrt u. bal. m.

## B. Monumentale Runft.

Reben biefer unermeglichen Beichäftigung ber Stulptur und Malerei für beforative Zwede ging eine Berwendung beiber Rünfte für monumentale im eigentlichen Ginne bes Worts, b. h. - zur Berewigung von Personen und Greignissen ber, die weder vorher noch nachber jemals in jo riesenhaften Dimensionen betrieben worben ift als in ben beiben erften Jahrhunderten, und felbit noch im britten und vierten foloffal war.

Wie überall war die Kunst den Römern auch hier nicht Zwed Berionlice iondern Mittel. Gie als Mittel gur Erhöhung ber Schönheit, Fracht und Behaglichfeit ihrer Wohnungen und Städte zu verwenden, baben fie erft burch bie Eroberung ber griechischen gander gelernt; fie als Mittel zur Firirung bes Erlebten und Beschehenen fur Mitund Nachwelt, zur Verewigung ber Besichtszüge und Bestalten geehrter und geliebter Personen zu benuten war ein national römisches Etreben, bas fich ichon in ber alten Sitte ber abligen Beichlechter effenbart, bemalte Wachsmasten ber Ahnen aufzubewahren. alt war auch in Rom die Sitte ber öffentlichen Aufstellung von in Rom. Ehrenstatuen, fie reicht mindestens in Die Zeit ber Decemvirn 1450 = 304) gurud, bie alteste mit Sicherheit nachzuweisende ift bie tes griechischen Dollmetschers berjelben auf bem Forum; bieje, jo wie alle aus ben beiben nächsten Jahrhunderten befannten, waren aus Bronce (bie man zu Getterbilbern feit 485 - 269 zu verwenden angefangen batte), die erste aus vergoldeter Bronce war die Reiterfratue bes Befiegers bes Untiochus, Acilius Glabrio, von beffen

<sup>1)</sup> C. Jahn, Die Bandgemalbe bes Columbariums in ber Billa Pamfili: Abhandlungen b. Bairifden Atabemie 1857 Bb. VIII.

Sohn im Tempel ber Pietas 573 — 181 errichtet.' Um die Mitte bes fünften Jahrhunderts (etwa 300 v. Chr.) scheinen die Könige und berühmten Männer der ersten Republit Statuen erhalten zu haben.<sup>2</sup> Nach dem zweiten punischen Kriege waren Capitol und Forum bereits init Statuen überfüllt. Von dort wurde ein Theil derselben im Jahr 575 — 179 entfernt, und vom Forum ließen 596 — 158 die Censoren sämmtliche Chrenstatuen von Beamten, die nicht auf Volks oder Senatsbeschluß gesetzt waren, wegräumen. Schon Cato wollte lieber, daß die Leute frügen, warum ihm keine, als warum ihm eine Statue gesetzt sei; er hatte zu klagen, daß deren in den Provinzen sogar schon Frauen errichtet wurden, und bald geschaft dies auch in Rom selbst, die gleichzeitige Statue der Mutter der Gracchen Cornelia sah man noch in Plinius Zeit.<sup>3</sup>

Bilter biftorifder Greig= niffe.

Huch bie Sitte, über große Thaten und Greigniffe bem Bolt Durch Bilber ju berichten, fam fruh auf. Buerft ftellte Dl.' Balerius Maximus Meffalla bas Bilb feiner fiegreichen Schlacht gegen bie Rartbager und Siero in Sicilien 490 = 264 v. Chr. auf einer Wand ber Curia Softisia aus. Golde Bilber auf Soly und Beins wand wurden namentlich in ben Triumphaugen getragen, wie in bem bes M. Marcellus ein Bild ber Ginnahme von Spratus (212). Memilins Baullus lieft zur Illuftration feines Triumphs im Jahr 168 einen Maler (Metrodorus) aus Athen eigens fommen. Q. Sofiilius Mancinus, ber guerft ein Außenwerf von Kartbago im 3abr 148 eingenommen batte, ließ Bilber ber Stadt, ber Belagerung und Erfturmung auf bem Forum aufstellen, Die er bem Bolte felbft erflarte, und fich baburch fo popular machte, bag er (141) bas Confulat er-Tiberius Gracchus ließ ein Gaftmabl im Tempel ber Freiheit malen, bas bie Beneventaner feinem Beer im 3abr 214 nach bem in ber Rabe erfolgten gludlichen Befecht gegeben batten. Man fab barauf besonders bie in bas Beer eingestellten Sclaven mit ben

<sup>1)</sup> Liv. XI. 34, Cic. Philipp. IX 6, 13: statua — inaurata equestris, qualis L. Sullae primum statuta est — ift also im Irrthum. Bielleicht war bie Sullas bie erfte auf bem Korum.

<sup>2)</sup> Detlefsen, De arte Romanor, antiquissima (Glueckstadt 1868) P. II p. 21-26.

<sup>3)</sup> Detlefsen p. 26. Liv. XL 51. Plin. H. N. XXXIV 30 sq.

Beiden ber ihnen zum Lohn für bie bewiesene Tapferfeit geschenkten Freiheit.' Ein Bild eines Gladiatorentampfe ftellte guerft (im Dianentempel zu Aricia) ein &. Terentius Lucanus (im sechsten ober fiebenten 3abrbunbert) aus.2

Diefe Berwendung ber bildenden Runfte gur Beranschaulichung Bilber für und Berberrlichung von Berfonen und Ereigniffen, fowol bei beftimms anlaffungen. ten Beranlaffungen als für bie Dauer, fand auch in ber Raiferzeit im weitesten Umfange ftatt. In bem "Bervortreten bes ichilbernben Princips, bas einen entschiedenen Gegensat bilbet zu bem plaftischidealen in der Malerei ber Griechen," "in dem breiten illustrirenden Ton ber Darftellungen"3 nähert fich bie bamalige Malerei in 3wed und Bebandlung in bobem Grade ber altäghptischen und altaffpriiden, ibre Werte ben Bemalten ber Balafte von Theben, ben 21abaftertafeln berer von Rinive, ben babylonischen Teppichen. Raments Buber für lich bie römischen Raifer felbst rebeten burch fie gum Bolte. Bilber vertraten in Diefer Zeit ohne Preffe Die Stelle von Manifesten und Proflamationen,4 wie man auch im Mittelalter in Floreng und Rom burch biftorifche und allegorische Bilber fich an bas Belt wendete.5 Beber Trimmph beschäftigte eine Dlenge von Runftlern, Die Die Hatur bes besiegten Landes und die Beschichte bes Feldzugs ben Buschauern des Aufznas durch bilbliche Darftellungen aller Art zu veranschaulichen Bei bem Triumph bes Bespafian und Titus über Jubaa wurden Schaugerufte von brei bis vier Stodwerfen mit gologefticten Teppiden bebängt, mit Ornamenten aus Gold und Elfenbein geidmudt, getragen; theils auf biefen, theils auf andern Bilbern war der Krieg in feinem gangen Berlauf bargeftellt. "Da fab man ein reiches gand verwüften, gange Schaaren von Reinden tobten, flieben. ober als Gefangene abgeführt werben, ungebeure Mauern unter ben Stogen von Belagerungsmafdicien einbrechen, ftarte Teftungen erfturmen, Die Ringmauern volfreicher Städte ersteigen, bas Beer fich ins Innere ergießen und alles mit Mord erfüllen, Die Wehrlosen flebend bie Sande erheben; man fab Tener in Tempel ichlendern,

quige -

<sup>2)</sup> Th. II2 230, 2. 1) R. Rochette Peint, ined, p. 303 ff. ter Stil I 292. 4) Burdhardt, Beitalter Conftantine 310. 5) Breller, Rom. Mothel 208.

taijerliche Scheiter= baufen -

wüftung und Trauer Bafferströme nicht über bebaute Kelber. noch jum Trunt für Menichen und Thiere, sondern burch bie von allen Seiten brennende Stadt fich ergiefen." Aber auch plaftische Darstellungen fehlten nicht: namentlich Figuren ber nach antifer Beise personificirten Berge, Fluffe, Lanber und Stabte. Roch beute feben wir auf einem Relief bes Titusbogens, wie bei biefem Triumph Die liegende Statue bes Jordan getragen wurde, und wenn Triumphe über beutsche Bölfer bevorstanden, wurden gang gewiß foloffale Figuren bes Rheins bestellt.2 Huch bie fünftlichen Scheiterbaufen, Die bei ber Confecration verftorbener Raifer nach afiatischem Gebrauch auf bem Marsfelbe errichtet wurden, und ans mehreren in Phramidenform fich allmälig verjüngenden Stochwerfen bestanden, beren oberftes bie Babre mit bem Tobten trug, waren außerlich über und über mit goldgeftidten Deden, Elfenbeinreliefe und Gemalden befleibet, Die obne Zweifel bas leben bes vergötterten Berrichers barftellten. Dieje gange in echt barbarifcher Beije zur Bernichtung bestimmte Bracht in heller Flamme aufloberte, schwang fich vom Giebelbache bes Tabernafels auf bem oberften Stochwert ein Abler in Die Luft.3

Gerichtever= banblungen.

Richts aber zeigt fo febr, in welchem Grabe man fich gewöhnt batte, Die Malerei zur momentanen Beranichaulichung bes Weichebenen ju benuten, ale ibre Berwendung por ben Schranten ber Berichte. Schon in ber letten Beit ber Republit wurden Anflagen wenigftens in Bolfsversammlungen burch Schilbereien unterftütt, welche bie angeblichen ober wirklichen Berbrechen ber Angeklagten vor Augen ftellten.4 Der Tribun A. Gabinius zeigte und erflärte im 3. 67 bem Bolf ein Bild ber tusculanischen Billa bes Lucull, um es von ber Ueppigfeit bes Confulars zu überzeugen." Als Balba zu Cartagena im Jahr 68 feine Truppen aufforverte gegen Rom zu giebn, ließ er auf tem Tribunal vor sich, gleichsam als stumme Ankläger Reros, möglichft viele Bortraits von Mannern aufstellen, Die Opfer feines Despotismus geworben maren. Gin Angeflagter, ben fein

<sup>1)</sup> Joseph. B, J. VII 5. 2) Jahn ad Pers. VI 47. 3) Herodian, IV 2.

<sup>4)</sup> Gemper, ber Stil I 314 ff.

<sup>5)</sup> Cic. pro Sestio 43, 93. Drumann, R. &. IV 167.

<sup>6)</sup> Sucton. Galba c. 10. Bgl. R. Rochette p. 358. 1.

Begner auf einer Leinwand in verschiedenen Scenen als unverbefferliden Spieler batte malen laffen, balb bis aufs Bemb entblöft. bald im Schuldgefängniß, balb von feinen Freunden losgefauft, fagte ju ben Richtern: ich habe boch auch manchmal gewonnen. Duintilian hatte felbst zuweilen gesehn, wie bie Richter burch abschreckenbe Bilber bes Angeklagten auf Holz ober Leinwand gegen biefen eingenommen werben follten. Er mißbilligte biefes Mittel bechlich, weil bamit ber Unkläger fich bas Urmuthezeugniß ausstelle, baß ein jummes Bilb beretter fei als er felbft.2 Wie es gemalte Anflagen Bilber für gab, gab es auch gemalte Bettelbriefe. Die angeblichen ober wirtliden Schiffbruchigen führten in ber Regel Bilber bei fich, Die ihren Unglüdsfall auf einer bunfelblauen Meeresflache barftellten,3 und folde murben auch in ben Tempeln als Botivtafeln aufgehäugt, Botivbilbernamentlich in benen ber 3fis, als Schuppatronin ber Schifffahrt; man weiß, fagt Juvenal, bag bie Maler von ber Bis ernährt werben.4 Rur im Borbeigebn mag bier ber gabllofen Betivbilber und reliefs gebacht werben, bie bas gefährliche Greignif, aus bem ber Darbringer entronnen war, möglichft genan mit allen Gingelbeiten vor Mugen fiellten:5 Arbeiten, Die gwar (wie Die aubern gulett erwähnten) in überwiegender Mebrzahl von untergeordneten Runft= handwerfern geliefert wurden, boch sicherlich nicht ohne zahlreiche Ausnahmen; benn bie Reichen und Vornehmen liegen natürlich auch folde Arbeiten von guten Künftlern ausführen. Tacitus erwähnt j. B., bag Domitian, ber bei ber Erfturmung bes Capitels in ber Nacht bes 18. December 69 in großer Gefahr geschwebt hatte, auf ber Stelle ber Wohnung eines Tempelbieners, in ber er verstedt gewesen war, bem Jupiter Erhalter eine Rapelle erbauen und barin einen Altar aufftellen ließ, ber mit ber Darftellung feiner Wefahren in Marmor geschmudt mar.6 Heberhanpt aber burfte bie Darstellung perfonlicher Erlebuisse in Bilbern feineswegs ungewöhnlich gewesen fein. 3m Roman bes Apulejus will bie Braut, Die mit Silfe bes fonlicher Er-

lungen per-

<sup>1)</sup> Quintilian. VI 3, 72. 2) Id. VI 1, 32. 3) R. Rochette P. a. p. 329, 1.

<sup>4)</sup> Juv. XII 28.

<sup>5)</sup> Daber Horat, S. I 1, 76: quo fit ut on nis Votiva pateat veluti descripta tabella Vita senis. Bgl. R. Rochette a. a. D.

<sup>6</sup> Tac. H. III 74.

Efels ben Räubern entflohn ift, ein Bild bieses Ereignisses im Atrium ihres hauses aufstellen lassen. In dem hause des Trimalchie bei Betron sind verschiedene Wände einer Kolonnade mit der Ilias und Odhssee, einem Gladiatorenspiel, und der ganzen Laufbahn des hausherrn in theilweiser allegorischer Darstellung bemalt. Man sieht ihn als Knaben auf einem Sclavenmarkt, als künftigen Liebling Mercurs mit dem Caduceus in der hand, von Minerva in Rom eingeführt. Dann folgen Bilder, auf benen er rechnen sernt, Cassirer wird u. s. w., alles mit Unterschriften; am Ende der Wand wird er von Mercur am Kinn auf eine hohe Tribüne gehoben, ihm zur Seite steht eine Glücksgöttin mit dem füllhorn und drei Parzen, die goldne Fäden spinnen. Wie überhaupt in diesem Roman, darf man auch hier Schilderungen des in gewissen Kreisen der Geschlichaft üblichen voraussetzen, wenigstens annehmen, daß derartige Geschmadslosigkeiten nicht gerade unerhört waren.

Für bie Dauer bes stimmte Bilber.

Die benfwürdigften Borgange und Begebenbeiten follten burch plaftische und malerische Darftellungen nicht blog für bestimmte Beranlaffungen veranschaulicht, sondern für alle Zeiten bem Unbenten ber Radwelt erhalten werben. Schlachten und Belagerungen, Friedensichluffe und Bertrage, Triumphe, Stanbreben, Bobltbatigfeitebandlungen, Opfer, Jagben n. f. m. ber Raifer, ferner Schaufpiele, besonders Gladiatorenfampfe und Thierheben, wurden mabrend ber gangen Raifergeit in allen Dagftaben maffenweise burch Sculptur, Malerei und Mofait verewigt, feit bem britten Jahrhundert bauptfächlich burch bie beiben legtern Künfte, ba theils bie Technif ber Plaftit immer unbehilflicher murbe, theils große bunte Schildereien ohne Zweifel bem Beichmad wie bem Illufionsbedurfnig ber Daffen mehr zusagten.3 Der traurige Berfall, ben icon bie Reliefs am Triumphbogen bes Geverns zeigen, läßt vermuthen, bag 3. B. bie gewiß febr umfangreiche Darftellung feiner fammtlichen Thaten in einer, mabricbeinlich von feinem Gobne erbauten Gaulenhalle" in Malerei ober Mojait ausgeführt war. Wenn nach bem Tobe eines verhaften Regenten feine Statuen und Dentmäler umgefturgt und

<sup>1)</sup> Apulej. Metam. VI p. 129. 2) Petron. Sat. c. 29. 3) Burdharbt, Beitalter Confianting 309 f. 4) H. A. vit. Severi c. 21.

zerftert wurden, blieben auch folde Bilber natürlich nicht verschont. So ließ ber Senat ein großes vor ber Curie aufgestelltes Bilb, auf bem Maximinus einen von ihm über bie Germanen erfochtenen Sieg hatte malen laffen, nach feinem Falle verbrennen.' Doch vieles entging auch in folden Fällen ber Zerftörung, besonders im Innern ber faiferlichen Schlöffer. Roch in Diocletians Zeit fab man in ten Garten bes Commobus in einer im Bogen geführten Colonnabe ein Mojaifbild, bas ibn mit feinen Freunden (barunter ben fpatern Pratendenten Bescennius Riger) ber Isis opfernd barftellte.2

Bortraitbilder lieferte Die Malerei natürlich vorzugsweise für innere Raume, also mehr für private als öffentliche Zwede, boch Bortraits ber waren neben Shrenftatuen auch Shrenbilber (bie in Tempeln ober öffentlichen Gebäuden angebracht wurden) wenigstens in griechischen Stabten nicht felten." Dero ließ fich auf Leinwand in einer Figur von 120' (- 113' preußisch) Höhe malen.4 Elagabal fündigte sich durch ein großes (felbstgemaltes) nach Rom vorausgesandtes Bild dort an. auf bem er in einheimischer Brieftertracht seinem Gette opfernd bargeftellt war, mit bem Befehl es im Senatsfaal über ber Statue ber Victoria angubringen." In Rom malte er fich felbst als Delicateffen- und Salbenbandler, Gartoch, Schenfwirth und Ruppler.6 Daß gemalte Bortraits ber Raifer auch in Brivathäusern bäufig maren, barf man aus bem Antrage bes Raifer Tacitus an ben Genat ichliegen: bag jeder (Senator?) ein Bild bes (verstorbenen) Aurelian befigen folle; und bie Bilber bes Alexander Geverus in ganger figur, in einfacher weißer Tracht, die man noch in Conftantine Zeit jab, werben jum Theil Einzelportraits gewesen fein." Gin Bilb bes

<sup>1)</sup> Herodian. VII 2, 8. Maximini c. 12.

<sup>2)</sup> Vit. Pescenn, Nigri c. 6.

<sup>3)</sup> Είχων γραπτή τελεία eines αὐλητής έν Διονυσίφ (Teos) CIG 3068 Β. Bal. 3085. 2775, c. d. (Aphrodisias): είχονας γραπτάς έν ὅπλοις ἐπιχρίσοις. 3524 (Cyme).

<sup>4)</sup> Plin. H. N. XXXV 51.

<sup>5)</sup> Herodian. VII 6, 6 (εἰκόνα μεγίστην γράψας παντὸς ἐαυτοῦ).

<sup>6)</sup> Vit. Elagabali c. 30.

<sup>7)</sup> Vita Taciti c. 9: ut Aurelianum omnes pictum haberent.

<sup>8)</sup> Vit. Alexdr. Severi c. 4.

auf bas Bett feiner Mutter berab fiel, verfündigte ibm bie fünftige Berrichaft: und bie Aehnlichfeit Theodofius bes Großen mit Trajan lieft fich aus ben Bilbern bes lettern feststellen.2 Die Buge bes Antinous fannte Paufanias aus feinen Statuen und Bilbern, Die lettern waren besonders zahlreich in seinem Tempel zu Mantinea, wo er meift als Dionpfus gemalt war.3 Die "Sitte ber Könige" fich zur Brautwahl Bortraits von Pringeffinnen fenden zu laffen, orientalischer von welcher Honorius bei Claudian spricht, burfte im Drient beimisch gewesen sein, und von bort sich in ben Beften verbreitet haben. Die jübische Fürstin Alexandra fandte auf ben Rath bes Dellius an Marc Anton Bortraits ihrer beiden Rinder, bes fechszehnjährigen Aristobulus und ber Gemablin bes Berodes Mariamne, um burd bie munderbare Schönheit beiber ibn für ihr Unliegen (ber Berleibung bes Priefterthums an Ariftobulus) gunftig zu ftimmen.5

Bortraits. orientalifder jur Brautmabl.

Portraits von Brivat-personen.

Auch im Brivatleben murbe bie Vortraitmalerei gang allgemein in Anspruch genommen, um bie Buge und Bestalten berühmter und intereffanter, geliebter und verehrter Berfonen für einzelne wie für größere Kreise festzuhalten. Gin Portrait ber burch ihr Berbaltniß zu bem jugendlichen Bompeins berühmten munderschönen Courtifane Flora stellte Metellus Dalmaticus in bem von ihm restaurirten und mit Bemälben und Statuen geschmudten Raftortempel am Forum auf." Die Bilber ber bamale gefuchteften Bortraitmaler Rome Copolis und Dionpfius füllten noch in Plinius Zeit die Gallerien, für Frauenportraits war jeboch beiben bie jungfräuliche Malerin Jaja aus Ryzicus vergezogen worben, Die auch fich felbft im Spiegel gemalt hatte.7 Die Angabe bes Plinius, bag bie Portraitmalerei burd Die Mode ber broncenen und filbernen Medaillons völlig verbrangt

<sup>1)</sup> Ib. c. 13.

<sup>2)</sup> Victor Epit. 44, 11. Bgl. über Gemalbe ber Raifer Gothofred. ad Cod. Theodos, XV 4, 1.

<sup>3)</sup> Pausan. VIII 9, 4.

<sup>4)</sup> Claudian. Nupt. Honor, et Mariae 23-27.

<sup>5)</sup> Joseph. A. J. XV 2, 5.sq.

<sup>6)</sup> Plutarch. Pompej. c. 2. Beder, Sbb. 1 299, 9.

Plin, H. N. XXXV 147f.

werden fei, bezieht fich junächft auf die Atrien vornehmer Baufer, eine große Berbreitung biefer Medaillons war burch ihre Kostbarkeit ausgeschlossen. Seit Barro ein Bilberwert herausgegeben hatte, das Bilbern. fiebenbundert Bortraits berühmter Manner enthielt, werden mindefiens bie Bortraits ber Autoren vor ihren Schriften gewöhnlich gewefen fein; Martial erwähnt eine fleine Bergamentausgabe bes Bergil mit einem folden; und vermutblich ift bei ben Augentranfbeiten, welche (nach Galen) Maler fich burch Malen auf weißem Bergament gmogen, an biefe Titel = und andere illuftrirende Bilber ber Bücher ju benten.2 Die Bibliothefen wurden nicht blok mit Buften, fondern auch mit gemalten Bortraits ber Schriftsteller geschmudt. Der jungere in Bibliothe-Plinius bestellte bei einem Freunde in einer Stadt Oberitaliens (im Lande ber Infubrer) Bilber bes Cornelius Repos und T. Catins, die bort geboren waren, für bie Bibliothet eines andern Freundes: er bittet bie Covien ber bort vorbaubenen Bortraits einem möglichst zuverläffigen Künftler zu übertragen.3 Ohne Zweifel hatte man Migemeine wenigstens in jeder größern Stadt die Bahl zwischen mehreren und ber Bortraitwar in ber Lage, fich nur für einen bewährten entscheiden zu dürfen.4 Martial ließ fich für ben an ber Donau femmanbirenben Cacilius Secundus malen; fein Bortrait für die Bibliothet bes Stertinius Avitus fann ebenfalls ein gemaltes gewesen fein; er erwähnt ferner Bortraits bes Tragodienbichters Memor, bes Cajonius Maximus, bes (im Alter von zwanzig Jahren verstorbenen) Camonius Rufus als Kind. bes Rbetor M. Antonius Primus (bas er mit Beilden und Roien betrangte): fammtlich wie es scheint Bruftbilber.7 Die Mutter bes Sophisten Alexander Beloplaton mar, wie ihre Gemalde bewiesen, ven jeltener Schönheit und ber Belena bes Emmelus abnlich." Auch

<sup>1)</sup> Martial, XIV 156.

<sup>2)</sup> Galen, ed. Kuehn. III 776. (De usu part, corp. hum, X c, 3.)

<sup>3)</sup> Plin. epp. IV 28.

<sup>4)</sup> Scribon. Larg. ep. ad C. Jul. Callist. ed. Rhode p. 4: quum interim nemo ne imaginem quidem suam committat pingendam, nisi probato prius artifice per quaedam experimenta atque ita electo,

<sup>5)</sup> Martial. VII 84. Bgl. Mommien, Bermes III 79 M. 1.

<sup>6)</sup> Id. IX praef. 7) Id. IX 9, 74, 76, VII 44, X 32, 8) Philostrat, Vitt. soph, II 5.

ber Spott Encians über bie Thorheit berer, Die ben Portraitmalern auftrugen fie ju verschönern, "etwas von ter Raje abzunehmen, bie Augen ichwärzer zu machen" u. f. w. (was besonders Frauen thaten), sett eine allgemeine Anwendung der Portraitmalerei voraus.

Plaftifce Daritel= lungen ven Berfonen.

Die zur Aufstellung in unbedeckten, besonders öffentlichen Räumen bestimmten Bilbniffe von Perfonen fonnten fast nur plaftische fein. Ein immerbin nicht geringer Theil berfelben bat fich erhalten, von einem bei weitem größern bie mit Inschriften versebenen Bostamente: und biefe äußerst gablreichen Heberbleibsel, verbunden mit Nachrichten ber Schriftsteller, laffen uns von ber mabrhaft unglaublichen Menge, fo wie ben Gattungen und Beranlaffungen biefer Monumente einen gang andern Begriff gewinnen, als Die angeführten dürftigen Radrichten von ber Verwendung ber Malerei zu versönlicher Darftellung. In ber That ift nichts fo geeignet von ber Unermeglichfeit ber fünftlerischen Produktion in den beiden ersten Sahrhunderten eine annabernte Berftellung ju geben, als eine Betrachtung ber Sauptgattungen ber jum öffentlichen ober Privatgebachtniß bestimmten verfönlichen Bildwerfe biefer Belt.

Büften und allgemeine Berbreitung unt ibr Quitue.

In erfter Reibe fteben bier bie Buften, Medaillons und Statuen Staffer ber Raifer und Berjouen ber faiferlichen Familien. aufgestelltes Bild bes regierenben Raifers fonnte ichon barum in feiner Stadt, in feinem Lager,2 fehlen, weil es bald Gegenftand eines überall eingeführten und geforberten Rultus mar. Schon gu Ebren Cajare batte ber Senat beschloffen, "bag feine Statue in ben Statten und in allen Tempeln Roms fein follte."3 August batte ben Ault feiner Perfon auf die Provingen beschränft. Tiber die Aufstellung feiner Statue unter ben Bilbern ber Better überhanpt verboten, und nur unter ben jum Schmid ber Tempel bienenben Annitwerfen Noch Calignia erließ im Anfang feiner Regierung ein erlaubt.1

<sup>1)</sup> Lucian, Quom, hist. 13. Pro imagg, 6.

<sup>2) 3.</sup> B. Vit. Elagab. c. 13: misit et qui in castris statuarum ejus titulos luto tegeret.

<sup>3)</sup> Dio XLIV 4. 4) Sucton, Tiber, c. 26, Dio LVII 9,

abnlices Berbot, bas er aber balb gurudnabm; und balb batten, wie Jojephus fagt, alle unterworfenen Bolferichaften Stadt für Stadt neben ben andern Göttern auch feine Bildfäule aufgeftellt.2 Bermuthlich schon feit bem Anfange bes Raiserthums bestand bie Sitte, baß bei jebem Regierungsantritt forbeerbefrangte Bilber bes neuen Raifers (Die allerdings auch gemalte fein fonnten) unter Begleitung von Soldaten und Flotenfpielern in bie Provinzialftabte gefandt und bort von bem mit Lichtern und Beibrauch entgegen giebenden Bolfe fenlich empfangen wurden.3 Berfolgten, namentlich Sclaven boten die Raiferbildniffe ein Afpl; unan bulbigte ibnen wie ben Götterbilbern mit Opfern und Spenden von Weihrauch und Wein. Unter Demitian mar bie auf bas Rapitol führende Strafe nicht breit genug für die Beerden von Opferthieren, die bort fortwährend hinaufgeführt murben, um, wie Plinius fagt, Die icheuflichen Bilber bes Despoten mit jo viel Blut zu verehren, ale er felbst Menschenblut vergog.5 Die Beigerung ber Aboration wurde als Majestätsbeleidigung beftraft, und war ein Sauptgrund ber Chriftenverfolgungen.6 Doch auch in der driftlichen Zeit dauerte ber beidnische Rultus ber Raiferbildniffe fort, und Theodofius II. jab fich im Jahr 425 veranlagt ibn burch einen eigenen Erlag einzuschränfen, bamit "eine Berehrung, die die Menschenwürde übersteigt, der Gottheit gewahrt bleibe."7 Roch viel strenger als die Weigerung ber Aboration wurde jede Antastung ober Beleidigung ber Raiferbildniffe geabnbet, am icharfften bei Golbaten. Schon im Jahre 15 wurde Granius Marcellus, Prator von Bithonien, ber einer Statue Augufts ben Ropf abgenommen batte, um ben Tibers aufzuseten, wegen Majestätsverletung angeflagt und entging mit Noth ber Berurtheilung; bald galt es als Rapitalverbrechen bei bem Bilbe Augusts einen Sclaven geschlagen, tie Rleiber gewechselt zu haben." Ausbrücklich bemerten bie Juriften bes britten Jahrhunderts, bag mer verworfene Statuen bes Raifers einschmelze, fich ber Majestätsverletung nicht schuldig mache; ebenso wenig wer

<sup>1)</sup> Dio LIX 4. 2) Joseph. B. J. II 10, 3. 3) Marquaret, &b. II 3, 272 %. 1183. 4) Lips. Exc. ad Tac. A. III 36. 5) Plin. paneg. c. 52. 6) Plin. epp. ad Tr. 96 (97) 5 sq. 7) Cod. Theodos. XV 4, 1.

<sup>8)</sup> Tac. A. 174, Sueton. Tiber. c. 58 meint boch vielleicht einen anbern Fall.

schabhaft geworbene ausbesser, wer eine durch einen Steinwurf zufällig tresse; auch ben Berkauf von noch nicht consecrirten Kaiserbildnissen erklärten Sever und Caracalla für nicht strafbar: um so mehr war es natürlich die Einschmelzung ober sonstige Antastung von bereits consecrirten.

Berfierung ber Dentmaler verbafter Raifer, befonbere Domitians.

Be schwerer nun unter ber Regierung verhafter Raifer ber 3mang ber Berebrung ibrer Biloniffe ertragen murbe, befto leibenicaftlicher tobte fich Die lange verhaltne Bolfswuth bei einem Regierungswechsel in ihrer Berfterung und Beschimpfung aus. allgemeinsten war vielleicht ber Ausbruch ber Bolfswuth beim Tode Domitians, und barum auch bie Berftorung feiner Dentmaler bie grundlichite. Gang Rom mar mit feinen prablenben, baufig folofiglen Monumenten, und nicht bas Ravitol allein mit feinen goldenen und filbernen Statuen und Bilbniffen angefüllt,2 (andere murben bort nicht zugelaffen, und auch biefe nur von einem bestimmten Gewicht?) fonbern, wie Caffine Dio fagt, fast bas gange Reich." Auf die Nachricht von feiner Ermordung machte ber Cenat feiner Freude nicht blok burd laute Schmäbungen bes gefallenen Luft, fondern beichlok, baß fogleich Leitern gebracht, feine Mebaillons und Bildniffe berabgeriffen und auf ben Boben geschmettert; bann baf feine Inschriften überall ausgemeißelt, und fein ganges Gebachtniß vertilgt werben folle.5 Der Umfturg und bie Berfterung feiner gabilofen toftbaren Statuen, fagt ber jungere Blinius vier Jahre fpater, mar ein ber allgemeinen Freude gebrachtes Opfer. Man freute fich, bas übermuthige Geficht gegen ben Boben ju ichlagen, mit Gifen, mit Beilen bagegen zu wütben, als wenn bie Schläge verwunden und Schmerzen gufügen tonnten. Diemand tonnte feine Freude und ben fo fpaten Bubel soweit mäßigen, bag es ibm nicht als eine Rache erschien, ben Körper und bie Blieber gerriffen und verftummelt, endlich bas finftere und abschreckente Wesicht in Die Flammen geworfen und geschmolzen zu febn.6 Diefe oder eine abnliche Stelle bat die von Brocop ergablte Sage veranlaßt: Domitian fei in Stude gerriffen worben,

<sup>1)</sup> Digg. XLVIII 4, 4—7. 2) Plin. paneg. c. 52. 3) Sucton. Domitian. c. 13. Stat. Silv. V 1, 189. 4) Dio LXVII 8, 5) Sucton. Domitian. c. 23. 6) Plin. pan. l, l.

feine Bemablin babe mit Erlaubnif bes Senats bie Stude bes Rerpers jufammengefest und barnach eine Bronceftatue gießen laffen; biefe, die am Aufgang zum Capitol vom Forum rechter Sand ftand, war nach Procep bie einzige vorhandene Domitians, und zeigte bie größte Aebulichfeit zwischen ihm und Juftinian. Hebnliche Berfierungen wie die Bildniffe bes Domitian erfubren die bes Commobus,2 Maximinus (bie Bemalbe bes Lettern wurden gum Theil mit idwarger Farbe überzogen)3 und andere: in Folge ber unaufbörlichen Emporungen, Bürgerfriege und gewaltsamen Thronwechsel in ben batern Jahrhunderten wiederholten fich folde Scenen immer von neuem bis in Die letten Beiten bes Altertbums.4 Dan in biefen wie natürlich nicht felten auch früber) ftatt ber Berftorung meift eine Umwandlung ber Bildniffe ftattfand, bezeugt Sieronymus: wenn ein Thrann getöbtet wird, werben auch feine Statuen und Bilber umgefturgt, und nachdem nur bas Gesicht verändert und ber Ropf abgenommen ift, bas Beficht bes Siegers aufgesett, um fpater mit neuen Röpfen vertauscht zu werben, mabrend ber Körper berselbe bleiht 5

Doch in den beiden ersten Jahrhunderten ist, so viel wir wissen, Erbatungter KaiserbentDomitian der einzige Kaiser gewesen, bessen Bildnisse überall vermichtet wurden und der Zerstörung nur ausnahmsweise entgingen. Denn die Statuen und Denkmäler bes Commodus müssen wenigstens
jum Theil wieder aufgerichtet worden sein. Am ersten Januar 193
hatte der Senat mit leidenschaftlichen Acclamationen die Niederreisung
ter Bildsaulen "des Baterlandsseindes, des Mörders, des Gladiators"
detretirt und an Stelle einer der Curie gegenüber stehenden, ihn
wie so viele andere) als Herkules mit drohend gespanntem Bogen
tarstellenden Statue die Göttin der Freiheit errichten sassen. Im
Jahr 197 wurde derselbe Senat von Severus gezwungen, Commos

<sup>1)</sup> Procop. Hist, arcana 8 p. 55 Dind.

<sup>2)</sup> Dio LXXIII 2. Vit. Commodi c. 19. 20. Vit. Pertinac. c. 6.

<sup>3)</sup> Euseb. H. E. IX 11. Lips, Exc. ad Tac. A. VI 2.

<sup>4)</sup> Marcellin. Comes Chron. 512: Areobindam sibi imperatorem fieri clamitant, imaginibusque deinde statuisque Anastasii in terram dejectis etc.

<sup>5)</sup> Hieronym. in Habacuc II.

<sup>6)</sup> Herodian. 1 14, 9.

bus als Gott anzuerlennen.' Gelbstverständlich ficherte bie Confecration auch die fernere Dauer ber Bildniffe, und veranlafte felbit bie Errichtung neuer. Bie Severus Die Arotheoje bes Commobus und Bertinar, fo ließ Macrinns bie bes, Caracalla, burch beffen Ermorbung er auf ben Thron gelangt war, vom Senat beichließen, bei welcher Belegenheit er bie Errichtung von zwei Statuen Severs in Triumphaltracht, und feche Caracallas (avei Reiterstatuen, avei stebende in friegerischer, zwei in bürgerlicher Tracht) verfügte.2 Huger Domitian find bie nicht unter bie Bötter versetten Raifer ber beiben erften Jahrhunderte Tiber, Caligula, Nero, Galba, Otho, Bitellius gewesen. Die auch von all biefen, jum Theil verhältnigmäßig febr gablreich erhaltenen Bildniffe und Dentmäler bezeugen binlänglich, bak bie Confecration feineswegs eine unerlähliche Bedingung ber Erhaltung war. Daß fie biefe aber am wirtsamften ficherte, ift felbstverftandlich. In Tarraco, ber hauptftadt bes bieffeitigen Spaniens und zugleich bem Mittelpunkt bes bortigen Raiferfults, mar einer ber angesebenften Männer vom Provingiallandtage "gur Inftandhaltung ber Statuen bes vergötterten Sabrian" eigens erwählt worben.3 In ben Besitz best j. Plinius waren mit verschiedenen Grundftuden auch die auf benfelben errichteten Statuen ber frubern Raifer übergegangen, und bort von ibm erhalten worben. Schon unter Nerva hatte er zu Como einen Tempel erbauen wollen um fie barin aufzusiellen, boch verzögerte fich bie Ausführung, und im 3abr 101 erbat und erbielt er nochmals von Trajan Die Erlaubnif jene Statuen nach Como ju verfeten und bie Trajans bingugufugen. Die Confecration trug aber auch jur Bermehrung ber betreffenben Dentmäler bei, in jofern bie immer machiende Gruppe ber vergötterten Raifer und Raiferinnen (unter Commodus ftanden beren in bem Raifertempel ber Arvalen 16, unter Alexander Geverus 203) qu

<sup>1)</sup> Vit. Severi c. 12. 19. Victor. Caes. 20, 30. Dio LXXV 7.

<sup>2)</sup> Vit. Macrini c. 6.

<sup>3)</sup> CIL II 4230; vgf. Şirfchfelb G. g. Mnz. 1870, 1095 (ad statuas curandas, nicht aurandas).

<sup>4)</sup> Plin. ad Tr. 8 (24).

<sup>5)</sup> Marini Atti p. 385 ff.: Anguft, Julia, Claudine, Poppaa (ober 2. Aelius

monumentalen und Kultuszwecken auch als Ganzes neu hergestellt wurde. So baute Domitian zu Rom eine Colonnade, der Kaiser Tacitus einen Tempel der vergötterten Kaiser, Alexander Severus errichtete auf dem Forum des Nerva ihre Kolossalstatuen.' Zuweilen verband sich mit dem officiellen Kultus eine unbesohlene allgemeine Berehrung zur Erhaltung und Erneuerung kaiserlicher Bildnisse. Wit anhänglichster Pietät hielt die römische Welt die verklärte Gestalt Warc Aurels unter den guten Geistern sest, zu denen sie sich im Gebet wandte: länger als ein Jahrhundert nach seinem Tode sah man noch in vielen Häusern seine Statue unter den Haussgöttern.

Schon weil die möglichst schnelle Aufstellung der faiferlichen Concle perftellung ber Bilbniffe in allen Stabten und Lagern ju ben erften Sorgen jeber Raferbentneuen Regierung geboren mußte, muffen auch in allen Centralpunkten ganzen Reich. Italiens und ber Brovingen Bilbbauer und Maler gur Berfügung gewesen sein; vielleicht geborten sie regelmäßig zu bem amtlichen Gefolge ber Stattbalter, Felbberen und boben Beamten. Dag von Galba, ber erft nach ber Ankunft ber Nachricht von Neros Tobe (8. Juni 68) aus Spanien aufbrach und Italien in langfamem Mariche erreichte, fich zur Zeit seiner Ermerbung (15. Januar 69) bort "in allen Municipien" Bilbniffe befanden,3 ift eben fo wenig überraschend wie bag noch vor ber Schlacht von Cremona (gegen Ende 69) im Lager ber Flotte ju Ravenna Bilbniffe bes Bitellius umgefturzt werben fonnten, ber erft zu Ende Mai in Oberitalien ericbienen war.' Aber icon auf bem Marich von Coln über Lyon nach Italien waren ibm, bevor er noch Bienne erreicht hatte, an mehreren Stellen Reiterstatuen errichtet worden, beren Bufammenjturz als übles Vorzeichen galt. Die Herrschaft bes Buvienus und Balbinus bauerte brei Monate (etwa vom Mar; bis in ben Juni

Cisar), Bekşasıan, Titus, Nerva, Trajan, Plotina, Şabrian, Sabina, Antoniuns, Haustina, L. Berus, Marc Aurel, Haustina II. — Commodus (oder Iulia Pia), Pertinax, Sever, Caracalla.

<sup>1)</sup> Breller, Reg. 178. 232. R. Mythol. 791, 1.

<sup>2)</sup> Vit. M. Antonini c, 18. 3) Tac. H. III 7. 4) Tac. H. III 12 sq.

<sup>5)</sup> Sueton, Vitell. c. 9.

238). Als Maximinus zu Ansang des Mai vor Aquileja ermerbet wurde, surze man dort seine Statuen und Bildnisse um, und nöthigte seine in die Stadt zugelassenn Soldaten, die der beiden Senatskaiser zu adoriren; der Consul Claudius Julianus beglückwünscht in einem an Pupienus und Valbinus wol gleich nach ihrer Ernennung erlassenn Schreiben die Legionen und Histstruppen, "die bereits im ganzen Neiche eure Vildnisse anbeten." In den Lagern machte schon die Hertstung und Erneuerung der kaiserlichen und sonstigen Medaillonbilder, mit denen die Feldzeichen geschmückt waren, die Anwesenheit von Künstlern wünschenkwerth, die dann auch zu andern Zwecken verwendet werden konnten; Caracalla ließ z. B. von Alexander dem Großen auch in den Lagern zahlreiche Statuen errichten.

3bre Errichtung burch Beamte,

Die Statuen und Bildniffe ber regierenden Kaiser fehlten aber nicht bloß an teinem Orte der Monarchie, sondern waren an allen größern auch zahlreich. Sie schmückten wol in der Regel die öffentlichen Pläge und Gebäude besonders der Regierung, Verwaltung und Rechtspflege. Apulejus äußert in seiner vor dem Proconsul Claudius Maximus (zu Karthago) gehaltenen Vertheidigungsrede seinen Unwillen, daß "vor diesen Statuen des Kaisers Pius" der Sohn der Mutter schändliche Dinge vorwerse. Für die Ausstellung an solchen Orten mögen die Statthalter und sonstigen Regierungsbeauten gesorat baben; aber

<sup>1)</sup> Clinton F. Rom. ad a. 238, beffen Unfetjungen ich folge.

<sup>2)</sup> Vit. Maximin, II 23 sq.)

<sup>3)</sup> Maxim, et Balbin, c. 17.

<sup>4)</sup> Rein Ct. R. E. Signa.

<sup>5)</sup> Dio LXXVII 7; vgl. Herodian. IV 8. A. Rein, die Stätten ber Röm. Castelle zu Niederbiber bei Renwied und auf ber Saalburg bei homburg vor der höße. Jahrbb. d. Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande XXVII (1859)
5. 151: "die Aussage, daß die anßer sehr vielen andern Broncegegenfänden im Schloffe izu homburg) bestüdlichen Bruchstide einer großen Statue vor dem Prätorinnt (bes römischen Standlagers auf der Saalburg), wo ein großer vierectiger Stein in den Boden eingelassen ift, gelegen hätten, interesserte mich um so mehr, als sie für die von mehrern Standlagern durch Reste und Uebersieferung bestätigte Ausstellung von Broncestatuen, denen die im d. 3. bei Kauten gesunden mit großer Wahrscheinlichteit beigezählt werden darf ?), einen neuen Beitrag gewährt."

<sup>6)</sup> Apulej. Apol. p. 534.

auch landschaftliche und Provinzialverbande so wie alle wohlhaben-burch Provinzialverbande dern Communen mußten ben Raifern ihre Suldigung burch Errichtung und Commuvon Statuen barbringen: und wenn bies in ausgezeichneter Beije geichehen sollte, mußten es mehrere ober folossale ober ungewöhnlich tofibare fein. Gine eigene Befandtichaft 3. B. überbrachte an Caligula im erften Jahre feiner Regierung Die ihm vom Brovingiallandtage der Proving Achaja (Spnode ber Banbellenen) votirten Chrenbezeugungen; zu biefen geborte auch ber Beidluft ibm eine große Menge von Statuen ju errichten, boch Caligula nahm nur vier an, bie an ben Orten ber beiligen Spiele (Olympia, Delphi, Remea und auf bem Sithmus) fteben follten.' Um zahlreichsten und anjehnlichsten werben bie Bilbfaulen ber Raifer überall ba gewesen fein, wo es eigene Priefterthumer für ihren Rult gab.2 Endlich aber burch Bribatdurften auch Brivatleute febr oft nicht unterlaffen, ihre Lovalität auf Diese Beife zu bezeugen, namentlich in Rom felbit. Wenn man gur Beit ber Antonine Die Bildniffe ber Raifer bort überall "in Wechselcomptoiren, Laben und Wertstätten, unter allen Borbachern, auf allen Berpläten, in allen Tenftern" aufgestellt fab, freilich meift schlecht gemalt und plump boffirt:3 jo werben auch in reichen und vornehmen Saufern gute Bilber und Statuen von ihnen nicht gefehlt haben. Ueberdieß war auch die öffentliche Aufstellung von Raiferftatuen burch Brivatpersonen in ben größern Stabten feineswegs jelten.

Bon sämmtlichen Kaisern ist vielleicht habrian bersenige gewesen, Statuen gaber in allen Provinzen burch bie zahlreichsten Denkmäler geehrt Griechenlane, wurde, gewiß aber nirgend burch so viele als in dem von ihm mit Bohlthaten am reichsten bedachten Griechenland. Mehrere von einszelnen Gemeinden, ganzen Cantonen, größern Bollsverbänden errichtete Statuen Habrians lassen sich bort an verschiedenen Orten nachweisen, wie zu Delphi, Olympia, Theben, Spros, Koronea: bei weitem die

<sup>1)</sup> Keil, Sylloge Inser. Boeot. Nr. 31 p. 120. cf. p. 124. Hertherg, Gefch. Grichenlands II 33 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. 3. B. ilber bie Bafen von Kaiferstatuen in Tarraco Hilbner, Germes I 120 f.

<sup>3)</sup> Fronto ed. Naber. p. 74. Th. I3 255, 4.

<sup>4)</sup> Bertberg, G. Gr. II 333 f.

meisten aber in Athen, bas ibm am meisten verbankte, und wo auch bie umfassenoften Nachforschungen stattgefunden baben. In jedem ber breigebn feilförmigen Abschnitte bes fürglich blofgelegten Dionwiestheaters bat mabricheinlich eine Statue Babrians gestanden, welche bis auf eine von ben gwölf Phylen (Stämmen) Atticas errichtet waren. Zwei andere erwähnt Paufanias im Rerameitos, ber Agora und auf ber Afropolis im Bartbenen. Bon Brivaten zu Atben errichtete fennen wir zwei, bavon eine von Berodes Atticus in Gemeinschaft mit feinem Sobne Berodian. Die größte auf einer Stelle vereinigte Babl aber befand fich in und bei bem von Sabrian ausgebauten Tempel bes olympischen Beils. Wahrscheinlich vor ben Fronten ftanden zwei Statuen bes Erbauers aus thafifchem und zwei aus ägyptischem Marmor, por ben Gaulen (wol ber ringeum laufenden Rolonnaben) broncene von überseeischen Städten, an andern Stellen andere von griechischen Städten geftiftete Standbilber, von benen im Gangen noch breigebn Boftamente und Inschriften porbanden find. Alle überragte eine von den Athenern binter bem Tempel errichtete "febenswerthe Roloffalftatue." 1 Doch fonnen bie uns bekannten Statuen Sabrians nur ein fleiner Theil ber fammtlichen in Athen vorbandenen gewesen sein, wenn die aut bezeugte Nachricht wahr ift, bag bie Athener einft bem Demetrius von Phaleron mehr als 300 Statuen errichtet hatten.2 Gegen Sabrian batten fie vielleicht mehr Grund gur Dankbarkeit, gewiß aber mehr Beranlaffung, Diefe in ber überschwenglichften Beife zu anfern: überdies mar die Berftellung ber Statuen weniger toftfpielig als 450 Jahre früher. Wie fehr nun aber auch bie Provingen und Städte wetteifern mochten ihre Treue und Lopalität gegen ben regierenden Raifer burch gabireiche Bilbfanlen zu betunden, fo burfte Augund in Doch beren Menge und Pracht in Rom immer am größten gewesen Angust fagt in ber Dentschrift über seine Thaten, bag ibm ju Rom etwa 80 filberne Statuen (theils auf bem Boben, theils auf Biergespannen ftebent, theils Reiterstatuen) von Staaten und Einzelnen errichtet worben seien, Die er sammtlich einschmelzen ließ,

<sup>1)</sup> Pausan, 1 18, 6. Sertberg II 327.

<sup>2)</sup> Röbler, Berm. Schriften VI 355, 5. Strabo 1 9, 20 p. 371 sq.

um in bem Tempel bes Apollo auf bem Balatin von bem gewonnenen Belbe im Ramen ber Stifter und bem feinigen golbene Beihgeschente (besonders Dreifuge) aufzustellen.1 Man fann biernach nicht anders als glauben, baf feine broncenen und marmornen Standbilber in Rom bereits zu feinen Lebzeiten nach hunderten, im gangen Reich vielleicht nach Myriaden gablten, fo fabelhaft folche Bablen gegenwärtig auch flingen mogen. Wenn übrigens auch in ber Zeit ber werbenden Monarchie die fich in fo maffenhaften Darbringungen äußernde Unterthänigkeit noch weit von ihrer größten Berbreitung und Stärfe entfernt mar, und überdies von August gefliffentlich im Baume gehalten murbe, jo ift boch feinem fpatern Raifer wie ibm als Erretter ber Belt und Begründer ber neuen Ordnung gehulbigt worden, auch bauerte feine Berrichaft 44 Jahre; und fo mag benn allerdings bie Babl ber ibm (mabrend feines lebens wie nach feinem Tobe) errichteten Denfmäler größer gewesen fein, als bei irgend einem andern Regenten. Bon Diefem Borrath baben fich benn auch nicht gang unbeträchtliche lleberrefte erhalten.2

Rur fehr felten und ausnahmsweise tonnen in den ersten Jahr- Die Raifer-bentmaler fo bunderten Raiferbildniffe durch Umarbeitung ober neue Benennung gut wie nie alterer bergestellt worden fein: weil diejenigen, die durch bas Dentmal geehrt werden follten, in einem folden Berfahren, wie Dio von Brufa mit Recht fagt, eber eine Beleidigung als eine Suldigung erbliden tonnten.3 Paufanias fab vor bem Beratempel bei Mbtenä eine Statue, nach ber Inschrift bes August, Die aber nach bortiger Angabe eine bes Dreft war.' Doch ist bies außer bem bereits angeführten bas einzige befannte Beispiel biefer Art aus ber frühern Raiferzeit. Seit bem Jahr 15 magten wol wenige um bes Beminns ober Ersparnisses willen auch noch so beimlich eine Sandlung, beren Entbedung fie ber Befahr einer Anflage auf Dajeftateverletung aussetzen tonnte. Dio bat ben Rhobiern, Die mit ber Ebre ber Statue mehr als freigebig waren, aber febr oft ftatt neue aufzustellen

11

<sup>1)</sup> Mommsen, R. g. D. Aug. p. 69 sq.

<sup>2)</sup> Subner, Auguftus Marmorftatue b. Berliner Duf. Brogr. b. Bindelmannsf. 1868 G. 7 f.

<sup>3)</sup> Dio Or. XXXI p. 324 M.

<sup>4)</sup> Pausan, II 17, 3.

Friedlaenber, Darftellungen III.

nur ältere auf ben Ramen bes zu Sbrenden umtaufen ober umarbeiten liegen, Die Unwürdigfeit biefes Berfahrens in einer langen Rebe porgebalten. Es fei, fagt er u. a., um fo weniger zu enticulbigen. ale fie ja boch fort und fort auch wirflich neue Bilbfaulen errichteten, nämlich für bie Raifer und bie boben Beamten; ja man wurde ibnen feine Bormurfe machen, wenn fie wenigstens bei allen "außer ben Raifern" in gleicher Beise verführen: eine berartige Berftellung von Raiferbildniffen ericbien ibm alfo als gang undenfbar. eriablt, baf bie Alexandriner alle bortigen Spnagogen, Die fie nicht geriteren fonnten, burch Aufstellung von Bilbern Caliquias entweibten, in ber größten ftellten fie feine Bronceftatue auf einem Biergefpann In ber Gile aber batten fie fein neues auftreiben tonnen, fondern ein altes verroftetes, icabbaftes aus bem Gomnafium genommen, welches, wie manche fagten, einer altern Cleopatra bebieirt gewesen war. "Was für einer Anklage Die Aufstellenden sich baburch aussetten, ift flar; ja icon bann, wenn es ein neues aber eines Beibes, ober eines Mannes, aber ein altes, ja wenn es überhaupt einem andern gewidmet war. Mußten die, welche zu Ehren bes Raifers eine folde Aufstellung gemacht batten, fich nicht offenbar buten, bag er, ber alles auf ibn Begualiche besonders wichtig nabm. eine Anzeige erhielt?"2 - Aber auch bei andern als faijerlichen Monumenten icheint bas Anbringen neuer Ropfe ober Inichriften? ftatt ber Errichtung neuer Figuren in ber frühern Raiferzeit feineswegs baufig gewesen zu sein; bauptfachlich geschah es wol in griechischen Städten, mo ber Borrath von alten Statuen febr groß mar. blok find bie befannten terartigen Falle vereinzelt. fonbern Dio fagt auch in ber Rebe, in ber er ben Rhobiern biefe ;,feit einiger Reit" bei ibnen eingeriffene Unfitte borbalt, bag andere weniger reiche, jum Theil außerst arme Stadte wie Athen, Sparta, Bygang, Mithlene fich bavon völlig frei erhielten.6 Allem Unichein nach mar es

Why.

<sup>1)</sup> Dio ib. p. 343 M.

<sup>2)</sup> Philo legat, ad Gaj. § 20 p. 565 M.

<sup>3)</sup> Plin. H. N. XXXV 4.

<sup>4)</sup> Müller, Stb. b. Ard. § 157, 4. Röbler, Berm. Cor. V 357.

<sup>5)</sup> Dio l. l. p. 312 M.

<sup>6)</sup> Dio ib. p. 342 M. 345 M.

im damaligen Griechenland eben nur Rhodos, wo dies Berfahren in großem Umfange geubt murbe; man fagte, bag bie bortigen Ctatuen wie Schaufpieler Die Rollen wechselten.1

Bas von ben Kaiserbildniffen gilt, gilt jum größten Theil auch Dentmaler ber Mitglieber von denen der Kaiserinnen und besignirten Thronfolger, jum großen bes Kaiser-Theil felbst von benen anderer Angebörigen bes Raiserbauses. Wenn in ber Zeit, wo Tiber mabrent feines Aufenthalts auf Rhodos in tieffter Ungnade ftand, Die Bewohner von Rimes feine Statuen und Bildniffe umfturzten, jo wird es bamals jo gut wie bort beren in allen großen Städten gegeben haben.2 Dem jur Thronfolge bestimmten Aelius Berus ließ Sabrian nach feinem Tobe in einigen Statten Tempel bauen und "im gangen Reiche" Roloffalftatuen errichten.3 Die Darstellung bes Antinous hat befanntlich die Malerei und Sculptur in ben verschiedensten, wo nicht in allen Provingen beschäftigt.

Much die bochften Beamten, die Leiter ber Regierung wurden ber bochten im gangen Reich burch Monumente in abnlicher Beije wie bie Raifer geehrt, besonders natürlich, wenn fie beren erflarte Gunftlinge waren. Mle Sejan im Zenith feiner Dacht ftant, wurden ihm von Senat und Ritterichaft, ben Tribus und ben vornehmften Dlännern Roms jo viele Bilbfaulen errichtet, bag, wie Caffins Dio fagt, Riemand ibre Babl anzugeben vermocht batte, befonders feit Tiberius auf ben Beichlug bes Senats fein Broncestandbild im Theater bes Pompejus hatte errichten laffen.5 Allgemein murben Bilber und Statuen bes Raifers und seines andern 3ch neben einander gestellt,6 felbst in ben Lagern (boch bier vielleicht nur an den Feldzeichen) mit einziger Ausnahme ber fprischen Armee:" und Tiber ließ es gescheben, bag bie Bilbniffe feines Bunftlings bort auf ben Sammelplaten ber Legionen, so wie auf ben Foren und in ben Theatern ber Städte verehrt wurden." Der jabe Fall Sejans im Jahre 31 mar bas Signal jum Umfturg feiner Denkmäler. Seine Statuen, fagt Juvenal, wurden an Seilen von ben Boftamenten berab und auf bem Boben

<sup>1)</sup> ld. ib. p. 357 M. 2) Sueton. Tiber. c. 13. 3) H. A. Ael. Ver. c. 7. 4) C. Dio LVIII 2. 5) Dio LVII 21, Tac. A. III 72. IV 7. 6) Dio LVIII 4. Tac. A. IV 74, 7) Sueton, Tiber, c. 48. 8) Tac. A, IV 2.

fortgeschleift. Beilhiebe zerschmetterten bie Räber ber Zweigespanne, und die Beine ber unschuldigen broncenen Gäule, bald schmolz in ben fnatternben, von Blasebälgen angesachten Feuern ber Gußesen das vom Bolt angebetete Haupt und vertnisterte ber ganze tolossals vom Bolt angebetete Haupt und vertnisterte ber ganze tolossals weigenus, und aus dem Antlit, das im ganzen Reich das zweite war, wurden Töpse, Pfannen, Becken und Nachtgeschirre versertigt. Ganz Alehnliches wird von dem Günstlinge Severs Plautianus berichtet, der von ebenso schwindelnder Höhe ebenso plöglich herabstürzte. Dio sagt, daß ihm nicht nur viel mehr, sondern auch größere Statuen und Bilder errichtet wurden als den Kaisern, und nicht bloß in den andern Städten, sondern auch in Rom, und nicht bloß von Privatpersonen, sondern auch vom Senat. Gerade dies trug dazu bei, den Argwohn Severs zu erregen; nach Plautians Fall wurden "im ganzen Reich seine Statuen umgestürzt."

ber Provins cialstatts balter —

Wenn aber nothwendig die Babl berer febr flein mar, benen im gangen Reich Statuen errichtet wurden, fo war bagegen bie Menge berjenigen, benen biefe Ehre innerhalb bestimmter Bebiete ober an einzelnen Orten wiberfuhr, unglaublich groß. vor allem die gewöhnlichfte Suldigung ber Brovincialen gegen alle Römer, Die wirklich ober scheinbar Die Macht hatten ihnen zu schaben ober zu nüten, in erfter Reibe naturlich bie Stattbalter. Schon in ben letten Zeiten ber Republit mar es allgemein üblich, bag biefen in ben Brovingen Tempel errichtet wurden.3 Cicero hatte in Cilicien als Proconful "Statuen, Tempel, Biergefpanne" abzulebnen: aber Berres batte bie Bemeinden Siciliens gezwungen, nicht blok ibm felbft, fondern auch feinem Bater und feinem Sobne (einem Anaben) eine Menge von Standbilbern zu errichten; in Spratus waren beren so viele, daß es schien, er habe ihrer bort nicht weniger aufgeftellt als weggenommen.5 Außerdem fab man von ibm in Rom vergoldete Reiterstatuen, Die von ben romischen Raufleuten, ben Betreibeproducenten, bem Brovingialverbande Siciliens gestiftet maren.

<sup>1)</sup> Juv. X 56-64.

<sup>2)</sup> Dio LXXVII 14 u. 16. H. A. Sever. c. 14.

<sup>3)</sup> Sueton. August. c. 52.

<sup>4)</sup> Cic. ad Attic. V 21, 5.

<sup>5)</sup> Cic, in Verr. II 2 c. 63. 67. IV c. 41. 62. 6) Id, ib. II 2 c. 59. 69.

Das entfetliche Satravenregiment jener Zeit bat nun gwar bie Monarcie febr eingeschränft, boch nie gang beseitigt; und wenn immer noch die Provinzialen birett ober indirett gezwungen wurden ihre Blunderer und Thrannen burch Denkmäler zu ehren, fo konnten fie biefe Gbre überbaupt feinem Stattbalter vorenthalten, obne bamit eine Anklage auszusprechen. Nach Dio entschuldigten Die Rhobier bie Bermendung alter Statuen ju neuen Ehrenbezeugungen bamit, baf es eine Nothwendigfeit sei, so viele bobe Beamte zu ehren, und eingestandenermaßen geschab es febr häufig nicht wegen ihrer wirtlichen Berbienfte, fonbern nur wegen ibrer Macht. Beben, ber gu ibnen tam, fürchteten fie, und glaubten ibre Freiheit in Gefahr, wenn fie einmal von einem fein Broncestandbild aufstellten. Mußten fie wirklich jeden Ankommenden freundlich anwendeln wie gemeine Sunde, und Sag und Born beforgen, wenn fie nicht bem und jenem idmeichelten, bann meinte Dio, ftand es fchlimm um fie.2 Die Chre der Statue wurde auch (namentlich in Griechenland) angesehenen ber angeseher nem Römer Römern erwiesen, die sich in außeramtlicher Stellung dort aufhielten; in dem Prowie besonders in Athen Die Inschriften gabireicher Bostamente aus ber ersten Kaiserzeit beweisen.3 Um so unerläftlicher mar es für Städte und Provingen fich für wirfliche Wohlthaten auf Diefe Weife bantbar zu bezeigen, por allem für bie llebernahme ihres Schutes und ihrer Bertretung (bes Patronats). In ben Stubten Siciliens fab man überall auf ben Foren Reiterstatuen ber Marceller als ber Batrone ber Infel.4 Der Belb bes apulejanischen Romans, aus einer in Theffalien angesehenen Familie stamment, wird in Sprata jum Begenftanbe eines öffentlichen Scherzes gemacht; worauf bie Magiftrate ibn um Entschuldigung bitten, und ibm anzeigen, bag die Stadt um ibn gu verfohnen ibn gum Patron gewählt und bie Aufftellung feines Bilbniffes in Bronce beschloffen babe. Bon ben amtlichen und halbamtlichen Stellungen in den Provinzen gaben ber Subalternbeanten. idon die subalternen einen Anspruch auf Diese Ebre. Dem Bater

<sup>1)</sup> Dio or, XXXI 317 sq. M. 323 M.

<sup>2)</sup> Id. ib. p. 344 sq. M.

<sup>3)</sup> Bertberg, Beid. Griechenlands II 68, 22'.

<sup>4)</sup> Cic. in Verr. II 4 c. 40 (56).

<sup>5)</sup> Apulej, Metamorph. III 11 ed. Eyssenhardt,

bes Bespafian, Flavius Sabinus, ber bie Erhebung bes Baarenzolls von 21/2 Brocent in ber Proving Affien gepachtet hatte, waren bort Bildniffe und lobende Inschriften aufgestellt worden.' Titus batte. wie Sueton fagt, als Militairtribun in Germanien und Britannien fich ben Ruhm ber Energie und zugleich ber Mäßigung erworben, "wie fich aus ber Menge und ben Inschriften seiner Statuen und Bildniffe in beiden Brovingen ergibt."2 Bei einer fo grengenlofen Berschwendung ber monumentalen Chren fonnte eine wirkliche Muszeichnung nur burch ungewöhnlich große und toftbare Dentmäler erfolgen; und es ift mol nicht zu febr übertrieben, wenn Apuleius jum Rubme bes Confularen Memilianus Strabo fagt, bag alle Brovingen fich Blud munichen, ibm vier- und fechefpannige Bagen (mit feinem Standbilbe) gu errichten.3

Ebre ber Statue in ben

Die Errichtung von Statuen war auch in ben Städten ber Blanicipien, ganzen Monarchie eine allgemeine Belohnung wirklicher oder angeblicher Berdienfte einzelner um die Gemeinde. Der anfänglich feltene Gebrauch ber Bildnifftatuen murbe fpater, wie Blinius fagt, von ber gangen Welt aus einem bochit menschenfreundlichen Ebrgeig aufgenommen; Statuen fingen an eine Bierbe auf ben Foren aller Dunicipien gu fein, fo murbe bas Gebachtniß von Menschen auf Die Nachwelt gebracht, auch ihre Ghren zur Kenntniß aller Zeiten auf ben Bostamenten verzeichnet, bamit man fie nicht bloß auf ben Grabern laje.4 Taufende von erhaltenen Boftamenten mit griechischen und römischen Inschriften zeugen bies. In Pompeji (mit etwa 30,000 Ginwohnern) haben allein an ber westlichen Langfeite bes Forums vierzehn Bortraitstatuen gestanden," und man fann vielleicht bas fünf = ober sechsfache als Gesammtgabl ber bei ber Berschüttung in ber gangen Stadt vorhandenen annehmen. Rubmbegier und Municipalpatriotismus verbanden fich, wie bemerkt, mit der Rückficht auf Die öffentliche Meinung, um Die Boblhabenben und Angesebenen ju Leiftungen für ihre Communen anzuspornen, und biese setten ibrerfeits einen Rubm barin, burch gablreiche Monumente zu bezeugen. bag viele es fich zur Chre geschätt hatten, ihnen Opfer zu bringen,

<sup>1)</sup> Sueton. Vespas. c. 1. 2) Id. Tit. c. 4. 3) Apulei, Florida III 16.

<sup>4)</sup> Plin, H. N. XXXIV 17. 5) Operbed, Bompeii II2 144.

und daß sie ihrerseits wol im Stande seien, dieselben zu belohnen, und zugleich ihre Stadt zu schmücken.' Schwerlich konnte eine reiche und ansehnliche Familie in einer größern Stadt einige Generationen hindurch ihren Wohnsitz gehabt haben, ohne in die Nothwendigkeit versetzt worden zu sein, sich die Ehre der Statue zu verdienen. Die von Prusa rühmt, daß seine Großväter und andere Vorsahren, sein Bater (der lange Zeit der Stadt vorzestanden hatte), seine Brüder und Berwandten von der Stadt geehrt worden seien durch viele Statuen, öffentliche Begrähnisse, Kampfspiele an ihren Gräbern und viele andere Auszeichnungen: seiner Mutter war nach ihrem Tode nicht bloß ein Standbild sondern auch ein Tempel errichtet worden.<sup>2</sup> Die Bekleidung mancher (nur der Aristokratie der Provinzen zugängslichen) hohen Würden hatte die Ehre der Statue ofsenbar mehr oder minder regelmäßig zur Folge, wie namentlich die des höchsten Provinzialspriesterthums.<sup>3</sup>

Es genügt, Die gewöhnlichsten in ben Städten 3taliens fo wie aller Provingen burch Statuen belohnten Berbienfte anguführen, um von ber Allgemeinbeit biefer Ebre eine Borftellung zu geben. Sauptjadlich waren es große jum Beften ber Stadt gebrachte Gelbovfer und perfönliche Leiftungen: nächst ben bereits erwähnten so bäufigen Berichenerungs- ober Nüplichkeitsbanten, Buwendungen und Schenfungen zu ben verschiedensten Zweden (3. B. gum Anfauf von Betreibe bei Theuerungen, gang besonders baufig aber (einmalige ober jährlich wiedertehrende) Bewirthungen ber gesammten Bürgerschaft, bei benen auch Gelb vertheilt zu werben pflegte; ferner Schauspiele aller Art (namentlich Thierheten und Gladiatorenfämpfe), endlich freiwillig übernommene und auf eigene Roften ausgeführte Befandticaften an die Raifer und Stattbalter. Aber neben biefen gewöhnlichsten Beranlassungen für die Ehre ber Bilbfaule gab ce noch viele andere. Auch eine ausgezeichnete Wirtsamfeit in einem Lebramt gab Unipruch barauf; und nicht bloß die weltberühnten Professoren ber Beredfamfeit, Die Schaaren von Schülern aus weiter Kerne berbei-

<sup>1)</sup> Dio or. XXXI p. 344 sq.

<sup>2)</sup> Dio or. XLIV p. 509 M.

<sup>3)</sup> CIG II 4248 (Tarraco): statuam inter flaminales viros positam.

wenn fie Gelehrte von Ruf waren. Bon Horagens Lebrer Orbilius Buvillus, ber als faft 100 jabriger Greis in einer Dachtammer ftarb, fab man ju Benevent auf bem Capitol eine fitenbe Statue im griechischen Mantel mit zwei Bucherbebaltern; ju Branefte eine bes Dt. Berrius Flaccus über seinem bort auf bem Forum auf Marmortafeln eingegrabenen Ralender.1 Huch littergrifche Leiftungen murben burch biefe Unerfennung belohnt, mit ber bie Städte gegen Mitburger zuweilen nur zu freigebig verfuhren. Nach Dio von Brufa batten Die Athener einem bochit unbedeutenben Dichter eine Broncestatue und amar neben ber bes Menander aufgestellt.2 Ginem breigebn= jährigen Anaben in Siftonium, ber bei ber Preisbewerbung auf bem Capitol im Jahr 110 ben Rrang für lateinische Boefie erbalten batte, beichlog bie gesammte Ginwohnerzahl (plebs) eine Statue aus freiwilligen Beiträgen ju errichten.3 Much Frauen murbe biefe Ebre febr bäufig erwiesen. Es war ferner Sitte, Berftorbenen Statuen an errichten, um ibre Angebörigen, namentlich Eltern zu tröften und gu ehren,4 felbft fleinen Rindern. In Brixia bat ber Gemeinberath einmal für einen Anaben, ber in bem Alter von 6 3abren 2 Monaten 5 Tagen gestorben war, eine vergoldete Reiterstatue becretirt, um ben überlebenden Bater zu erfreuen:5 fo gemein war also biefe Art von Monumenten mit ber Zeit geworben, in benen noch Cicero einen Beweis für bie Daflofigfeit feines Zeitalters gefunden batte. Gine andere Steigerung ber Ehre mar die Errichtung von mehreren Statuen ber- Statuen berfelben Berfon. Auf Dieje Beije belohnten 3. B. Die Athener ihren reichen (auch als epischen Dichter befannten) Mitburger Julius Nicanor, ber (unter August) bie von ihnen aus Gelonoth verpfändete ober verfaufte Infel Salamis für fie gurudtaufte: in

Dichrere

rühmenden Inschriften wird er als "neuer Somer" und "neuer

<sup>1)</sup> Sueton. ill. gr. 9, 17.

<sup>2)</sup> Dio or. 31 p. 346 M.

<sup>3)</sup> IRN 5252.

<sup>4)</sup> Bgl. 3. B. Mommsen ClL II 3251, Borghesi B. d. I. 1853 p. 185.

<sup>5)</sup> Orelli 4051.

<sup>6)</sup> Cic. Philipp. 9, 6, 13. Statuen auf bigae 1, B. IRN 4059 (Minturnae); val. CIL II 1086.

Themistofles" gepriesen.' In berfelben Zeit erhielt ein B. Lucilius Gamala für feine gablreichen Bauten und Schenfungen ju Oftia wei Broncestatuen, wovon eine vergoldet.2 Für einen C. Balerius Camillus waren nach einer zu Avenches gefundenen Inschrift sowohl pon ber gesammten Bölferschaft (civitas) ber Belbetier, als von beren einzelnen Baugemeinden (pagatim) Statuen beichloffen worben.3 Ginem & Boftumius Felix Celerinus, Raiferpriefter und oberften Magistrat batte zu Sippo Regius (in Numidien) zum Dant für ein prachtvolles Gladiatorenfpiel und andere Berbienfte jede Curie eine Statue aus eigenen Mitteln errichtet.4 Giner Priefterin in Ralama in Rumibien, Die eine außerorbentliche Freigebigfeit gegen bie Stadt bewiesen batte, beschloft ber Bemeinderath fünf Statuen iu feten.5 Ebenfo viele Statuen ber Sofia Falconilla murben nach beren Tobe ihrem Bater Q. Pompejus Sofius Priscus (Conful 169) von ber Gemeinde zu Constantine angeboten, von benen er jedoch nur eine annabm.6

Sehr häufig, wo nicht in der Regel, erfolgte übrigens die Ersaufkönfender richtung der Statuen auf Kosen der Geehrten. Man liest auf ihren Geehrten. Inchtung der Statuen auf Kosen der Geehrten. Man liest auf ihren Geehrten. Incht der die Kosen der Geehrten. Incht is Gest der Fallen erlassen sie Gehren erlassen sie Gehren statuen sie in sehr vielen Fällen erst decretirt worden, nachdem die Erskarung der zu ehrenden Personen ersolgt war, daß sie die Kosten selbst tragen würden. Ausnahmsweise ließ Imand auch wol zu, daß die ersorderlichen Beiträge eingesammelt wurden, um sie dann zurück zu erstatten. In Forum Sempronii (Fossonbrone) ließ der Gemeinderath einmal eine im geheimen votirte Statue sertig zu dem Geehrten hinschaffen, damit er sie nicht aus zu großer Bescheidenheit, wie schon früher einmal ablehne.

Uebrigens wurden von den Städten auch ausgezeichnete Fremde Statuen von burch Statuen geehrt, besonders im zweiten Jahrhundert die bedeu-



<sup>1)</sup> Reil, D. Rh. Duf. XVIII (1863) 58-62.

<sup>2)</sup> Orelli 3882. Mommfen, Ber. b. Gachf. Gef. 1849, 295.

<sup>3)</sup> Mommsen, Inscr. Helv. 192.

<sup>4)</sup> Renier, Mélanges d'épigr. p. 221.

<sup>5)</sup> Henzen 6001. Bgf. oben ©. 116; 117, 1. 6) Borghesi, Bull. d. l. 1853 p. 185. 7) Orelli 3807. CIL II 1971. 8) Orelli 4039.

tenbsten ber von Ort ju Ort ziehenben Birtuofen ber Beredsamleit (Sophiften); fo Ariftides an mehreren Orten. Gine Statue au Smyrna war ihm gemeinschaftlich von Alexandria, Bermovolis maana. Antinoe und ben Griechen bes Delta errichtet worben.1 faat in feiner Danfrede für bie ibm vom Gemeinderath zu Rarthmo votirte Statue, ibm fei biefe Chre bereits an andern Orten erwiefen worben; auch in mittelmäßigen Städten habe es bagu nicht an ben Roften für bie Bronce und ber Thatigteit eines Runftlere gefehlt. Als ber Philosoph Demonar einmal nach Olympia fam, votirten ibm bie Eleer eine Broncestatue: er lebnte fie ab, weil fie bamit einen Tabel ihrer Borfahren ausbruden murben, Die bem Gocrates und Antistbenes feine gesetst batten.3 Noch in ber Beit bes Geverus war es gewöhnlich, daß Philosophen burch Statuen geehrt murben." Wie in ben Municipien biefe Ghre im Ramen ber Stadt (wenn

Botierung ber Statuen

burd bie Ge- nicht burch die gesammte Bürgerschaft) burch den Gemeinderath bemeinderätte, in Rom durch ereint zu werden pflegte, so in Rom durch den Senat. Für Lucilius ben Senat. Longus, einen ber ältesten und nächsten Freunde Tibers, beschloß ber Senat nach beffen Tebe im Jahr 23 unter andern Gbren eine Statue auf bem Forum bes Auguft auf öffentliche Roften; benn bamale, fagt Tacitus, wurde noch alles im Senat verhandelt.3 Caligulas Berbot einem Lebenden ohne feine ausdrückliche Erlaubnif eine Statue ober ein Bilbniß zu feten, bob bas felbständige Bo ichlugrecht bes Senats auf; boch Claubins ftellte es wieber ber, ba er fogar (im Babr 45) Die öffentliche Aufstellung ber Bildfaulen burch Private von ber Erlaubnif bes Genats abbangig machte: nur folden, die ein öffentliches Bebande auf eigne Roften aufgeführt batten, ober beren Bermanbten, war es in bemfelben geftattet. Bis babin hatte es Jebermann frei gestanten, fein Bildniß gemalt ober in Stein und Erz öffentlich aufzuftellen, die Folge war eine Ueberfüllung Roms mit perfonlichen Denkmälern gewesen, welcher Claudius burch eine andere Bertheilung abhalf.7 Doch eine Aufstellung von Statuen in Tempeln (wie 3. B. Die bes Antonius Mufa, bes Arztes Augufts,

<sup>1)</sup> Babr u. Westermann, Aristides Ct. R. E. 12 340. 2) Apulej. Florid. 5) Tac. A. IV 15. III 16. 3) Lucian, Demon. 58. 4) Tertull, Apol. c. 46. 6) Sucton, Calig. c. 34. 7) Dio LX 25.

aus freiwilligen Beitragen im Mesculaptempel),1 burfte nach wie bor Brivaten erlaubt gewesen sein. Da übrigens ber Senat biefe Ehre ndersich immer, wo nicht auf ben Befehl so boch im Ginverständniß mit ben Raifern potirte, fo wird bie Errichtung von Statuen ebenfo Deffentlich gut auch ihnen zugeschrieben. Bon Tiberius fagt 3. B. C. Dio, bag Statuen Berer viele Berftorbene burch Bilbfaulen ehrte.2 Gelbitv:rftandlich erbielten überbaupt Berftorbene eber Statuen als Lebenbe. Go 3. B. unter Marc Murel bie bornebmiten ber an ber Best Bestorbenen, und die im Marcomannenfriege gefallenen Abligen, Die lettern auf bem Trajansforum.3 Bei einem Regierungsantritt icheinen in ber Regel bie verstorbenen Bermanbten bes neuen Raijers Statuen erbalten ju baben. Claudius mare unter Caligula fait bes Confulats (37) entfest worden, weil er die Ausführung und Aufstellung ber Statuen ber verftorbenen Brüber bes Raifers Nero und Drufus (+ 30) nachläffig betrieben hatte.4 Antoninus Bius "nahm bie (vom Senat) für feinen Bater, feine Mutter, feine Großeltern und Brüber, bie fammtlich icon tobt maren, becretirten Statuen gern an." Marc Aurel ehrte fogar bie Freunde feiner Eltern nach ihrem Tode burch Statuen.6 Severus fette beren feinen verftorbenen Angeborigen, feinen Eltern, feinem Grofvater und feiner erften Bemablin." Doch auch gegen Lebende waren Senat und Raifer mit Diefer Chre feinesweas fara. Marc Aurel, ber für seinen Lebrer in ber Bhilosophie Bunius Rufticus nach beffen Tobe im Senat mehrere Statuen forberte, verlangte eine für feinen Lehrer in ber Beredfamteit Fronto offenbar noch bei beffen Lebzeiten." Auf feinen und feines Ditregenten Commobus Antrag votirte ber Senat bem Brafecten bes Bratoriums D. Baffaus Rufus brei Statuen: eine vergoldete auf bem Forum Trajans, eine in bürgerlicher Tracht in bem Tempel bes Bius, eine im Sarnifch in bem bes rachenben Mars.9 Statuen geborten auch zu ben militärischen Belohnungen.10 Constantius ließ

<sup>1)</sup> Sueton. Aug. c. 59. 2) Dio LVII 21. 3) H. A. vit. M. Anton. c. 4) Sueton. Claud. c. 9. 5) Vit. Anton. P. c. 5. 13 u. 22. 7) V. Severi c. 14; wo nach rumore belli Parthici eine Lude, bann etwa [propinquis] exstinctis patri matri etc. zu fesen ift. 8) M. Anton. c. 2, 3, 9) Henzen-Orelli 372 (Orelli 3574), 10) CIL II 3272.

3. B. die ber Führer eines fühnen Ausfalls aus bem von ben Berfern (359) belagerten Amida in Armenien (Diarbefir) auf einem belebten Plate ju Sbessa aufstellen, wo sie Ammian noch sab.

Orte ber Aufftellung in Rom.

Dit Statuen waren vor allem bie fammtlichen Foren mit ibren Colonnaben und bie bebeutenbiten Tempel und beren Borplate gefüllt; bas alte Forum und ber Borplat bes Jupitertempels auf bem Capitol icon in ber Republit. Bon bier verfette August eine Angabl von Statuen berühmter Manner wegen Mangel an Raum auf bas Marsfeld.2 Auf bem Forum Augusts wurden bis auf Trajan bie vom Senat becretirten Triumphalftatuen aufgestellt, nach Trajan gewöhnlich auf bessen Forum.3 Ueberhaupt wurde bieses je langer ie mehr "ber Mittelpunft bes Glanges und ber Auszeichnung," befonbere burch Alexander Severus, wovon auch gablreiche bort gefundene Postamente zeugen.4 Gine febr feltene Chre mar eine Statue auf bem Balatium, Die ber Senat bem Bater bes Raifere Dtbo ig. Otho) für bie Entbedung eines Morbanichlags auf Claudius votirte. Dort "über ben Triumphalstatuen auf bem Forum" ließ Rero auch im Jahr 65 bie Statuen bes (nachberigen Raifers) Rerba und bes Tigellinus aufstellen.6

Privatmonus mente.

Privatmonumente werben selbstwerständlich weit seltener ermähmt als öffentliche Denkmäler, aber ob sie weniger zahlreich waren ist die Frage. Zu jenen gehören u. a. die von den Collegien (Zünften, religiösen und andern Genossenschaften) ihren Patronen und sonstigen Gönnern gesetzen Statuen; serner die beliebten und berühmten Bühnenkünstlern, Musitern, Athleten und Wagenlenkern von ihren Anhängern und Verehrern errichteten Denkmäler: die der Wagenlenker waren wol wenigstens großentheils von den Factionen gestiftet. Die Menge solcher Statuen in dem eigenthümlichen Kostümdes Circus fiel in Kom um die Mitte des zweiten Jahrhundens

<sup>1)</sup> Sueton. Calig. c. 34. 2) Mommsen CIL I p. 282. 3) Preffer, Regionen 232, 4) Sueton. Otho c. 1. 5) Tac. A. XV 72.

<sup>6)</sup> Ammian. Marc. XIX 6, 12.

<sup>7)</sup> Henzen 7215. Herzog, Gall. Narb. App. 18. Mommsen Bull. d. Inst. 1853 p. 27 sqq. (Die zum Schmud ber Stadt Augustodunum beim Einzuge Constantins verwendeten signa collegiorum Paneg. VII 8, 4 waren wol Götterbilder).

ven Fremden auf, und nicht bloß diese sondern auch die von Pantomimen sah man mit Götterbildern zusammen (d. h. in Tempeln) aufgestellt.' Uebrigens wurden solche Künstler auch von Gemeinden mit Statuen geehrt, und nicht bloß in Griechenland. Die Stadt Präneste errichtete ihrem Mitbürger, dem Freigelassenen der Kaiser Sever und Caracalla M. Aurelius Agilius Septentrio "dem ersten Pantomimen seiner Zeit," der zugleich dort Sevir der Augustalen war "auf Berlangen des Bolks eine Statue wegen seiner ungemeinen Liebe zu seinen Mitbürgern und seiner Vaterstadt." Und so werden überhaupt auch öffentliche Denkmäler von Künstlern nicht selten gewesen sein; jedenfalls waren die der berühmten zahlreich. Nero zwang den schon sehr alten Tragöden Pammenes zum Wettfampf um nach erlangtem Siege seine Statuen beschimpfen zu können.3 Berühmte Athleten kannte man aus ihren an vielen Orten aufgessellten Broncestatuen.

In ber Zeit bes altern Blinius bulbigten Clienten ibren Batronen burch Errichtung ibrer Statuen in ben Atrien ibrer Baufer,5 aber gewiß nicht blok bort. Much Freunde ermiesen einander biefe Chre. Für einen D. Junius Dlelinus, ber in ber Stadt Cartima in Batica zuerft romifcher Ritter geworben mar, hatten feine Freunde bort noch mabrent feines Lebens eine Statue bestellt; als er (wie es icheint vor ber Errichtung) ftarb, feste bie Mutter fie bem Tobten auf eigene Roften.6 Gin Q. Licinius Secundus mar bei feinem Batron, bem mächtigen &. Licinius Gura in beffen brei Confulaten (98. 102. 107) Umtebiener; ju Barcelona find nicht weniger als breigebn Boftamente feiner Statuen gefunden worben; von benen ihm brei bon ben Gemeinberäthen breier fpanischer Städte, eine bon ben Sevirn ber Augustalen ju Barcelona, ju benen er geborte, eine bon einem Collegium, zwei von einzelnen Gevirn, vier von Freunden. eine von einem Freigelaffenen errichtet find. Doch auch bober Beftellte bezeugten Geringeren auf biefe Art ihre Achtung. Der Con-

<sup>1)</sup> Bgl. Th. II2 186 f.

<sup>2)</sup> Orelli 2627. Bgl. Th. II2 334. 362.

<sup>3)</sup> Dio LXIII 8. Sueton. Nero c. 24.

<sup>4)</sup> Philostrat. Heroic. ed. Kayser p. 292.

<sup>5)</sup> Plin. H. N. XXXIV 17. 6) CIL II 1955. 7) Ib. 4536-48.

jular Aemilianus Strabo batte in einem Schreiben an ben Gemeinderath ju Karthago erflärt, bort bem Apulejus eine Statue errichten zu wollen, und Avuleius äußert fich für bieje Shre überschwenglich banfbar.1

Errichtung ber eignen Statue.

Endlich war es offenbar zu allen Zeiten baufig, bag Brivatversonen fich felbst bei Lebzeiten burch Statuen veremigten, mas ja, wie bemerkt, ju Rom vor bem Jahr 45 fogar an öffentlichen Orten hatte gescheben tonnen. Wie feitbem bort ber Genat, fo mußte in ben übrigen Städten ber Bemeinderath jur öffentlichen Aufstellung von Brivatbenkmälern bie Erlaubnig geben, beziehentlich ben Plat anweisen. In einer Stadt in Gubfpanien murbe einem lebenslangliden Angustalen außer öffentlicher Bewirtbung (cenae publicae) vom Gemeinderath ein Plat angewiesen, um Statuen für fich, feine Frau und Kinder zu errichten, was auch geschab.2 Auf eigenem Grund und Boben ftand felbitverftandlich Die Errichtung beliebiger Denfmäler Jebermann frei. Regulus batte in feinem Garten jenfeit bes Tiber eine febr weite Strede mit unermeklichen Rolonnaben bebaut, bas Ufer mit feinen Statuen befett; wie er benn (nach ber Unficht feines erbitterten Gegners Plinius) bei großem Bei; berschwenderisch, bei all seiner Berrufenbeit prablerisch war." Seinem im Jahr 104 im Anabenalter verftorbenen Gobn ließ er eine Menge Statuen und Bildniffe errichten, betrieb bie Berftellung in allen Bertstätten, ließ ibn in enfauftischen und andern Bemalben, in Bronce, Silber, Gold, Elfenbein, Marmor abbilben." Wie unter ben öffentlichen, fo werben auch unter ben Privatbentmalern bie Brivatmonu- Bilbniffe ber Tobten gablreicher gewesen sein, als bie ber Lebenben. Berftorbene, Berodes Atticus ebrte nicht blok seine verstorbene Gemablin Annia Regilla burch eine Menge von Monumenten, fonbern errichtete auch von seinen Pflegesöhnen Achilles und Bolpbeutes nach ihrem Tobe "auf Felbern, in Gebuichen, an Quellen und unter ichattigen Blatanen" Marmorftatuen, bie fie jagent, fich gur Jagt ruftent, ober Davon ausrubend vorstellten; Inschriften sprachen Bermunfchungen gegen Beben aus, ber biefe Figuren verfrummeln ober von ber Stelle

mente für

<sup>1)</sup> Apulei, Florid, III 16. 2) CIL II 1721. 3) Plin. epp. IV 2. 5.

<sup>4)</sup> Id. ib. IV 7. 1. 5) Reil, Berobes Attiene Et. R. G. 12 2101.

ruden würde. Ein Theil ber Monumente von Berftorbenen fcmudte bejonbere ale natürlich ihre Graber. Auch unter biefen waren öffentliche, beren Errichtung nicht felten mit einem Begräbnig auf öffentliche Roften verbunden wurde.2 Sebr bäufig wurden in Testamenten über bie am Grabe ju errichtenben Statuen Bestimmungen getroffen.3 3n einer Stadt Gudfpaniens verordnete eine Frau, bag ihr eine Statue für 8000 G. (580 Thir.) errichtet, und vericbiebene Beidmeibe baran angebracht werben follten, mit genauer Angabe ber Bablen ber (goldnen) Glieder und Berlen, aus benen bie einzelnen Ednure besteben mußten; ibr Cobn fügte noch filberne mit Ebelfteinen befette Urmbander und einen Jaspisring fur 7000 G. bingu. In bem Testamente eines begüterten Römers in ber Gegend von tangres wird die Errichtung eines zweistödigen Grabmals angeordnet, beifen Oberftod einen nach vorn offenen, etwa burch Gaulen abgeichloffenen Raum (exedra) bilben follte: bier follten zwei Statuen bes Berftorbenen fteben, eine fitend "aus bem beften überfecifchen wol griechischen Marmor," und eine aus ber besten Bronce zweiter Sorte (bie ju öffentlichen Bublicationen verwandt wurde - aes tabulare), mindeftens fünf fuß boch. Bor bem Gebaube follte ein Altar "aus bestem carrarischen Marmor aufs beste gemeißelt" bie Bebeine bes Teftatore enthalten.5 Der Drimalchio Betrone (beffen tefiamentarifde Bestimmungen in manden Begiebungen an die biefer Urfunde erinnern) bestellt für fein Grabmal feine Statue mit einem Sunden, nebst Krangen und Salben am Boben; zu seiner rechten foll die seiner Frau stebn, eine Taube in ber Band, und ebenfalls ein Bundchen an einem Bande haltend.6 Der Freigelaffene Abascantus, Secretair Domitians, errichtete feiner Bemablin Briscilla ein palastartiges Grabmal, in welchem ihr Bild mehrmals wiederbolt in ben Beftalten berichiebener Göttinnen ftanb, ale Ceres und

<sup>1)</sup> Philostrat, Vit, sophist. II 1 ed. K. p. 241; vgl. CIG 989 sq.

<sup>2) 3. 39.</sup> CIL II 339. 2063. 2131. 2158. 2344 sq. 3251. 4268 (statua post mortem adjectis ornamentis aediliciis).

<sup>3)</sup> R. B. CIL II 1923, 1941, 4020.

<sup>4)</sup> CIL II 2060. Bgl. Marquarbt Sbb. V 2, 293-295.

<sup>5)</sup> Kiessling, Anecd. Basil. p. 6 sq. Bgl. CIL II 3165 a.

<sup>6)</sup> Petron. c. 71.

Ariadne in Bronce, als Maja und keusche Benus in Marmor.' Berstorbene in der Gestalt von Gottheiten darstellen zu lassen war überhaupt nicht selten,2 doch die Darstellung nach dem Leben die Regel. Ein großer Theil der erhaltenen Portraitstatuen und sbüsten stammt von Grabdentmälern. Die Wanderer, welche zwischen diesen rechts und links von den Landstraßen sich hinziehenden Monumenten den Thoren großer Städte zuschritten, sahen sich gleichsam von langen Reihen von Erze und Marmordistern der Männer und Frauen früherer Geschlechter begrüßt, ehe sie in das Gewühl des Lebens der Gegenwart eintraten.

Die herstellung perfönlicher Denkmäler ist bis in das späteste Alterthum nicht bloß durch die Malerei, sondern auch durch die Plastit in verhältnißmäßig großem Umsange betrieben worden. Die Sucht sich durch pruntende Bildwerke, namentlich vergoldete Broncestatuen zu verewigen wurde noch zu Ende des vierten Jahrhunderts von Ammian zu den charakteristischen Neigungen des römischen Abels gezählt; und noch unter Zeno turz vor der Gothenherrschaft wurden zu Rom Standbilder errichtet.

## y. Religiofe Runft.

Das britte große Kunstgebiet außer bem becorativen und menumentalen, auf bem eine unaufhörliche Massenproduktion einem in ber ganzen römischen Welt verbreiteten Bedürfniß zu entsprechen hatte, war das religiöse. Hier konnte freilich für die eigentlichen Kultuszwecke fast allein die Plastik thätig sein, Malerei und Mosaik nur für die Decoration der heiligen Räume in Anspruch genommen werden. Die Natur, die Stärke und allgemeine Verbreitung des Götterglaubens in jener Zeit, von dem der Bilderdienst unzertrennlich

<sup>1)</sup> Bgl. Th. I3 96, 3.

<sup>2)</sup> Interp. ad Stat. Silv. II 7, 123; vgl. Sueton. Calig. c. 7.

<sup>3)</sup> Ammian. XIV 6, 8.

<sup>4)</sup> Breller, Regionen 233.

<sup>5)</sup> Templum cum ornamentis et pictura (Rusicade): Bull. d. Inst. 1859 p. 50.

mar, wird später ausführlich behandelt werben, mindestens von ber großen Babl ber bedeutendern Geftalten ber römisch-griechischen Götterwelt batte bamals noch feine ibre Berehrung eingebüßt, bagegen batten gablreiche fruber auf enge Bebiete beschränfte Fremdgötter, Menge ber namentlich bes. Drients fich über bas gange Weltreich verbreitet: bie Getterbiller Babl ber gettlichen Berjonen war also gewachsen. Doch bas Unfehn Theocrafie. und die Berbreitung ber einzelnen Götterdienste nahm in Folge beridiebener Ginfluffe nicht felten erheblich ab ober gu. Namentlich ber jur Chau getragene Gifer einzelner Raifer für bestimmte Gulte (wie Augusts fur ben bes Apollo, Domitians ber Minerva, Commodus ber 3fis und bes Berenles, Gevers bes Bercules und Bacchus)' tonnte nicht ohne Wirfungen bleiben: jebe biefer Regierungen machte ben von ihr ausgezeichneten Dienft in weiten Kreisen zum berridenden, und trug im entsprechenden Dage gur Bervielfältigung feiner 3bole bei. Die Maffen von Götterbilbern, bie in Folge ber junehmenden Theocrafie fich in allen größern, an Tempeln reichen Stabten gefammelt baben muffen, find wir völlig außer Stande und vorzustellen. Die Augabe einer Legende, bag auf bem Rapitol ju Trier bundert Bobenbilber geftanden baben, ift an fich nichts weniger als unglaublich ober erstaunlich.2

Der Gifer bie Better zu verebren und ihre Gnade burch fromme Berte aller Urt zu gewinnen, bethätigte fich mit Borliebe burch Edenfungen und Stiftungen gn Gultuszweden, vor allem von Götterbildern und zwar nicht bloß für die Tempel; fie galten wie bemertt auch ale ber wirdigfte Schmud für öffentliche Plate und Bauten. Die gufällig bei bem a. Blinius erhaltene Nachricht, baf Die Bauptstadt ber Arverner (Clermont) einen foloffalen Merfur ausführen ließ, beffen Berftellung gehn Sabre bauerte und wofür ber Runftler an Honorar allein 400,000 G. (29,000 Thir.) erhielt,3 gibt einen fehr boben Begriff von bem auch in ben Provingen für Botterbilder gemachten Aufwande. Beschäftigte nun bie Berftellung derfelben in allen Großen und Materialen fo wie in allen Abstufungen bes künftlerischen Werths tausende von Wertstätten im

<sup>1)</sup> Breller, Rom. Dothol. 657.

<sup>2)</sup> Braun, Die Rapitole G. 19 u. 24.

<sup>3)</sup> Plin. H. N. XXXIV 46.

Friedlgenber, Darftellungen III.

gablreiche Specialitäten batte. Gine berfelben fennen wir burch Bufall: Die ber Benienarbeiter, beren gaben und Wertftatten fich ju Rom, wie es scheint in größerer Angabl binter bem Caftortempel Anfiedlungen befanden.' Godann ift zu glauben, bag bei jedem größern Tempel

von Rünftlern bei großen Tempeln.

eine Unfiedlung von Künftlern und Kunftbandwerfern bestand, Die ben auftrömenden Gläubigen die Möglichkeit gewährte, sowohl burch fromme Darbringungen und Stiftungen toon Götterbilbern, Weibgeschenken, Botivtafeln) ber Gottbeit ihre Berehrung zu erweisen, als auch Andenken aller Art von bem Beiligthum in Die Beimath mitgunehmen: biefe Rünftler tonnten bann auch ju ben fort und fort erforderlichen Reparaturen und Deforationsarbeiten berangezogen werben.2 Allbefannt ift ber Silberichmied Demetrius, ber zu Ephefus Nachbilbungen bes Tempels ber großen Artemis verfertigte, mas bort vielen Arbeitern einen großen Berbienft gab;3 felbftverftandlich muffen andere Nachbilbungen bes berühmten Bilbes ber Göttin gu allen Breifen geliefert baben. Daffelbe läßt fich für alle großen und vielbesuchten Tempel voraussetzen, wenn es auch nur fur ben ber Aphrodite auf Anidos nachweisbar ift, beren (thonerne) 3bole fich in Seegefahr mundertbatig erweisen follten: icon aus bem Unfange bes fiebenten Jahrhunderts wird berichtet, baf ein Schiff aus Daufratis aus einem furchtbaren Sturm aufs munberbarfte burch ein svannenlanges Aphroditebild von alterthümlicher Arbeit gerettet wurde, bas ein mitreifender Raufmann in Babbos gefauft batte und bei fich Rleine Thonfiguren ber Göttin von Eppros, theils ftebend theils fitend (auch mit einem Kinde in ben Armen) finden fich baufig

<sup>1)</sup> Bal. Tb. 13 251, 6.

<sup>2)</sup> Die fabri subaediani (Narbo) Henzen 7215, fabri subidiani (sic-Corduba) CIL Il 2211, bas corpus subaed. (Rom.) Muratori 1185, 8, ber marmorarius subaedanus (Rom) Henzen 7245 - find vielleicht Sandwerter, bez. Collegien, Die in banernber Begiebung zu einem (bestimmten) Tempel ftanben und bei ben Bauten, ber Inftanbhaltung und Deforation beffelben beidäftigt murben. Mommsen, Bull, d. Inst. 1853 p. 30 vermuthet, es feien bie sub aedibus arbeitenben, alfo intestinarii, im Gegenfat ju ben sub divo arbeitenben tignarii.

<sup>3)</sup> Acta apostol, 19, 23.

<sup>4)</sup> Athen, XV 18, 676, Hesych, ogrpaxis ayaluation it Appoditus,

theils an verschiedenen Orten ber Infel felbst, theils anderwärts, wie in Athen, Sprien, Bagbab, Abrene, ber Krimm u. f. m .: fie halten (wenigstens theilweise, vielleicht burchweg) bie ftrengen Formen alterthümlicher Borbilber feft.1

Dreifach war also die Aufgabe, welche bie römische Rultur ben biltenden Runften stellte: bem Glauben Bilber ber Gottheit gu schaffen und bie ibr geweibten Räume wurdig zu schmuden, bas Bedachtnig von Berfonen und Greigniffen ber Rachwelt zu überliefern, bie Bobnungen ber Lebenden wie ber Tobten mit beitrer Bracht zu Bebes biefer Bedürfniffe mar im Befen ber romifden Rultur, wie fie fich feit bem Beginne bes römischen Weltreichs gestaltete, tief begründet: alle brei verbreitete sie über die Welt, die sie sich je länger besto völliger unterwarf; und barum folgte ibr bie Runft, Die jene Forderungen allein zu erfüllen vermochte, überall bis an bie Grengen ibres gangen ungebeuren Gebiets. Die bisber mitgetheilten Thatfachen beweisen biefes ichon binlänglich. Aber freilich wollte man beren (was febr leicht ware) noch weit mehr häufen: niemals wurde es boch gelingen ein beutliches Bild biefer Massenproduction Musbehnung ber Kunfte, Die (auf einem Gebiet von über hunderttausend Quadrat burfniffes und meilen) Jahrhunderte lang unabläffig fortbauerte, zu entwerfen. Modernen tennen das Runftbedürfnig und die ihm entsprechende funft- gange rom. lerische Thätigkeit nur als verbaltnifmagig feltene, ifolizte und engumgrenzte Ericbeinungen. Benes eine gange Welt erfüllende Runfibedurfnig, bas mit ber romischen Rultur untergegangen ift, bleibt uns bis auf einen gewissen Grad unfaglich, Die Thatsache, bag es wirklich nach allen Richtungen bin völlige Befriedigung fand, behalt für uns etwas Fabelhaftes, wie viele Zeugniffe fie auch unzweifelhaft machen. Bei

<sup>1)</sup> Vidal-Lablache Revue archéol. 1869 p. 341-344 Statuette chypriote du musee d'Athènes (eines von 14 übereinstimmenben Exemplaren ber bortigen Sammlung). (Die bort angeführte Stelle Lucian. Amores 11 : περιήειν την Κνίδον οία άγελαστί της αεραμευτικής άκολασίας μετέχων ώς έν Αφροδίτης πόλει fann nur von obscönen Thonfiguren verftanben werben, bie in ben Topferlaten bort baufig ausgestellt gewesen ju fein icheinen). Ueber bie Runborte ber Approbite bilber ogl. Rog, Infelreifen IV 100 (3balion) und Breller, Gr. Mothol. 12 291, 5.

bem Berfuch, Die Ueberfülle ber in Taufenben von Städten 3abr aus Jahr ein neu entstebenden und trot aller Beriterung fich immer mehr bäufenden Werfe fammtlicher bilbenden Rünfte fich vorzustellen, erlabmt Die Bhantafie.

Berculaneum und Pompeji Burchs idnittemaß. bes tinftleri= iden Schmude ber

Einen Blid freilich in biefe versunfene Runftpracht ber romifden Welt bat uns bie Entbedung ber verschütteten Städte gewährt: und wenn fie und auch nur ein wingiges Theilden bes ungebeuren Bangen und noch bagu in febr entstellter Bestalt zeigt, immer bleibt Giabte 3ta Diese Unschauung unschätzbar. Denn bier erhalt man ben Gindrud, fiens. baß ein fo verschwenderisch ausgestreuter Reichthum in ber That unerschöpflich fein mußte. Daß fich Berculaneum und Pompeji burch fünftlerischen Schmud vor anbern Städten Italiens irgend wie ausgezeichnet batten, laft fich burchaus nicht annehmen, im Gegentheil führt alles barauf, bag fie uns boditens bas burdidnittliche Dan beffelben fennen lebren. Ausgrabungen in Aricia, Die nur neun Jahre bauerten (1787-96), haben ben größten Theil ber ftattlichen Stulpturensammlung bes Karbinal Despuig zu Balma auf Maborfa geliefert,' und Werfe wie ber Bupiter von Otricoli, Die Minerva von Belletri u. f. m. faffen eine bobe Meinung von bem Schmud ber Mittelftabte gerechtfertigt erscheinen. Bie fie aber burch bie Bracht und ben Reichthum ber großen Städte (als Capua, Bononia, Ravenna) und ber besouders glänzend ausgestatteten Orte (3. B. Antium) weit überboten murben, ebenfo muffen biefe wieder binter Rom gurudaeitanden baben.

Statiftiide Mngaben über ben fünftle= riiden Somud Rome.

Bon ben Aunitwerten Roms baben wir einige Zablenangaben. Die theils in ftatiftischen Rotigen am Schluß einer Stadtbeschreibung aus bem vierten 3abrbundert (Curiosum) erbalten find, theils aus einer vollständigern Redaction diefer Rotigen frammen, Die ber Rheter und Bischof von Meletine Zacharias bei Abfassung feiner Rirchengeschichte im 3abr 546 benutte.2 Diese boch wol auf Auszugen aus ben Bergeichnissen bes Curator statuarum in Rom3 berubenben Angaben find leider auch für Die öffentlich aufgestellten Runftwerfe,

<sup>1)</sup> Sübner, Antifen von Mabrid 292.

<sup>2)</sup> Borban, Topographie v. Rom 1 149-152.

<sup>3)</sup> Notit, Dign. Il 1 p. 200 sq.

auf die fie fich beschränten, febr unvollständig. Biernach befanden fich bamals in Rom: 2 Koloffe (wir tennen nur einen vor allen übrigen auszuzeichnenden, ben in einen Sonnengott verwandelten Roloft Neros von beinab 100 Fuß pr. Sobe), 22 toloffale Reiterstatuen (vielleicht auch Gruppen), 80 vergoldete und 74 elfenbeinerne Getterbilber (nur außerhalb ber Tempel aufgestellte find bier gegählt), 31 Marmorbafen (?) und 3785 Broncestatuen "von Raifern und andern Belbberrn." Nicht gegablt find alfo die übrigen Bortraitstatuen aus Bronce, Die vermuthlich ebenfo gablreichen profanen Marmorftatuen, bie marmornen und unvergoldeten broncenen Götterbilder, bie natürlich um febr vieles zahlreicher waren als jene toftbaren. Nach fo vielen Zerftorungen, namentlich burch bie fo überaus baufigen, jum Theil ungeheuren Brande befaß Rom alfo noch im vierten 3ahrbundert wol mehr als 10,000 öffentlich ausgestellte plastische Werte. Rechnet man bagu bie in ben bunderten von Tempeln, ben öffentlichen Gebäuben (Thermen, Portifen, Theatern u. f. m.), ben Palaften und Privathäusern befindlichen, so begreift man, bag noch zwei 3ahrhunderte frater nach gar manchen neuen Berwüftungen' Caffedior jagen tonnte: in Rome Mauern fcheine noch ein zweites Bolf von Statuen zu wohnen.2 "Eine große Menge biefer Zierben erhielt sich bis ins siebente Jahrhundert, wo Constans II. (seit 641) bei feiner Anwesenheit in Rom eine Plünderung vornahm, nach welcher nicht viel Bedeutenbes übrig geblieben fein fann."3

## c. Der Runftbetrieb.

Die bisherige Betrachtung hat die Verbreitung eines für die beutige Welt fast unglaublichen Aunstbedürfnisses über bas gange Gebiet ber römischen Austur, die Unentbehrlichseit ber sämmtlichen

<sup>1)</sup> Un biefen maren nach De Rossi Bull. er. III p. 5 ff. bie driftlichen Kaifer unichulbig, bie vielinehr bie and Tempeln und andern Gebänden entnommenen hibnischen Statuen jum Schnud ber Stäbte verwandten.

<sup>2)</sup> Th. 13 13 f.

<sup>3)</sup> Preller, Regionen C. 233.

Meidartia = und bes mit Muss nahme von

verständlich ftand ibre Ausbreitung sowie die Bobe und ber Umfang ibrer Leiftungen im Bangen überall im Berbaltnig zu ber Berrichaft teit ber Runft ber Rultur, in beren Dienste fie thatig maren. Wo biefe fest bauernb Runftbetriebs und tiefgreifend war, entfaltete sich ihr Leben reich, großartig und glangend; es blieb fummerlich, wo romifche Rultur nur für furge Beit und an ber Oberfläche baftete. Abgesehn von biefen Stufen ber Entwidlung ift Die Runft im gangen römischen Reich im wesentlichen burchaus biefelbe gemefen. Dur zwei gander machen eine Ausnahme: Meabyten, bas einzige Land, in bem eine uralte einbeimische, von ber universal geworbenen griechisch-römischen grundverschiedene Runitübung fortbestand, und Balafting, wo bie Religion Die Bevolferung mit Abideu gegen bie bilbenben Runfte erfüllte.

Meanrten

Die beispiellose Stabilität, Die Megupten por allen ganbern bes Alterthums auszeichnet, zeigt fich namentlich auch barin, bag bort Baufunft, Malerei und Stulptur unter ben romifden Raifern genau in berfelben Beife wie unter ben Pharaonen geubt murben. Bon Stulpturen aus bem zweiten Jahrhundert nach Chriftus, beren Entftebungezeit fich aus batirten Inschriften ergibt, baben Renner bes aapptischen Alterthums geglaubt, baf fie breitaufend Sabre por Chriftus gegrbeitet fein fonnten. Richt blog bie Tempelbauten ber agpptischen Götter wurden in ber römischen Raiserzeit nach ben uralten Traditionen ausgeführt, auch die Technit aller übrigen Runfte batte fic pollia unverändert erhalten. Die Bande ber Tempel füllten fich noch immer mit benfelben Stulpturen, benfelben Bieroglupben, bie Bergolbung ber ftulptirten und architektonischen Ornamente erfolgte in berfelben Beife, Die Farben ber Gemälde waren noch immer fo lebhaft und bauerhaft wie gur Zeit ber Erbauung ber Balafte von Theben und ber nubischen Grotten.' Daß aber neben ber einbeimischen Runft in Neabyten auch eine griechisch-romische bestanden bat, ift Schon eine völlige Abicbliegung Neghptens gegen bie angrengenbe Proving Chrengica mare faum bentbar: und bier bezeugen bebeutende leberrefte, daß Architettur, Stulptur und Malerei auch

<sup>1)</sup> Letronne Recueil d'inscriptions I p. 210. Recherches p. servir a l'hist, de l'Égypte p. 446 ff. p. 460.

in remischer Zeit eine bobe Blüthe gehabt haben. Nach bem Bericht eines englichen Reifenden ...muß jeder Theil ber Stadt Chrene und ibrer Borftatte an Statuen überreich gewesen sein" und wurten Ausgrabungen gewiß viele portreffliche Stulpturen ju Tage forbern. Doch bie Berwendung ber Runft biefes Nachbarlandes in bem romiiden Neappten batte allein bem Bedürfnik nicht entiprechen fonnen. In einer Proving, in ber ein romifcher Statthalter mit feinem Sof refibirte, Die eine ftebenbe Befatung von zwei Legionen batte, in ber Römer und Griechen gablreich wohnten und noch mehr reiften, mußten auch römische Künftler und Kunfthandwerker zu Kunftunternebmungen aller Urt ftete gur Berfügung fein. Schon ber erfte Brafett. Cornelius Gallus ließ feine Statuen im gangen Sanbe aufstellen.2 Bitrafius Bollio, Procurator in Aegypten unter Claudius machte einen Berfuch ben Porphyr ber großen bamals eröffneten Brude am rothen Meer (mons Claudianus) gu Statuen gu verwenden, und fandte Broben berielben nach Rom, einige Ueberbleibiel diefer obne Zweifel an Ort und Stelle ansgeführten Stulpturen ideinen noch vorhauden zu fein; boch die Neuerung fand keinen Beifall, erft im britten Jahrhnubert ift ber Geschmad an Bilbwerfen aus Borphyr aufgefommen.3

Der auf religiösen Satungen berubente Wiberwille ber Juben und Palagegen bie bilbenben Runfte ift befannt.' Die Gifener trieben ibn fo weit, baß fie bie Städte nicht betraten, um nicht burch Thore geben ju muffen, auf benen Statuen waren, weil fie es fur unerlaubt bielten unter Bilbern zu geben.5 Schon biefe Rachricht zeigt, baß in Judaa die Thore und jo gewiß auch andere öffentliche Bauten ben Schmud ber Stulptur feineswegs entbehrten, bag alfo ber jubifche Bilberbaß bochitens bie Ausübung ber Runfte burch Juben, aber nicht burch Frembe, noch bie Ginführnug frember Runftwerfe gu



<sup>1)</sup> Bgl. bie von D. Müller, Sandbuch b. Ard. § 256, 3 angeführten Werte, befonbers Beechey Proceedings p. 528.

<sup>·2)</sup> Dio LIII 33.

<sup>3)</sup> Plin. H. N. XXXVI 57; vgf, Letronne Recueil I p. 142.

<sup>4)</sup> Suidas s. v. βδέλυγμα· παν είδωλον και παν έκτύπωμα ανθρώπου οὕτως ἐχαλεῖτο παρὰ Ἰουδαίοις, cf. Zonaras p. 380.

<sup>5)</sup> Hippolyt. Refutat. IX 26.

bindern vermochte. Schon Berodes ber Groke batte feine Brachtbauten mit Stulpturen geschmudt, obne fich an bas Mergernik ju fteken, bas er ben Orthoboren gab. Un ber Ginfabrt bes von ibm angelegten Safens von Cafarea franden brei Roloffe, und in bem bortigen Tempel Angufts Roloffalftatuen bes Raifers und ber Roma; in ben Garten feines überprächtigen Balafte gu Berufalem maren Teiche voll eberner Runitwerfe, burch welche bas Baffer ausströmte. Gelbit zur Darftellung lebenber Perfonen mar bie Bermenbung ber bilbenben Runfte in Palaftina feineswegs unerhort. Die von ber Kürftin Alexandra an Antonius gesandten Bortraits ibrer Kinder find bereits ermähnt.3 Heber ben Tob bes Konigs Agrippa († 44) erbob fich in Cafarea und Cebafte ein rober Bubel; Die Goldaten ichlerpten bie Statuen feiner brei Tochter (von 16. 10 und 6 3abren auf Die Dader ber Borbelle, und übten an ibnen ben ichenklichften Frevel.4 Als Caligula ben Proconful von Sprien B. Petronius mit ber Aufstellung feiner Roloffalftatue im Tempel zu Berufalem beauftragte, ließ biefer bie erfahrenften Runftler aus Phonizien tommen, und übertrug ihnen bie Ausführung, bie in Giton erfolgte, bas Material lieferte er ibnen. Nachdem Marippa icon ben Raijer bewogen batte von feinem Borbaben abguftebn, fam biefer nechmals barauf gurud, und ließ nun einen Kolog aus vergolveter Bronce in Rom felbit arbeiten, um ben Aufrubr zu vermeiten, ben ber Transport ber in Gibon ansgeführten Statue burch bas Sand erregt baben würde.5

Ausführung pen Runft Provingen in

Ueberhaupt burfte ein nicht geringer Theil ber für bie Provingen werten für de bestimmten Kunstwerte in Rom bestellt und gearbeitet worden sein, vielleicht felbft für Provingialen, gewiß in ber Regel für Die Raifer bei ihren auswärtigen Banten und Runftunternehmungen. Arrian fant bei Travegunt an ber Stelle, wo Lenephon und Raifer Sabrian bas ichwarze Meer erblickt batten, eine Statue bes lettern, Die gum Undenken an feinen bortigen Beind errichtet war, fie wies auf bas Meer. Da fie aber weber abnlich noch gut gearbeitet war, bat Arrian ben Raifer eine feiner würdige Statue in berfelben Stellung

<sup>1)</sup> Joseph. B. J. I 21, S. 2) Id. ib. V 4, 4. 3) Bal. oben E. 150, 5.

<sup>4)</sup> Joseph. A. J. XIX 9, 1. 5) Philo legat. ad Gaj. p. 579-595 M.

ju fenden. Auch für einen bortigen schönen Merfurtempel aus Quaberftein, in bem aber bie Statue bes Gottes ichlecht mar, erbat Arrian eine neue von funf Bug Bobe, und eine bes Philefios (eines bert verehrten von Bermes abstammenten Beros) von vier Fuß. Die Ausführung von Bilowerfen in größtem Umfange war in Rom um jo leichter als bortbin bie Erträge ber (wie bie meiften Bergwerle jur Domaine geborigen) Gold - und Gilberbergwerle, Rupfergruben und Marmorbruche jur Gee und auf bem Tiber gelangen fonnten: an beffen Safen unter bem Aventin bas toloffale Marmorlager tes faiferlichen Rom erft vor inrzem aufgebeckt ift. Bermuthlich war in Rom ein gablreiches, jum Ineinandergreifen wol erganifirtes fleines Beer von Rünftlern und Runfthandwerfern, wie Sabrian es auf feinen Reisen mit fich führte, im faiferlichen Dienft fermrährend beschäftigt: und es mußten schon ungewöhnlich große oder febr eilig betriebene Aunftunternehmungen fein, bei benen man genöthigt war, Künftler von außen berbeignziehn, wie Alexander Severus bei ber Errichtung einer Menge von Roloffalftatuen, befonders ber vergötterten Raifer.2 Zahlreiche Bildhauerwerfstätten, in tenen Statuen, vollendete und ftiggirte Ropfe, verschiedene Marmorjerten, Bildhauergerathe aller Urt (bei ber Legung ber Fundamente der Chiesa nuova und anderer Gebande auf Monte Giordano) gefunden worden find, waren in der neunten Region (zwischen ber Portifus ber Europa, bem Circus Agonalis und ber Bia Recta), aber gewiß auch an andern Orten.3

Daß fich aber auch in fammtlichen Marmer - und fonftigen Ausführung Steinbrüchen, Die Statuenmaterial lieferten, fortwährend (wie jett bruchen. in Carrara) gablreiche Bildbauer und Steinmeten befanden, Die Stulpturwerte theils anlegten und aus bem gröbften arbeiteten, theils gang ansführten, bavon find noch an verschiedenen Orten Spuren verhanden. "Der berühmte 10,6 Meter lange Rolog bes Apollo in Marcs, welcher feit ben Zeiten bes Eprigens von Ancong bie Auf-

<sup>1)</sup> Arrian, Peripl. Pont. Eux. c. 1 u. 2.

<sup>2)</sup> H. A. Vit. Alex. Sev. c. 25.

<sup>3)</sup> Pellegrini Bull. d. I. 1859 p. 68 ff. Bennborf und Edone Bistwerte b. lateran. Dufeums G. 350.

mertfamteit aller Reisenden erregte, liegt noch unvollendet wie er ift in ben Marmorbruden, aus benen er gemeifelt murbe. Die Stadt Inna (Carrara) war aus ihren Brüchen reichlich mit Stulpturen aller Urt veriebn, und in ber fogenannten Cava dei Fanti seritti bafelbst bat man ein Relief entbeckt; abnliche Funde find in Baros gemacht worben." Gin febr intereffantes Beugnift baffir liefert auch Die Legende von bem Martyrertobe bes Claudins und feiner vier Befährten unter Diocletian.2 Dem Berfaffer biefer etwa in ber erften Balfte bes vierten Jahrhunderts aufgezeichneten Legende ift Die gange (in Diocletians Zeit noch im weitesten Umfange genbte) römische Runftthätigkeit befannt, Die Gegenstände und technischen Hus-Er fannte jebenfalls bas Lotal feiner Grablung, brude geläufig. Die Steinbruche Pannoniens (wahrscheinlich in ber Rabe von Ditrovits an den Ausläufern der Fruschka-Gera) und die dortigen Arbeiten aus eigener Unschanung, batte vielleicht felbst an ben lettern theilgenommen. Geine genauen Angaben, namentlich von Rablen. find allem Anschein nach zuverläffig. Nach ihm wurden bort brei Gefteinarten gewonnen, zwei Statuenmarmore, bie bem Thafischen und Proconnesischen glichen und auch so benannt wurden, und ein Brunfteinporphyr; alle brei finden fich bort noch jest, nebft gablreichen Trummern romischer Bauten. Dort arbeiteten unter ber Leitung von fünf technischen Diretteren (philosophi, bas Wort bat im Latein bes Mittelalters bie Bebeutung Bilbbauer)3 622 Steinbaner (quadratarii), in Diftritte ober Gruben vertbeilt, Die im Stande waren fünftliche und umfangreiche Stulpturen gu liefern. Mus Thafifdem Marmor wurde auf Diocletians Befehl u. a. eine 25' bobe Figur bes Sonnengottes mit seinem (bilblich verzierten) Biergejpann bergeftellt; aus Grünfteinporphyr Caulen und Gaulencapitale, fünftlich verzierte Beden und Wannen, alles vielleicht für Diocletians Thermen in Rom.4 Die Arbeit an einer "mit wunder-

<sup>1)</sup> Bennborf in Bubingere Untersuchungen 3. r. R. G. III 342, 1.

<sup>2)</sup> Passio Sanctorum quatuor Coronatorum. Bgl, bie G. 140. A. 1, angeführten Texte und Abbandinngen.

<sup>3)</sup> Beundorf in Bilbingere Untersuchungen III 343 f.

<sup>4)</sup> Derfelbe baf. 351 f.

barer Runft ausgeführten" Saule mit Blatterfavital bauerte brei Monate, eine zweite erforderte nur 26 Tage. Die Zufriedenheit bes Raifers mit ben Arbeiten ber fünf driftlichen Runftler (bes Claudius und feiner vier Gefährten) erwedte ben Reid ber technischen Diret-Da Diocletian außer mehreren ornamentalen Arbeiten ' auch eine Statue bes Mesculap bei ben Chriften beftellt, liefern fie bas Uebrige zur Zufriedenheit, verweigern aber Die Anfertigung eines Botenbilbes, worauf bie Philosophen Die Statue burch andere Urbeiter aus proconnesischem Stein innerhalb breifig Tagen vollenden laffen.

An vielen Orten wurden gewiß Bildwerke im Borrath jum 3m Borrath Bertauf gearbeitet, am meiften wol immer noch in Griechenland und Bilbwerte. Aleinafien, welche gander ja auch in der Raiferzeit die meisten Rünftler nach Rom fandten, außerdem aber vermuthlich noch eine nicht unbebeutenbe Ausfuhr von Stulpturwerten batten. Apollonius von Thana trifft in bem Romane bes Philostrat im Biraeus ein nach Jonien beftimmtes Schiff, bas von feinem Eigenthümer, einem Raufmann, mit foftbaren Götterbilbern, theils von Golb und Marmor, tbeils von Gold und Elfenbein befrachtet ift.2 lleberhaupt waren es gewiß vorzugeweise Götterbilber und jonftige Rultusgegenftanbe, die nicht bloß auf Beftellung fondern auch für ben Bertrieb burch ben Saubel, alfo gewiß auch im Auftrage von Raufleuten und Sandlern gearbeitet wurden, außerbem ein großer Theil ber gur Decoration bestimmten Runftwerte. Sodann ift bei ben Sartophagen Die fabritmäßige Anfertigung icon burch ihre Masse, noch mehr badurch unzweifelhaft, baß manche jo gefunden find, wie fie in ben Lagern ber Fabritanten zum Berfauf ftanden, fertig bis auf die legten Deifelfolage, Die erft nach erfolgter Beftellung gethan werben tonnten. Die öfter in ber Mitte angebrachten Portraitmedaillous baben namlich baufig nur die ungefähren Formen eines Befichts, jo bag ihnen bie Buge bes ju Bestattenben noch zu geben waren; ebenso ift über ber lleberichrift aller Epitaphe D. M. (dis manibus) bie Stelle für ben Ramen leer gelaffen. Huch mag ein Theil ber geringern ichablonenmäßig gearbeiteten Municipalehrenftatuen zu bem Borrath

<sup>1)</sup> Bal, oben S. 140, 2) Philostrat, Vit. Apollon, T. V 20.

ber Bilberhauerwertstätten gebort haben, natürlich ebenfalls mit unausgeführten Röpfen, Die bann nach ber Bestellung Die gewünschte Portraitäbnlichfeit erbielten.

Mueführung am Ort ber theile burch manbernbe,

Aber nur ein Theil ber Runftwerke fonnte anderswo als am Bermenbung, Orte ber Aufstellung ober Berwendung gearbeitet werben. beffern perfonlichen Dentmälern mußte bie gange, auch bei ben ichlechtern boch in ber Regel wenigstens bie lette Ausführung an Ort und Stelle erfolgen. Gbenfo ift ficherlich ber überwiegend größte Theil ber fünftlerischen Decorationsarbeit, besonders Dalereien und Studaturen in ben Räumen felbit, bie fie fchmuden follten, aus-Huch bie schnelle und maffenhafte Berbreitung ber Raiferbildniffe läßt fich nur burch Berjendung allein, wenn auch von gab! reichen Bunften, nicht erflären. Gin Theil ber Rünftler, fo wie ber Unternehmer größerer fünftlerischer Arbeiten, welche bie erforderlichen Urbeiter auf allen Runftgebieten im Dienft batten ober für Lebn beschäftigten, wird von Ort zu Ort gewandert sein; bergestalt, "daß gange Rolonien, Buge, Schwarme, Wolfen, wie man es nennen will, von Künftlern und Handwerkern ba beran zu ziehen waren, wo man Dente man an bie Schaaren von Maurern und ibrer bedurfte. Steinmeten, welche fich in bem mittlern Europa gu jener Beit bin und ber bewegten, als eine ernft religioje Dentweise fich über bie driftliche Rirche verbreitet hatte" (Goethe). Giner biefer manbernden Rünftler. Zenon aus Approdifias rühmt von fich in einer Infdrift, baf er im Bertrauen auf feine Runft viele Stabte burchzogen babe: Statuen mit feinem Ramen find in Spracus und Rom gefunden worden.' Gin anderer, Novius Blefamus, batte laut feiner Grabfchrift Rom und bas gange Reich mit feinen Statuen geschmudt; ein Mosaifarbeiter zu Berinth laut ber seinigen seine Runft in allen Städten vor allen anbern genbt.3 Große Leiftungen verbreiteten ben Rubm ber Rünftler weit und ichnell. Zenoborus, ber für Clermont bie ermähnte folojfale Mercurftatue ausgeführt batte, wurde von Nero nach Rom berufen, um beifen Roloffalftatue bort zu ber-

<sup>1)</sup> Ib. Il2 43.

<sup>2)</sup> Brunn, Rünftlergeschichte 1 614.

<sup>3)</sup> Derfelbe ebentaf. Il 313.

fertigen.' Doch nach Lucians "Traum" war bas Leben ber Bilde theits anfal-hauer (wenigstens im Bergleich jum Banberleben ber Sophisten), in ber Regel ein feghaftes,2 und gewiß gab es an allen größern Orten anfässige Runftler, benen es an fortmabrenber Beschäftigung nicht fehlte. Dies ergibt fich noch für bas vierte Jahrhundert aus bem Schreiben Conftantine an ben Statthalter ber Provingen Spanien, Gallien und Britannien vom 3. 337; wonach bie in ben Statten nd aufbaltenden Runftler und Sandwerfer von communalen Leiftungen frei fein follten, bamit fie ibre freie Zeit auf Erlernung ibrer Runft verwenden und sowol selbst um fo fundiger werben, als ihre Gohne unterrichten fonnten: zu ben namentlich aufgeführten geboren außer ben Architeften und Baubandwerfern, Maler, Bildhauer (von benen bie Berfertiger ber Statuen noch besonders unterschieden werben) und Mofaiciften (zwei Gattungen).3 In Bompeji ift außer mehreren Farbenbandlungen auch eine Bilbbauerwertstatt entbedt worben, in ber fich Gerathe gur Steinftulptur, Marmorftatuen, Bermen, Buften, Tifche mit verschiedenen Rufen und ein unfertiger marmorner Mörser befanden." Die in andern Stadten Italiens, fo wie in ben Provingen zum Borfchein gefommenen Inschriften von Künftlern find (mit Ausnahme Griechenlands und Kleinafiens,'s nicht gablreich.

Obwohl nun ohne Zweifel an ben verschiedensten Orten der tömischen Monarchie Kunst und Kunsthandwert auch von zahlreichen lethaften Leuten betrieben wurden, und sich sogar nicht selten in denselben Familien forterbten wie es der Erlaß Constantins voraussiett, so lassen sich doch locale und provinzielle Stile und Sigenthumslichteten nirgend nachweisen, wie sie in Griechenland in der Entswidlungszeit der Kunst auch außer dem äginetischen und attischen sicherlich zahlreich bestanden. Sondern als das hauptfächlich Charats

<sup>6) 3.</sup> B. die Künftler bes Laotoon. Brunn, A. G. I 610 (CIG 6174): Φιδίας 201 Αμμώνιος άμφότεροι Φιδίου Εποίουν (p. Chr. 159). CIG 2024. (Bater und Sofin Mojaiciften in Berinth: oben S. 188. A. 3).



<sup>1)</sup> Oben 3. 177, 3. 2) Plin. H. N. XXXIV 46. 3) Bgl. If. II2 43.

<sup>4)</sup> Overbed, Bompeji II2 9 f.

<sup>5)</sup> Brunn, Kilnstlerzeschichte I 551 (Athenische bildende Kilnstler) 603 (die übrigen b. K. in Griechenland) II 304 ff. (Mater). G. Hirschfeld Tituli statuariorum sculptorumque p. 193 u. tab. VII.

Wleichformig. banblung,

teristische ber Runft bes Raiserreichs erscheint vor allem ihre bei ber teit der Be- Ausbreitung über ein jo weites Gebiet doppelt auffallende Gleichbelbft Tednit. formigfeit in Gegenständen, Auffassung, Behandlung und felbft Tednit. Mit Ausnahme von Acappten zeigt die Kunft innerhalb des römischen Reiche feine für uns erfennbaren wesentlichen Unterschiede, die nicht aus der höbern ober geringern Blüthe der Epoche, und aus der größern ober geringern Runftfertigfeit ber Rünftler und Sandwerter berguleiten waren. Dan fann es feinem Dlojaifbild angeben, ob es in Tunis ober England, in Andalufien ober Salzburg ausge graben ift. Bei ber Anglbie von bemaltem Stud, von ber Band befleidung römischer Säuser zu Bignor in Guffer fand Gir humphro Davy biefelben Farbenbestandtheile, wie in bem bemalten Stud ber Titusbader und ber Saufer von Bompeii und Berculaneum. 3m Edernthal bei Sallftatt ift ein romifdes Grabbentmal in Giebelform gefunden worden, bas ein Medaillonportrait zwischen einer liegenden weiblichen Figur und einem Benius barftellt: abnliche Monumente gibt es in Buesca in Aragonien, in Frankreich, Italien und Dalmatien.2

Diefe Gleichförmigkeit erklart fich nur jum Theil burch Die Wanderungen der Künftler und den Bertrieb der Kunftwerfe im Bege 3hr Sauptgrund ift erftens, bag bie Entwicklung ber bes Sanbels. griechischen Kunft bereits abgeschloffen war, als fie in ben Dienft ber römischen Rultur trat. Diese Entwicklung war eine beispiellese Befthalten an reiche gewesen. Ein unermeftlicher Schatz von Ideen und Formen ber Trabilion- war durch sie geschaffen, Darstellungs und Behandlungsweise nat allen Seiten bin aufs volltommenfte burchgebilbet worben. Diefer Erbichaft fonnte auch eine epigonische Zeit, ber es an eigner ichöpferischer Kraft gebrach, noch Jahrhunderte lang Saus balten ohne arm zu erscheinen. Dieser Zeit nun gereichte bas treue Geft halten an ber Tradition - einer ber Hauptuntericbiebe aller antikn Runft von ber mobernen - boppelt jum Gegen. Weit entfernt nach einer unmöglich geworbenen Driginalität ju ftreben und ben fostbaren Erwerb der frühern glücklichen Berjoden burch fruchtlofes

<sup>1)</sup> Lysons Reliq Britt,-Rom. 1 p. 5,

<sup>2)</sup> Arneth, Situngeberichte ber Wiener Atab. 1562 G. 714.

Erperimentiren Preis zu geben, bat fie ibn vielmehr lange Zeit mit lobenswerther Ginficht erhalten und verwerthet. Fort und fort bewegte nich die Runft in gewohnten Kreifen und löfte auch die neuen Aufgaben nach altbewährten Befegen. Go ift bas auf ben erften Blick Unbegreifliche möglich geworben, daß fie fich noch Jahrhunderte nach bem Abichluß ihrer Entwicklung auf einer bewunderungswürdigen bobe behauptete, daß namentlich die Stulptur in ber Zeit eines, wenn auch langfamen Gintens noch Werte ichaffen tonnte, benen bie moberne Blaftit wenige an die Seite zu ftellen vermag; bag auch trot ber ungebeuren Maffenproduction ein Reit bes Formenabels fich felbit bis in Die fpateften Beiten erhielt.

Bar nun bas mit bem Mangel an Originalität in Wechfels fier bas Borwirtung stehende Testhalten an ter Tradition ber eine Hauptgrund bild für bas für die Gleichförmigfeit ber bamaligen Runft, fo lag ber andere in bem nivellirenden Ginfluß ber römischen Rultur. Auf allen Gebieten war Rom bas Borbild für bie übrigen Städte bes Reiche, aber auf tiefem mit bem größten Recht. Bier war "burch bie aus Griechenland, Afien und Megypten entführten, in Tempeln und öffentlichen Bebäuden, in Balaften und Billen aufgebäuften Runftwerte aller Beiten und Schulen jeder Technit und Art ein unerschöpfliches Dlaterial für Runftbilbung vorhanden;" bier waren bie bedeutenbften Runftler ber Welt versammelt, bier wurden bie größten und fortwährend neue Werte geschaffen, bier war eine bobe Schule für Runft, wie es nie wieder eine abnliche gegeben bat. Dem Berlangen ber Provincialen, von allem was in ber hauptstadt in Bunft und Aufebn frand Nachbildungen zu befigen, bem Unfpruch ber in ben Provingen für fürgere und langere Beit anfaffigen Romer ben gewohnten Runftlugus nicht gang zu entbebren, tam bie Thatigfeit einer weit verbreiteten aus ben Provinzen nach Rom und von bort in bie Provingen guruditromenten Daife von Runftlern und Bandwertern entgegen: und jo vereinigte fich alles um ein und benfelben Runftgeschmad für bas gange Reich jum berricbenben gu machen.

Die decorative und religioje Aunst founte ihre Aufgaben größten- Die Broduction mejenttheils durch unveränderte Reproduction aus dem vorhandenen Vorrath lid Repro-



<sup>1)</sup> C. Jahn, Ans ber Alterthumswiffenichaft 239 ff.

lofen, bie monumentale fand bier wenigstens für fast alle Begenftande Borbilder und Mufter; und mo einfache Wiederholung ungulässig war, tonnten meist "burch Umbilbung und Ausbilbung ber ursprünglichen Motive neue Benbungen bes Gebanfens ausgebrudt," burch Bariationen, Modificationen, Trennungen und Berbindungen bas Borbandene in ein icheinbar Neues umgeftaltet werben. "Namentlich geschab bieses baburd, baf man entweber Riguren aus ihrem natürlichen Zusammenhang loslöste und felbständig machte, ober mit andern in Berbindung brachte, ober auch uriprünglich felbitandige Figuren mit andern gruppirte, und es ift nicht zu leugnen, bag burch bies Berfahren, bas in ber remischen Boefie feine leicht erfennbaren Unalogien bat, manche burch Form und Gebanten ausgezeichnete Leiftung bervorgerufen worben ift. Go ift z. B. Die im Schilbe bes Mars fich fpiegelnte Benus (bas Metiv ber Benus von Melos) in eine Siegesgöttin umgewandelt worben, Die ben Sieg auf bem Schilte verzeichnet: und biefe findet fich nicht bloft als Statue, fondern and auf Sartopbagreliefe, mo überhaupt befondere baufig Figuren, Detive und Gruppen aus altern Werfen entlebnt und in vericbiebener Beife zu neuen Compositionen verwandt find. Sobann ift fie mit Mars zusammengestellt, ben bie Arme, mit welchen fie ben Schilb gebalten, bann umfaßten: auch biefe in ber Raiferzeit febr beliebte Bufammenftellung wiederholt fich auf Sartophagen und in vier noch vorbandenen Statuenaruppen. In berfelben Beife ift eine befannte treffliche Gruppe "Dreft und Glectra" mit Gefthalten ber Composition wie bes poetischen Motive in eine neue "Dreft und Bplabes" umgeschaffen worden. Auch für bie burch neu eingeführte Kulte erforberlichen Darftellungen murben alte Formen gum Theil febr gludlich verwendet. Erft feit ber Raiferzeit gewann ber Mitbrasbienft im Beften Berbreitung: auch in ben Reliefs ber Mithrasboblen begegnen wir nur befannten aus bem Borrath griechischer Runft entlehnten Bestalten; namentlich ber auf bem Stier fnieende Gott ift nichts als eine Umbildung einer Rigur ber ftieropfernden Siegesgittin, und ebenso find auch bie übrigen Bestalten biefer Composition entlehnt, und nur ihre Zusammenstellung und die Buthat einiger Symbole nen.

<sup>1)</sup> Bum Theil wörtlich nach D. Jahn, über antife Gruppen welche Oreft u. Glettra barfiellen. Berichte b. Cabi. Gef. 1861, 121-132.

Ein anderes Beispiel dieses allgemein angewandten Versahrens berichtet Josephus: in dem von Herodes erbanten Augustustempel zu Casarea war die tolossale Statue des Kaisers eine Nachbildung des Phidiassischen Inpiter zu Olympia, "die hinter ihrem Vorbilde nicht zurückstand," die der Roma eine Nachbildung der Juno des Polyclet zu Argos.

Namentlich aber zu becorativen Zweden genügte nicht blof bie unveränderte Bieberbolung alterer Berte vollständig, fondern es war offenbar auch ber Bunich ber meiften Besteller Die allbefannten und allbeliebten Bestalten in möglichst treuen Covien zu besitten. Lucian nennt folgende im Bof eines athenischen Brivathauses aufgestellte Statuen: ben Discoswerfer bes Mbron, ben Diadumenos bes Bolyclet, Die Tyrannenmörder bes Kritias und Refiotes - obne Zweifel fammtlich Copien biefer berühmten Werke.2 Natürlich murben Die berühmteften and am meiften vervielfältigt. Co fint bie noch jest fo gablreichen Wiederholungen ber Benus, des Faun und Apollo des Praxiteles, und eine Menge andere (3. B. ber - felbft nicht originalen - jogenannten Mediceischen Benus)3 von zum großen Theil unbefannten Urbilbern entstanden. Baren nicht bie Inschriften ber Statuen gröftentheils verloren, fo würden wir von diefen lettern vermuthlich manche fennen: eine Benus im Palaft Chigi zu Rom ift z. B. laut ber Inschrift von einem Menophantos nach einem Original in Alexandria Troas copirt.4 Dieje Copien find in alle Provingen verbreitet gewesen. In Soiffons bat fich eine Gruppe aus bem Rreife ber Riobiden (ber jungfte Gobn mit feinem Babagogen).5 in Trier eine Copie ber Benus von Melos und ber Matteifden Amazone gefunden.6 3n den Thermen von Cafarea in Mauretanien (Cherchel) find acht Marmorftatuen entbedt worden, größteutheils Nachbildungen griechischer Driginale, barunter ein Dornauszieher, ein Flote blafenber

<sup>1)</sup> Joseph. B. J. I 21, 7. Auch die Polycletische Juno bei Martial, X 89 ift boch wol eine Copie in Rom.

<sup>2)</sup> Blumner, Archaol. Studien gu Lucian 93 (Lucian. Philops. 18).

<sup>3)</sup> D. Jahn, Ber. t. Cachf. Gef. 1850 C. 43.

<sup>4)</sup> Brunn, R. G. 1 610.

<sup>5)</sup> R. D. Müller, Sob. b. Ard. § 126, 5.

<sup>6)</sup> Jahn a. a. D. 1861, 124 A. 35. Briedigenber, Darftellungen III.

Faun, eine Benus als Meergöttin. König Agrippa schmückte nach Josephus die ganze Stadt Berytus in Phöniziem, "durch Aufsstellung von Statuen und Copien alter Berke;" unter alten Berken sind hier wol gewiß die der griechischen Blüthezeit zu verstehn, obwol die schon in Quintilians Zeit verbreitete, seit Hadrian sehr gessieigerte Richtung auf das Alterthümliche, selbst die Incunabeln der Kunst, zahlreiche Nachbildungen auch der vorphidiassischen Plasit veranlasste.

Dieselbe Erscheinung wiederholt fich nun auch auf allen übrigen Aunstgebieten. Quintilian warnt ben Rebner por ber blogen Radabmung: fo wie manche Maler gang allein barnach fireben, frembe Bilber mit genauer Wiedergabe ibrer Berbaltniffe und Contouren gu coviren. Doch bäufiger werben auch in ber Malerei freie Radbilonngen und Umbilonngen alterer Werte gewesen fein, wie fie Lucian erwähnt," wie fie fich auch in ben Wandgemalben von Pompeji und herculaneum mehrfach nachweisen laffen. Die Erhaltung von Mojaitfußboben in ben verschiedenften Brovingen zeigt, daß auch bier Dieselben Wegenstände überall wiederholt wurden: Rereiden und Meerungebeuer befonders in Babern, Rachbildungen von Speifereften in Efgimmern (biefe Gattung war fo allgemein, bag ibr Rame asarotum - geradegu für Mojait gebraucht wird), Röpfe von Dichtern und Beifen etwa in Bibliotheten und Studirzimmern u. f. w. Auch bei ber Bergierung von Gerätben und Gebrauchsaegenständen wurden fort und fort bieselben Mufter reproducirt, sowel in Nachbildungen von Günftlerhand als in ber fabrifmäßigen Maffenproduction. bereits ermähnte Bildgieger Zenodorus copirte zwei von Ralamis cifelirte Becher jo genau, "bag in ber Runft ber Arbeit faum ein Unterschied war."6 Huch Gemmen, Glasfluffe und andere Erzeugnisse der Glasfabritation zeigen bald mehr bald minder gelungene

<sup>1)</sup> Bull. d. l. 1859 p. 48. 2) Joseph. A. J. XX 9, 4 (ἀνδομάντων ἀναθέσεσι καὶ ταῖς τῶν ἀοραίων ἀνοιέποις εἰκόσιν.

<sup>3)</sup> D. Runftfinn ber Römer E. 35 f.

<sup>4)</sup> Quintilian, X 2, 6: quemadmodum quidam pictores in id solum student, ut describere tabulas [eisdem] mensuris ac lineis sciant. Die Ginschung von eisdem scheint mir unerfäßlich.

<sup>5)</sup> Blümner a. a. D. 59 f. 6) Plin, H. N. XXXIV 46.

Copien berfelben Borbilber, bie gablreichsten aber bie im gangen romiiden Reich in größter Maffe vorhaubenen Thonwaaren, Die Erzeugniffe eines ungemein reich und mannigfaltig ausgebildeten Runfthandmerte (Friesplatten, Stirnziegel, Gefäße mit erhabenen Ornamenten und Figuren, besonders Lampen), bas, wie gefagt, die ebelften und anmuthigften Erfindungen griechischer Runft bis an bie außersten Grengen römischer Rultur verbreitet bat. "Alle bieje Thonwaare ift in Formen gepreft, und bie medanische Bervielfältigung erflärt es, baf überall im römischen Reich, in Africa, Spanien, Gallien, an ber Themse, am Rhein, an ber Donau, in Cilicien biefelben Formen, biefelben Figuren, Diefelben Reliefe, Diefelben Ornamente, Diefelben eingepreften Namen ber Töpfer fich gleichmäßig wiederholt finden. - Indeffen ift die römische Baare nur jum allergeringften Theil dirett eingeführt; man fant es begnemer bie Formen und Stempel ben Topfereien gu liefern. Daber zeigen fich in bem, was an Ort und Stelle gu beichaffen war, in der Mijdung und Bearbeitung bes Thons, in Farbung und Firnig, überall Berichiedenheiten; was burch Form und Stempel hervorgebracht murbe, bleibt fich bagegen überall gleich. Es wurde nicht ichwer fallen aus bem an verschiedenen Orten gefundenen Thongeschirr ben Vorrath einer wolaffortirten römischen Thonwaarenfabrif an Formen und Stempeln in ziemlicher Bollftandigfeit wieder Darin ober verrath fich ein Mangel an Berftandniß berguitellen. bei ben Provinzialtöpfern, bag nicht felten bie einzelnen Stude ber Form verfehrt zusammengesett find. Bei einer Augabl biefer Bergierungen tann man auch noch ben Weg verfolgen, auf bem fie babin Bum Theil feunen wir die Originale, einzelne gefommen finb. Siguren ober Gruppen, als Aunftwerte von felbständiger Bedeutung, welche in Rom beliebt waren, und beshalb auch zur Bergierung angewandt wurden. Dieselben finden wir nun auf größern architeftonijden Gliebern, Detopen ober Friesplatten, bann auf Cartophagreliefe, und entlich auf Thongefägen wieber. Go murbe von Rom aus, indem man ben Runftgeschmad ber Dobe über bas gange Reich biftirte, auch ben Unbemittelten in ber Proving noch eine gewisse Theilnahme an ben Runftichaten ber Bauptftabt ermöglicht."1

<sup>1)</sup> Jahn, Mus ber Alterthumemiffenicaft 241-214.

Sobe Ent: wicklung bes Runfthanb: merfs.

Der unermefliche Bortheil einer festen überall maggebenben Tradition fam alfo, wie man fiebt, nicht blog ber eigentlichen Runft, fondern vielleicht noch in beberm Grade auch dem Runftbandwert im weitesten Umfange zu Bute: bis in bie bescheibenen Bertfratten ber Töpfer, Steinmeben, Bimmermaler reichte bie Wirfung bes Beiftes ber Phibias und Bolvelet, ber Brariteles und Apelles. Wenn es überhaupt im Alterthum feine feste Grenze zwischen Runft und Bandwerk gab (wie benn auch bie alten Sprachen feine fcbarf untericheibenben Bezeichnungen für beibes haben), fo maren beibe vollenbs in einer Zeit burch taufenbfache Uebergange verbunden, mo bie Broduction in so überwiegendem Mage nur Reproduction war, wo von bem Künftler in ber Regel nur Ausführung ober Berwendung fremder Erfindung geforbert ward. Da auch ber handwerter Auge und Sand an ben berrlichften Muftern bilbete, reichte für ibn technische Fertigfeit bin, um gute Nachabmungen zu liefern, und fo eroberte gleichfam bas Sandwert einen großen Theil bes Webiets, bas in andern Beiten ber eigentlichen Runft gebort bat; und es entwidelte fich auf Diesem Boben in einem Umfange wie es eben nur bei einem bis in Die unterften Schichten ber Befellichaft verbreiteten Bedürfniß möglich war.

Fabritmäßiger

Der Aunstbetrieb war aber vielfach nicht blog ein handwerts-Runfibetrieb. mäßiger, sondern (auch außerhalb der Gebiete, für welche dies bereits bemerkt ift) ein geradezu fabritmäßiger. Bie tie Ausführung von Bauten, fo wurde auch bie von fünftlerifden Arbeiten, befonders folden, die größere Rrafte erforderten, febr baufig, wo nicht in ber Regel, Unternehmern überlaffen, Die gum Theil felbft Rünftler maren, jum Theil aber nur Künftler beschäftigten. Nach einer schon ermabnten Angabe Plutarche murben auch zur Errichtung von Roloffen Concurrengen ausgeschrieben, und die Arbeit dem Rünftler übertragen, ber bei ben geringften Roften bie beste Ausführung in Aussicht ftellte.2 In bem Untrage Ciceros bem G. Gulpicins Rufus eine Statue ju errichten, beift es, bie Confuln follen ben Quaftoren be-

<sup>1)</sup> A. F. Bermann, Etubien b. griech. Runftler E. 6. Marquarbt, Sob. V 2, 207.

<sup>2)</sup> Bal. 3. 115 H. 2.

fehlen, die Anfertigung von Postament und Statue in Accord gu geben, und bem Unternehmer (redemptor) bie ausbedungene Summe jablen; " überhaupt ift "verdingen" (locare) ein häufiger Ausbruck für die Bestellung von Runftwerten.2 Gin Durchschnittsmaß fünftlerischer Leiftungefähigfeit burfte bei jedem Unternehmer vorausgesett werten, mabrent ein ungewöhnlich hober Grad berfelben um jo jeltener war, je weniger er erfordert und geschätzt wurde. Go fonnte bei ber Babl unter ben Anerbietungen ber Breis und bie Zeitbauer ber Ausführung in erfter Linie maggebend fein.

Sowol die hohe und reiche Entwidlung des Kunfthandwerts, Beitgetries, bene Arbeite als der fabrilmäßige Aunstbetrieb bedingte eine weitgetriebene Arbeitse theilung. theilung, von ber fich manche Spuren nachweisen laffen. Es gab wie gefagt eigene Benienarbeiter, es gab auch eigene Befchafte für Sabrifation von Grabbenfmalern.3 Es gab Arbeiter, Die nur ben Statuen bie Angen (aus einem farbigen Material) einsetten. größern Runftunternehmungen feten ein Busammenwirfen einer größern Ungahl verschiedener Runftler und Sandwerfer unter einer einheitlichen Leitung voraus. Go ift bie Decoration ber Wanbe in ten pompejanischen Säusern, wo "bie Bergierungen wie aus einem Beifte entiprungen, und aus bemielben Topfe gemalt find," wol wenn nicht burchweg, fo boch jum größten Theil offenbar burch ein und Dieselbe Malergesellschaft erfolgt, in ber Unstreicher, Arabesten-, Blumen -, Thier -, Landichafts - und Figurenmaler an benfelben Banten nach und neben einander arbeiteten; nur jo fonnte bie Ausmalung aller Saufer ber gangen Stadt, Die bochft mabricbeinlich nach bem Erdbeben von 63 erfolgte, wie jede andere fünftlerische Maffenproduction, mit ber erforberten Schnelligfeit geleiftet werben.5

Ein großer Theil ber gur Ausführung umfaffenderer Runft- Runfarbeiten unternehmungen verwendeten Arbeiter waren Sclaven, und in ber burd Effaven That gebort die Sclaverei gang wesentlich gu ben Factoren, auf beren Bujammenwirfen die fünftlerische Massenproduction berubte. Die

ausgefilbit.



<sup>1)</sup> Cic. Philipp. IX 7, 16.

<sup>2) 3.</sup> B. Pers. VI 47. Sueton. Claud. c. 9.

<sup>3)</sup> Th. I3 251.

<sup>4)</sup> Fabri ocularii. Auch ber scalptor uclarius Or. 2457 = 4278 ift baffelbe.

<sup>5)</sup> Bgl. auch Overbed, Bompeji II2 184.

Runftbandwerfe, beren Leiftungen vielleicht ben größten Theil Des Runftbedürfniffes befriedigten, fonnten jo gut als jedes andere Sandwert bei einiger Beidbicklichfeit und Anstelligfeit von Jedermann erlernt werben, und Sclavenbesiter, Die von ihren Leuten einen möglichft boben Gewinn gieben wollten, ließen fie natürlich in ben Arbeiten unterrichten, nach benen bie Nachfrage am größten war; bagu geborten die Aunstwerte je langer je mehr. Ebenso gut wie Gladiatorenbanben, Schauspielertruppen, Chore von Sangern und Spielleuten, fonnten aus großen Sclavenfamilien Gefellichaften von Malern und ionstigen Runftarbeitern gebildet werden, Die theils Die Wohnungen ibrer Berren ichmudten, theils fremde Auftrage für beren Rechnung ausführten. Berres batte unter feinen Leuten eine Angabl von Cifeleuren und Arbeitern von Metallgefäßen.' Bu ben Annehmlichfeiten einer bescheibenen aber geficherten Erifteng, Die fich ber Navolus Juvenals für fein Alter wünscht, geboren auch ,ein trumm gebudter Cifeleur und einer, ber fchnell viele Befichter malen fann," b. b. Sclaven, die fein Gintommen burch besonders einträgliche Mrbeiten vermebren follen: Die Des Malers war dies mol beionders burch Berwendung zu ben fo maffenhaft angefertigten figurenreichen Darstellungen biftorischer Ereignisse. Maler find übrigens bie eingigen Runftler, Die am baufigften als bem Sclavenftande angeborig bezeichnet werben,3 wie fie benn naturlich auch im faiferlichen Baushalte nicht fehlten.4 Der Jurift Julianus (unter Babrian) führte in ben Grörterungen über Schabenerfat für einen getöbteten Sclaven aus. wenn einem "werthvollen Maler" (pretioso pictori) ber Daumen abgehauen, und er bann innerhalb eines Jahres getöbtet worden jo fei er zu bem Werthe zu fchaten, ben er vor ber Berftummelung gebabt babe.5 Bu ben Bedingungen ber Freilassung fünftlerijd gebildeter Sclaven geborte in vielen gallen die Fortbauer von Leiftungen in ber erlernten Runft für ben Patron: auch unter Diefen werben Malerarbeiten ausbrücklich genannt.6

<sup>1)</sup> Cic. Verr. II 4, 24, 57.

<sup>2)</sup> Juv. IX 145 sq.

<sup>3)</sup> Bgl. auch Artemidor. Onirocr. IV prooem. p. 2001, Digg. VI 1, 28.

<sup>4)</sup> H. A. vit. Alex. Sever. c. 41. 5) Digg. IX 2, 23 § 3.

<sup>6)</sup> Digg. XII 6, 26 § 12.

Daß die Herstellung von Kunstwerken zum großen Theil durch Woblieitheit Eclavenarbeit erfolgte, bedingte ihre Wohlfeilheit, die mit ihrer alle item großen gemeinen Berbreitung in Wechselwirfung ftanb. Alber auch bie Leistungen ber freien Aunsthandwerfer wurden nicht hoch bezahlt. dem Edict Diocletians find die Tagelöhne ber Arbeiter, welche die fünftlerische Decoration ber Baufer besorgten, in ber Boraussetzung normirt, daß auch fie wie alle übrigen die Kost von bem Bauberrn erhielten. Der Lobn bes Stuckateurs ift bier berfelbe wie ber bes Maurers, Zimmermanns und Ralfbrenners, bes Wagenbauers, Baders und Schmiebes; ber bes Mosaiciften nur um ein Sechstel, ter bes Thon = und Studmobelleurs um bie Balfte bober, ber bes Bilbermalers breifach fo boch. Der Broncegug von Statuen murbe pfundweise bezahlt.' Namentlich bei Statuen batte bie fabritmäßige Berfiellung eine große Ermäßigung ber Breife gur Folge.2 Bahrent in ber Zeit Mexanders bes Großen 3000 Drachmen (785 Thir. 26 Sgr.) ber Durchichnittspreis einer Statue gewesen zu fein fceint, jagt Dio von Brufa in feiner rhodischen Rebe, man konne ein (broncenes) Standbild für 1000 (262 Thir.) ober felbft 500 Drachmen (131 Thir.) errichten. Daß biese freilich absichtlich sehr niedrige Schabung fich boch nicht weit von ber Babrbeit entfernte, wird burch jablreiche inschriftliche Preisangaben bestätigt. Bon mehreren Betterund Raiferstatuen in Gallien, ber Schweig, Spanien und Africa find auf ben noch erhaltenen Bostamenten bie Breise angegeben, welche (nad Größe, Arbeit und Material) von 3000 bis 10,000 G. ftiegen (21712 bis 725 Thir.). Bermuthlich waren in Fabriten und Sandlungen bie vericbiebenen Gattungen für Räufer und Befteller gu feften Breifen tarifirt.

Bon eigentlichen Künftlerhonoraren wissen wir wenig. Lucullus besiellte bei bem ihm befreundeten Bildhauer Arcesilans ein Bild der Göttin Telicitas für 60,000 S. (3508 Thlr.), das wegen des Todes beider unvollendet blieb; derselbe Künftler verlaufte an den römischen Ritter Ectavius das Gypsmodell eines Kraters für ein Talent (15713/4 Thlr.).

Rünftlec= bonorare.

<sup>1)</sup> Waddington Ed. de Diocl. p 18. Die Anfätze find 50, 60, 75, 150 Denar: in sigillis vel statuis 4 Denar auf bas Pfund

<sup>2)</sup> Bgl. ben Anhang gu biefem Abschnitt.

<sup>3)</sup> Plin, H N, XXXV 155 sq.

Das hohe Honorar, das die Restauratoren der Benus des Apelles und des Nerotolosses von Bespasian erhielten, gibt Sueton leider nicht an. ' Zenodorus erhielt von der Stadt Clermont für die Ausführung des Mercurtolosses, die zehn Jahre dauerte, an Honorar (manipretium) allein 400,000 S., erwarb also mit dieser Arbeit jährlich 4000 S. (2900 Thr.).

#### d. Die Runftler.

Grünbe für Der unverhältnißmäßig große Raum, ben in ber Runft ber röichnung ber mischen Kaiserzeit tas Handwerf einnahm, und bie niedrige Lebens-Die Gering= ben Römern, stellung ber überwiegenden Mehrzahl berer, welche beide ausübten, fonnte auf Die Schätzung ter Runft bei ben Bebilbeten nicht ohne Einfluß bleiben. Beibes mußte namentlich alle, benen bas Berftanbnig für ihr mabres Befen fehlte, verleiten, Sandwert und Tednit mit Runft mehr ober weniger als gleichbebeutend anzusehn, und auch in bem mabren Runftler nur ben höbern Santwerfer zu erbliden. Wenn freilich Philosophen, Die sittliche Beredlung allein als erftrebenswertbes Biel anerkennen, von ber fünftlerischen Thatigkeit mit Geringichatung fprechen, fo feten fie barum bie bilbenben Runfte nicht als folde berab. Wenn Plutarch jagt,3 fein Jüngling von ebler Ratur werde beim Anblick bes Jupiter zu Olympia ein Phibias ober bei bem ber Bera ju Argos ein Polyclet ju werben wünschen, fo fügt er auch bingu: "ebense wenig als ein Anafreen, Philetas und Archiloches, wenn er fich an beren Gebichten ergett bat. Denn wenn uns auch ein Wert burch seine Unmuth erfreut, fo ift besbalb noch nicht nothwendig fein Bellbringer schätenswerth." Plutarche Ungerung beweift alfo feineswegs eine Geringidatung ber bilbenben Runftler als banausischer Bandwerter, bie man aus ihr gefolgert bat,4 fondern

<sup>1)</sup> Sueton. Vespas. c. 18.

<sup>2)</sup> Plin. H. N. XXXIV 45. Chen G. 177, 3.

<sup>3)</sup> Plutarch. Pericles c. 2.

<sup>4)</sup> Go namentlich &. F. Bermann, Etutien ter griech. Rünftler E. 6, S.

im Gegentbeil ibre Gleichstellung mit ben größten Dichtern. Dagegen Seneca, ter in ben Runften nur Werte bes Lurus fab, und ibnen teinen Blat unter ben Studien einraumen wollte, Die ben jugendliden Beift gur Sittlichfeit vorbereiten, wie Grammatit, Mufit, Geometrie, Aftronomie,' fab auch in bem Künftler nur ben Sandwerfer: "mabrend man, fagt er, die Götterbilder anbetet, verachtet man ihre Berfertiger."2 Ramentlich bie ausschließliche und übermäßige Schägung literarischer und rhetorischer Bildung war mit Beringschätzung ber bilbenden Runfte und ihrer Bertreter verbunden. Auf Diefem Standpunft fiebt Blutard, wenn er nicht blog Alfamenes und Refiot 8 fendern auch Iftinos mit allen Banaufen und Sandwerfern, Die von der Redefunft nichts miffen wollen, in eine Reibe ftellt;3 besgleichen Lucian, wenn er in seinem Traum die Bildbauerei als ein ungebildetes, robes, ichmutiges Weib mit ichwieligen Säuften einführt, Die Rebefunft als eine glangende Erscheinung, und Die lettere fagen lagt, bag auch Polyclet und Phibias felbft ben Bewunderern ihrer Berte als banausische Sandwerfer ericheinen mußten.4 Philostrat, ber ju ben Beifen Dichter, Mufifer, Aftronomen und bie beften Abetoren gablt, will Maler und Bildhauer wenigstens neben Geefabrern und Landleuten gu ben Salbweisen rechnen, ,wenn fie ben Boren folgen; benn auch biefe Runfte bleiben nicht weit binter ber Beisbeit gurud."5 Galen gablt als Die Biffenichaften und Runfte, Die fich für die Babl eines Berufs am meiften empfehlen, folgende auf: Medicin, Rhetorit, Mufit, Geometrie, Arithmetit, Rechenfunft, Antonomie, Grammatif, Jurisprudeng; wenn man wolle, fonne man noch Malerei und Plaftit bingufugen.6 3m allgemeinen barf man annehmen, bag bie Rünftler wie bie Rünfte in ber griechischen Welt auch bamals in boberer Achtung ftanben, als in ber remifden.

Bon den beiden bildenden Künsten im engern Wortsinne ist die Die Plasite Plasits auch in der Zeit der römischen Weltherrschaft offenbar so der Grieden,

<sup>1)</sup> Seneca epp. 58, 18.

<sup>2)</sup> Seneca ap. Lactant. Inst. II 2, 14. Ed. Haase III p. 443

<sup>3)</sup> Plutarch. Praecept. gerend. reip. 5, 7.

<sup>4)</sup> Lucian. Somn. c. 9.

<sup>5)</sup> Philostrat. Apoll. T. VIII 331 ed. K. p. 155.

<sup>6)</sup> Galen. ed. K. I p. 38 (Z6. 13 263, 9).

gut wie gang in ben Sanden von Griechen und Salbgriechen geblieben. Bergil bat es mit echt römischem Bewuftsein ausgesprochen, bag tie zur Welteroberung und Weltherrschaft berufene Nation in ber Runft bas Erg zu befeelen, und lebende Buge aus bem Marmer zu giebn. andern ben Borrang nicht streitig machte.' Unter allen auch aus römischer Zeit gablreich befannten plastischen Rünftlern find außerft wenige, Die (wie Coponius, Decius und einige andere) 2 als Romer Namentich in Rom waren es in ter von Geburt gelten fonnen. letten Zeit ber Republit wie in ber Kaiferzeit Griechen (befonders Althener) und Aleinafiaten, welche bie bewundertsten Werfe ichufen, bei ben bedeutendsten Runftunternehmungen beschäftigt und am bochften bezahlt wurden. Die Statue in bem von Cafar 46 v. Chr. geweibten Tempel ber Benus Erzeugerin war ein Wert bes Arcefilaus, bas Bantheon Agrippas schmudte ber Athener Diogenes mit Rarbatiden und Giebelstatuen, auch die meift paarweis arbeitenden Rünftler, welche nach Plinius "bie Raiferpaläfte mit ben anerkannteften Statuen füllten," waren fammtlich Griechen.3

bie Dalerei auch ben trieben.

Gang anders war es in ber Malerei. "Bei ihrer Anbanglid-Romein bes feit an die uralte lleberlieferung des Stuckirens ber Manern brachten ce bie Italer fruh zu einiger Runft in ber Wandmalerei, bie fie vielleicht früber als bie Griechen zu mpthologischen und bistorijden Bilbern und sonftigen Darftellungen, welche bie Grengen ber reinen Deceration überschritten, in Unwendung brachten." Dag bie Maleret in Rom vor ber Plaftit in Bunft ftand, ift auch beshalb begreifiid. weil fie zur treuen und anschaulichen Darftellung bes Beschehenen fo viel geeigneter war. Ihre Ausübung gereichte in ber altern Beit auch Mannern bes boben Abels nicht zur Unebre, ein Fabius malte im 3. 450-304 ben Tempel ber Salus mit Bilbern aus, Die neb Dionys von Barlicarnaß febr lobt, und bie erft unter Claudins burd ben Brand bes Tempels untergingen; ber Biname Bictor vererbt

<sup>1)</sup> Verg. A. VI 547.

<sup>2)</sup> Brunn, R. G. I 602. G. Hirschfeld Tituli statuarior, sculptorumque

<sup>3)</sup> Brunn, R. G. I 612, 515. Die aufebt ermabuten Runftferpaare in eine friibere Beit gu feben (a. a. D. 1 475), balte ich nach bem Musbrud bes Pliming filr unmöglich. 4) Gemper, ber Gtil 1 490.

ub in ber Familie biefes Fabius. Geit Bacuvius, beffen leben bis jur Gracchenzeit berabreicht, war allerdings die Malerei nach Blinius nicht "in anftändigen Banden" gefeben worden. Bermutblich räumten Die römischen Runftler ben Rom nun mehr und mehr überfluthenben, beber ausgebildeten griechischen allmälig bas Geld: und je länger und allgemeiner die Malerei von Fremden, Unfreien und Freigelaffenen geubt wurde, besto weniger galt ihre Ausübung für Romer als ebrenvoll. 3mmer aber blieb fie mehr in Unfebn als bie Blaftit. und auch in ber Kaiferzeit haben die Römer ihre Ausübung feinesmigs ben Griechen gang überlaffen. Für bie Malerei tonnte Plinius eine römische Monographie (eines Fabius Beftalis) benuten, für bie Plajtit von Römern nur antiquarifche, polybifterifche und encyflopabifche Bucher.' Dag unter August ein Anabe aus febr vornehmer Familie Q. Bedius jum Daler ausgebildet murbe, war allerdings nur in beffen Stummbeit begrundet, welche ibm jeden feinem Stande angemeffenen Lebensberuf verschloß. Doch von einem romischen Ritter Turpilius fab Blinius icone Bilber zu Berong. Amulius, ein ernfter, ftrenger und zugleich glänzender Maler, ber nur wenige Stunden am Tage und immer mit großer Burbe in ber Toga auf bem Beruft ftebend malte, mar hauptfächlich im goldenen Saufe Neros beschäftigt. nelius Bius und Attius Briscus malten ben von Bespafian reftaurirten Tempel bes Honos und ber Birtus aus. Unter August hatte ber römische Maler Ludius burch Ginführung eines anmuthigen und wohlfeilen Decorationsftils (einer erweiterten Unwendung ber Stenographie) für Bimmer einen febr großen Erfolg.2

Die Malerei scheint auch von Frauen viel geübt worden zu sein, Malerinnen. wenigftens fieht man auf antifen Bilbern Malerinnen febr oft. Das Grab einer Malerin wurde im 3. 1847 in ber Benbee in St. Medard - des - Prés neben ben Reften einer Billa entbedt, in welcher fich Bruchftude von zierlicher Bandmalerei fanden. Grab enthielt aufer bem Stelett eine reiche Ausstattung von Dalergerath.3 Rad Juftinus mare auch Bildhauerei von Frauen getrieben

<sup>1)</sup> Plin H. N. VII 213. (XXXIV-XXXVI). 2) Brunn, & G. II 302 316, 31 Jahn, Darftellungen bes handwerts u. f. w. Abhandlungen ber Gadf. Ocielio. V 295-304.

Weibliche Dietelle ber Bilthauer.

Wie ausschweifend die Berfertiger von Götterbildern seien, fagt er, ergebe fich baraus, bag fie bie Sclavinnen verführen, bie ihnen bei der Arbeit belfen. Doch in der That dürften es nur weibliche Modelle gewesen sein, die Justinus in Bildbauerwerffauen gesehn batte, und beren Berbaltniffe zu ben Rünftlern ibm jum Mergerniß gereichten.' - Die Technif ber bilbenben Rünfte wie ber Malerei hat fich übrigens auch im Occident bis in Die letten Beiten bes Alterthums erbalten.2

Die Arditet=

Die Architeftur ift Die einzige Runft, welche bie Römer ale eine nir von ben gen die Attentione in die der der bed ihrer nationalen Anlage verwandte schöpferisch behandelt haben, die einzige, Die nicht blog ten großen 3weden bes Staates, bann ber Weltherrichaft wirffam bienen, fonbern auch allein ben "Beltherrschaftsgebanten" zum Ausbruck bringen fonnte. Auf allen andern Aunstgebieten von griechischem Ginfluß abbangig, baben fie bier, völlig original, jene Berfe geschaffen, Die ben Sahrtausenben tregend noch beute eine jo mächtige "fast ichauerliche" Wirfung üben,3 und benen die griechische Aunst nichts an die Seite gu ftellen bat. Die ftolge Frage eines Frontinus, ob man mit ben romifden Aquadulten

<sup>1)</sup> Justin. Martyr. Apol. 1 9: Kai ore of rourwr (ber Getterbilder) regνίται τε ασελγείς τε (suppl. είσι) και πάσαν κακίαν, ίνα μη καταριθμώμες, έχουσιν, άχριβώς επίστκοθε καί τὰς εαυτών παιδίσκας συνεργαζομένας φθείρουσιν.

<sup>2)</sup> Boetius († 525) De instit. arithm, I praef. ed. Friedlein p. 4. (34) idreibe bie Stelle mit einigen fur ben Ginn notbigen Ergangungen): Bebe seientia betarf ceterarum quoque artium adjumenta. - Nam in effigiandis marmore statuis alius excidendae molis labor est, alia formandae imaginis ratio, pec ejusdem artificis manus politi operis nitor exspectat. At picturae manilus [etiam pluribus opus est]: tabula commissa [arte] fabrorum, cerae rustica de servatione decerptae, colorum fuci mercatorum sollertia perquisiti, lintea operosis elaborata textrinis multiplicem materiem praestant, Chronic, Areobinda et Messalla coss. (506): His coss. Anastasii principis status in eodem loco, quo dudum Theodosii Magni steterat, super immanem columnam in foro Trajani facta est. - Boetio solo cos. (510): Simulachrum aeneum in foro Strategii super fornicem residens et cornucopiae Fortunae tenens incendio proflammatum est combustumque brachium, quod tamen statuarii continuo solidarunt. Heber Elfenbeinschnitzerei vgl. Marquartt Stb. V 2, 334.

<sup>3)</sup> Semper, ber Etil 1 479-156.

mel die müßigen Massen der ägyptischen Phramiden oder die nuglose Herrlichteit der berühmten griechischen Bauwerke vergleichen könne — sie ist der Ausbruck einer, wenn auch einseitigen, doch nicht unberwechtigten Anschauung.

Die Unentbehrlichfeit und hohe Bedeutung ber Architeftur für Romifche Arbas öffentliche wie bas Brivatleben war ber Grund, baß fie für bie anftantigfte Aunst angesehn, und (von Cicero) ber Beilfunde gleich gestellt wurde, wie sie benn auch nicht bloß in Rom sonbern in allen großen Statten bie lobnenbfte gewesen sein burfte.2 Daber mar nicht nur ber Butrang zu biefem Beruf febr groß, fonbern es waren auch unter ben Architeften wie es scheint neben Sclaven, Freigelaffenen und Fremben, römische Bürger mabrend ber Republit so wie mabrend ber gangen Raiferzeit gablreich.3 Das Wert bes Bitruvius über bie Bautunft war nicht bas erfte römische über biefen Wegenstand. Bon ben faiferlichen Architeften, Die wir fennen, ift Apolloborus von Damastus, ber Trajans Banten leitete und (im Jahr 101) bie Donaubrude baute, ber einzige, ber mit Benifheit als Nichtrömer bezeichnet werden fann. Als Architeften Neros nennt Tacitus Geverus und Celer (letterer vielleicht faiserlicher Freigelassener), "bie Beift und Rühnheit genug befagen, zu versuchen, mas bie Natur zu verweigern ichien."4 Domitians Palaft baute Rabirius, ber babei (nach Martial) bas gestirnte Firmament (als würdiges Borbilt) erfaßt batte; auch ber Architeft Sabrians (Decrianus) mar wol ein Romer. Der i. Plinius trägt ben Ban eines Cerestempels einem Muftius auf, ber bie Schwierigfeiten bes Terrains burch seine Runft gu überwinden wußte." Den Erbauer ber Brude von Alcantara und eines bamit verbundenen Raisertempels auf einem Telfen am Tajo tennen wir aus einem bort in Stein gebauenen Bebicht, in welchem es beißt "bie Brude, Die fteben wird fo lange Die Jahrhunderte bes

<sup>1)</sup> Frontin. de aquis c. 16.

<sup>2)</sup> Th. 13 262 ff

<sup>31</sup> Marquardt, Sob. V 2, 213-215. Bgl. Cod. Theodos. XIII 4, 1.

<sup>4)</sup> Brunn, R. G. II 344.

<sup>5)</sup> Martial. VII 56. Brunn, R. G II 377 hat ben Coluf bes Epigramms mifreeffanden.

<sup>6)</sup> Vit. Hadrian c. 19. 7) Brunn, R. G. II 371.

emigen Weltalls bauern, bat Lacer, berühmt burch feine gettliche Runft, gebaut." Gelbit in ben öftlichen Brovingen wurden Bauten von römischen Architetten ausgeführt. Coftunius Rufinus baute in Bergamus ben Tempel bes Bene Meflevies, mabrend Galenus bert (feit 147) unter ber Leitung bes Sathros ftubirte.2

### e. Der Runftfinn.

Gründe für

Bon ben vielen Taufenden von Künftlern, die während ber verbaltnismäßig nur außerft wenige namentlich befaunt, und biefe fait nur aus ihren eigenen Inschriften auf ihren Arbeiten. Litteratur wird trot ber baufigen Erwähnungen von fünftlerijden Unternehmungen aller Urt ber ausführenden Rünftler fast nie gebacht. Dies erflart fich jum Theil aus ber untergeordneten Stellung ber Rünftler in ber bamaligen Befellichaft, fobann baraus, bag bie fünftlerifche Produltion weit weniger burch Gingelne als burch Berbante erfolgte, in welchen ber Gingelne als bienendes Blied eines Gangen feine Beachtung fant. Undrerseits batten auch, wie oben gezeigt ift, bie Runfte für bie romifche Rultur ibre Bebeutung und ibren Berth nicht an fich, fondern unr infofern fie als Mittel gur Erreichung wichtiger und allgemein festgehaltener Zwecke unentbehrlich maren. Endlich erschien bie tamalige fünftlerische Broduftion ben Zeitgenoffen geringer ale une, weil fie von ibnen mit bem Daf ber Schöpfungen ber griechischen Blutbezeit gemeffen murbe. Der Mangel ber fpatern Runft an eigentlicher Originalität, bas Burudtreten ber Innerlichfeit gegen bas formale Glement, felbft in ihren glangenoften, impofanteften und anmuthigften Leiftungen - bies mußte in einer Zeit, wo bie Werfe bes Jahrhunderts von Phicias bis Phippes nech in felder Rulle vorhanden waren, von allen, die bieje neben jenen jaben, auch

<sup>1)</sup> CIL II 761. (Ibid. 2559; C. Sevius Lupus architectus Aeminiensis Lusitanns).

<sup>2)</sup> Galen. De anatom. administr. I 2 ed K. II 225. Lgl. Clinton ad a. 147.

bei febr unvolltommenem Berftandniß, empfunden werden. Daß bas Aunstintereffe in jener Zeit gang vorzugeweise ber Bergangenheit gugewendet war, ift volltommen begreiflich. Seine Natur und Intenfität mar aber auch bamals in ber remischen und griechischen Welt feineswegs biefelbe: vielmehr ift biefes gerade eines ber Bebiete, auf welchen die Verschiedenartigkeit ber beiden Culturen als eine noch unausgeglichene auch für uns wahrnehmbar bervortritt.

Es ist befannt, wie die siegreichen Feldzüge ber Römer in grie- Berbreitung difchen gandern feit ber Eroberung von Sprafus (212), fpater Die kenntnig und gunftintereffe mabrent eines Zeitraums von brittebalb Jahrhunderten fortbauernden Plunderungen ber Felbherrn, Statthalter und Raifer bis auf Nero berab Rom mit einer unglaublichen Menge ber vollendetsten griechischen Runftwerke aller Urt füllten, ja überfüllten. Die Ginbrude biefer Runftwelt obne Gleichen, benen fich anch ber Gleichgultige, ja ber Biderftretente nicht ganglich zu entziehen vermochte, ergangten bann bie feit ber Eroberung Korinthe immer allgemeiner werdenden Bergnügungs- und Bilbungsreifen ber Römer in Griechenland. Endlich faben fich bie Römer auch burch bie griechische Litteratur, bie je langer je mehr als Bafis aller bebern Bilbung anerfannt wurde, vielfach auf die bilbende Kunft hingewiesen. Zwar daß die griechischen Originalwerte über Diefelbe, Die Plinius jum Theil in feiner Beltbeschreibung benutt bat, von Römern viel gelesen worden find, baffir fpricht nichts. Dagegen trug bie epigrammatische und thetorifche Litteratur ber Grieden gir Berbreitung von Runftfenutmiffen und Runfturtbeilen bei. Die griechischen Kachichriftsteller über Die Theorie ber Beredsamkeit, welche bie fort und fort benutten und 34 Rathe gezogenen Quellen und Rubrer ber Römer für bieje, ihre gange Bildung beberrichende Biffenichaft blieben, liebten es bie Ent= widlung und bie Stilarten ber Beredfamfeit mit benen ber bilbenben Runfte zu vergleichen, und Husbrücke aus beren Technik für ihre Terminologie zu entlehnen. Alles bies haben bie romifchen Schriftfieller über Die Rebefunft mit übertragen, und burch ibre Schriften weiter verbreitet. Sotann bat bie besonders feit Alexander bem Gregen in Griechenland viel cultivirte Epigrammendichtung fich mit

<sup>1)</sup> Marquartt, Stb. V 2, 209 f.

Borliebe mit ber bilbenben Runft beschäftigt, und ben Ginbrud be-Deutender Werke theils burch verberrlichende Beidreibungen, theils burch mehr ober minter geiftreiche Bointen, Tändeleien und Bitesfpiele wieder zu geben versucht. Gine Menge biefer Dichter bat fic in ber fpatern Zeit ber Republit wie in ber frubern Raiferzeit wenigstens vorübergebend in Rom aufgehalten, mo fie für biefe Urt ber Rleinvoefie einen unerschöpflichen Stoff und immer neue Unregung fanden; und es ift begreiflich, baf bie Römer, bie für Runftstudien menig Beit und noch meniger Sinn batten, gern bie Gelegenheit benutten, fich obne Mube burch folde furge, fceinbar ober wirklich treffende Urtbeile und Charafteriftifen, Die von Munte gu Munde gingen, über viel besprochene Werfe gu orientiren. Dag Dies febr vielfach gescheben ift, barf man aus ben von Plinius mitgetheilten Runfturtheilen ichliegen, Die großentheils aus feiner andern Quelle ftammen, als eben aus griechif ben Spigrammen; vielleicht fand Plinius übrigens biefelben bereits in bem Berte bes Bildhauers Pafiteles (über bie berühmteften Runftwerte ber Welt) gefammelt.1

Anerfennung ber Bebeutung Seiten ber Romer.

Die Anerkennung ber bilbenben Runfte, als eines fur bie Geber Runft von sammteultur wichtigen Elements von remischer Seite zeigt bereits ein Sauptwerf Barros. In feiner bie neun Sauptwiffenschaften und Runfte behandelnden Enchelopadie batte er zwar nur ber Architeftur einen Blat eingeräumt, boch in feiner Sammlung von 700 Portraits berühmter Manner mit Unterschriften neben Renigen, Belbherren, Staatsmannern, Dichtern, Schriftfiellern, Belehrten, Baumeiftern auch Maler und Bildhauer aufgenommen : 2 und wie Barros Werfe überhaupt, jo bat namentlich auch bies auf Die allgemeine Bilbnug ber fratern Beit großen Ginflug geubt. Die eingebende Berudfichtigung ber Runft- und Runftlergeschichte in ber über ein Jahrhundert fpater verfaßten Weltbeschreibung bes Plinius

<sup>2)</sup> Ritichl, Ind. Scholl. Bonn. 1856 -57. Rb. Duf. XIII 460 ff. Die Bebbemas ber Maler Quintilian, XII 10, 6; bie statuarii Plin. H. N. XXXIV 54 sqq.



<sup>1) 3</sup>abn, Runfturtheile bes Plinins: Berichte b. Cachf. Gefellicaft 1850 3. 121 ff. Benndorf De Anthol. Gr. epigr. quae ad artes spectant (Bonn 1862) p. 5. 52-65.

laft eine Bunahme bes Intereffes für jene Bebiete in ber gebildeten remijden Welt um fo mehr vorausseten, als Plinius felbft ber Runft gang fern ftanb. In wiefern Barros Forberung, baf bic Madden Unterricht in ber Malerei erhalten follten, verwirklicht worden ift, wiffen wir nicht: boch mogen unter ben auf Bilbern Dilettantie öfter porfommenben Malerinnen auch Dilettantinnen fein. Beifpiel bes Memilius Baulus, ber feinen Göbnen auch griechische Maler und Biloner ju Lehrern gab,2 burfte in ben Rreifen, wo man nd besonders um griechische Bildung bemühte,3 auch in der Raifergeit nicht felten befolgt worden fein. Dero hatte fich fcon in feinen Anabenjahren viel mit Binfel und Modellirftab beschäftigt. Gbenfo mar Sadrian eifrig bemüht gewesen, sich in beiden Rünften auszubilben, in ber Malerei bilettirte er noch als Raifer. Marc Aurel batte jum Lebrer in berfelben Runft ben Griechen Diognetos, ber jugleich Philosoph gewesen zu sein scheint, und auf feine Erziehung auch sonft Ginfluß übte. Der gang griechisch gebildete Alexander Severus "malte vortrefflich," auch Glagabal nbte biefe Runft und noch Balentinian bilettirte in ber Malerei wie in ber Blaftit.4 Wenn auch bas Beifpiel beiber in Sprien aufgewachsenen Raifer für romifche Erziehung nichts beweift, fo bleiben bie übrigen noch gablreich genug um annehmen zu laffen, bag Unterricht ber Jugend in ben bilbenben Runften fo wie ein baburch veranlagter Dilettantismus im fpatern Leben in ben bobern Standen Roms zu allen Zeiten nicht all gu jelten war. Gbenfo ift flar, bag biefer Dilettantismus feineswegs an fich unguläffig gefunden wurde. Wenn bem Titebins Labeo, ber Broconful von Narbonenfis gewesen war, bas Brablen mit ber Runft, Die er in fleinen Bilberchen zeigte, "zum Befpott, felbit gur Somach gereichte,"s fo war es bier eben nicht ber Dilettantismus felbit, fondern bie bamit getriebene Oftentation, Die ben Unftog gab.

Malerei.

<sup>2)</sup> Plutarch, Aemil. Paull. c. 6. 1) Thi. 13 367, 2.

<sup>3)</sup> Daß in Griechenland Dalerei ju ben Unterrichtsgegenständen wenigstens an manden Orten geborte, zeigt bie Infdrift von Teos CIG 3087, wo als Begenfiante, in welchen für noengereon flixin (altere Anaben ober Jünglinge Breife ausgesett find, aufgeführt werben: έποβολή, ανάγνωσις, πολυμαθία, ζωγραφία.

<sup>4)</sup> Brunn, R. G. II 309 f.

<sup>5)</sup> Cbenbaf. G. 306. Friedlaenber, Darftellungen III.

Bergleicht man aber mit biefen immer boch vereinzelten Zeugniffen bes Dilettantismus ber Romer in ben bilbenben Runften bie febr aablreichen für ihren Dilettantismus in ber Mufit, fo gewinnt man ben Ginbrud, baf bie Berbreitung bes erftern ber bes lettern auch nicht annähernd aleichaefommen fein tann.

Runftbetra.btung auf

Daß die Romer auf ihren Bergnugungs - und Bilbungereifen, namentlich in Griechenland und Rleinaffen, auch bie bortigen Runftwerfe in Augenschein zu nehmen nicht versäumten, ift selbstverstandlich; besonders solche mußte man natürlich gesehn baben, Die viel genannt, und jedem einigermaßen Belefenen bem Ramen nach befannt waren, um ibretwillen wurden Reisen auch eigens unternommen. Doch baf bies Kunftintereise mehr als ein äußerliches und oberflächliches, hauptjächlich burch bie Berühmtheit bes Werts und bes Rünftlers bedingtes mar, zeigt fich nivgend. Das bifterifche Intereffe ericeint bei ben Reifen ber Römer burchaus als bas leitenbe, und bie große Mebraabl empfand obne Zweifel wie Atticus, ben felbit bie Berrlichfeit ber unvergleichlichen Runfnverte Athens meniger angeg ale bie bortigen biftorifden Erinnerungen.1

Qunftiamm. iakt.

Um wenigsten beweift die Anbäufung von Runftwerfen im Brivattungen, baupflachtic besith zu Rom, daß dort Kunstsinn verbreitet war. Schon die bloge burch Practistiebe veran- Kunde von ihrer Kostbarteit reichte hin, sie selbst solchen als begehrenswerthe Beute ericbeinen zu laffen, Die für ihren Berth fo menia Berftanbnig befagen, ale ber robe Eroberer von Rorinth: und fo unericorfic mar ber Reichthum ber griechischen gander an Runfmerfen. bak er ber Gier ber Romer Jahrhunderte hindurch bie vollste Gattigung Reben Marmorfäulen, Teppiden, Citrustifden, Gilbergerath, Brachtgefäßen geborten, wie bemertt, Statuen und Gemalte je langer befte allgemeiner gur Ansstattung reicher Saufer und Billen. bem ungeheuern Borrath von Runfmverten und ber Leichtigfeit ibres Erwerbs ober Raubes bedurfte es jur Bilbung von Sammlungen nicht einmal besonderer Liebhaberei. Gemälbegallerien maren ichen in Augusts Beit jo allgemein, bag in Bitrups Blan für ein pernehmes Saus ein großer nach Norben gelegener Gaal für biefen 3med nicht feblen burfte.2

<sup>1) 26.</sup> Il2 115-118. 2) Vitruv. ed. Rose VI 5, 1, VI 7, 2; 8, 2,

Mögen biefe Sammlungen auch Werfe lebenber Rünftler entbalten baben, fo werben folche boch niemals erwähnt, und wenn fie nicht verwiegend aus alten Bilbern und Statuen bestanden, fo beftanben murben boch biese wenigstens für bas Werthvollste ober einzig Werth- verzugsweise rolle barin angefehn. Dag Liebhaber und Sammler folde beionbers judten, wird auch öfter ausbrudlich gefagt; fo von Julius Cafar, von Damafippus, ber alte Statuen "wie unfinnig" faufte.2 Die Bilbergallerien, fagt Plinius, ftoppelt man aus alten Bemälben gufammen.3 Bang befonders aber murbe bei Gilberarbeiten auf bas Alter gesehn, nach welchem bie Werte biefer in Abnahme gefommenen Runft fo gut wie allein geschätzt murben, Gifelirungen, bie bis gur Untenntlichfeit abgegriffen waren, bielt man am bochften.4 Es fehlte auch nicht an Alterthumlern, welche bie eigentlichen Incunabeln ber Aunft allem Uebrigen vorzogen, bie "faft roben" Gemalbe eines Malgerben und Bolbanet benen ber Gratern, wie Quintilian fagt, ber hierin wol nicht mit Unrecht ein Prablen mit Rennerschaft fand. Die größte Berbreitung wird biefe Gefdmadbrichtung in ber Beit Barrians erreicht haben. Doch im Allgemeinen verftand man unter "alten Runftwerten" bie ber griechischen Bluthezeit. "Arbeiten ber Alten," bie Statius in ber Billa bes Manilius Bopiscus ju Tibur fab, befanden fich Stigen von Mbron in Gilber und Bronce ju feinen Roloffen; " unter ben "alten" Gemalben und Bilbwerken in ber Billa bes Pollins Felix ju Sorrent Arbeiten von Apelles, von Phibias (aus feiner frühern Zeit), Polyclet und Myron;7 in ber Sammlung "alter Werte" bes Monius Binber Broncen von Mbren und Polyclet, Marmorfculpturen von Pragiteles, Elfenbeinarbeiten von Phibias und Bilber, bie ichon von Beitem "ben alten

<sup>7)</sup> ld. ib. II 63: Si quid Apellei gaudent animasse colores, Si quid adhuc vacua tamen admirabile Pisa Phidiacae rasere manus (cf. IV 6, 28). biefem Bufammenhange fcheint mir Apellei nicht allgemein (als Bezeichnung ber Malerei) gefaßt werben ju fonnen.



<sup>1)</sup> Sueton. Caesar c. 47. 2) Horat, S. II 3, 64. 3) Plin. H. N. XXXV 4. 4) Id, ib. XXXIII 157. 5) Runftfinn b. Romer 38, 55.

<sup>6)</sup> Stat. Silv. I 3, 50 sq. 3th verstebe Quidquid - primum lusit et enormes manus est experta colossos: prolusit ut experiretur, und halte bie Aenberungen von Bergt Philol. XVI 620 privum für primum, ut für et nicht für gulaffig.

Apelles" ertennen liegen. Bei folden flüchtigen Erwähnungen werben fast immer nur Namen von Künftlern erften Ranges genannt,2 am häufigften Bolyclet. Bei Juvenal brennt ein reicher Mann ab, unter benen, bie jur Husftattung bes neu zu bauenben Saufes beifteuern, bringt auch einer etwas gang Bortreffliches von Euphraner und Bolbelet.3 In ber That galt ber lettere Bielen für ben erften unter ben bilbenben Runftlern, ber Deifter in ber Darstellung jugendlicher Schönbeit, ber "fich nicht über glatte Wangen binaus magte," beffen Werte mehr burch Bollenbung ber Form als burch Tiefe bes Gebalts bedeutend waren. Nächit ibm wird vielleicht am baufigften Mbron genannt, beffen Menfchen- und Thierfiguren por allem burch überwältigenbe Naturwahrheit wirften; von Beiben fab man auch in Rom mehr als von Phibias, beffen bebeutenbfte Berte in Griechenland maren. Beibe nennt Bitrub gerabezu als Repräsentanten ber bilbenben Runft, wie Apelles ber Malerei. Rünftler aus ber Zeit nach Alexander bem Großen ober aus ber letten Zeit ber römischen Republit, unter benen Bafiteles und Urcefilaus bervorragten, werden unter ben "Alten" nie genannt.4

Die Sammler

Bebenkt man nun bie Daffenhaftigkeit ber im Brivathefit aufwiel betrogen. gehäuften angeblich alten Kunstwerke, (mit benen ja Domitius Tullus 3. B. einen febr großen Part auf ber Stelle füllen tonnte) " und bas Umberwerfen mit ben berühmtesten Namen einerseits, anderseits bie technische Birtuofität ber bamaligen Runft und ibre fo umfaffenbe Beschäftigung mit Reproduktion Klaffischer und alterthumlicher Berte, fo muß man auch ohne Zeugniffe glauben, bag bie Sammler oft genug von Rünftlern und Runfthandlern betrogen wurden, und Copien ftatt ber Originale fauften. Doch gibt es auch ein ausbrudliches Zeugniß icon aus ber erften Raiferzeit, baß folde Fälfdungen bäufig und offentundig waren. Der Fabelbichter Bhabrus fagt:6 wenn er fich bes Namens Aefop bediene, fo geschebe bies

<sup>1)</sup> Id. ib. IV 6, 10-21.

<sup>2)</sup> Ausnahmsmeife nennt Columella R. R. I praef. 31 Brogris und X 30 Bhrabmon und Agelabas.

<sup>3)</sup> Juv. III 216 sqq. 4) Runftfun b. Hömer G. 37. 5) Bgl. oben G. 134, 4, 6) Phaedr. V praef. v, 7 Codd: Detrito Myronem argento, fabulae exau.

um bas Unfebn feiner Sachen zu erhöhen, "wie manche Runftler es in unserer Zeit machen, wenn fie auf ihren neuen Marmor Bragis teles schreiben, ober Mbron auf polirtes (?) Gilber, Baufias (?) auf ein Bemalbe. Go febr begunftigt ber biffige Reib mehr bas Alter, als das Gute ber Gegenwart." Begegnet man nun in ber bamaligen Litteratur Angaben von Arbeiten großer Künftler, Die fonft völlig unbefannt find, fo tann man fie nur mit Migtrauen aufnehmen. Daf es von Phibias ein mit erhabenen Fischen cifelirtes Befäß, und eine Citabe, Biene und Fliege gab, ift allerdings nicht unmöglich, aber auf bie bloge Angabe bes Martial (bie übrigens noch eine andere Erklärung juläßt) und bes Raifer Julian ift es nicht gu glauben.' Die Arbeit in edlen Metallen (Toreutit, Calatur) war ein "haupttummelplat bes Kunftbetrugs," ba die Ausstattung ber Schenttische mit "altem" Silbergerath jum beliebteften Runftlurus gehörte. Die Blüthezeit ber Torentif war aber furz, die Babl ber nahmhaften Rünftler flein gewesen. Bon Mentor, bem größten berjelben, bem Benvenuto Cellini bes Alterthums, wollten Runftfenner nur vier Becherpaare als acht erkennen.2 3m Runfthandel bagegen ideinen fie feineswegs felten gemefen zu fein. Martial befdreibt einen gaben für toftbare Luxusgegenstände: bort findet man außer Statuen von Polyclet auch "Becher von Mentors Sand geabelt."3 Und wenn Renner nur mit guten Copien (wie jene bes Zenoborus nach Ralamis) betrogen werben tonnten, fo gab es ohne Zweifel auch baufig genug Liebhaber und Sammler von bem Bilbungsgrabe bes Trimalchio bei Betronius, ber als besonderer Freund von Gilberarbeiten Becher befag, auf benen vorgestellt mar "wie Raffandra ibre Gobne tobtet, und bie tobten Rinber fo baliegen, bag man es für wirflich balt; bann wie Dabalus bie Niobe in bas trojanische

ju erhalten) Myn argento, tabulae Pausiam. Die Aenberung von Myronem halte ich nicht für empfehlenswerth, vielleicht Trito Myronem argento, tabulae Pausiam (jo & Müller, nur flatt Pausiam: Zeuxidem).

<sup>1)</sup> Bie Brunn thut & G. I 187. Ars Phidiaca bei Martial, III 35 fann "bilbende Kunft" bebeuten, wie ars Apellea XI 9, 2 Maserei.

<sup>2)</sup> Jahn, Aus b. Alterthumswiffenschaft 236 f. Bgl. Brunn, &. G. II 408.

<sup>3)</sup> Martial, IX 6

Bferd einichlieft."1 Er beidlieft bie Aufgablung feiner Berathe mit der Bemerfung, daß alle ichwerwichtig feien. Dachit ben Gilberarbeiten waren and Broncearbeiten ein Gegenstand ber Leidenschaft ber Sammler, vor allem aus torintbifder Bronce, beren Mifdung ein angeblich verlorenes Gebeimniß war. Nichts besto weniger gab cs Rünftler, Die Arbeiten in Diesem Material lieferten und mabricheinlich oft genng die Renner betrogen, obwol biefe die achten unter anderm am Geruch erfennen wollten.2

Runftwerte, bie berübmten

Obne Zweifel ift es fein Bufall, bag bei Ermähnungen bama-Berfonen ge liger Kunstsammlungen Leußerlichkeiten wie Alterthum, Seltenheit, bert batter, best batter befonders ge- tostbares Material so oft betont werden, sondern gewiß legte ein schipt. großer Theil ber Sammler auf Dieje ihnen verftandlichften Gigenichaften ber Runftwerke ben Hauptwerth. Auch bas bistorische Intereife burfte bei ben Runitiammlungen vielfach mit im Spiel gewesen fein. Burben boch überhaupt Gegenstände, Die im Befit berühmter Bersonen gewesen waren, febr gesucht und boch bezahlt: bie irbene Lampe bes Epiftet mit 3000 Dradmen, ber Stod bes Beregrinus Broteus mit einem Talent.3 Der Werth bes Diamanten, ben Die icone judiiche Kurftin Berenice von ihrem Bruder Marippa II. jum Beident erhalten batte, mar baburch geftiegen, bag fie ibn am Singer getragen.4 Den gezwungenen Räufern bei einer von Caligula veranstalteten Auction faiserlicher Rleinobien wurde es bei ben Raufpreisen angerechnet, bag bie Stude Germanicus ober Marippina, Antonius oder August gehört hatten." An ben Tafeln reicher Baufer mußten bie Bafte fich nicht blog von ber Schwere bes Silbergeschirrs durch Aufheben überzeugen, fondern auch die ausführliche Beschichte jebes Studs anboren.6 Juvenal ichilbert einen Schiffbruch, bei bem unter anderm cifelirte Gilbergefäße über Bord geworfen werben, Die Philipp von Macedonien im Gebrauch gehabt haben follte.7 Caracalla befaß Baffen und Trinfgeschirre, beren fich ber von ihm leibenschaftlich verebrte Alexander der Große bedieut batte." Martial, ber erforder-

<sup>1)</sup> Petron, c. 52. Gemeint ift ber Rinbermord ber Mebeg und Die Rub ber Bafipbae.

<sup>2)</sup> Marquardt, Sbb. V 2, 250. Bgl. Runfif. b. R. 39 f.

<sup>3)</sup> Lucian. adv. indoct. 13 sq. 4) Juv. VI 156.

<sup>6)</sup> Lucian. Saturn. 3, 33. 7) Juv. XII 46. 8) Dio LXXVII 7.

lichen Falls selbst solche Reliquien wie ein Brett des Argonautenschiffs mit achtungsvollem Staunen zu betrachten verstand, fand es boch unerträglich bei Tisch die "verräucherten Stammbäume" der vorzeiehten Silberbecher anhören zu müssen, die bis auf Nestor, Achill und Dido als erste Besitzer zurückgeführt wurden.<sup>2</sup> Aber auch bei Gemälden und Sculpturen mußten sich die Beschauer vermuthlich nicht selten deren frühere Schicksale erzählen lassen: der kleine Hercules des Lysippos in der Sammlung des Nonius Vindex sollte Alexander dem Großen, Hannibal und Sulla gehört haben.<sup>3</sup>

Die Sammler werden auch am meiften auf Rennerschaft Unipruch Unfprückeber gemacht haben, jelbst Trimalchio ertlärt, daß er die seinige für fein Rennericaft. Gelb verfaufe. Doch wie zu allen Zeiten war bie Bratention ber Rennerichaft bäufiger als bieje jelbit. Dionps von Salifarnaß, ber mehr von Runft verftand als die meiften Romer, icheint es nur Rünftlern, und auch biefen nur nach langer llebung zugetraut zu baben, Die Urbeber namenlojer Werfe zu bestimmen und Copien von Originalen zu unterideiben:4 boch nach Statius verstand fich auch Ronius Binder wie Niemand anders auf bas erfte. Damafippus hatte fich, wie Horaz ibn jagen läßt, barauf gelegt, bie achte forinthische Bronce zu erfennen, ju beurtbeilen, ob etwas plump gemeißelt ober bart gegoffen fei, ben Preis einer Statue zu bestimmen :6 er charafterifirt fich auch burch dies lettere als Renner, benn sicherlich liebten es tiefe auch bamals wie gegenwärtig ihr Sachverständniß burch Tagiren von Runftwerken Bablreicher als die Renner waren natürlich bie ju befunden.7 Liebhaber und Enthufiaften, bie öfter erwähnt und vom ftoifden wie rom ftreng römischen Standpunkt für Narren erklärt werben." Schon bem Marcellus war es von ben Gegnern griechischer Bilbung jum Bormurf gemacht worben, bag er burch bie Beute bes ipracufischen Triumphs feine Landsleute verführt babe, Die Zeit mit geiftreichem

<sup>1)</sup> Martial. VII 19, 2) Id. VIII 6. 3) Stat. Silv. IV 6.

<sup>4)</sup> Dionys, de vi Demosth, c. 50 p. 1103. De Dinarcho c. 7 p. 641.

<sup>5)</sup> Stat. Silv. IV 6, 29.

<sup>6)</sup> Horat. S. II 3, 20-23.

<sup>7)</sup> Detmolt, Runft in brei Stunden ein Runfttenner gu werben.

<sup>8)</sup> Cic. Paradox, 5, 2. Horat. S. II 7, 95. Seneca epp. 115, 8.

Aunstgeschwät zu verderben.' Bei Sclaven (besonders vermuthlich griechischen) scheint es nicht selten vorgefommen zu sein, daß sie über ber Betrachtung ber fo überreichen, allgemein angänglichen Runftwerte Rome ibre Bflicht verfaumten; benn bei Erörterung ber Rebler von Sclaven, welche ber Berfäufer anzugeben verpflichtet ift, führt ber Jurift Benulejus als geiftige Fehler neben ber Sucht bes Schaufpielbesuche und ber Lügenbaftigfeit auch Die eifrige Betrachtung von Gemälben auf.2

Mangel an mabrent gunftfinn.

Eine Berbreitung wahren Amftfinns beweisen also bie maffenhaften Runftsammlungen ber Römer ebenjo wenig, als bie toloffale Bermendung ber Runft zu beforgtiven und monumentalen 3meden. Auch bas Anhäufen alter Kunftwerte war eben nur eine Neußerung ber römischen Brachtliebe, die bei aller Grofartigfeit immer etwas Barbarisches behielt; die Berren der Welt wollten womöglich alles Köftliche, was es auf ber Welt gab, befiten und genießen, von allem umgeben sein, mas bem Leben Bracht und Glang verleiben fonnte. Deshalb ichleppten fie auch tie gepriefenen Werfe aller bilbenben Rünfte nach Rom, aber mehr als äußerlich vermochten fie fich tiefe Schage nicht anzueignen. Gerade bie Baufung ber Gindrude mar, wie Plinius richtig erfannte, zugleich eine Abstumpfung, zumal ba in bem rafilofen Drangen und Treiben Rome bie gur Runfibetrach. tung unerläßliche Rube und Stille fehlte.3 Bur Bertiefung in Runftwerte fanden dort die Wenigsten auch nur die Zeit, den Meisten genügte eine flüchtige und oberflächliche Renntnifnabme. fagt um die Gleichgültigfeit gegen die Poefie zu charafterifiren: wer einen bewunderten Dichter einmal gesehn, fei befriedigt und gebe weiter, als wenn er eine Statue ober ein Bemalbe gefebn batte.

Reine Grur von Intereffe

Daß in ber That trot aller alten und neuen Kunftpracht Rems von Intereste und bes römischen Reichs die bildende Kunft einen Einfluß auf bie in ber romi romische Gesammtbildung niemals gewonnen hat, bafür liefert bie römische Litteratur, als Ganges betrachtet, einen vollgultigen und

<sup>1)</sup> Plutarch, Marcell, c. 21.

<sup>2)</sup> Digg. XXI 1, 65.

<sup>3)</sup> Plin. H. N. XXXVI 27: Romae quidem multitudo operum etiam oblitteratio [est] ac magis etc.

<sup>4)</sup> Tac. Dial. c. 10.

unwiderleglichen Beweis. Bon einer fo großen Babl von Dichtern und Schriftstellern verschiedener Zeitalter, Die großentheils auf ber Bobe ber Bilbung ihrer Zeit ftanben, und uns als vollberechtigte Repräsentanten berfelben gelten burfen, verrath faum einer Intereffe und Berftandniß ber bilbenden Runft. In diefer fo vielartigen über einen Zeitraum von Jahrhunderten fich erftredenden Litteratur, Die alle bebeutenden Richtungen und Intereffen berührt, die in den ersten nachdriftlichen Sabrhunderten gang besonders ber Betrachtung ber Begenwart zugewandt ift, und auch beren geiftige Buftande lobend und tabelnd vielfach erörtert, findet fich feine Spur von Berftandnig für bas mabre Befen ber Runft, und feine Meugerung einer mahren Ergriffenbeit durch bie Berrlichfeit ihrer Werte. Wo immer von ihr gesprochen wird, da geschieht es entweder geradezu mit Unverstand und Geringichatung ober boch ohne Untheil und Barme. Bie vielen einzelnen Römern es auch gelungen sein mag in bas Wefen ber griechischen Runft einzubringen, ber romischen Rultur im Großen und Gangen ift fie immer fern und fremb gebieben.1

Wenn noch ein Zweifel darüber bestehn könnte, ob der Gesammts zahlreide gemantle für eindruck der römischen Litteratur einen gültigen Schluß auf den beides in der Mangel des Kunstsinns bei den Römern gestattet, so würde er durch Eineratur- eine Vergleichung mit der gleichzeitigen griechischen Litteratur gehoben werden: denn das Interesse und Verständniß, das wir dort vermissen, tritt eben hier vielsach und unzweidentig hervor, und es zeigt sich, wie gesagt, daß auf diesem Gebiet der Gegensatz griechischer und römischer Bildung unausgeglichen sorbestand.

Bahrend Tacitus eine oberflächliche und flüchtige Kenntnignahme am bestein zu bezeichnen glaubte, wenn er fie mit bem Deschauen



<sup>1)</sup> Der Beweis, ben ich filt biefe Behanptung in meiner Schrift Ueber ben Kunft finn ber Römer in ber Kaiferzeit 1852 gegeben habe, ift angesochten worben von K. F. Hermann Ueber ben Kunft finn ber Römer und beren Stellung in ber Geschichte ber alten Kunft 1856; boch in meiner Recension biefer Schrift 192. Jahrbb. f. Philot. LXXIII 391 ff.) hoffe ich gezeigt zu haben, daß H. (anger einigen filt bie Hanptsache muerheblichen Nachstägen und Berichtigungen) burchans nichts beigebracht hat, nur mich wirklich zu wiberlegen.

von Runftwerfen verglich, beflagt Plutarch, baf bie "Meisten" Bertiefungen in Runftbetrachtungen für wichtiger hielten als eine Gintebr in ibr eigenes Innere. "Die Deiften glauben, wie Arcefilaus fagte. man muffe Bebichte, Bemalte und Statuen genau betrachten, unt alle ibre Einzelheiten im Beift und mit ben Augen burchgebn, ibr eignes Leben aber, bas viele feineswegs unerfreuliche Betrachtungen bietet, laffen fie unbeachtet."1 Während alle Bemerfnigen bes Dionpe ven Salifarnaß über Malerei und Sculptur ein felbständiges Urtbeil verratben,2 fprechen bie romischen Schriftfteller über Berediamfeit in ibren Bergleichungen ber rebenden und bilbenden Runfte offenbar nur fremde aus Budern geschöpfte Urtheile nach, und felbit ber geschmachvolle und feingebildete Quintilian verrath gelegentlich feine Unficberbeit auf biefem Gebiet. Geine Bemertung, Naturanlage vermöge viel ohne Ausbildung, dieje bagegen nichts ohne jene, verbentlicht er burch folgende Bergleichung: wenn Pragiteles verfucht batte eine Statue aus einem Dublitein auszubanen, murbe ich einen roben patischen Marmorblod vorziehn; batte aber ber Rünftler ein Bert aus biefem vollendet, jo wurde beffen Berth mehr in feiner Arbeit als in bem Marmor liegen.3 3hm erichien also ein gutes Material werthvoller, als ein von einem großen Künftler in einem ichlechten abboggiertes Wert. Gin fpaterer griechischer Geschichtsichreiber Memnon beschreibt in ber Beschichte seiner Baterstadt Beraclea am Bontus ausführlich die Attribute einer burch Aurelius Cotta von bert fortgeschleppten Beraflesstatue (Reule, Löwenfell, Bogen und Röcher). "beren Darftellung in Bezug auf icone Berbaltniffe, Anmuth und technische Ausführung binter feiner ber gepriesenen Arbeiten gurud. Mit so viel Liebe würde schwerlich ein romischer Geschichts idreiber einen folden Wegenstand felbft in ber eingebendften Ergablung geschildert haben. Bei ber Erzählung bes neronischen Brandes erwähnt Tacitus ben Untergang gabllofer griechischer Meisterwerte

<sup>1)</sup> Plutarch, de Tranquill, animi c. 9 p. 470.

Dissertatio qua nonnulla scriptorum Graecor, de artibus — judicia recensentur. Programm. Acad. Alb. 1866 IV.

<sup>3)</sup> Quintilian. Il 19, 3.

<sup>4)</sup> Memmon XVI 52, Mueller fr. hist, Gr. III 554,

mit zwei Worten; Sueton gar nicht. Und wenn Berobian ben jungen Elagabal nach feiner Schönheit, Jugendblüthe und Formen= weichbeit mit den schönen Statuen bes jugendlichen Dionpfus vergleicht,' fo fühlt man wol, daß es fein Zufall ift, wenn wir eine folde Bergleichung bei feinem romischen Siftorifer lefen. Die trodnen, magern und äußerlichen Notigen bes Baufanias über Runftwerke laffen allerdings Liebe und Berftandniß für Runft nicht erfennen,2 und auch Die erfünftelte Begeifterung in ben Runftbeschreibungen ber Philoftrate beweift nichts für ben Runftsinn ber Verfasser. Runftwerte wie Naturscenen geborten eben zu ben Begenständen, in beren Darftellung Die Stilfunftler ibre Birtuofitat gern gur Schau ftellten: nicht an fich, fondern nur in jo fern fie ein Substrat gur Entfaltung biefer Birtuofitat bot, erregte bie Runft wie bie Natur bas Intereffe ber Sophisten, ber romischen wie ber griechischen; von ben Runft- und Naturbeschreibungen bes Apulejus gilt gang baffelbe wie von benen seiner griechischen Borbilber.3 Wie verschieden flingt von biefer mubiam erfünftelten Ueberichwenglichkeit bie Sprache marmer Empfindung, die ber überwältigende Gindruck ber olympischen Zeusstatue bem Dio von Brufa eingab. Gelbit vernunftloje Rreaturen, fagt er, mußte biefer Unblid erschüttern, und ein Menich, ber noch jo mubfelig und beladen ware, mußte, wenn er biefem Bilbe gegen= überftande, alles vergeffen, mas im Menschenleben Schweres und Schredliches zu leiben ift: fo viel Licht und fo viel Lieblichkeit bat ibm bie Runft geliehn.4 In ber Rechenschaft über biefes Zeusideal, bie er bem Phibias in ben Mund legt, ,bem weisen und wunderbaren (bamonischen) Künftler bes ehrwürdigen und gang berrlichen Berts," bem Freunde und Genoffen bes Pericles - fpricht fich ein bober Begriff von ber Bedeutung und bem Darftellungsvermögen ber bilbenben Runft aus, mit bem fich eine vielfach treffenbe und geiftwolle Beurtheilung bes Unterschieds zwischen ihr und ber Poefie

<sup>1)</sup> Herodian, V 3.

<sup>2)</sup> Pfundner, b. Reifebeschreibers P. Lebens - und Glaubensanschauung, Programm b. Kneiphöf. Gymuaf. Königsberg 1868 S. 7 f.

<sup>3)</sup> Kretschmann, De latinitate Apuleji p. 8.

<sup>4)</sup> Dio Chr. or. XII p. 209 M.

verbindet.' Lucian endlich zeigt von allen antiken Schriftstellern bie umfassendste Renntnig und bas eindringendste Berständniß ber Runft: sein Urtheil ist überall ein selbständiges, sein Geschmad an ben beiten Muftern gebildet, fein Talent, Runftwerke mit wenigen Bugen gu charafterifiren, ober ihren Einbruck in schwungvoller Schilberung wiederzugeben, ein (wie namentlich feine Beschreibung ber knibischen Aphrodite des Praxiteles zeigt) nicht gewöhnliches.2 Uebrigens mar auch Lucians Interesse so gut wie ausschließlich ber Bluthezeit ber griechischen Kunft zugewendet: je feiner gebildet sein Auge mar, besto weniger tonnte ibm neben ibren Werten alles, mas bie fpatern Jahrhunderte bervorgebracht hatten, ber Beachtung werth ericbeinen.

Die gleiche zeitige Runft n beiben Litteraturen

Wenn also in der griechischen Litteratur ber Raiserzeit Die gleichzeitige Runft ebenso geringe Berücksichtigung findet als in ber wenig berude römischen, so beruht bieselbe Erscheinung hier und bort auf entgegengesetten Urfachen. Mit bem großen Dlage gemeffen, bas ber mabre Kunftfinn ber Griechen anlegte, tonnte ibr Werth leicht unterschätzt werben: ben Römern, welche bie innere felbftändige Bedeutung ber Runft überhaupt nicht verftanden, mar fie nur ein Mittel jur Berfeinerung bes Lebensgenuffes und jur Berewigung bes Gedachtniffes von Berfonen und Thaten, neben andern Mitteln, welche ihnen biefen wie jenen Zweck in ebenjo vollkommner Beije erfüllten. Bare nur bie Litteratur beiber Sprachen aus jener Zeit erhalten, wie wir fie jest befigen: wir würden weber ahnen, was die bilbende Runft bamals noch zu leisten vermochte, noch in welch erstaunlichem Grade bas Bebürfniß fünftlerischen Schmuds und monumentaler Darftellung alle Schichten ber Gesellschaft erfüllte, wie riesenhaft bie baburch ins Leben gerufene Thatigfeit ber Malerei und Sculptur in ber ganzen römischen Welt war. Wie reich war boch die Kultur, Die

<sup>1)</sup> ld. p. 210 M. sqq. Es zeigt fich bier, bag Ausbrilde wie ro xeigweatrexor xai drucovorexor (p. 214 M. 218 M.), bie Phibias von fich felbst braucht, feinesmegs Beringfdatung ausbrüden.

<sup>2)</sup> Lucian. Amores 13 sqq. Bgl. überhaupt Blumner Archaolog. Studien 311 Lucian (1867) befonber8 G. 46-52.

sich gewöhnt hatte über die Leiftungen der Künste in einem Umsange zu verfügen, den die heutige Welt kaum zu fassen vermag, ihr Aufgaben als alltägliche zu stellen, deren Lösung gegenwärtig überhaupt unmöglich sein würde; die Kultur, welche Schätze, deren Unermestlichkeit uns beschämt und mit Staunen erfüllt, zu den geringsten ihrer Besitzthümer zählte, und sorglos mit vollen Händen ausstreute.

# Anhang zum zweiten Abschnitt.

## 1. Marmor und Bronce als Statuenmaterial.

Die Bahl zwischen ben beiben gewöhnlichsten Materialen für Statuen, besonders Chrenftatuen, ber Bronce und bem Marmor (von benen jedes natürlich mehrere auch im Preise verschiedene Sorten hatte - vgl. oben G. 175, 5) burfte fich meift nach ber größern Leichtigkeit ber Beschaffung, beziehentlich bem geringern Breife bes einen ober bes andern entschieden haben. - Daß Berodes Atticus nur marmorne Statuen von feinen verftorbenen Pflegeföhnen aufftellte (oben S. 174 f.), mar in Attica Dio von Brufa fpricht in ber Rhobischen Rebe immer nur von broncenen Ebrenftatuen, als wenn es in Rhodus und felbft antermarts in Griechenland andere gar nicht gegeben batte: or. 31 p. 313 M. 340. 343 (von Athen, Bygang, Lacedamon, Mytilene: all' Guws Star δόξη τινά στησαι χαλκούν, ίστασι κτλ.) 344 f. 346 (Athen): mas fich wenigstens jum Theil wol aus ber Rahe ber Bruben von Appros und ber Leichtigfeit bes Transports von bort erffart. Aber auch fonft icheinen allerdings Die Schriftsteller bei Erwähnung von Ehrenftatuen gang vorzugsweise an Bronce zu benten. Horat. S. Il 3, 183: laetus ut in circo spatiere et aeneus ut stes. Apulej. Florida III 16f.: Quid igitur superest ad statuae meae honorem, nisi aeris pretium, artificis ministerium? quae mihi ne in mediocribus unquam civitatibus defuere, ne ut Carthagine desint etc. Ammian. Marc. XIV 6, 8: Ex his quidam aeternitati se commendari posse per statuas existimantes, eas ardenter adfectant, quasi plus praemii ex figmentis aereis sensu carentibus adepturi, quam ex conscientia honeste recteque factorum: easque auro curant imbracteari etc. Das Breviarium bes Zacharias nennt nur bie 3785



signa aenea aliorumque ducum; boch wenigstens die auf dem Forum des August stehenden waren marmorne: V. Alex. Sev. c. 27. Allem Ansichen nach wurden auch oft denselben Bersonen marmorne und broncene Statuen zugleich errichtet, und beide möchten bei der üblichsten Ausstührungsweise etwa im Preise und in der Schätzung gleich gestanden haben: so wehl in Rom, wo z. B. Claudius von den ihm zuerkannten Ehren nur eine Büste von Silber und zwei Statuen von Bronce und Marmor annahm (Dio LX 5), als anderwärts; vgl. das Testament von Langres oben S. 175, 5 und die unten anzussührenden Inschriften von Teos CIG 3085 und Smhrna 3185. Auch gegenwärtig können Statuen aus Bronce und Marmor zu ungefähr gleichen Preisen hergestellt werden. Nach den Angaben des Bildhauers Herrn Rudolf Siemering sind für eine Statue von 6 Fuß Höhe die Preise des Materials etwa solgende:

Bronce 286 Thir.

Tireler Marmor 240 = Carrarischer Marmor, 2. Sorte 240 =

= 1. = 450—500 Thir. (felbst 560 Thir., wenn er sehr flar ist). Der Transport des Tiroler Marmors bis Berlin fostet etwa 80 Thir.

Auf Inschriften wird Das Material ber Statuen sehr felten ansgegeben, bennoch sohnt es vielleicht eine vollständige Sammlung zu machen, ich habe nur einzelne notiert.

Εἰκὸν χαικῆ CIG II 2376 (Paros) 2486. 2488 (Astypalaea) 3185 (Smyrna). Εἰκὸν μαρμαρίνη Ib. 2377 (Paros). Εἰκόν λαϊνέη = ἀνθριάς 2383. 2384 (Paros) 3085 (Teos: εἰκόνι χαιλκῆ καὶ ἀγάλματι μαρμαρίνω καὶ εἰκόνι χρυσῆ). 3524 (Cyme: ὀντέθην θὲ αἔτω καὶ εἰκόνας γράπταν τε ἐν ὅπλω ἐπιχρύσω καὶ χαικέων, καττὰ αὐτὰ δὲ μαρμαρίναν καὶ χρυσέαν ἐν τῷ γυμνασίω).

Statua aenea Herzog Gall, Narb. App. 554, (Cularo).

Statuae aereae duae CIL II 1459 sq. (Ostippo-Baetica).

Statua marmorea Bull. d. I. 1866 p. 250 (Castel di Sangro) CIL II
4020 (Tarraconensis—inter Saguntum et Dertosam).

- equestris CIL II 1972 (Malaca).

Aus Silber und Gold waren in ber Regel außer Götterbildern nur Kaiserstatnen (Preller, Röm. Mythol. 213, 2. Sueton. Vespasian. c. 23. Dio LXXVIII 12. Victor Caess. 40, 25); boch auch andere, 3. B. Plin. epp. IV 7, 1 (oben S. 174, 4) und CIG 3085, 3524.

## 2. Preife von Statuen.

Bon ben griechischen Breisangaben für plaftische Werke wurde bie älteste mir befannte bas von U. Röhler in ben Annali d. Inst. 1865 p. 325 mitgetheilte attifche Inschriftfragment fein, falle feine Unficht richtig ift, daß es fich auf benfelben Wegenstand bezieht wie bas Fragment p. 315f. mit bem Datum Ol. 89, 4 = 421. Es werben barin Die Roften für Material, Arbeit und Aufstellung von zwei Statuen (dydhuare) - boch mot aus Bronce - specificirt, nebst allem Bubeber, ale Berüfte und Boftament. Der Befammtbetrag ift 5 Talente 3310 Drachmen - 8726 Thir. Das Talent (= 52,39 Bollpfund) Rupfer hatte 35 Drachmen - 9 Thl. 5 Egr.; bas Talent Binn 230 Dr. -60 Thir. 8 Egr. gefostet\*. Bu einer wie es icheint aus Btattern bestehenten Ornamentirung (ar Depror) unter ober an bem Schilde (bind)? The donida) einer ber beiben Figuren waren von letterm Metall -11/2 Talent und 231/2 Mine - 98,7 Bollpfund verwendet worden. Die Bergleichung mit ben fogleich anzuführenden antiten Preifen ergibt, baß biefe Statuen jedenfalls toloffale, vielleicht auch burch Material und Runft ber Ausführung besonders tostbare waren. Bei ber über 8 Fuß hoben Broncestatue Rants von Ranch in Königsberg maren Die Ausgaben folgende. Un Rauch für tas Modell: 2000 Thir. Erzguß: etwa 3500. Für bas (fehr hohe) Poftament aus poliertem Granit: etwa 4000. Transport: etwa 150. Gitter, andere Bauten Berwaltungstoften; etwa 2000. 3m gangen: etwa 12,000 Thir.

In ber Kostenrechnung für ben Fries bes Poliastempels aus 01. 93 (Böch, Staatshaushalt 12 150) ist ber Betrag für bie einzelne Figur ohne anderes Beiwert: 60 Dr. — 15 Thir. 21½ Sgr. (für einen Mann zu Pferbe 120, für einen Wagen mit 2 Pferben und einem Jüngling 240 Dr., für eine Frau mit einem Kinde 80 Dr.). Die Figuren sind 0,6 M. hoch, vorn sehr sein ausgeführt, hinten flach gelaffen. Die Niedrigkeit der angegebenen Summen macht unzweiselhaft, daß damit nur die Arbeit, nicht auch das Material bezahlt wurde.

Bon Diogenes wirt bie Aengerung berichtet (Diog. La. VI 2, 35), baß bie tostbarften Dinge für die geringsten Preise verlauft würden umd umgekehrt: eine Statue für 3000 Drachmen (786 Thir.), eine Mepe



<sup>\*,</sup> Gegenwärtig toftet Paschtofftupfer 1 Einr. 42-48 Thir., schwebische Kupfer 1 Einr. 27 Thir., Bancazinn 1 Einr. 40-52 Thir.

Mehl für zwei Aupferpfennige (4 Bf. pr.). Selbstverständlich ist hier eine Ehrenstatue gemeint, und des Gegensatzes halber der Preis wol cher über als unter dem durchschnittlichen angegeben. Wenn also die Bewohner der Eubösischen Stadt Oreus dem Demosthenes ein broncenes Bildniß (xadxīr elzóra, ohne Zweisel eine Statue) zu errichten versprachen, salls er ihnen ihre Schuld von einem Talent (1572 Thir.) erlassen wolle (Aeschin. in Ctesiphont. p. 495 sq. Köhler, Ges. Schr. VI 346): so würden sie die Hälste der zu entrichtenden Summe erspatt haben.

Wenn nun Dio von Brufa in feiner Rhobischen Rebe, mo ausichlieflich von broncenen Chrenftatuen Die Rebe ift (vgl. oben G. 222), jagt, man konne für 1000 ober felbft 500 Drachmen (262-131 Thir.) Statuen errichten (Dio or. XXXI p. 597 R.): fo find bier allerdings offenbar möglichst niedrige, aber boch schwerlich unmögliche Breife angegeben. In ber That entfernt fich ber niedrigste Breis, ben wir aus ben Inschriften römischer Statuen ber Raiferzeit tennen (3000 Geft. -2171/2 Thir.), nicht weit von ber Mitte gwischen ben beiben von Dio genannten Summen. Die große Differeng gwifden biefem und bem von Diogenes angegebenen Breife erklart fich ohne Zweifel nicht aus einer Steigerung bes Geldwerths, fondern hauptfachlich aus ber fabritartigen Berftellung und ichablonenmäßigen Ausführung ber gewöhnlichen Deforatione und Chrenftatuen in ber Raiferzeit. Auch Anfate auf einer Rech= nung über bie fur Schauspiele aufgewandten Roften ju Aphrodifias (CIG Il 2758) ftimmen mit ben fonftigen Breisangaben aus ber Raiferzeit. Dort fieht zweimal ardoiartos-dyr. a, einmal ayakuatonoioisdyr.[a,]q. (1000 Denar - 4000 Geft.: 1500 - 6000.

3ch laffe nun die mir befannten römischen Inschriften auf Boftamenten von Ehrenstatuen folgen. Die (nur von Renier in den Inscr. de l'Algérie angegebene) Sobe bes Bostaments läßt vielleicht eine Muthmaßung auf die hobe ber Statue zu.

Die einzigen Breise unter 3000 S. sind die von zwei Genien, unter denen man sich also wol kleine Figuren zu denken haben wird. CIL II 1163 (Hispalis, basis marmorea parva): Genium Baetis, sigsum aeresum L. Julius . . . . de salario suo annuo ex denariis LXII cum base d. d. d. lb. 2006 (Nescania, Baetica): Genio municipi Nescaniensis L. Postumius Stico Nescaniensis signum cairae (aereum?) pecunia sua ex HS  $\infty$  n. sieri et Nescaniae in soro poni jussit: quot donum ut Friedlander, Darstellungen III.

consummari posset, M. Comelius Niger. Nesc(aniensis) h(eres) ejus adjectis de suo ad impensas operis HS C. n. (CC. n.?) dedicavit. Die niedrigen Preise von 1200 S. (87 Th(r.) und vollende 248 S. (17 Th(r.) undvollende den Derfstätten von geniarii möglich.

Ungewiß ist der Preis in der Inschrift zu Arunda (Baetica) CIL Il 1359: L. Junio L. f. Quir. Juniano Il vir. II, qui testamento suo caverat, sepulcrum sidi sieri ad X & CC. Et voluntati patroni cum obtemperaturus esset L. Julius Auctinus lib. et heres ejus, petitus ad ordine Arund., ut potius statuas tam Juniani quam (filii) ejus Galli in soro poneret, quam(qua)m sumptu majore adgravari (se sensit, h)onestum et necessarium (duxit, vo)luntati ordinis obsecun(dando pare)re. Da die beiden Statuen mehr kosteten als 1200 Denar — 4800 S., se sanni jede 3000 oder dariiber gesostet haben.

Bei ben folgenden Preisangaben seige ich diejenigen Inschriften, me das Monument nicht ausdrücklich als Statue bezeichnet ist, in Parenthese. 3000—4000 S. (2171/2—290 Thir.)

Renier Inscr. de l'Alg. (Diana): - - duumvir sign. quod Il mil. n. promiser., adjectis IIS I n. sua pecunia fecit etc. Basisfragment 0,47 m. hech, unten 0,55 m. breit.

[Renier 62 (Lambaese): genio leg. III p. v. pro salute impp. (Severi et Caracallae) NN signifer ex IIS III mil. n. de s. posuit. Salbechlindrische Basis 1,25 m. hoch; 0,48 m. Durchmesser.]

[CIL II 1934 (Lacippo? [Alechipe] Baetica): Fortunae Aug. sacrum. C. Marcius December ob honorem seviratus sui ex X DCCL, remissis sibi ab ordine X D, de sua pecunia d. d. Die erlaffene Summe war bas gesegliche Antrittsgeld, 750 Denar sind 3000 S.]

CIL II 2150. (3ctst Bujalause, Baetica): C. Pomponio Quir. Marcello II vir. - - heredes statuam, quam is testamento ex HS III CC sibi poni jussit, adjectis HS II (posuerunt).

[Mommsen luser, Helv. 144 — Orelli 350 sq. (Eburodunum) Fragment: . , ex HS n. IIII . . Julius heres . . (p)onend. cura(vit et) dedicadjectis HS n. CC ad . . .]

Renier 2529 — Henzen 6592 (Cuicul): Imp. Caes. M. Aurelio Antonino Aug. (p. C. 169) - - NN. equo (p. ab i)mp. exornatus fl. pp. — omnibusque honoribus in quinque coloniis functus statuam quam ex IIS III n. liberalitate sua promisit, ampliata pecunia in basilica Julia quam a solo pecunia sua exstruxit, posuit idemque dedicavit. Basil. 1,20 m. hech, 0,80 m. breit.

Renier 2530 (ibid.): Divo Vero fratri Caes. M. Aureli Anto(nini) u. s. w. wie oben. Basis 1,40 m. hoch, 0,80 m. breit.

4000-5000 G. (290-3601/2 Thir.)

[Mommsen IRN 5166 — Orelli S42 (Limosani inter Tereventum [Trivento] et Campobassum in ponte Biferni): — T. Aelio Hadriano Antonino Aug. Pio — NN. ob honor. quinquen. de IIS IIII m. n. ex d. d. cujus dedicat. epulum dedit etc. (p. Chr. 140).]

[Renier 1719 (Diana): Victoriae Augustorum sac. — ex testamento NN. fl. p. p. ex HS IIII m. n. 2(ftar 0,88 m. hed), 0,61 m. breit.]

Guérin Voyage dans la régence de Tunis II p. 145 n. 371 (Agbia) l. 7: — statuam genii curiae ex HS IIII m. n. in curia posuit.

CIL II 1936 (Lacippo? Baetica): C. Marcio Cephaloni res p. ex  $X \infty$ , quos caverat ob honorem flamoni, perceptis ab heredib. ponendam decrevit etc.

Ibid. 1425 cf. Add. p. 701. (Sabora, Baetica): Victoriam Aug. NN. testamento fieri ponique jussit ex IIS IIII. Huic dono NN her(es) XX non deduxit et? alia? HS. VI de? suo? dedit?

Renier 1428 (Verecunda): J. O. M. conservatori imp. Caes. (Caracallae p. Chr. 212) — NN. fl. pp. ob honore(m) flamoni perpetui — quod ex HS IIII n. promiserat, ampliata summa faciendam dedicandamque curavit. Bafis 1,35 m. hody, 0,60 m. breit.

Id. 1429 (Ibidem): Junoni Concordiae Augustae etc. — quod NN. — ex HS. IIII (m. n.) promiserat — ejus frater et — filius ejus ampliata summa faciend. dedicandamque curaverunt. Achnliche Bafis.

Id. 1727 (Diana): (V)ictoriae Parthic. (I)imp. Caesarum (Severi et Caracallae) — NN. aed. duumvir (?) ob honorem duumviratus quam ex (I)III mil. n. pollicitus (er)at, ampliata pecunia — dedit idemque dedicavit (p. C. 198). Bafis 1 m. hod, 0,65 m. breit.

5000-6000 S. (3621/2-435 Thir.)

Renier 1529 (Thamugas): (S)oli Aug. sacr. NN. Augus(ta)lis conlato (in) se a sanctissi(m)o ordine ho(no)re ornamen(tor)um decurio(nat)us statuam, (qua)m ex HS IIII pro(misi)t, ex HS V posu(it) (id)emque d. d. d. Altar 1,20 m. hed), 0,60 m. breit. Renier 1744 (Diana): Mercurio Aug. sacrum — NN. q. aedil. II viru(?) statuam quam ob honorem ex HS V mil. pollicitus est, posuit, inlatis reip. legitimis honorum summis et at fori stratura(m) cub. X idenque dedicavit. Altar 1,17 m. body, 0,75 m. breit.

Renier 73 (Lambaese): M. Aurelio An(toni)no (i. e. Caracallae) NN. — ob honorem flamoni-perpetui in se conlati pollicitus ex HS V n. ampliata pecunia posuit et d. d., praeter(ea?) HS XII n. honoraria summa et eo amplius HS VIII n. r. p. inlatis etc. Bafis 1,10 m. hcd, 0.70 m. breit.

Guérin II 145 n. 371 Agbia I. 15. — statuam Fortunae (I. 16) cum ex HS V m. promisisset, ampliata d. s. p. l. d. (?)

[Mommsen Inser. Helv. 154 — Orelli 369 (Aventicum): Deae Avent. NN. cur. colon. idemque all. cui incolae Aventicens. prim. omnium obejus erga se merita tabulam arg. p(ondo?) L posuere, donum d. s. p. ex HS VCC. L. d. d. d.]

Id. ib. 138 — Orelli 348 (Eburodunum): Mercurio Aug. NN. nomine suo et fratrum suorum ex  $\overline{HS}$   $\overline{n}$ .  $\overline{\overline{HH}}$  p. t. i. NN heres ponend. curavit et eo amplius de suo adjecit  $\overline{HS}$ . n.  $\infty$  CCCC. A dextra intuentis: Dona venibunt ad ornamenta eins et ex stipibus ponentur.

Renier 2758 (Kalama): Quod NN — codicillis suis statuam (Nep)tuni in foro ex HS. V n. poni jussisse(t), id heredes — ex HS VDCXL posuerunt idenque d. Bafis 11,0 m. bcd, 0,55 m. breit.

6000-7000 S. (435-50712 Thir.)

Henzen 5314 (Rep. in agro Tunetano): (J)uliae Domnae - Silicius Victor et C. Tadius Fortunatus ob honorem flam, sui perpetui statuam cum base ex IIS binis milib. n. legitimis, adjectis tertis ex decreto paganor, pagi Mercurialis etc. Die e8 scheint, gab hier jeder 3000 S., so daß die Statue 6000 testete.

[CR. H 1424 (Sabora, Baetica): Jovi Optimo Max. Vibius Lucanus Uro Testamento poni jussit ex. HS  $\overline{\text{VL}}$ )

CIL II 1637 (Iliturgicola ober Ipoleobulcola, Baetica): . . is? Fortuna ex testamento L. Flavi Proculi relicta, per curatorem operis L. Jum . . . . facta ex HS VI secundum sententiam NN . . . . . . . a(rb)i(t)ri (operis et) — (a)rbitrum dom totius. Huic dono XX ab herede [deducta non est]. 3ch glaube nach ber Analogie ber übrigen Inschriften, daß hier von einer Statue ber Fortuna für 6000 Z. (die einen Theil des donum bildete) die Rede, die Ergänzung basis Fortunae alse unzusässig ist.

[Renier 1735 (Diana): Jovi (Vic)tori — NN — ob hon. duumvir. sui praet. leg. ex HS VI mil. n. ded. dedic. Uftar 0,82 m. hvdy, 0,45 m. breit.]

Id. 1870 — Henzen 7162 (Cirta): Genio populi — NN. Divi M. Antonini statuam quam ob honorem triumviratus promisit, ex HS VI mil. n. sua pecunia posuit etc. Basis ohne Angabe der Maße.

Id. 2753 (Kalama): Minervae Aug. — NN. ob honorem pontificatus ex HS VI c(entum?) m(inus?) n. faciendam dedicandamque curavit. Ebenfo.

[Id. 2754 — Henzen 7060 (Kalama): Herculi Aug. sacrum NN. IIII vir, anplius ad honorariam sum. cum HS III promisisset, ex HS VI m. p. s. p. idemque dedic. Aftar 1,35 m. hedh, 0,73 m. breit.

Id. 3268 (Sitifis): Imp. Caes. (Antonino Pio) — NN. aed. ex HS VI n. quae in ornamentum civitatis ex liberalitate sua ob honorem aed. praeter legitimam summam promiserat, d. d. q. Bafis 1,03 m. hed, 0,60 m. breit.

Id. 2549 (Cuicul): Victori(ae) Aug. sac. NN. — (statuam q)ua(m ob) honorem auguratus sui (ex) HS VI (m. n.) s(u)per (legit)im(am) promiserat, ampliata pecunia cum (basi) posuit idemque dd. Utar bessen Maße sehlen.

7000—8000 S. (5071/2—580 Thir.)

[CIL II 3390 (Acci, Tarraconensis): Ob honore(m) seviratu(s) ex  $\overline{\text{HS VII}}$  de.]

Renier 4259 (Theveste): Mercur. Aug. sacr. NN. ob honorem aed. statuam Mercuri cum suis ornamentis, quam ex HS V promiserat, SNIO IMO (? suo impendio R.) dedicavit, inlatis reip. II HS legitimis, et amplius in pretium statuae impendit HS. II. Bafis 1 nr. hody, 1,24 mr. breit.

Renier 2757 — Henzen 5665 et 7050 (Kalama): Neptuno Aug. NN. aedil. Hvir statuam ob honorem Hvir. promissam, HS V n. amplius adjectis (ad legiti)mam s(um)mam, VHCCCXXXX posuit et dedicavit. Bafis 1,20 m. hoth, 0,55 m. breit.

8000 S. (580 Thir.)

CIL II 2060 (Vallis Siagilis, Baetica): Postumia M. f. Aciliana Baxo poni statuam sibi testamento jussit ex HS VIII m. n.; item ornamenta etc. Bgl. Bübner Sermes I 355.

Guérin II p. 375 n. 531 — Maffei Mus. Veron. 456,5 (Giuf, jett Mescherka) l. 6: hanc statuam secu-(7)tus patris exemplum IIS VIII milibus n. sua—.

Remer 1420 (Verecundo: Verturae Germanicae Aug. imp. (Carcanae) NN. ob honorem flamoni p. p. inlacta) legitima HS II n. et condecarionibus sportulas duplas (sic) et curis sing. HS CXX n., statuam quam ex HS VIII promiserat, faciend, dedicandamq, curavit. Edit fébric Bajis 1,25 m. bods, 9,50 m. breit.

10,000 E. (725 Thir.)

[Benier 1726 (Diana): Imp. Caes. (Severo) NN. — ob honorem flam. (per)petui praeter leg. HS X mil. n. quae reip. intulit, ex HS X ampliata pecunia dedit idemque de. Bafis 1,10 m. bob, 0,50 m. boti

Id. 1729 (Diana): Divo Commodo fratri imp. (Severi) — NN. fl. p. p. pollicitus ex HS IIII mil. n., inlatis reip. summis honorariis et (5) fl. pp., ex HS X mil. n. ampliata pecunia dedit idemque dedicavit. Bafië 1,25 m. foch, 0,50 m. breit.

16,000 S. (1160 Thir.)

Renier 1506 (Thamugas): Fortunae reduci Aug. — NN. statuam quam ob honorem aed. suae praeter legitimam pollicitus est, ex HS XVI n. posuit ludis editis et dedicavit. Bafis 1,27 m. hoch, 0,60 m. brat.

## 2. Musik.

Bwar haben auch die Römer, wie jedes höher organisirte Boll, Die römische ieit ben altesten Zeiten Musit und Gesang gehabt; aber bie bescheis burch bie geies benen Inftrumente, Die ohne Zweifel einfachen Beisen verstummten in ben Tempeln wie auf ben Bubnen vor ben reichern und tunftvollen Klängen griechischer Musit. Gegenüber ber aus ber Frembe eingeführten, bochentwickelten Runft tonnte Die einbeimische fich nicht behaupten, und es war vergeblich, daß die stockrömische allem Huslandischen feindlich gefinnte Bartei noch im Jahr 115 v. Chr. ein Berbot aller mufikalischen Instrumente, mit Ausnahme ber italischen hurzen Flote mit wenig Löchern burchsette.' Gine romische Musit, insofern bamit eine Runft im bobern Sinne bes Worts gemeint ift, bat es nie gegeben, sondern nur eine auf römischen Boden ver-Mante griechische.

Die Kunft, Die die Römer von den Griechen überkamen, war Die antite Minftengmit ben der modernen Musik wesentlich verschieden, und hatte keineswegs ber Poefic ihre Bebeutung, schon wegen ihrer viel geringern Selbständigkeit, und bei ben wiefter entschiedenen Unterordnung unter die Dichttunft, mit ber ihr tungen ber Busammenhang ungleich inniger und umfassenber war als gegenwärtia. Der mufifalische Bortrag war für bie meiften Battungen

verbunben obligat.

<sup>1)</sup> Cassiodor, Chron. a. u. 639: His coss, L. Metellus et Cn. Domitius censores artem ludicram ex urbe removerunt praeter Latinum tibicinem cum cantore et ludum talanum (? Mommfen R. G. II 408 f. talarium Berty, R. Jobrbb, f. Bhilol. Bt. 93, 582 Atellanum).

ber Boefie ein nothwendiger und unentbehrlicher Bestandtbeil ber Runftform, auch für folche, bie nach beutigen Begriffen von ber mufifalischen Komposition gang ausgeschloffen finb.' Es ift befannt, bag bie antike Tragodie und Komodie weit mehr Aebnlichkeit mit Oper und Singspiel hatte als mit unferm recitierenben Schauiviel. Das römische Drama enthielt außer ben gesprochnen Theilen Besangsscenen, Arien (cantica) und Recitative mit Musikbegleitung (deverbia).2 Die gange Iprifche Poefie war für mufitalischen Bertrag in Begleitung von Saiteninstrumenten bestimmt: es maren eben "Gefänge gur Lyra," und zwar scheinen fie vorzugeweise als Chorlieder gedacht, wenn möglich auch von Choren ausgeführt morben gu fein.' Dies gilt nicht blog von ben Oben ber griechischen Lpriter, wie Anacreon, Sappho, Alcaus, die in ber Raiferzeit allem Anidein nach häufig gesungen wurden, fondern auch von benen bes Beraj, er felbft nennt fie "Worte, Die fich ben Saiten gefellen follen;"6 und ba ihre Bestimmung für Gejang mit Instrumentalbegleitung un zweifelhaft ift, burfen wir auch ohne ausbrudliche Zeugniffe annehmen, bag fie gefungen wurden." Und wenn bies auch mit Bentetaipllaben, wie benen bes j. Plinius, unter Begleitung ber Lpra und Cither geschah," jo wird man von ben Benbefajullaben bes Catull baffelbe glauben burfen." Gellius befchreibt ein Gaftmabl, bas ein

<sup>1)</sup> Weftphal, Barmonit und Melopoie ber Griechen G. Sff.

<sup>2)</sup> Dzianto Die deverbia ber sateinischen Komöbie N. Mh. Mus. 1871 S. 97ff. Septenarii ad tibiam Cic. Tusc. I 44, 107. Bgl. Eduard a Bruner Quaestions Terentianae (Helsingfors 1868) p. 22 sq., wo bereits zu ben di verbia auch Monologe gerechnet sind. Bgl. liber die Composition und Flötenbegleitung der diverbia p. 34 sqq. Dort werden auch p. 29 sqq. Onverturen als wahrscheinlich angenommen.

<sup>3)</sup> Quintilian. I 10, 29.

<sup>4)</sup> Plin. epp. VII 17: lyrica — chorum et lyram poscunt. № Gell, XIX 9.

D. Jahn, Wie wurden die Oben des Horatius vorgetragen? hermes !!
 427, 3. Doch bei Plutarch. Qu. conv. VII 8, 2 p. 711 D. scheint statt Σαπφούς αναθεχομένης das richtige αναθεχομένης zu fein.

<sup>6)</sup> Horat. C. IV 9, 3. 3abn G. 429. 7) Derf. G. 433.

<sup>8)</sup> Plin. epp. VII 4, 9. IV 19, 4.

<sup>9)</sup> Es fann also cantare Catullum Horat. S. I 10, 18 auch buchfablich verftanben werben.

reider junger aus Rleinafien gebürtiger Musikfreund auf bem Lanbe bei Rom gab. Er befag vortreffliche Chore von Anaben und Dabden, die nach ber Tafel "in lieblicher Beije" viele Gedichte von Anacreon und Sappho und anmuthige Liebeselegien neuerer Dichter iangen und auf ber Cither begleiteten.' Wenn alfo auch elegische Difiiden wirklich gefungen wurden, so ist ber bei bemfelben Gastmahl nattfindende Bortrag von Diftiden ber alten remischen Dichter Balerins Medituns, Porcius Licinus und Q. Catulus burch ben Rhetor Bulianus ebenfalls als wirklicher Befang zu benten: nur bag eben der antife mejentlich recitativische Befang fich ber Deklamation mehr eber meniger näherte, baber auch bie Ausbrude "fingen" und "fagen" abwechselnd von bemielben Bortrage gebraucht werben fonnten.2 Die ausdrückliche Nachricht, bag Bergils Ibhlen auf bem Theater ren Sangern vorgetragen wurden,3 fann nach all biefem nicht anbers als buchftäblich verstanden werben. Solche Bortrage murben oft von rhothmischen Besten begleitet,' jo bag bie Darstellung eine halb mufitalische, halb balletartige war. Dvid wurde im Exil burch bie Nadricht erfreut, bag feine Bedichte oft auf bem Theater mit Beiiall "getangt" murben. Dbwohl wir über biefe Darftellungeweise nichts Bestimmtes miffen, ift es boch nach ber Analogie ber Bantomimen febr bentbar, bag ber Tert 3. B. ber Beroiben etwa von einem Chor gefungen murbe, mabrend ein Tanger ben Inhalt pantomimijd ausführte. Und auch wenn vom "Gefange" ber Even Bergils und homers bie Rebe ift," wird man an wirklichen Befang u benten baben, ber fich freilich ber Recitation bier noch mehr genabert baben mag, als bei ben übrigen Gattungen.

Noch im Mittelalter war übrigens bie Poesie mit ber Musit aufs engfte verfnüpft. "Erst allmälig trat eine Scheidung zwischen Singen und Sagen, zwischen bem musitalischen und bem blos recitierenben





<sup>1)</sup> Gell, XIX 3-5. 8 (cantilena).

<sup>2)</sup> ld, ib. 10: voce admodum quam suavi — cecinit — 13: dixit. Bgl. Jahn 419 ff.

<sup>3)</sup> Donat. vita Vergili p. 60 R.

<sup>4)</sup> Odaria saltare: Petron. Sat. c. 53 3abn 421

<sup>5)</sup> Ovid. Trist. II 519. V 7, 25. 3ahn a. a. D.

<sup>6</sup> Juv. XI 150 und fenft. 3abn a. a. C.

Bortrage ber Bebichte ein. Befang und Inftrumentalmufit maren gewöhnlich verbunden, und ber Dichter ber höfischen Zeit batte nicht blog bie Worte fondern auch die Beife zu erfinden, die er auf ber Sarfe, ber Fibel ober ber Rotte (ein zwifden beiben in ber Mitte ftebenbes Saiteninftrument) begleitete."1

In ber Botal= mufit bie Dies untergeorb=

Die Ausbehnung bes mufifalischen Bortrags auf fast alle Kormen lobiebemTert ber Poefie im Alterthum fest ein Berbaltnig zwischen Mufit und Text voraus, bas von bem gegenwärtig bestebenben gang verschieden Während in ber beutigen Gesangstomposition bie Musit burchaus ben Borrang por bem Text behauptet, war es in ber antifen gerade umgefehrt. Gegenüber bem poetischen Text batte bie Melodie nur eine fefundare Bedeutung, wie Rhythmus und Bersmaß, wie biefe mar fie nur ein formelles Element ber Romposition: wobei allerdings zu bebenten ift, bag bie Form in ber alten Runft einen gang andern Werth batte als in ber modernen. Alfo auch in ber Bofalmufit, Die allein im Alterthum eine reiche und fraftige Entwicklung gebabt bat, hatte die Melodie fein felbständiges Leben, ihr Werth lag in ber Treue, mit ber fie bem Text angepaßt war, in ber Babrbeit und Angemeffenheit ber Deklamation, fie muß eben wie gesagt wesentlich recitativisch gewesen sein.2 Satte fie auch ohne Zweifel bie Aufgabe, in ben Bemuthern ber Buborer bie Stimmung ju erregen, Die für bas volle Berftandniß bes Textes erforbert murbe, fo burfte fie fich boch nie in ber Urt geltend machen, daß fie ben Ginn ber Buberer von bem poetischen Inhalt abzog. Allerdings hatte feit bem Ende bes fünften Jahrhunderts die Dufit fich von biefer Untererdnung au emanciviren begonnen, boch sicherlich bat biese Entwicklung, in ber bie bewährteften Runftfenner Griedenlands einen Berfall erfannten, niemals auch nur annabernd gu ber Gelbständigfeit geführt, bie bie Mufit gegenwärtig in ber Komposition bichterischer Texte behauptet.3

Das griechische Tonivitem batte einen febr viel geringern Um-



<sup>1)</sup> Weinhold, bie beutschen Franen C. 103.

<sup>2)</sup> Befiphal a. a. D. G. 13. Ambros, Beich. ber Mufit 1 446. Bgl. bie C. 451 A. 1 gegebene Transfeription bes Symnus bes Dionpfios an Belice nad Bellermanus Rhythmifirung.

<sup>3)</sup> Befiphal C. 17f. Ambros 1 298 ff.

fang als bas unire, bessen bochste und tieffte Tonlagen ibm fehlten. für bie Singftimme marb als Meugerftes ber Umfang zweier Octaven angenommen, boch bewegte fie fich am liebsten und besten innerhalb Reine Bareiner einzigen.2 Außer bem Gefang ber Ginzelftimmen kannte bas Botalmufit. Merthum nur ben Chorgefang. Aber biefer mar von jenem nur daburd verschieben, bag ber Bortrag ber Melodie burch eine größere Eimmenzahl verftartt wurde; benn er war unison und Dehrstimmigint bes Gefanges bem Alterthum überhaupt unbefannt; (wie es bie Burmonie ben Griechen 3 und Orientalen noch beute ift); erft bas driftliche Mittelalter ift bagu gelangt. Es gab im antifen Chor nur eine Bericbiebenbeit nach Octaven, wenn Dlänner und Anaben ober Manner und Frauen zusammen fangen.4 Der Chor murbe von einem in ber Mitte stebenben Dirigenten geleitet, ber gewiß immer mleich Borfänger war und bem es natürlich hauptfächlich oblag bie Singenben im Tact und Ginflang ju erhalten.5 Babrend aber über ben Mangel beffen, mas wir Sarmonie nennen, im Gefange tein 3meifel fein fann, muß es bier babingestellt bleiben, ob bas Alterthum biefelbe in ber Inftrumentalbegleitung fannte und anwendete.6

In ber Instrumentalmusit lag ber Schwerpunkt nicht im Bu- Inframen jammenfpiel mehrerer Inftrumente, fonbern im Golofpiel, alfo in im Birfung bes einzelnen Inftruments, ber Birtuofität bes einzelnen Runftlers: icon bies beweist binlänglich, bag bie gange Gattung nur

<sup>1)</sup> Rad Beftpbal G. 162 (vgl. 271) reichte es vom großen F bis jum meigestrichnen g, wobei aber bie Stimmungsbobe gegen bie jetige um eine Quarte tiefer ftanb.

<sup>2)</sup> Ambros G. 351.

<sup>3)</sup> R. Mendelfohn-Bartholov, Beid. Griechenlands 1 44. Auch bie altspetifche Mufit hat schwerlich bie Harmonie gefannt. Ambros I 156 f.

<sup>4)</sup> Beftpbal G. 19 f. Ambros G. 452 ff.

<sup>5)</sup> Plin. epp. II 14, 17 (mesochorus) CIG III 6231: ἀρχέχορος. C. Dio. IVI 35: ἐμοῦ—τὰ κεφάλαια ἀποσημαίνοντος καὶ ὑμῶν τὰ λοιπὰ συνεπηχούντων. Dio Chr. or, LVI 565, 19 M. χορυφαίους-τούς σημαίνοντας τοίς gorge καὶ μέλον ενδιδόντας. Colum. R. R. XII 2: ubi chorus canentium non ad certos modos neque numeris praecuntis magistri consensit etc. Apulei, de mundo p. 749: quod est in triremi gubernator, in curru rector, praecentor in choris etc.

<sup>6)</sup> Beftpbal bejaht biefe Frage, G. 110 ff.

fümmerlich entwickelt war.' Ebenso macht die Einfachbeit ober vielmehr Dürftigfeit ber inftrumentglen Mittel es volltommen begreiflich. wie febr biefe Mufit bem Gefange untergeordnet mar und bleiben munte. Denn fie war im wesentlichen auf zwei Inftrumente beschräntt, bie Cither und bie Flote, alle übrigen standen außerbalb ber eigentlichen Runft, wie Berner und Tuba, Die besonders jur Schlachtmufit, Combeln, Pauten und andre Larminftrumente, Die besonders zu bacchischen Festlichteiten verwendet wurden. Der Bafferorgel, einem fpat erfundnen Luxusinstrument, scheint in ber römischen Raiferzeit ein Plat unter ben fünftlerischen Inftrumenten eingeräumt worden zu fein, wie fie benn auch zur Preisbewerbung in musikalischen Wettfämpfen zugelaffen murbe. Dag ihre Ausbrucksfähigfeit als nicht unbedeutend galt, bezeugt Quintilian, ber ihren Tonen bie Macht zuspricht, bas Gemuth bes Berers anders und anders zu stimmen, aufzuregen und zu beruhigen.2

Die Glete.

Unter ben Floten war bie Doppelflote ,,nicht bas ausgebilbetere, fondern bas alterthumlichere, robere Inftrument, ber llebergang von ber vielröbrigen Spring zur einfachen Flote."3 Dieje (bas eigentliche Instrument ber Künftler und Birtuofen) war befanntlich feine Quer- fondern eine Langflote und icheint am meiften ber Clarinette und Oboe entsprochen zu haben;4 von unsern Floten mar fie wesentlich verschieden. 3hr Ton war nicht fanft und milbe, gum Ausbrud ber Trauer und Bartlichkeit geschaffen, sondern wird als fed und leidenschaftlich, wild und aufregend geschildert: boch barf man bei biefen Schilderungen nicht vergeffen, bag fie mit Rudficht auf ben Die Caiten farblosen Klang ber antifen Saiteninstrumente gemacht sind. Diese, bie Epren und Cithern, (nahverwandte baber auch ibentificierte For-

<sup>5)</sup> Beftphal und Ambros a. a. D.



<sup>1)</sup> Bgl. Ambros 1 461-494.

<sup>2)</sup> Bal. Ib. II2 466. Quintilian, IX 4, 11. I 10, 25.

<sup>3)</sup> Ambros 1 487 (vgl. 484). In ber forgfältigen Unterfudung von Eduard a Bruner Quaestiones Terentianae Helsingfors 1868 mirb p. 6 sqq. bic Anfict Bodhe feftgehalten und unterftutt, bag tibiae dextrae Distant-, sinistrae Bagfloten maren; ju ber lettern Gattung, boch von ben sinistrae verschieben. geborten auch bie Sarranae p. 18 vgl. 41.

<sup>4)</sup> Beftphal C. 21. Fortlage (Rhythmica Ct. R. E. VI 608). Ambres 476.

men berfelben Gattung) waren barfenartige Instrumente ohne Briffbrett mit Darmfaiten ober Thiersebnen (Metallfaiten waren bem Alterthum unbefannt), beren Babl febr allmälig auf zwölf, bann auf adtrebn ftieg. Daneben fant eine Menge von affatischen Saiteninftrumenten in Griechenland Eingang, Die alle mehr ober minder bem affprisch-bebräischen Bfalter ähnlich gewesen zu fein scheinen. Dieje batten eine große Saitengabl, boch waren mehrere Saiten im Einflang ober in Octaven gestimmt, wie bie Magabis mit 20 Saiten 10 Tone boren ließ, bas Epigonion mit 40 Saiten wieder eine Berbopplung ber Magabis mar. Reins biefer Inftrumente erlangte Die Bebeutung ber Lyren; Diefe, Die in jeber Größe vorfamen, "waren in ber griechischen Musit, was bie Beigeninstrumente in ber uniern find, die auch in allen Größenabstufungen bie Tone von ben tieffien Tiefen bes Baffes an bis zur bochften Sobe bes Distantes beberrichen." Gespielt murben bie Lyren theils mit ben Banben, theils mit einem fleinen Schlaginstrument (plectrum); bie Runft, Saiten mit bem Bogen zu ftreichen (eine Erfindung ber Araber), ift bem Alterthum völlig unbefannt gewesen.' Lyra und Cither nun, beren Tonwirfung und Ausbrucksfähigkeit wir uns nur als eine nach ietigen Begriffen bechit geringe vorstellen fonnen, nabm in ber griebischen Instrumentalmusit unbestritten ben erften Rang ein. Auch beshalb batte bie Cither ein boberes Anfehn als bie Flete, weil fie Die Cither. ichwerer zu fpielen mar. 3hr wandten fich bie Birtuofen hauptfächlich ju,2 bie Technit war trop ber beschränkten Runftmittel (wie auch beim Gefange) eine ichwierige, um fo mehr Bewunderung fand eine vollendete Ausführung. Ausgezeichneten Citherspielern murbe nachgerühmt, daß fie bie Saiten mit beredtem Finger burchliefen und fie gleichfam wie mit menschlicher Stimme ertonen ließen.3 Cither und Flote Bufammen. wurden auch verbunden, sowohl zu selbständigem Zusammenspiel als ftrumenten. jur Begleitung bes Befanges.4 Bei ben Römern begleitete Die Flote

<sup>1)</sup> Ambros I 461-476.

<sup>2)</sup> Beftphal G. 21. Cic. pro Murena 13 f. (Quintilian, VIII 3, 79): ut ajunt in Graecis artificibus eos auloedos esse, qui citharoedi fieri non potuerint.

<sup>3)</sup> Meyer, Anthol, lat. 955, 957.

<sup>4)</sup> Befiphal G. 115 : Die polpphone Begleitung bes Gefanges fonnte entweber

allein mehr ben bramatischen, die Cither ben nichtbramatischen Befang, namentlich lprifche Chore. 1 lleberbaupt mar anerkannt, bag biefelbe Gattung bes Gefanges nicht für Citber und Flote paffe.2 Huch die Berbindung von Inftrumenten berfelben Gattung zu felbftanbigem Spiel tannte bereits bie altere griechische Dufit; es gab u. a. eine Sochzeitsmusit für zwei Aloten, eine größere und eine fleinere, die burch ihr Zusammenspiel die Sarmonie ber Che und zugleich ben Borrang bes Mannes ausbrücken follten.3

Dürftigteit ber Inftrus

Wie groß ber Abstand aber auch vom Zusammenspiel ber Flete mentalmusik und Cither von unserm Orchester, von antiter Instrumentalmusik zur mobernen Somphonie ift, braucht nicht erft gefagt zu werben. Bunachst tritt auch bier jene Gigenthumlichkeit ber antiten Runft bervor, die burch ihren ftrengen 3bealismus bedingt ift, und burch welche fie fich nicht am wenigsten von ber mobernen unterscheibet: bie ungemeine Sparfamteit in ben Mitteln, mit benen fie ibre Wirtungen erstrebt. Aber auch in ihren 3meden find moberne und antite Instrumentalmusit grundverschieden. Bestimmte Stimmungen und Empfindungen ausbrücken und bervorrufen, bas allerdings wellte und vermochte auch jene; und auch zu einer gewiffen Mannigfaltigfeit bes Ausbrucks befähigten fie (namentlich in ber fpatern Zeit) ihre Mittel. Ariftides Omintisianns theilt Die Inftrumente in mannliche und weibliche. Unter ben Blasinftrumenten gebort zu ben erftern bie Trompete (Tuba), ju ben lettern bie Phrigifche Flote, zwischen beiben steben die (tiefere) Pythische, die mehr mannliches, und die (bobere)

burch mehrere Blasinftrumente - ober burch mehrere Saiteninftrumente, ober enblich burch einen Berein von Blas- und Saiteninftrumenten ausgeführt werben. ⊙ο fcon Pindar Ol. 3, 6: φόρμιγγά τε ποικιλόγαρυν καὶ βοαν αὐλών ἐπέων τε θέσιν συμμίξαι πρεπόντως. Fortlage a. a. D. S. 607. — Eine wechselnte Begleitung von Blas- und Gaiteninftrumenten nimmt Jahn a. a. D. 430 f. 311 Horat. Epod. 9 an (v. 5: sonante mixtum tibiis carmen lyra, Hac Dorium, illis barbarum).

<sup>1)</sup> Plin, epp. VII 17. Gell. XIX 9.

<sup>2)</sup> Aristid. Quintilian, l. II ed. Meibom. p. 91: où yap ravror work eldos εν τε χιθάρα χαὶ έν αύλη πρέπον.

<sup>3)</sup> Pollux IV 80. Id. ib. 83: Adjunge de zai guvaudia res exadeiro guuφωνία τις αυτη των έν Παναθηναίοις συναυλούντων, οί δὲ τὴν συναυλίαν είδος προςαυλήσεως ώς την αυλφιδίαν.

Chorflote, Die mehr Beibliches hat. Unter ben Saiteninftrumenten ift Die Ipra mannlich, Die Sambuta (mit furgen Saiten und boben Disfanttonen) weiblich, bas Bolbpbthongon nabert fich ber lettern, Die Cither ber erftern. Zwischen Diesen bie Bauptcharaftere repräsentierenden Inftrumenten fteben bann wieder noch andre.1 3m allgemeinen galt als Wirfung ber Saiteninftrumente eine Erhebung bes Beiftes in eine Sphare friedlicher Rube und ungetrübter Rlarbeit, als Wirfung ber Bladinftrumente eine Steigerung ber Affefte. Der Glotenspieler Canus (ber in ber zweiten Balfte bes erften Jahrbunberts als unerreicht galt und von bem bie Meußerung berichtet wird: wenn feine Buborer mußten, wie viel mehr Benug fein Spiel ibm felbit als ihnen bereite, murben fie ibn bafur nicht bezahlen. jendern sich bezahlen laffen)2 rühmt bei Philostrat von seinem 3n= strument (ber pythischen Flote), daß fie vermöge die Trauer zu lindern, Die Freude ju fteigern, ben Liebenden noch mehr zu entflammen, ben Andachtigen zu erheben.3 Aber niemals bat Die antife Mufit fich bie Aufgaben auch nur geftellt, die bie moderne Symphonic mit ihren freilich unendlich reichern Mitteln löft: fie, bie ben Berer auf alle Boben, in alle Tiefen bes Bemuthelebens tragt, burch ben Ausbruck bes Unaussprechlichen erschüttert und rührt, Die fiuftern Beifter und Die Lichtgestalten beschwört, Die um Die Berrichaft ber Menichenseele ringen. Schon 3. M. Gesner erflarte, bag fein College an ber Thomasichule Johann Sebajtian Bach allein mit ber Orgel Wirfungen bervorzubringen vermöchte, Die viele Citherspieler und fechebundert Bletenblajer nicht zu Stande bringen murten; und obwohl "ein befonderer Berebrer bes Alterthums" meinte er, daß fein einer Bach und wer ihm etwa gleiche, viele Orpheus und zwanzig Arions in fic vereinige.4 Bollends von einer Beethovenichen Symphonie mit ber elementarischen, hinreigenden und schmelzenden Gewalt ibrer Tonfluthen zu ben einfachen Rlängen ber Cithern und Flöten fann ber Abstand nicht geringer gedacht werben, als von einem ber großen

<sup>1)</sup> Aristid. Quintilian. II ed. Meibom. p. 101. Bgl. auch ib. p. 108 sq.

<sup>2)</sup> Plutarch. An seni ger. s. resp. c. 5, 6 p. 786. Lgs. Plutarch. Galba c 16. Martial. IV 5, 8.

<sup>3)</sup> Philostrat. vit. Apoll. T. V 21 ed. K. p. 93.

<sup>4)</sup> Gessner ad Quintilian. I 12; vgl. Bitter, 3. S. Bach I 304 f. Brieblaenber, Darftellungen III.

mujit.

Bemälbe von Rafael ober Micbelangelo mit ihrer Gestaltenfulle. ibren großen Licht- und Schattenmaffen, ibrem gewaltigen Inbalt und binreikenden Ausbruck zu ben einfachen und anspruchslosen, wenn auch oft ebeln und anmuthigen Figuren griechischer Basenbilter. Doch unternahm ichon bie griechische Inftrumentalmigif allerdings auch ohne Gefangbegleitung Sandlungen barzustellen, wie in ber von Programm= Timoftbenes bem Flottenbefehlshaber Ptolemaus bes zweiten für Die Wöte ohne Gefang (boch nach einer andern Nachricht mit Citherbegleitung) gesetzten, fogenannten Pythischen Beife, Die ben Rampf Apolls mit bem Drachen gum Gegenstande batte und aus funf Säten bestand. In der Inhaltsangabe berfelben stimmen bie beiden uns bei Bollur und Strabo erhaltenen Nachrichten nicht gang überein.2 Rady ber erftern erfor fich ber Gott im erften Satz ben Rampfplat, im zweiten forderte er ben Drachen beraus, ber Gegenstand bes britten war der Kampf felbit: bier abmte die Flote bie Trompetenftope ber Schlachtmufit und bas Babnefnirichen bes von Apolles Pfeilschüffen getroffenen Ungeheuers nach. Der vierte Gat enthielt ben Sieg, im fünften tangte ber Gott ben Siegesreigen. nennt außer andern Abweichungen ben Schlugfat "bie Springen", und fagt, daß bier bas pfeifende Zischen bes verendenden Ungeheuers nachgeabmt wurde, vermuthlich mit rafden furgen Läufen ber flete, wie fie ber Spring eigen find. Bielleicht batte in ber That Timoftbenes bas Stud zweimal tomponirt. Dag biefer Verfuch ber Tonmalerei nicht gang vereinzelt baftand, zeigt die Anefdote, ber berühmte Citharede Timotheos (ber bei Alexanders Hochzeitsfest in Echatana auftrat) habe in feinem "Schiffer" einen Seefturm auf ber Cither barguftellen versucht; freilich spottete ber Flötenspieler Dorion: er babe icon in fiedenden Rochtopfen größere Sturme gebort.3

In Rom Ber-

Infofern überhaupt von einer Beiterentwicklung ber griechischen fartung und Anjofern uberhaupt von einer Weitenfloung ber griechtigen Ber mitfall. Musif bei ben Römern die Rebe sein fann, ist biese auf feinen Fall ichen Mittel ein Fortschritt in fünstlerischem Sinne gewesen. Sie bestand, wie Wirtungen, bei allen übrigen Künften, Die von griechischem auf remischen Boten

<sup>1)</sup> Befiphal E. 22f. Das Gleichniß entlebne ich Ambros 1 510.

<sup>2)</sup> Pollux IV 54. Strabo IX p. 421 C. Ambres I 481 f. Su ber Annabme Bedhe, bag noch andre Inftrumente (Trompeten und Paulen) mitgewirft batten. febe ich teine Verantaffung. 3) Athen. VIII 335 B.

verpflangt worben find, in einer Berftarfung ober vielmehr Ber= gröberung ber Mittel und in einer Bermifchung beterogener Clemente ju gwar stärtern aber auch unreinern Wirfungen, wie fie bem robern Geschmack ber Römer zusagten. Schon in Augusts Zeit war Die Flete burch Berlängerung bes Robrs, Bermehrung ber Löcher und Meffingbeschlag ein Instrument geworden, bas mit ber Tuba wetteifern konnte,' und unterschied sich wol von ber alten italischen Flote nicht weniger als ein jetiger Concertflügel von ben fleinen Spinetten unfrer Urgroßeltern. Und bieje Berftarfung ber Rlangwirtung bei ber Flote burfte entsprechende Beranderungen im Bau andrer Inftrumente febr balb gur Folge gebabt baben: wenn auch freilich erft Ammianus Marcellinus von Cithern "jo groß wie Karroffen" Außer ben Berftärfungen ber einzelnen Inftrumente war Maffen gues ebensowohl bie maffenhafte Bereinigung von Inftrumenten berfelben Gattung als bas Zusammenspiel von zahlreichen verschiebenen, wodurch ftarte Birtungen erzielt wurden. Benes war minbeftens schon in ber Diabochenzeit, namentlich am Bofe von Alexandria vorgetommen, wo Ptolemans Philadelphus bei einer riefenhaften, überprächtigen Procession unter andern einen Chor von 600 Männern aufführte, unter benen 300 Citherspieler zusammenspielten, Die burchaus vergoldete Cithern und goldene Kränze trugen. 2 Wahricheinlich war und Zujamauch das Zusammenspiel verschiedenartiger Instrumente bereits in tiger Infirm-Alexandria nicht ungewöhnlich, ba es ja ber ägyptischen Dlusit seit urältefter Zeit eigenthumlich war. Schon in ben Monumenten bes alten Reichs fieht man Saiten-, Blas- und Schlaginftrumente gusammenwirfen, zuweilen auch gleichartige z. B. zwei Barfen, acht Klöten u. f. m.4 Noch glängender und prächtiger als im alten ift bas ägpptische Musiktreiben nach ben Darftellungen auf den Monumenten im neuen Reich. "Die Orchester bieser Epoche find gablreicher bejett, Barfen mijden ihre Tone mit Lyren, mit Floten, mit Doppelpfeifen, mit Buitarren und Sandpaufen;" wobei übrigens nur als Spielerinnen und Sangerinnen erschienen.5 Frauenzimmer Schwerlich unterließ ber prachtliebende Sof von Alexandria feinen

<sup>2)</sup> Ammian, Marcellin, XIV 6, 18. 1) Horat. A. P. 202.

<sup>5)</sup> Ambres 1 163. 4) Ambres 1 155. 3) Athen, V p. 201 F. 16 \*

zanberhaften Festen und Anfzügen durch die deren Charafter so angemessen, einheimische Anstrumentalmusik noch höhern Glanz zu geben.

Einfluß un:

besonders ägnytisch=

alexanbrinis ider Dlufit.

In Rom hatte ungriechische Musit icon fruh Eingang gefunden. Schon feit ben Gelbaugen in Rleinafien fpielten Beiber (in beren Banben bie Musit im Drient von jeher war,2 bei Gaftmählern und Belagen bie chalbaifch-babylonische Sambuta,3 und spater strömten ibrifde Musikantinnen (ambubajae), bie fich auf öffentlichen Plagen mit ihren beimischen Inftrumenten (Pfeifen, Saitenspiel und Paufen) boren liegen,4 immer gablreicher nach Rom. Die babylonische Gadpfeife wird in Rom erft in ber Raiferzeit ermähnt (Mero wollte fich barauf beren laffen),5 mag aber ebenfalls bort icon lange befannt gewesen sein. Um meisten burfte jeboch seit bem Unfang ber Raiferzeit ber Ginflug ber ägyptisch-alexandrinischen Musit gur Reugestaltung ber römischen, besonders ber Instrumentalmusit, beigetragen baben. Alexandria blieb auch unter ben remifden Raifern ber Git eines reichen und mannigfaltigen mufitalischen Lebens. Geine Bevölferung war bamals fo mufitliebend und mufitverständig wie feine andre in ber Welt, and Leute, die nicht einmal lefen und fchreiben fonnten, berten bort jede faliche Note eines Citherspielers fofert beraus," Sanger, Sangerinnen und Citheripieler entzückten bie Daffen bis zur Raferei, Die Mufit ichien in biefer Stadt eine Panacee für alle Uebel zu fein. In Rom ftanben Alexandrinische Ganger und Spieler icon feit Angufts Beit in bobem Unfebn, und errangen bie größten Erfolge. Gin von bort frammenber Virtuofe auf bem

<sup>5)</sup> Ambros I 180 f. (wo aber ber pythaules mit dem utricularius verwechselt wird).
6) Bgl. Th. II2 87 f.



<sup>1)</sup> Worauf die von Ambros I 313 f. angeführte Angabe D. Müllers (Gr. L. G. I 293) beruht: "An den Höfen der macedonischen Herrscher, von Alexander an, wurden Symphonien von Hunderten von Instrumenten aufgesührt, und man muß nach den Angaben der Alten glauben, daß damals die Anfrumentalmusit, besonders im Fach der Blasinstrumente, nicht weniger reich und mannigssaltig gewesen ist, als die unstrumente)— ist mir unbekannt. Bei Plutarch. De mus. c. 18, welche Stelle Müller eitiert, steht nichts davon.

<sup>2)</sup> Ambros I 183.

Liv. XXXIX 6: Tunc psaltriae sambucistriaeque (Umbros I 181) et convivalia ludionum oblectamenta addita epulis.

<sup>4)</sup> Horat, Sat. 1 2, 1. Juv. III 62 sqq.

Trigonon (ber großen, 6 fing boben ägyptischen Sarfe?),' ber sich etwa ju Ente bes zweiten ober Unfang bes britten Jahrhunderts in Rom öffentlich boren ließ, erregte eine allgemeine Begeifterung, febr viele wußten bie von ihm vorgetragnen Melodien auswendig.2 Aber icon 30 Jahre nach ber Eroberung Aeghptens fangen in Rom bie Frauen alerandrinische Melodien ebenso allgemein als Theaterarien.3 und gu Ende bes erften Jahrhunderts wurden die erstern von römischen Stubern neben benen ber Gabitanischen Ballete geträllert.4

In ber letten Zeit ber Republif werden allerdings "Symphonien"5 und die sie ausführenden Musikore (symphoniaci) 6 bäufig erwähnt. namentlich bei schwelgerischen Belagen und üppigen gesten. Doch burften biefe Chore bamale ausschließlich aus Cither- und Flotenspielern beftanden haben.7 Bur Ginführung einer eigentlichen Orchestermusit in bas römische Theater hat vielleicht bie Erfindung bes Pantomimus Das Orchefte: (22 v. Chr.) ben Unlag gegeben. Sier wurden bie von ben Tängern targeftellten Texte von Befangschören vorgetragen, und tiefe Chore verlangten, jumal in febr großen unbedeckten Theatern, bem gangen Charafter bes vorzugeweise auf finnliche Wirtung berechneten Schaufriels gemäß, eine febr ftarte Begleitung. Gein Begründer, Pplades, ber auf bie Frage, worin feine Reuerung bestehe, mit bem bomerischen Berje geantwortet haben foll: "In ber Floten und Pfeifen Geton, und ber Menschen Getümmel"8 - war vielleicht auch ber Begründer bes neuen römischen Theaterorchesters. In biesem wird bie Flote bas führende Instrument geblieben sein, wie bie Bioline in bem unfrigen, boch wirften in rauschenden Tutti Springen und Cymbeln, Cithern und Lyren - also wie in ben ägyptischen Orchestern mit ihr zusammen. Der Taft wurde bei ber Begleitung ber Bantomimen, wie auch bei andern Tängen burch ein Instrument angegeben.

im Panto-

<sup>1)</sup> Ambros I 161. 2) Athen, IV 183 E. 3: Ovid. Remed. Amoris III 318. - 4) Martial. III 63, 5.

<sup>5)</sup> Cic. in Verr. II 3, 44, 105. II 5, 13, 31. pro Coel. 15, 35.

<sup>6)</sup> Cic. Divin. in Caecil. 17, 55. In Verr. II 5, 15, 64. pro Milone 21, 55.

<sup>7)</sup> Das collegium symphoniacorum qui sacris publicis praesto sunt (Henzen 6097) ift boch mol fein andres als bas coll. tibicinum et fidicinum Romanorum qui s. p. p. s. (Orelli 2448, Inschrift aus b. 3. 111. p. C.)

<sup>8)</sup> Th. 112 317.

das an den Fußschlen der Choristen besestigt werden konnte, und aus zwei verbundenen Platten bestand, die beim Auftreten lautschallend aneinander schlugen. Ein Orchester, das durch ein soldes, im Chor ausgesührtes Taktreten nicht völlig verschlungen wurde, konnte unmöglich schwach, freisich auch diese Musik kaum etwas andres als eine geräuschvolle Darstellung des Rhythmus sein. Uebrigens hat sich die Unempsindlichkeit gegen das Geräusch des lauten Taktretens auch im heutigen Italien bis zu einem für Nordländer erstaunlichen Grade erhalten.

Monftrecons certe in Rom.

Allem Anichein nach war also bie Beränderung, die die griechische Mufit in Rom erfahren mußte, um ben bort an fie gestellten Unfprüchen genügen zu können, wenigstens theilweise eine Orientalifie Bebenfalls blieb in ber römischen Musit bas Zusammenfpiel verschiedener Instrumente jo gewöhnlich, als es in ber griechischen (abgesehn von ber Berbindung von Cither und Flote) ungewöhnlich ober unerhört gewesen zu sein scheint: und zwar sowohl bei ber reinen Inftrumentalmufit als bei ber Begleitung bes Befanges. Beit bes Borag borte man in Tempeln ber Benus Befange mit Begleitung ber Lpra, ber Pfeife und Berecontbifden Alote,3 und in ber Zeit bes Athenaus an ben Barilien, Die feit Sabrian als Weft ber Göttin Roma gefeiert murben (21. April), in ber gangen Stadt Befange jum Schall ber Flöten, Chmbeln und Pauten.4 Maximus von Thrus vergleicht bie homerische Poefie wegen ber Mannigfaltigfeit ibrer Eigenschaften und Wirfungen mit einem panharmonischen Inftrument, ober beffer mit einem Orchefter, in bem Flete, Lyra, Tuba, Spring und noch manche andre Inftrumente gusammenwirkend einen Gesangscber bealeiten.5

Auch Aufführungen von Vofalmusit fanden im faiserlichen Rom mit tolossalen Mitteln statt. Seneca sagt, daß in seiner Zeit bei solchen Aufführungen mehr Sänger im Theater versammelt seien als ehemals Zuschauer, daß Sänger und Musiker nicht bloß die Bühne

<sup>1)</sup> Auf Monumenten erscheint bas seabillum häusiger als selbständiges 3n-ftrument, bas neben bem Tänzer am Boben sieht. Jahn, Columbar b. Billa Doria-Bausili S. 24, 47.

2) Ambros I 292 Ann.

<sup>3)</sup> Horat. C. IV 1, 22. Bgl. Jahn a. a. D. G. 432.

<sup>4)</sup> Athen, VII 361 E. 5) Max. Tyr. Diss. XXXII 4.

jondern alle von ben Bujdauern nicht besetten Räume füllten, baf bie Begleitung aus einer Menge metallner Blasinftrumente beftand, bie im Buschauerraum, und aus Flöten und Orgeln aller Art, Die auf ber Bubne aufgestellt waren.' Erinnert man fich, daß bie Theater Roms 20-40,000 Zuschauer faßten, so barf man glauben, baß bieje Aufführungen felbst englische Monstreconcerte an Dimension noch febr übertrafen. Der Geschmack für musikalische Massenwirkungen ideint auch in ber fpatern Zeit mindeftens nicht abgenommen zu haben-Bei einer von Raijer Carinus veranstalteten Feier ber romischen Spiele wurden Stude von hundert Trompetern und andre von je hundert Blafern verschiedener Arten von Floten ausgeführt;2 und Ammian, ber bie Aristofratie Roms in seiner Zeit als höchst musikliebend, aber aller übrigen geiftigen Intereffen baar ichildert, fagt, daß in den großen Balaften Bafferorgeln und Floten aller Urt, und (jene icon erwähnten) Cithern "jo groß wie Karroffen" gebaut wurden.3

eder doch im Zusammenhange, daß die Musik in Rom je länger je ber Musik. mebr ibre fittliche Burbe einbufte und ju grobfinnlichen Effetten, ju gemeinem Ohrentitel gemigbraucht wurde. Den Charafter ber altrömischen Theatermufit in ber Zeit bes Ravius und Livius Unbronicus bezeichnet Cicero als ben einer "lieblichen Strenge." Sie mag fich zur Dlufit ber Raiferzeit verhalten baben, wie eine vormegartische Oper zu einer Oper von Meberbeer ober Waaner. Un bie Stelle ber alten Bebundenheit und Dürftigkeit trat balb eine größere

Freiheit ber Rhythmen und Weisen, Abwechslung und Mannichfaltigfeit ber Mobulationen, Reichthum und Bewegung ber Melodien. Doch biefe Emancipation von der altmodischen Ginfachbeit ber Runft führte, wie es scheint schnell, jum Berfall; wozu hauptjächlich bie Berrichaft des Bantomimus auf ber Bubne beitrug, beffen Mufit als weichlich,

Mit ber Berftartung ber Mittel ftanb es in Wechselwirfung Berfall und

<sup>1)</sup> Seneca Epp. 84, 10. 2 ) Vit. Carin. c. 19. 3) Ammian. XIV 6, 18. 4) Cic. de legg. Il 15, 39: Illa quidem (sc. theatra), quae solebant quondam compleri jucunda severitate Livianis et Naevianis modis, nunc ut eadem

exultant, ut cervices oculosque pariter cum modorum flexionibus torquent. 5) Varro ap. Non. 7, 16. (Satt. Menipp. ed. Ochler p. 175. Vahlen Conjectanea p. 16): Saepe totius theatri tibiis, crebro flectendo Commutari mentes, frigi (frigier V.) animos eorum. Bal. Horat. A. P. 211 sqq.

würdelos, lasein und voll von Beidmetter und Betriller geidilbert wird. Ernftere Runftfreunde in ben erften Jahrhunderten wiederbolten - und ohne Zweifel mit viel größerem Recht - Die Alggen, Die schon in ber Zeit Alexanders bes Großen laut geworben maren: Die Alten batten die Burbe ber Runft zu bewahren gewunt, Die jetigen Komponiften wollten von ihrem Ernfte nichts miffen, burch fie fei ftatt jener mannhaften und göttlichen Mufit eine entnervte und plaubernbe ins Theater eingeführt worben. Dort, fagt Blutard, berriche bie Tangtunft, Die fich fast bie gange Mufit unterthan gemacht habe;2 und Quintililian meint, daß bie weibische und unguch tige Theatermufit nicht am wenigsten beigetragen batte, ben Reft von männlicher Kraft zu vernichten, ben bas bamalige Geichlecht noch bejag.3 Dagegen beift es bei einem griechischen Schriftsteller, Die Berweichlichung und Bergartelung bes Bebors, bas in schmäblicher Beije gestreichelt und gefitzelt sein wolle, sei als eine Krankheit anguschn, und fie habe bie Dufit verborben.4 Rurg, bie Rlagen über ben bamaligen Berfall ber Mufit lauten benen febr abnlich, bie in unferm Jahrhundert von den Vertretern einer ernftern mufikalischen Richtung vielfach geäußert worden fint und noch geäußert werben. In ber That waren bie Erscheinungen bier und bort verwantter Ratur. Schon por fait 50 Jahren fprach es Thibaut in feiner "Reinheit ber Tontunft" aus, bag in ber Dufit "unvermerft mit vollen Bugen genoffen werbe, mas burch ben Binfel ober burch Borte bargeftellt ichon ehrenhalber gurudgeftogen werben mußte." "Büßten viele unfrer tugendhaften Matchen, was fie oft boren, ober felbit oft fpielen ober fingen muffen, fo wurden fie in Scham und Unmuth vergebn." Schon bamale eifert er gegen bas "nervenschmade, wilbe, ungereimte und gemeinverliebte" in ber Mufit, gegen bas "frampfhafte, vergerrte, übertriebene, betrübende, rafende Unmejen,

<sup>1)</sup> Plutarch. de mus. 15, 1. Die Schrift ift, wie Westphal harmonit u-Melopoie S. 51-57 gezeigt hat, ber Erstlingsversuch eines platonisirenben Musiters, ber größtentbeils aus Ariftorenus abgeschrieben bat.

Plutarch. Quaest. conv. IX 15, 17: ή δοχησις — τών μὲν ἐμπλιπικών καὶ ἀνοήτων κρατεὶ θεάτρων, ὥσπερ τύραννος ὑπήκοον ἱαυτή πεπουμένη μουσικὴν δλίγου τὴν ἄπασαν.

<sup>3)</sup> Quintilian, I 10, 31. 4) Plutarch, de esu carnium II 2, 3.

welches in den Menschen alles Schlechte hervorwühlt; "fragt, ob uns die Musik, deren Hälfte Unnatur und eine Mischung ungesunder Elemente ist, mehr schadet als nütt; sie könne sich am wenigsten rühmen, daß sie an der jetigen Berbildung keinen Theil gehabt habe. Noch thue es, durch Rückfehr zur Einsalt und Natürlichkeit den erschlassten musikalischen Nerven gehörige Spannkraft zurückzugeben, und neu zu beleben, was am Aussterben sei "den reinen Sinn für Musik als Musik und den veredelten Sinn, der durch die Musik geläutert und gehoben, aber nicht in Gemeinheit und Unnatur hineinzgesührt und befestigt sein will." — Sehr denkbat ist übrigens, daß im Alterthum der Sit der weichlichen Musik, deren Ueberhandnehmen damals so sehr beflagt wurde, Alexandria war, und die dortige Musik zu der älteren griechischen ähnlich verhielt wie die moderne italienische (und zum Theil französische) zu der deutschen des 18. Jahrbunderts.

Berwerthung ber Dufit zu finnlichem Genuft.

Benn aber bie Romer bie Runft jum Bertzeuge bes Ginnengenuffes berabmurbigten, jo muß man ihnen wenigstens ben Rubm laffen, baß fie ihre Ausbeutung zu biefem Zwede vortrefflich verftanten haben. Wie alle übrigen Runfte, haben fie auch tie Dlufif . in viel weiterm Umfange jur Erhöhung bes Lebensgenuffes, jur Bericonerung ber Existen; verwendet, ale bies gegenwärtig geschiebt und geschehen fann. Denn nur burch bas Inftitut ber Stlaverei war iene maffenbafte Berwendung ber Runft im Dienfte bes Luxus möglich; nur baburch, bag bie Runfte, bie wir als ein foftliches Probuft felten vereinter Nactoren, ale bie bochfte Bluthe unfres Beifteslebens zu betrachten gewohnt find, bamale von Stlaven auf Befehl ber herrn und nach ber Anweisung ber Aufseber in Masse erlernt und geübt wurden. Unter ben Stlavenheeren remijder Großen, Die wenigstens zum Theil aus bochfultivirten gandern ftammten, fonnten begabte und bilbungsfäbige niemals felten fein: und in ber antifen Runft fonnte weit mehr burch Unterricht mitgetheilt und burch Erlernen angeeignet werben als in ber modernen. So war es benn auch nicht schwer aus ben Sunderten ober Taufenden von Stlaven eines vornehmen

<sup>1)</sup> Thibaut, Ueber Reinheit ber Tontunft. Dritte Ausgabe (1851, erfte 1825) . 10 ff. 77. 92. 112 ff.

munt.

Baujes Ravellen von Sangern und Spielern aller Urt zu bilben, und burch Ankauf neuer Künftler zu ergangen, bie übrigens auch burch Berichenfung und Bererbung aus einer Sand in Die andre gingen.' Chryjogonus, ber reiche Freigelaffene Gullas, batte unter seinen Stlaven jo viele Mufifer, bag bie gange Umgegent feines Baufes Tag und Racht von bem Schall ber Befange und bes Alotenfpiele erfüllt mar.2 Bei fleinen Ausflügen ju nabgelegenen Orten begleiteten Ganger- und Mufitchore Die Berrichaft;3 bie Billen, Die von ber vornehmen Welt besuchten Babeorte hallten Tag und Nacht von Gefang und Spiel wieder.4 Macenas lieft fich burch fanft aus ber Entfernung berübertonende Rlange von Somphonien in Schlummer wiegen, Saligula unter bem Schall von Choren und Inftrumenten auf Brachtgaleeren von ben jauften Wellen bes Golfs von Reavel Gewöhnlich: fchankeln.6 Bor allem bei Tafel, wo man mit allen Sinnen zugleich geniegen wollte, burfte Minfit nicht fehlen;" fie blieb bier bis in Die lette Zeit bes Alterthums gewöhnlich," und gereichte nicht felten ben Gaften zur Qual. 3hr fragt, jagt Martial, wie ein Gaftmabl am besten einzurichten sei? Indem man den Chorgesang mit feiner Begleitung wegläßt." Wenn bei üppigen Teften große Chore ju ben Caftagnettentangen iconer Andalufierinnen fangen,10 bei ben beitern Dablzeiten eines gelehrten Kreifes griechische Sanger und Sangerinnen Lieber von Sappho und Anacreon gur Cither vortrugen," jo läßt boch auch ber jungere Plinius bem einzigen Gafte, ben er zu einem einfachen Mable labet, bie Babl zwischen einer Borlefung, einer Luftspielscene und Lautenspiel,12 und Martial, ber im britten Stod gur Dliethe mebnte,

1) Th. H2 333, 2. Bgf, Cic. div. in Caecil, 17, 55. In Verr. H 5, 15. 64.

<sup>8)</sup> Ben Stiliche fagt Claudian. Land, Stilich, II 141: nullo citharae convivia cantu Non pueris lasciva sonant, Bgl. Mueller gen, aev. Theodos. Il 7. 9) Martial, IX 77, 3. 10) Juv. XI 162. 11) Gell, XIX 9, 3. 12) Plin, epp. I 15.



<sup>2)</sup> Cic. pro Roscio Amer. 45, 134. 3) Cic. pro Milone 21.

<sup>4)</sup> Cic, pro Coel. 15. Seneca epp. 51. Th. II2 2, 50.

<sup>5)</sup> Seneca Quare aliqua incommoda etc. c. 3, 10.

<sup>6)</sup> Sueton. Calig. c. 37.

<sup>7)</sup> Seneca Vit. beat. c. 11, 4: vide hos eosdem - aures vocum sono. spectaculis oculos, saporibus palatum suum delectantes. Horat. A. P. 374 (ut gratas inter mensas symphonia discors). C. III 19, 18. Bei bem Gastmabl bes Rafibienus ift feine Dufif.

verspricht einem Freunde die äußerst frugale Kost, die er ihm vorjegen fonnte, wenigstens burch bas Spiel ber furgen Flote zu murgen. In welchem Uebermage mufifalische Benuffe vollends bei ben Festen ungebildeter Emporfommlinge geboten wurden, zeigt bie (ichwerlich febr farrifirte) Schilberung bes Baftmable bes Trimalchio bei Betron, die freilich aus einer Periote berrührt, in der wirkliche und affektirte Liebe zur Mufit besonders verbreitet war. Dier erfolgt die gange Bedienung ber Tafel und ber Gaite unter Gefang und Musit, felbit das Auftragen und Berumbieten ber Speisen, bas Abfegen und Abwijden ber Tische u. f. w.: "man mußte glauben nicht in einem Brivathaufe, fondern im Theater zu fein."2

Mufit fand in Rom von jeber bei allen Cultusbandlungen und Rein Unter-Schaufpielen fratt, boch einen Unterschied zwischen beiliger und pros beiliger und faner Mufit bat bas Alterthum nicht gefannt,3 und fonnte ibn nicht fennen, ba bie Schaufpiele einen Theil bes Gottesbienftes ausmachten und biefer burchaus einen beiter feitlichen Charafter batte. ift es Menbelsjohn in bem Chor bes Baulus "Seid uns gnabig bobe Getter" gelungen, ben Ginbrud antifer gottesbienftlicher Dufit fo weit annähernd wiederzugeben, als es überhaupt mit modernen Runftmitteln möglich ift. Auch im beutigen Italien ift ja ein wesentlicher Untericbied zwischen religiöser und weltlicher Musit selbst in Rom faum noch vorhanden, in Neapel gar nicht mehr. Bei ber unbe- Berbreitung idrantten Deffentlichkeit der Schauspiele im Alterthum muffen bie fden Inter-Theatermelodien eine sehr viel schnellere und weitere Verbreitung Befentlich Theatermelodien eine sehr viel schnellere und weitere Verbreitung gefunden haben als es gegenwärtig möglich ift: auf Stragen und führungen. Platen borte man bas Bolf bie Beijen fingen, Die es im Theater gelernt batte. Es gab bereits in Ciceros Beit auch Renner genug, tie beim erften Ton eines Flotenritornells zu fagen mußten, ob das Stud aus ber Antiove ober Andromache fei, worüber Cicero jelbst staunte; und auch bas größere Bublifum übte damals schon

profaner Mufit.

<sup>1)</sup> Martial, V 78. 2) Petron, Sat. 31, 32, 33, 35, 36, 41, 47,

<sup>3)</sup> Ueber bie Dlufif im remifden Kultus val. Marquartt Stb. V 2, 414. Es ift ein Irrthum, wenn Ambros, Beid. b. Mufit I G. 528 bei Julian. epp. 56 unter iegie porder; eine beilige Dufit im mobernen Ginne verftebt, mabrent bas Prabitat offenbar ber Runft überhaupt als ein ehrendes gegeben wird.

<sup>4)</sup> Ovid, Fast, III 535. A. A. III 317. 5) Cic. Acad. prior. II 7, 20.

Cithareben

Rünftler.

Auch gegenwärtig ist übrigens bas Publifum in Rom wegen seines

feinen Ohres berühmt und gefürchtet, und jede Gangerin ichatt es für ihre größte Ehre in Rom gefallen zu haben.2 Um bentlichsten aber ergibt fich bie Berbreitung musikalischen Interesses in jener Beit baraus, baß icon concertartige Aufführungen ohne Unterftützung einer bramatischen Sandlung stattfinden fonnten, mabrend noch im Babr 167 v. Chr. bas Bublitum Roms fo völlig rob geweien war, bag bie bedeutenbiten griechischen Flötenspieler mit ihren Cheren fein Intereffe nicht anders erregen tonnten, als indem fie Bortrage ter eine Art Balgerei aufführten." Ein Jahrhundert fpater mar es ichen anderer etwas gang Gewöhnliches, bag musikalische Birtuosen, Die ihren Gefang auf ber Cither felbit begleiteten (Citharoben), in Rom Beifall fanden. Gie traten (nach griechischer Sitte) im prachtvollsten Coffum auf; in einem langen goldgestickten Talar, und purpurnem buntverzierten Mantel, einem goldnen, mit großen bligenden Ebelfteinen geschmüdten Krang auf bem Ropf, tie funstwoll gearbeitete, mit Gelb und Elfenbein ausgelegte Cither in ber Bant.4 Reben ben Chitharöben ließen fich in ber Raiferzeit Künftler mit Borträgen auf ber schiedenen Inftrumenten ohne Befang hören, namentlich ber Citber' und beren verschiednen Abarten,6 ber Flote,7 ber Orgel' und andern; und anger bramatischen Gangern (Tragoben), beren oft in Daste

und Roftum vorgetragene Urien und Gefangsscenen icon auf ber



<sup>1)</sup> Cic. de orat. III 25, 98: quanto molliores sunt et delicatiores in canto flexiones et falsae voculae quam certae et severae! quibus tamen non modo austeri, sed si saepius fiunt, multitudo ipsa reclamat.

<sup>2) (</sup>Rolle) Rom im Jabre 1833 G. 180.

<sup>3)</sup> Polyb. XXX 13. Athen. XIV 4 (bei ben Triumphalipielen bes 2. Anicins 587 = 167).

<sup>4)</sup> Auct, ad Herenn, IV 47; vgf. Cic, de orat. II 80, 330. Tusc. V 40, 116.

<sup>5)</sup> Philocitharistae Sueton, Domit, c. 4.

<sup>6)</sup> Trigenen; oben G. 245 A. 3.

<sup>7)</sup> Tb. II2 466.

<sup>8)</sup> Sueton, Nero c. 41, 54; voverat - proditurum se - etiam hydraulam et choraulam et utricularium. Orgelfpieler auf Contorniaten: Sabatier Desct. gen, des med, cont. pl. X 6-9. Auf bem Mefait zu Rennig wird ber Ergelfpieler von einem Blafer auf bem frummen Born begleitet.

Grenze ber bramatischen Aufführung ftanben,' auch ibrische,2 bie namentlich Symnen auf die Götter gefungen haben werben,3 wie Aero bei ben Inhmischen Spielen einen Symnus auf Poseiton und Amphitrite und ein furges Lied auf Melicertes und Leucothea vorgetragen baben foll.4 Db Birtuofinnen' und Gangerinnen, Die in Mexandria bas Publifum entzückten," in Rom öffentlich aufgetreten find, ift unbefannt. Gin Herculaneisches Wandgemalbe zeigt eine Concertscene, in ber Mitte fist in gesticktem Talar ein Flotenblafer, der die Doppelflöte blaft und mit bem Scabillum ben Taft tritt, rechts fteht eine Citherspielerin, Die mit ber linken in Die Saiten greift, in ber rechten bas Plectrum balt, links fitt eine Gangerin mit einem Textblatt in ber Sant, Die auf ben Augenblick martet, wo fie einfallen foll: allerdings scheint bier eine öffentliche Aufführung dargestellt zu sein, boch ergibt sich aus bem Bilbe nichts Bewisses über Zeit und Ort. Chore theils allein, theils in Berbindung mit Einzelfängern fangen febr bäufig mit verschiedener, gum Theil (wie bemerft) febr reicher Inftrumentalbegleitung.8 Daß symphonicartige Bortrage obne Befang bei öffentlichen Aufführungen ftattfanten, etwa als Einleitungen zu Instrumentalsolos, ist zwar sehr glaublich, aber nicht bezeugt.9

Regelmäßig gefeierte "griechische Wettfampfe"10 mufischer Runftler Muftalifde

<sup>1)</sup> Th. II2 312.

<sup>2)</sup> vdoi: Ef. II<sup>2</sup> 394. Sucton. Nero c. 42: jocularia in defectionis duces carmina lasciveque modulata – ctiam gesticulatus est.

<sup>3)</sup> Orelli 2617: Ti. Claudius Glyptus hymnologus de campo Caelimontano.

<sup>4)</sup> Pseudolucian, Nero. c. 3.

<sup>5)</sup> Citharoeda: Orelli 2609, XOPAVLIΣ 2610. 6) 3. oben 3. 245.

<sup>7)</sup> Ant. d. Ercol. V 4 p. 201. Roux u. Barré Pompeji und Bercul. II 13. S) Chorocitharistae Sucton. Domit. c. 4. Agl. 3. B. Phaedr. V 7, 25.

<sup>9)</sup> Daß die cornicines atque tubarum concentus Juv. X 210 sqq. ein Borbiel für das Solo des Citharden sind, wie Grysar, Ueber d. canticum n. d. Chor S. 49 annahm, ergibt sich aus der Stelle leineswegs mit Bestimmtheit, wenn es anch sehr möglich ift. Principium (Sueton. Nero c. 21) ist das Borbiel des Citharden selbst. Cic. de orat. Il 80, 325: conexum autem ita sit Principium consequenti orationi, ut non tamquam citharoedi prodemium afsicum aliquod -- videatur.

<sup>10)</sup> Cyprian, de spect.: Graeca illa certamina vel in cantibus vel in fidibus vel in vocibus vel in viribus.

fontern and ale Ganger und Citbarete ju glangen munichte. Bei bem von ibm im 3. 60 gestifteten periodischen "beiligen" Fefte' bilbeten bie musischen Wettfampfe ben Mittelpunft. Auch fie fanden in fonservativ römischen Rreisen Migbilligung, obgleich fie nicht je viel Uniton gaben als Die Athletenfampfe: Die Gerechtigteit, bien es. murbe nicht baburch gewinnen und Die Ritter ihr Richteramt nicht beffer verfebn, wenn fie weichlichen Gefang und ichmelgende Tone mit Kennericaft angebort batten.2 Ungleich boberes Uniebn als besonders ber ber Meronische gewann und behauptete ber von Domitian im 3. 86 geftiftete fapitolinische Wettfampf. Für die dabei stattfindenden mufitalischen Borträge ließ Domitian von bem berühmten Arditetten Apollodorus ein bedectes Theater, bas Deum, auf bem Marsfelde erbauen, bas 10,000 ober 11,000 Zuschauer faßte und noch im 4. Jahrhundert ju ben iconften Webauden Roms gerechnet ward. Dier bewarben fich bei bem in jedem vierten Commer wiedertehrenden Refte neben Dichtern auch Sanger und Mufifer um ben Krang ben Gidenlaub und Delgweigen, ben ber Raifer nach bem Ausspruche ber Richter eigenbandig ertbeilte. Dieje Gbre jo wie bie Geltenbeit und Reierlichkeit bes Reftes und bie aus ben Großen Roms bestebente Bubererichaft gab biefen Wettfampfen ber Ganger und Birtuofen in ber bamaligen mufitalischen Welt einen Werth und eine Bichtig feit ohne gleichen. Dier ben Preis erringen bieg in ber That als ber erfte in feiner Runft anerfannt werben, nicht bleg in Rom fontern in ber gangen Welt. Aus weiter Gerne, aus Affien und Aleghpten famen Runftler um fich an biefem Wettfampf gu betheiligen und noch jett find mehrere Denfmäler vorbanden, beren Inschriften melten, bag biefer ober jener "rubmreiche" Deufiter auch ben Rapitelinischen Krang erwerben habe. Namentlich erwähnt werben bie Wettfampfe im Gefange, ber Citharebit, ber Ppthijden (Colos) Flote und in bramatifchen Bertragen; Die von Domitian

> eingeführten Bewerbungen um ben Breis fur bas Spiel auf ber Citber obne Gefang und auf ber Chorcitber gingen bald wieder ein."

1) Tb. II2 346. 2) Tac. A. XIV 20. 3) Ib. II2 345 f.

<sup>4)</sup> Ib. 112 464 ff.

Die aussibenden Mufifer waren im Alterthum nicht bloß viel Die Mufiter bäufiger als jett, vermutblich in ber Regel, qualeich Komponiften, wie benn die Bandhabung ber joviel einfachern und babei festern musikaliiden Formen überhaupt für Mufifverständige feine Schwierigfeit baben tonnte: sondern fie waren auch nicht selten Dichter, wie es bie jo viel engere Berbindung von Poefie und Mufif mit fich brachte.' Die berühmteften Birtuofen, wie ber Ganger Tigellius,2 ber am Boje Augufts, die Citharoben Menecrates und Mesomebes, bie an benen Reros und Sabrians lebten, glängten burch ben Bortrag felbstwerfaßter ober boch felbitgejetter Befangsftude: von ben Bebichten bes Dejomedes bat fich noch einiges, zu einem (bem Hmnus auf Nemefis) auch die Mufit erhalten.5

Momro= niften).

3m übrigen hat bas musikalische Birtuojenthum ber römischen Birtuofen-Raiferzeit große Aehnlichfeit mit bem beutigen. Bu ben langen und mübseligen Vorbereitungen, burch bie man gur Meisterschaft gelangte, geborte namentlich bas Solfeggiren von ben tiefften gu ben bochften Mugerbem mußten Befangsfünftler eine ftreng geregelte, bodit zwangvolle Lebensweise führen, Die zur Ausbildung und Starfung ber Stimme als nothwendig galt. Sie iconten ibre Reble jo viel als möglich, jesten nach jeber Unftrengung ben Gebrauch ber Stimme eine Zeit lang aus, und hielten wenn fie laut fprechen mußten ein Tuch vor ben Mund. Sie beobachteten eine große Enthaltsamteit, auch im Benug von Speisen und Getranten, brauchten Burgangen und Ginreibungen, bielten auf bem Ruden liegend Bleiplatten auf ber Bruft, füllten bestimmte Stunden mit Umbergeben aus, nahmen fich vor Sonne und Wind, vor Nebel und trodner Luft in Acht u. bgl. m." In ber That mußte für Gejangsleiftungen

<sup>1)</sup> Bal. 3. B. Die Inschrift bes nointig zui ziBugioris Dt. Cempronins Nicocrates Th. 112 44, 2.

<sup>2)</sup> Acro Hor. Sat. 1 2, 3: dicebatur in poematis suis placere voce non carminum probitate. Cantor optimus et modulator Hor. Sat, I 3, 129.

<sup>3)</sup> Petron. Sat. c. 73: Menecratis cantica.

<sup>4)</sup> Euseb. Chron. ad. a. 146 p. C.: Μεσομήδης ὁ Κρής πιδαρωδικών νόμων μουσικός ποιητής γνωρίζεται. Bgl. Suid. s. v. Μεσομήδης mit Bernbartos Unm. u. Jacobs anthol. III p. 6. 5) Ambres I 450.

<sup>6)</sup> Quintilian, XI 3, 19 sqq. (praeparare ab imis sonis vocem ad summos).

<sup>7)</sup> Id. ib. Sueton. Nero c. 20, 25, Galen. de locis affectis VI 6 ed. K.

in sehr großen offenen Rämmen eine sehr viel größere Starte und Dauerhaftigkeit der Stimme erworben werden, als heutige Sänger sie bedürfen. Und doch strengten Citharöden und Tragöden beim öffentlichen Auftreten die Stimme zuweilen so start an, daß sie Gefäße sprengten.

Bon ber Zeit ab, wo fie ihre fünftlerische Ausbildung vollendet batten, befanden fich die Birtuofen fast immer auf Reisen, ba eine dauernde Beschäftigung biefer Rünftler an einem Ort im Alterthum, bas nicht einmal stebende Theater fannte und wo alle Aufführungen nur bei besondern Testen stattfanden, überhaupt nicht möglich war. berühmtern griechischen Birtuofen machten offenbar regelmäßig Rund reifen wenigitens burch Rleinaffen, Griechenland und Italien und wurden oft in ben Städten, wo fie enthufiaftische Bewunderung gefunden hatten, mit Statuen, bem Burgerrecht und andern Auszeichnungen geehrt.2 Die Honorare und Ginnahmen bedeutender Rünftler waren febr glangend. Der fonft fo farge Bespafian lief bei ben Spielen, Die er zur Ginweihung bes von ihm wiederbergestellten Marcellustheaters gab, mehrere feit lange bewährte Mufiter auftreten; von diesen belobnte er einen Tragoden mit 400,000, Die Citharoden Terpnus und Diodorus mit 200,000, einige mit 100,000, feinen unter 40,000 Seftergen, überdies wurde noch eine große Ungabl von golonen Krangen vertheilt.3 Auch ber Musikunterricht in vornehmen Säufern war in Rom febr einträglich und die Sonorate ber berühmten Ganger und Citharoben ein Begenftand bes Mergere und Reibes für Die Manner ber Biffenschaft und Litteratur.' Martial, ber feiner mubjeligen und fruchtlofen Clientendienfte mute, fic aus ber Sauptstadt für einige Zeit nach 3mola (Forum Cornelii) begab, melbet seinen Freunden von bort, er werbe nicht eber wieder fehren, als bis er Citharobe geworden fei. Derfelbe rath voll

VIII 451: ὅσοι δ΄ εὐθὸς ἐξ ἀρχῆς ἢ ἀθλοῦντες ἢ φωνασχοῦντες ἄπειροι τῶν ἀφροδισίων διετέλεσαν κτλ. Infibulatio (Cels. VII 25, 3) β. Ματίαl. XI 75, 3. XIV 215, Juv. VI 379 sqq. ②ifterne fibulae Plin. H. N. XXXIII 151.

<sup>1)</sup> Galen, de locis affectis IV 13 ed K. VIII 287: και τισιν έτέφοις δηθυνιζομένοις κιθαρφθίαν ή τραγφθίαν ή δείτα και μεγάλη σωνή διέρειξεν άγγεία.
2) Σἡ, II² 43. Statuen von Citharöben: Röhler, Berm. Sch. VI 209. Dio LXIII 8. Deen S. 173, 3.
3) Sueton. Vespas. c. 19.
4) Jur. VII 175 sag.
5) Martial. III 4.

Bitterfeit einem Bater, feinem Cobne boch ja feine miffenschaftliche Bilbung geben, ibn ja nicht Bucher von Cicero ober Bergil in bie Sand nehmen zu laffen, wolle er vollends Berje machen, fo moge ber Bater ibn enterben: folle er aber eine Runft lernen, Die Brot gebe, fo moge er fich auf bie Cither ober auf bie Flote legen." Naturlich batten bie Birtuofen enthufiaftifche Berehrer und Berehrerinnen in Menge. Namentlich bie Begeisterung ber Frauen für Sanger und mufitalische Birtuofen bat ber Standalfucht fowie ber Satire und bem Spottgebicht viel Stoff gegeben. Reiche und bornehme Frauen befagen Stabchen, mit benen berühmte Citherfpieler bie Saiten geschlagen, und brudten Ruffe auf biefe toftbaren Andenten, fie brachten Opfer für ben Erfolg ber von ihnen bewunderten Rünftler bei einer bevorstebenden Breisbewerbung, und man behauptete fogar, daß fie bie Bunft berfelben oft theuer erfauften.2 Auch in hoben Areisen, felbit an mehreren Bofen waren Birtuofen geehrte und reich belohnte Bafte. Dem febr berühmten Cithareden Anarenor, ben jeine Baterftadt Magnefia am Maander burch ein Priefterthum und öffentlich aufgestellte Denkmäler ausgezeichnet batte, übertrug ber Triumvir Marc Anton Die Steuererbebung von vier Stabten und gab ibm eine Truppenabtheilung bei.3 Der Ganger und Flotenfpieler Tigellius aus Sarbinien, ber icon zu Cafars engerm geselligen Kreife gebort batte, mar auch an ben Bofen Cleopatras und Augusts gern gefehn. Der bramatische Ganger (Tragode) Apelles aus Astalon, ein viel vermögender Gunftling Caligulas, fiel in Ungnade, weil er auf bie Frage bes Raifers, ob er ober Bupiter ibm größer icheine, mit ber Antwort zögerte. Caligula ließ ibn peitschen und lobte bie Stimme Des Schreienden, Die noch im Schmerzgebeul bochft angenehm Hinge.5 Den Citharoben Denecrates beschentte Nero mit einem Balaft und einem großen Befigthum.6 Der oben erwähnte Romponift und Dichter Mesomebes aus Creta, ein Freigelaffener und Liebling Sadrians, auf beffen iconen Antinous er ein Lobgebicht verfaßte, erbielt ein Behalt, bas Sabrians Nachfolger zu vermindern für gut fand.

Friedlaenber, Darftellungen III.



17

<sup>1)</sup> Id. V 56. 2) Th. I<sup>3</sup> ©. 395, 2. 3) Strabo XIV 41. p. 648 C. 4) Th. I<sup>3</sup> 128, 5. 5) Th. I<sup>3</sup> 105 f. 6) Sueton. Nero c. 30. 7) Bähr St. R. E. IV 1974, Suid. s. v. Vit. Anton. P. c. 7.

Künftlereitel=

So vielfache, lebhafte und ichmeichelhafte Gunft und Theilnabme fonnte nicht anders als Künftlerlaunen, Künftlereitelkeit und bochmuth nabren und großziehn. Mit großem Behagen erzählt ber Fabelbichter Phabrus, wie einer biefer aufgeblafenen Birtuofen fich fürglich burch seine lächerliche Gitelfeit zum allgemeinen Gespött gemacht babe. Der Flotenspieler Princeps (b. i. Fürft), ber ben berühmten Bantomimentanger Bathpllus (Freigelaffenen bes Macenas, und Erfinder ber fomischen Gattung bes Pantomimus) zu begleiten pflegte, erlitt bei einem Scenenwechsel (burch Unvorsichtigkeit ober Ginftur; einer Kouliffe) einen Beinbruch. Sein Krantenlager bauerte mehrere Monate, und bas funftsinnige Publitum vermifte fein Spiel. er nothbürftig wieber gebu fonnte, bewog ibn ein vornehmer Dann, ber ein Schauspiel veranftaltete, barin aufzutreten. fiel, ber Donner rollte ab, Die Botter fprachen (es fcbeint ein allegorisches Festspiel gewesen zu sein) nach üblicher Weise; bierauf ftimmte ber Chor ein bem Birtuofen noch unbefanntes Lieb an, beffen Text war: "Laut juble Rom, benn wohlbehalten ift bein Fürfi!" Das Bublitum erhob fich und flatichte; Brinceps, ber biefen Beifall auf fich bezog, warf Rugbande, Die Ritter bemerkten feine therichte Einbildung und verlangten mit lautem Gelächter bas Stud da capo. Es wird wiederholt, Princeps verbeugt fich auf ber Bubne bis jur Erbe, Die Ritter flatschen um ihn zu verhöhnen. Das übrige Bublifum glaubt anfangs, er bewerbe fich um ben Krang. 2018 man über seine wirkliche Meinung im Theater ins flare tam, wurde ber freche Menich, ber bie Ehre bes göttlichen (b. i. faiferlichen) Saujes auf fich bezogen batte, "fammt ben iconen weißen Binben, mit benen sein Bein verbunden war, ben weißen Tunifen und weißen Schuben" unter allgemeiner Entruftung binausgeworfen.

Künfilers launen. Die Launenhaftigkeit sah schen Horaz als eine nie sehlende Eigenschaft ber Birtuosen an. Alle Sänger, sagt er, haben den Fehler unter Freunden sich durch feine Bitten zum Singen bewegen zu lassen, dagegen, wenn sie nicht aufgefordert sind, gar nicht aufzuhören. Er hat namentlich jenen Tigellius aus Sardinien (der durch seine anspruchsvolle Empfindlichteit im 3. 45 Siceros Verdruf

<sup>1)</sup> Phaedr. V 7. Heber divina domus vgl. Th. I3 95, 3.

erregt hatte),' wie einen Topus ber Unbeständigfeit und Launenbaftigfeit geschildert. Gelbit Huguft, ber befehlen tonnte, bat ibn öfter vergebens zu fingen, und icheint bie Ungezogenheit bes ichon von Cafar verwöhnten Runftlers mit Nachficht ertragen zu haben. es biefem bagegen ein fich beren zu laffen, jo jang er fein "Jo Bacchus" bom erften bis jum letten Bange ber Dablzeit in allen Tonen. In nichts blieb er fich gleich. Bald lief er wie auf ber Flucht, bald idritt er wie in einer Procession einber. Balb batte er zweihundert Effaven, bald nur gebn. Bald rebete er im bochften Grabe großbrederifd, bald munichte er weiter nichts als einen breifüßigen Tijd, ein Salgfaß und eine grobe Toga um fich warm zu halten. Erhielt er bann eine Million jum Geschent, so war in fünf Tagen nichts mehr in seiner Raffe. Mit vollen Sanden ftreute er den leicht erwerbenen Reichthum aus, und versammelte burch feine Freigebigfeit um fic einen Sofftaat von Quadfalbern, Bettlern, Tangerinnen, Baffenmufitantinnen und Spagmachern. Die Nachte machte er bis um früben Morgen und verschlief ben Tag.2

Der Reid und die Gifersucht ber Rünftler gegen einander murbe Runftlerneit. gang besonders burch die musikalischen Bettfampfe, in benen fie um den Breis rangen, rege erhalten. Rebenbubler beobachteten fich bier gegenseitig und bemühten sich einander zu gewinnen, während sie sich insgeheim verläfterten, auch fam es zu öffentlichen Schmähungen. Gefährliche Mitbewerber fuchte man burch Bestechung zu beseitigen ober unschädlich zu machen. Den Preisrichtern und bem Publitum gegenüber wurde bie größte Chrerbietung jur Schau getragen.3 Rero, der die für das öffentliche Auftreten ber Citharoben üblichen Boridriften mit angftlicher Genauigfeit beobachtete (fo bag er 3. B. ermudet fich nicht niebersette, nicht ausspudte, ben Schweiß ber Stirn nur mit ber Sand ober bem Gewande abtrodnete),4 rebete bas Bolf mit ben Worten an: "Meine Berren, schenft mir geneigtes Bebor!"5 Am Schluffe bes Bortrags empfahl man fich aufs nene, mit Anie

<sup>1)</sup> Cic. ad fam. VII 24; vgl. ad Attic. XIII 49-51.

<sup>2)</sup> Horat, Sat. 1 3, 1-19. 1 2, 1-4.

<sup>3)</sup> Sucton. Nero c. 23. Bgf. Dio LXIII 9.

<sup>4)</sup> Tac, A. XVI 4. Sueton, ib, c, 24, 5) Dio, LXI 20.

und Sand ber Berjammlung bulbigent, ber Gunft ber Buberer und erwartete mit erbeuchelter ober wirklicher Bangigfeit ben Urtheilsfprud.

Bezahlter Beifall.

Huch bie berühmtesten Birtuofen betraten nicht leicht bie Bubne. obne porber für einen bezahlten Beifall geforgt zu haben. Benn irgend wo, fo mar bies (auch abgesehn von ber Rudficht um bie Preisbewerbung) bei Künftlern zu entschuldigen, bie vor tausenden von Buborern aus ben unterften Rlaffen fich boren laffen mußten, welche mit Acuferungen ihres Misfallens feineswegs fparfam maren; wie benn Cithareben oft genug bas Schicffal batten im Bompeiustheater ausgezischt zu werben,2 und baber nicht ohne Grund beim Auftreten gitterten.3 Offenbar war bie Babl berer in Rom, bie fein anderes Gewerbe hatten als "einem Canus, einem Glaphprus Beifall zu flatschen" nicht flein, und bas Gewerbe galt für einträglich.

Der mufi= talifde Die

Eine fo lebhafte Empfänglichteit, wie fie in Rom für Dufit lettantismus verbreitet mar, mußte nothwendiger Weise auch zum ausübenden Dilettantismus führen. Allerdings hatte fich bas römische Borurtheil lange bagegen gefträubt, bem für ben Freigebornen, vollenbe für ben Mann von Stande nicht blog die gewerbemäßige Fertigfeit in · Befang und Spiel als unanftanbig galt, fonbern auch bie fpielenbe Beschäftigung mit folden Rünften. Doch hatte ichon langft in Folge bes fteigenden Ginflusses griechischer Rultur und griechischer Gitten Die alte Strenge auch in biefem Buntt einer immer weiter ausgebehnten Tolerang Blat gemacht. Schon in ber Beit ber Gracchen gab es zu Rom Tang- und Singschulen, die von Anaben und Madchen aus guten, felbst abligen Familien besucht wurden, freilich zum tiefften Unmuth ber strenger gefinnten. Doch bald beurtbeilte man wenigftens die Erwerbung und Uebung ber Fertigfeit im Gefange milber. Cicero läßt in einem ins Jahr 91 verlegten Befprach einen ber ersten Manner bes bamaligen Rom, ben Redner 2. Licinius Craffus, (Conful 95, Cenfor 92) obne alle Migbilligung erwähnen, bag fein Freund, ber Ritter Numerius Furius, ein Familienvater, gelegentlich noch als Dilettant Die Runft bes Gesanges übe, Die er als Knabe

Muntunterricht

<sup>2)</sup> Martial. XIV 166 (cithara): 1) Tac. ib. De Pompejano saepe est ejecta theatro, Quae duxit silvas detinuitque feras.

<sup>3)</sup> Epictet. Diss. II 16, 9. 4) Martial. IV 5, 8. 5) Macrob. Sat. Il 10.

erlernt babe.' Benn freilich ein Mann von Gullas Stellung nicht blog Schauspieler in feinen Umgang jog, fonbern auch bas lob nicht verschmabte felbft ein febr guter Ganger ju fein:2 fo gab bies ficherlich großen Anftoß, ba noch Cornelius Nepos unter ben Bericbiebenbeiten griechischer und romischer Gitten und Unschauungen bervorbebt, bag nach römischer Unficht Ausübung ber Mufit einem Manne von bervorragenber Stellung nicht zieme.3 Die frugerhafte verborbene Bugent, Die ju Catilinas Anhang gehörte, verftant fich nach Cicero auf Liebesbandel, auf Bejang, Saitenfpiel und Tang." Und fo wurde Dilettantismus in ber Mufit ohne Zweifel bamals von vielen unter allen Umftanben gemigbilligt; eine theoretische Beichäftigung mit der Runft tann aber in tiefer Zeit ichen nicht mehr felten gemejen fein, ba bereits Barro fie in ben Rreis ber Biffenschaften aufnahm, auf benen bie allfeitige Bilbung beruhte. Geit bem Unfange ber Monarchie burfte bie Theorie ber Dufit nicht blog gan; allgemein zu ben bobern Gegenständen bes Unterrichts gerechnet werben, fonbern auch die Ausbildung ter Anaben im Befang und Saitenfpiel febr gewöhnlich gewesen fein: Columella nennt Schulen ber Muffer neben benen ber Rhetoren und Mathematifer.6 Titus, ber, am Bofe bes Claudius gemeinsam mit beffen Gobne Britannicus erjogen, .. in benfelben Biffenicaften und von benfelben lebrern unterrichtet wurde," machte in allen Fachern ichnelle Fortidritte, nicht bloß in ber Beredfamteit und Boefie beiber Sprachen, "auch ber Musik war er nicht untundig, er fang und spielte auf ber Cither angenehm und geschickt."7 Britannicus (geb. ben 13. Februar 41), ber Neros Gifersucht burch feine beffere Stimme erregt batte," mar ebenfalls mufitalisch gebildet. Un bem Saturnalienfest im December 54 mar Nero in ber Gesellichaft ber Altersgenoffen burche Loos jum Rönige ermählt worben; er gab bem noch nicht 14 jabrigen Pringen

<sup>1)</sup> Cic. de orat. III 23, 86 spricht über ben Unterschied zwischen Dilettanten und Künftlern: Valerius cottidie cantabat. erat enim scenicus, quid saceret aliud? 87. At Numerius Furius, samiliaris noster, quum est commodum, cantat. Est enim pater samilias, est eques Romanus, puer didicit quod discendum suit.

2) Macrob. 1. 1. 3) Cornel. Nepos Praes.

4) Cic. Catil. II 10, 23. 5) Seneca epp. S8, 9. Quintilian, I 10, 22. 6) Columella R. R. 1 praes. 5. 7) Sueton. Tit. c, 3. 8) Sueton. Nero c. 33.

auf vorzutreten und einen Befang verzutragen, in ber Soffnung er werbe fich lächerlich machen. Aber Britannicus jang ohne Befangenbeit ein Gedicht, bas beutliche Unspielungen auf den an seinem Thronrecht verübten Raub enthielt. Die allgemeine Rührung, bie ber Bejang erregte, icharfte Meros Sag und gab ben unmittelbaren und nächsten Unlag zu ber schenflichen Ermordung bes hoffnungsvollen Anaben im nächsten Jahre.' Dag Nero ichon als Anabe wie in ben übrigen Fächern so auch in ber Musit Unterricht erhalten batte, fagt Sueton ausbrücklich.2 Unter ben Lehrern Marc Aurels wird Andron als berjenige genannt, ber ibn in ber Mufit und zugleich in ber Mathematif unterrichtete.3 Bon Commobus fagt fein Biograph, daß ibm ber Unterricht ber besten wissenschaftlichen Lebrer nichts nütte, bag er bagegen von Rindbeit auf Fertigfeit in Dingen bewies. bie zur faiferlichen Burbe nicht paffen, als im Formen von Bedern, Tangen und Gingen.4 Bei ben Madden wurde natürlich von jeber noch mehr

Werth auf die Ausbildung in der Mufit gelegt, als bei ben Anaben. Berühmte Mufifer wie Demetrius und Tigellius brachten schon in der Zeit des Horag einen großen Theil ihrer Tage neben ben Lehnseffeln ihrer Schülerinnen gu." Huch biefe lernten nicht bloß fingen, fondern ebenfalls bie Cither und andere Saiteninstrumente spielen und scheinen febr baufig bie Gertigfeit erworben zu haben, Texte von Dichtern nach felbit gefetten Delovien vorzutragen und zu begleiten.6 Ohne Zweifel mar bies nicht je schwer wie gegenwärtig, ba (wie bemerkt) die Formen ber antiken Mufit viel fester und leichter zu handhaben waren, und auch bier vieles burch Erlernen angeeignet werben fonnte, wozu es jett me nicht ber Produktivität, fo boch bes Talents bedarf. Deffentliche Anaben und Madchen aus guten Familien durften bei religiösen von Knaben- Festlichkeiten nicht selten gesungen haben. Catull hat für einen folden Doppelchor einen Lobgefang auf Diana gebichtet." Un ben Säcularspielen murbe im Tempel bes Palatinischen Apollo bas Feit lied von dreimal neun Anaben und ebenso viel Madchen in lateinischer

deren.

<sup>1)</sup> Tac, A, XIII 15. 2) Sueton, Nero c. 20, 3) H. A. v. M. Antonini c. 2. 4) V. Commodi c. l. 5) Horat. S. I 10, 98. 6) Th. I3 369-371. 7) Catull. c. 33.

und griechischer Sprache gesungen.' Bei Auguste Bestattung fangen Rinder beiderlei Beichlechts aus ben vornehmiten Familien Die Tobtenflage,2 bei ber ber Apotheose ber Raiser vorausgebenden Tobtenfeier jang nach Berodians Beidreibung auf bem Forum an ber Babre ein Chor ebler Anaben und ein Chor ebler Frauen Lobgefänge auf ben Berftorbenen, Die in flagenden und feierlichen Beifen gefett waren.3 Es gab aber auch Beranlaffungen, bei benen es für Manner von Stande unbedentlich, ja geboten mar öffentlich zu fingen. Gin jo ernfter und ftrenger Mann wie Thrafea Batus hatte bei einem uralten, feierlichen, nur in 3mischenraumen von breißig Jahren wiederfehrenden Schauspiel in feiner Baterftadt Patavium eine Tragodienscene, und zwar im Roftum gefungen.4

Auch der Dilettantismus der Frauen und Mädchen in der Dilettantin-Mufit war in ber altern Zeit von Strengern wenigftens nur bis ju einem gewiffen Grade gebilligt worden; noch Salluft ftellt fich auf biefen Standpunft, wo er von ber mit Catilina vertrauten Sempronia jagt, fie babe mit mehr Runft gefungen als für eine rechtschaffene Frau erforderlich fei.5 Doch fpater verstummte nicht bloß allem Unschein nach jeder berartige Tadel gang, sondern Fertigfeit in ber Musik wurde auch allgemein zu ben wesentlichen Erforderniffen weiblicher Bilbung gerechnet. Statius gablt unter bie Borguge, burch welche feine Stieftochter verbiente einen Dann ju finden, bag fie bie laute ju schlagen und seine Gebichte nach eigenen Melobien ju fingen verftand; ber j. Plinius rubmt baffelbe von feiner britten Frau. Lucian preift in überschwenglicher Beise ben Bejang und tas Saitenspiel ber Beliebten bes Lucius Berus, ber iconen Emprnäerin Panthea. Er vergleicht fie mit ben Mujen und ben Sirenen; Diefer Stimme gegenüber muß bie Nachtigall verstummen, es ift ein Gefang wie man ibn eben aus einem fo iconen Munte zu boren erwarten fann. Um vollenbetften ift ibr Gefang gur Citber: Die streng richtige Durchführung ber Melobie (aquovia), fo bag ber Text burchaus festgebalten wird, und ber Befang im moblgemeffenen

<sup>1)</sup> Marquarbt 5tb. IV 340. 2) Sueton. August. c. 100. 3) Herodian. IV 2, 5. 4) Tac. A. XVI 21. Dio LXII 26. Die Ansbriide beiber: habitu tragico cecinerat und roayodiar inoxorraneros ftimmen genan überein. Bgl. Th. 5) Sallust. B. C. c. 25. 6) Th. 13 370 f.

Wechsel von hebung und Senkung fortgeht; daß die Cither bagu stimmt, bas Plectrum mit der Rehle gleiches Zeitmaß hält, die Beweglichkeit der Finger, der Wohllaut der Modulation — alles dieses vermöchten selbst Orpheus und Amphion nicht zu erreichen.

Dilettanten.

Aber auch gegen ben mufitalischen Dilettantismus ber Manner icheint fich icon in Augusts Zeiten nur noch vereinzelter Biberiprud erhoben zu haben. In ber That ift ber einzige Schriftsteller, ber fich nach bem Untergange ber Republit migbilligend bagegen äußert, ber altere Geneca, ein ftarrer Unbanger ber alten Ginfachbeit und Sittenftrenge. Er flagt, bag bie ebeln Stubien barnieberliegen, und Intereffen, Die noch schlimmer find als ber Mußiggang, fich ber Beifter bemächtigt baben, bag bie unanftandigen Beschäftigungen mit Bejang und Tang die weibisch gewordene Jugend in Unspruch nehmen.2 Der Tabel bes jungern Seneca (in einer unter Claudius verfagten Schrift) ift nur gegen bie Uebertreibung biefes Dilettantismus gerichtet. Die leibenschaftlichen Mufifliebbaber verbrachten nach feiner Schilberung ben gangen Tag mit Beren, Gingen und Componiren - von Arien, qualten ibre Stimme burch fünftliche Mobulationen gu einem anbern als ihrem natürlichen Rlange, ihre Finger folugen fortwährend ben Tatt zu einem Stude, bas fie im Ropfe batten, und auch bei ernsten, ja traurigen Beranlassungen fonnten fie fich nicht enthalten eine Melodie zu fummen.3 Aebulich schildert bereits Manilius ben Musiffreund, ber beim Gelage ben Benug bes Beins burch füßen Befang erhöht, auch unter Arbeit und Beichaften mit verftohlenem Gemurmel Lieder fingt, und wenn er allein ift, fic ftete burch Befang unterhalt.4

Die große Berbreitung bes musikalischen Dilettantismus ber Männer in Rom seit bem Anfange ber Kaiserzeit bestätigen auch zahlreiche andere Acuserungen und Angaben. Durch eine schöne Stimme konnte man hoffen ben Frauen zu gefallen, als fertiger Sänger Zutritt in gute Gesellschaft zu erhalten: überhaupt wurde musikalisches Talent wie es scheint besonders wegen seines Berths für die Gesellsteit geschätzt. Der Trimalchio Petrons fordert einen

<sup>1)</sup> Lucian. Imagg. 13 sq. 2) Seneca Controv. 1 prooem. 3) Seneca de brev. vitae c. 12, 4. 4) Manil. V 329 sqq. 5) Ovid. A. A. I 595.

<sup>6)</sup> Horat, S. I 9, 25. 7) Manil, IV 525 sqq. V 329.

feiner Bafte, ber fonft für einen guten Sanger gegolten batte, auf etwas jum beften ju geben; biefer bedauert nicht mehr fingen ju fonnen, in feiner Jugend freilich babe er fich "fast bie Schwindfucht an ben Sals gefungen." Trimaldio felbft "mißhandelt" bie Arien bes in Neros Zeit berühmten Citharoben und Componiften Menecrates.' Der allseitige Dilettant bei Martial, ber alles bubich, aber nichts aut macht, fingt auch bubich, und spielt bubich bie Lpra.2

Huch in boben Rreisen scheint biefer Dilettantismus febr verbreitet gewesen zu sein. C. Calpurnius Bifo, bas Saupt-ber Berichwerung gegen Nero im Jahr 65 fpielte (nach ber Berficherung eines zu seinem Breise verfaßten Gebichts) Die Lyra fo vortrefflich. bag man glauben fonnte, Apollo felbft habe ibn unterrichtet: und er hatte fich in einer Zeit bes Friedens ber Beschäftigung mit biefer Runft nicht zu schämen, hatte boch auch Achill bie Saiten mit berfelben Band gerührt, mit ber er bie fcbredliche Lange gegen bie Feinbe ichleuberte.3 Die Babl ber Raifer, von benen berichtet wird, baf fie ausübende Dilettanten ber Bocal - ober Instrumentalmusif waren, Große Babt ist verhaltnißmäßig auffallend groß. Hadrian that sich auf seine lichen Ditet-Gertigfeit im Befang und Citherspiel etwas ju gut,4 und Fronto, ber feine Ermahnung an Marc Aurel, Die Duge bes Aufenthalts in Alfium ju genießen, mit ben Beispielen fruberer Raifer unterftütt, fagt von ibm, auch er habe neben seinen Regierungsforgen zu andern Dingen Zeit gehabt; er fei ein Freund trefflicher Mablzeiten, und ber Beschäftigung "mit Compositionen und Flötenblafern" ergeben gemefen.5 Caracalla übte gleichfalle bie Citharebif und errichtete bem berühmten Citharoden Diesomebes, ber an ben Bofen bes Sadrian und Antoninus Bius geglangt batte, ein Dentmal.6 Glagabal fang, auch mit Flotenbegleitung (b. b. bramatische Scenen), blies bie Tuba und spielte bie Pandura (ein Saiteninstrument) und bie Orgel.7 Alexander Severus liebte gleichfalls Mufit und spielte bie Lyra, Flote und Orgel, "auch die Tuba, auf ber er fich jedoch als Raifer nicht boren ließ." Man fieht, bag bie Cither, wenn auch ohne

<sup>1)</sup> Petron. Sat. c. 64 u. 73. 2) Martial. II 7. 3) C. in Pisonem 4) Vit. Hadriani c. 14. 5) Fronto fer. Als. 3 ed. Naber p. 226, 166-177. 6) Dio LXXVII 13. 7) Vit. Elagab. c. 32. 8) V. Alex. Severi c. 27.



Ameifel bas gewöhnliche, boch feineswegs bas einzige Inftrument ber Dilettanten mar. Nero batte gelobt, wenn es ihm gelingen wurde, ber gegen ibn ausgebrochenen Emporung Berr zu werben, bei ben Spielen jur Feier bes Sieges fich auf ber Bafjerorgel, Gadpfeije und Chorflote boren gu laffen; bie in ber Beit ber bringenbften Gefahr berufenen Großen führte er nach einer eilig abgemachten Berathung ben gangen übrigen Tag unter neu erfundenen Wafferorgeln umber, bie er ibnen ertlärte, und bie Schwierigfeiten ber einzelnen Inftrumente aus einander feste. 2. Norbanus Flaccus war ein eifriger Tubablafer, und übte fich fleißig auf feinem Inftrument, felbft am Morgen bes Tages, an bem er bas Confulat antrat (1. Januar 19 n. Chr.); von ber vor feinem Palaft gur Aufwartung versammelten Menge ward es als ein bojes Omen aufgefaßt, baß man ben Conful ein Rriegsfignal blafen borte.2 Daß bas Beispiel ber Raifer beitrug Diesen Dilettantismus namentlich in boben Rreifen zu verbreiten, ift felbstverständlich.

Reres Etre: ben, nicht Dilettant. fonbern

Nach ber Urt, wie alle Dieje Ralle mitgetbeilt werben, ift unzweifelhaft, bag in Neres musitalischem Treiben es weber bie Liebgunfiler ju haberei für Dieje Runft, noch beren bilettantische Ausübung fein fonute, mas in ben Augen ber Mitwelt als unwürdig und fcmachpoll ericbien: fondern gerade bag er fein Dilettant, bag er ein Rünftler von Fach fein wollte, daß und wie er feine Leiftungen bem öffentlichen Urteeil preisgab. Die Ueberzeugung, er fei gum Rünftler geboren, beberrichte ibn mit ber Starte einer firen 3bee fein ganges geben bindurch; und mit ben immer wiederholten Borten; welch ein Rünftler gebt in mir verloren! ift er ja auch gestorben. Ils die Emperung gegen ibn ausbrach, foll ibn nichts jo febr in Aufregung verfett baben, als bag er in einer Broflamation bes Binder ein ichlechter Citharede genannt worden mar. Die Falichbeit biefes Borwurfs, burch ben ibm bie Renntnig einer mit vollendeter Meisterschaft geübten Runft abgesprochen werbe, betrachtete er als ben besten Beweis für bie Falichbeit ber übrigen Unflagen und fragte fortwährend feine Beflinge, ob fie einen beffern tennten. 36m war icon früh von Aftrologen geweifiggt werben, er werbe abgelett

Sueton, Nero c. 41, 54.
 Dio LVII 18.

werden, worauf er die (in Rom allgemein verbreitete) Antwort gab: Die liebe Runft wird mir bann burchhelfen.' Raum war er Raifer geworben, fo berief er ben bamals berühmteften Citharoben Terpnus, ließ fich Tag für Tag nach ber Tafel bis tief in die Nacht vorsingen und vorspielen, und suchte burch unablässige Uebungen und Studien und die ftrengfte Beobachtung aller biatetischen Boridriften feine bumpfe und fcwache Stimme auszubilben.2 Buerft trat er im Jahr 59 (bem fünften seiner Regierung, bem zwei und gwanzigften feines Alters) in feinem Garten und Balaft am rechten Tiberufer,3 bann im Jahr 64 in ber "griechischen Stadt" Reapel,4 und erft im Jahr 65 in Rom gang öffentlich bei bem von ihm gestifteten Wettfampf als Citharobe im Bompejustheater auf; gegen bas Ende bes Jahres 66 unternahm er feine Aunftreife burch Griechenland, von welcher er mahrscheinlich gegen Ende bes folgenben gurudtehrte." Neben ben citharödischen waren es vorzugeweise bie balbbramatischen Bortrage von Soloscenen aus Tragebieen, in benen er fich zeigte, und zwar in biefen lettern in Roftum und Daste." Babriceinlich mar er, wie bie Citharoben wol gewöhnlich, auch felbit Componift." Für ben Beifall war bei feinem Auftreten ftets burch ein ganges Beer wohlgeschulter und sorganifirter Beifallrufer und Alatider geforgt. Wie fo oft in ber Weschichte biefer Zeit mischte fich auch bier in bas Lächerliche bas Gräfliche. Spione lauerten überall, und webe bem, ber nicht genug geflaticht ober vor Beendigung des faiferlichen Gefanges fich fortgeschlichen batte, ober eingeschlafen war; ober ber, wenn Katarrhe in Rom graffierten, unterlaffen hatte, für die "bimmlische" (b. i. faijerliche) Stimme Opfer und Belübbe barubringen.

Bon den ersten Jahrzehnten bes britten Jahrhunderts bis gegen Mustalische Ende des vierten sind die Nachrichten über Culturzustände äußerst berlegten Zeit parlich. Aus den letten Zeiten des Alterthums ersahren wir über behms.

<sup>1)</sup> Sueton, Nero c. 49. 41. 40. 2) Id. ib. c. 20, Dio LXI 20.

<sup>3)</sup> Tac. A. XIV 14 sq. Dio LXI 20. Plin. H. N. XXXVII 19.

<sup>4)</sup> Tac. A. XV 33. 5) Tac. A. XVI 4. 6) Haach St. R. E. V 583 f. 7) Th. II2 313. S) Mit Bestimmtheit folgt dies allerdings nicht aus

Philostrat. V. Apoll. Tyan. IV 39 p. 82 ed. K.

Die Musik wenigstens, daß Liebe für fie in der heidnischen wie driftlichen Gefellschaft febr verbreitet war. Ummianus Marcellinus fagt, baß bie Balafte Roms, bie einft burch bie miffenschaftliche Bflege berühmt waren, nun von ber Kurzweil schlaffen Müffiggangs erfüllt feien, von Befang und Saitenspiel wiederhallen. Statt bes Philofopben gebe ber Ganger, ftatt ber Lebrer ber Berebfamteit bie ber Mufit aus und ein, und man febe mufitalische Inftrumente aller Urt, mabrend bie Bibliothefen gleich Gruften geschloffen feien.1 Und in Conftantinopel richtete Johannes Chryfostomus von ber Rangel an feine Bemeinde bie Frage: wer von euch fonnte einen Pfalm ober ein anderes Stud aus ber beiligen Schrift berfagen, wenn er bagu aufgeforbert würde? Wenn man aber nach biabolischen Arien, nach bublerischen ungüchtigen Gefängen fragen wollte, bann murbe man gar viele finden, die alles aufs genaufte wiffen, und mit großer Luft recitiren würden,2 Dag biefe Berbammung ber Dufit nicht blog von driftlichem Standpunkt aus gerechtfertigt war, bag fie in ber That nur noch frivolen Ginnengenuß, und namentlich bie Theatermufit bei ber unumschränften Berrichaft bes Bantomimus auf ber Bubne nichts als gemeinen Ohrentigel bezweckte, lagt ber allgemeine Berfall ber antifen Rultur in jenen Zeiten vorausseten.

Die Musit Je mehr die Musit ihren Ernst und ihre deriftlichen Genesbient hatte, besto bebenklicher mußte ihre Anwendung für den dristlichen Genesbient batte, besto bedenklicher mußte ihre Anwendung für den dristlichen an ein wesentliches Element gewesen war; minbestens wurde Die Befahr feiner Berweltlichung mit Grund befürchtet. warnt die, beren Umt ce ift in ber Kirche zu singen: man muffe Gott nicht mit ber Stimme fondern mit bem Bergen fingen, nicht nach Art ber Tragoden Sals und Reble mit Gugigfeiten fcmeibigen, bamit in ber Lirche theatralische Melovien und Arien gebort wurden. Mus bemfelben Grunde nahmen manche an bem Befange ber Frauen in ber Kirche Unftog. Für bie meiften, fagt Ifiborus von Belufium,

<sup>1)</sup> Ammian. Marcell. XIV 6, 18 (wo aber paucae schwerlich richtig, over etwas ausgefallen ift).

<sup>2)</sup> P. E. Mueller de gen. aev. Theodos, Il 123.

<sup>3)</sup> Fortel, Mug. Befch. ber Mufit II 151. Hieronym, in Ep. ad Ephes. c. 5.

<sup>4)</sup> Fortel, Il 140. Isidor. Pelusiota Epp. I 90.

wird auch dies ein Anlag zur Gunde, ba fie ftatt fich burch bie göttlichen Pfalmen gerknirscht zu fühlen, in ber Gugigkeit ber Melobie einen Unreig zur Leibenschaft finden, und fie nicht bober achten als bie Theatergefänge. Wolle man gottgefällig banbeln, fo muffe man ben Weibern, Die bie göttliche Gabe fo migbrauchen, bas Singen in ber Rirche und ben Aufenthalt in ber Stadt verbieten. Cprillus, Bijdof von Jerusalem († 386) hatte ben Gesang ber Frauen überhaupt nicht bulben wollen, weil ihnen ber Apostel Baulus in ber Gemeinde Schweigen auferlege.' Den Usceten erschien bas Boblgefallen in ber Musit geradezu als unerlaubte fleischliche Luft. Anch Augustinus, ber für musikalische Gindrucke febr empfänglich war, und oft bei ben Symnen bes Ambrofius Thranen vergoß, fant es gerade barum bedenklich fich biefen Empfindungen hinzugeben, und fürchtete ber Inhalt ber Lieber möchte nur wegen ber schmeichelnben Tone bei ihm Gingang finden: in folden Augenbliden wünschte er allen anmuthigen Befang aus ber Rirche fort, und wollte die Bfalmen wie Athanafius es in Alexandria eingeführt batte, mehr berfagen als singen laffen.2 Der eifrigfte Beforberer bes Rirchengesanges in ber abendländischen Kirche (wie Bafilius in ber morgenländischen) war Ambrofius. Freilich follten Chriften nicht "bie tobbringenden Befänge theatralischer Coloraturen (ehromata) ergöten, bie bas Berg für die finnliche Liebe empfänglich machen;" befto bober fchatte er ben Werth bes mabrbaft erbauenben Rirchengesanges. "Was ift lieblicher, fagt er, ale ein Bfalm! es ift bas lob Gottes und ein wohllautendes Befenntnif bes Glaubens. Der Apostel befiehlt zwar, baß die Weiber in ber Kirche schweigen sollen, aber bie Pfalmen fingen fie jehr gut. Bum Bfalmenfingen ift jedes Alter, jedes Befchlecht geschickt. Die Greise legen beim Gingen beffelben Die Strenge bes Alters ab, die jungern Manner fingen ihn ohne ben Borwurf ber Ueppigfeit, Die Junglinge ohne Gefahr für ihr empfängliches Alter und ohne Bersuchung zur Wolluft, bie garten Dlabchen ohne Einbuße an frauenhafter Schambaftigfeit, Die Jungfrauen und Frauen laffen ohne Ausgleiten ber Sittsamteit in ernfter Burbe bas Loblied

<sup>1)</sup> Fortel a. a. D.

<sup>2)</sup> Forfel II 133 f. Augustin. Confess. IX 6.

Gottes mit ber Lieblichfeit ihrer tonreichen Stimmen melodiich erschallen. Und mas hat man für Mube, bas Bolt in ber Rirde jum Schweigen ju bringen, wenn blog vorgelegen wirb. Gebalb aber ber Bfalm ertent, wird gleich alles ftill."1

pflangung ber griedijden Tonarten.

Doch jebe Erinnerung an ben beibnischen Ursprung und Charafter ber Musik schwand allmälig, je mehr sich in bie alten Formen ein neuer Inhalt ergoß; und weil fie fich zur Aufnahme biefes Inhalts vollkommen geeignet erwiesen, haben bie von altgriechischem Runftgefühl geschaffenen Kormen ber Musit jogar theilmeise unveränderter fortbestanden als bie irgend einer andern Runft. Das in ununterbrochener Tradition fortgepflanzte Spftem der feche ober fieben griechischen Tonarten blieb auch in ber driftlichen Zeit bie Grundlage ber musikalischen Composition. Erft Die Meister bes vorigen Jahrhunderts haben bas auf zwei Tonarten bafirte Mufiffpftem an feine Stelle gefett; bie bis babin unbefannte Mannigfaltigfeit ber zwölf Transpositionsscalen für bie Dur- und Molltonarten hat zuerft 3. G. Bad in seinem wohltemperirten Clavier gezeigt.

"So ergibt fich benn für bie Beidichte ber Rünfte bie bodit eigenthümliche Erscheinung, bag gerade biejenige Runft, welche eine vom antifen Beift am meiften abweichente Richtung eingeschlagen hat, sich in ihrer geschichtlichen Gutwicklung unmittelbar aus bem Alterthum in continuirlicher Tradition auf uns verpflanzt bat, während bie antifen Runftnormen ber Plaftif, Boefie, Architeftur, bie auch fur uns nech immer eine binbente Geltung haben, erft in verbaltnikmäßig später Zeit gleichsam wieber neu entbedt werben mußten."2

<sup>1)</sup> Ambros. Opp. I p. 740 (Praef. ad Psalm. I). Fortel 131 f.

<sup>2)</sup> Beftphal, Barmonit und Melopoie ber Griechen G. 24 vgl. 157.

## III.

Die schöne Titteratur. Poesie und Tunst der Prosa.

Die folgende Betrachtung wird versuchen zu zeigen, bag bie Bebeutung ber Boefie für bie Besammtbilbung im fpatern romifchen Alterthum eine wesentlich andere, und zwar umfassendere und tiefer greifende war als gegenwärtig. Zu biefem Zweck ift bas Verhältniß ber gebildeten Welt gur Boefie, Die biefer gestellten Aufgaben, Die burch beibes bedingte Stellung ber Dichter, endlich bie Ablöfung ber Boefie burch bie Runft ber Brofa ins Muge ju faffen.

Das Berhältniß ber gebilbeten Welt gur Boefie war gum großen Theil burch ben Jugendunterricht bestimmt, und bier murben gang andere Zwecke verfolgt und auf gang andern Wegen als gegenwärtig. Benn der heutige Jugendunterricht eine erste Orientirung auf den Sein Saubt-wichtigften Gebieten menschlichen Wissens, ein möglichst vielseitiges famteit. Berftandniß ber mannigfachen wiffenschaftlichen Arbeit und die Fabigfeit fich an ihr zu betheiligen bezweckt, fo war er im Alterthum schon barum febr viel einfacher, weil bie jett auf ben Schulen gelehrten Biffenschaften theils gar nicht ober nur in ihren ersten Anfängen eristirten, theils nicht als zur allgemeinen Bilbung geborig betrachtet Nicht zu einer möglichft großen Empfänglichfeit, fonbern jur eignen Beftaltungsfähigkeit follte ber jugendliche Beift gebildet werben. Das hauptziel bes Unterrichts war die Gewinnung nicht eines umfangreichen Biffens, fonbern eines virtuofen Ronnens: einer möglichst vollfommnen Berrichaft über ben iprachlichen Ausbruck, bie Erwerbung ber Runft bas Wort gur flaren und überzeugenben Entwidlung ber, Bedanten, jum angemessenen und geschmad-Friedlaenter, Darftellungen III.



274 III. Die foone Litteratur. (Poefie und Runft ber Profa).

vollen, wenn möglich reichen, schönen und hinreißenden Ausbrud zu gebrauchen.

Für bie Zeit ber Republit, wo bie Rebe mit weit größerem Recht als beute bas Biffen "eine Macht" beigen fonnte, wo, wie Tacitus fagt, "Niemand ohne Berebfamteit zu großer Macht gelangte."2 bedarf bies feiner Erläuterung. Aber wenn auch mit bem Untergange ber Republit bie politische Beredsamkeit verstummte, so mar boch burch die lebhafte Empfänglichkeit ber Südlander für bas lebendige Wort und burch bie gangen Lebensgewohnheiten bes Alterthums ein gemiffer Grad von Deffentlichkeit und Mündlichkeit für alle Berhaltniffe mit Nothwendigkeit bedingt, und auch in ber Monardie ftand Schrift und Rebe in Bezug auf Wichtigkeit und Ginfluß zu einander im umgefehrten Verhältniß wie in ber beutigen Welt. Richt bloß für ben Abvofaten und Lebrer, auch für ben boberen Offizier ober Beamten, für ben Senator und Staatsmann, überhaupt für jeben, ber nach einer bervorragenden Lebensstellung ftrebte, mar Berediamfeit unentbehrlich. Der beste Dagftab für ben Berth, ben auch bie Monarchie auf die Redefunft legte, ber beste Beweis bafür, daß fie auch jett als bas wichtigfte Moment ber allgemeinen Bilbung galt, liegt barin, bag bies bas erfte Fach bes Unterrichts mar und lange bas einzige blieb, für bas zu forgen ber Staat als feine Pflicht erfannte. Die ersten von ber Regierung in Rom begründeten mit einem reichen Gehalt (von 100,000 G.) botirten öffentlichen Lebrftühle waren die ber romischen und griechischen Beredsamteit, und ber Raifer, ber bem Budget biefe Laft auferlegte und Quintilian "ben Ruhm ber römischen Toga"3 zu ber römischen Professur berief, war Bespafian, ber bausbälterische, allen idealen Tenbengen abbolbe, gang ben praftischen Bedürfniffen zugewandte Regent. Balb batten nicht blog bie größern fondern (wenigstens um bie Mitte bes zweiten Jahrhunderts) auch viele fleinere Städte Italiens und ber Provingen ihre von ben Communen angestellten Brofessoren ber Beredsamfeit, bie größten ohne Zweifel fo gut wie Rom, griechische und lateinische zugleich.4

<sup>1)</sup> Tac. dial, c. 30 sq. 2) Tac. dial, c, 37. 3) Martial, Il 90, 2.



Die Borbereitung jum Unterricht in ber Beredsamfeit war eine Gegenftanb febr intenfive und gang ausschließliche Beschäftigung mit ber Boefie. unterriois: Der Dichter "formte ichon ben ftammelnben Mund bes Kinbes,"1 und Geflärung ber Die Lefung und Erklärung ber Dichter mar ber fo gut wie einzige Gegenstand bes eigentlichen Schulunterrichts ber beranwachsenben Jugend.2 Daneben wurde nur etwa einige Renntnig ber Geometrie und ber Mufit als nothwendig ober munschenswerth anerkannt, bie lettere, in welcher ber Unterricht sich häufig auf die Theorie beidrantte, icheint ibre Aufnahme unter ben Lebrgegenständen ibrem im Alterthum jo viel engeren Zusammenhange mit ber Poefie verbankt zu haben.3 Ginige andere Kenntniffe wurden bem jugendlichen Beift burch bie Poefie vermittelt, namentlich aus ber Beographie, Ufrronomie und felbit Geschichte, ale beren Theile Sage und Mythologie allgemein betrachtet wurden. Zugleich follten die Kinder auch die Lebre ber Sittlichfeit und Lebensweisheit aus ben Dichtern fich aneignen und einprägen.1

Bo eine höhere Bildung bezwedt wurde, erstredte fich ber Schul- Griedische in unterricht felbstverständlich auch auf die griechischen Dichter. homer begann er auch in späterer Zeit, mas Quintilian billigt;5 benn wenn auch für ein volles Berftanbnig feiner Boefie ein reiferes Alter erforderlich fei, jo werde jeder boch biefe Gedichte mehr als einmal lefen. Bon ben übrigen griechischen Dichterwerfen nennt er Tragedien und lyrische Gedichte; ausgeschlossen will er wie es scheint nur folde miffen, die burch ihren Inhalt Bebenten erregen konnten, wie Glegien; gang befonders empfiehlt er Menander, beffen Stude iden in Dvide Zeit in Anaben- und Maddenidulen gelesen wurden." Der Bater bes Dichtere Statius hielt zu Reapel eine Schule, Die, wie ber Sohn verfichert, nicht blog von Anaben ber nächsten Städte, sondern auch aus Lucanien und Apulien besucht wurde, und von Sohnen fenatorischer Familien, Die fvater bobe Priefterthumer befleiteten und als Statthalter Provinzen regierten. In Diefer Schule

gelefene Dichter.

<sup>1)</sup> Horat. Epp. II 1, 126. 2) Quintilian. I 4, 1-4. 3) Bgl. oben 3. 261.

<sup>4)</sup> Horat. Epp. II 1, 128-131. 5) Plin. epp. II 14, 2. Quintilian. I S, 5.

<sup>6)</sup> Ovid. Trist. II 369. Th. 13 369, 1. Menanber neben homer als hauptautor bes griechischen Schulunterrichts auch Stat. Silv. II 1, 114.

wurden Somer, Befiod, Theocrit, Bindar, Ibbcus, Alcman, Stefichorus, Sappho, Corinna, Callimadus, Lycophron, Sophron und andere Dichter gelefen.1 Gine jo ausgebehnte Beschäftigung mit griechischer Poefie mochte freilich außerhalb ber eigentlich griechischen Länder eben nur in einer Stadt wie Neapel vortommen, wo fic griechische Sprache und Sitte behauptet batte; bag aber Befannticaft mit ben bedeutenoften griechischen Dichtern bei jedem Gebildeten - alfo boch wol von ber Schule ber - vorausgesett murbe, zeigt auch Senecas Erzählung von jenem Calvifius Sabinus, ber, um gebilbet zu icheinen, feine Sclaven bie Dichter auswendig lernen ließ, aus benen er Citate anführen wollte:3 wo außer Somer und Befiod auch bie neun griechischen Lyriter genannt werben.

Babrend wir aber über bie Babl ber griechischen Dichter für ben Schulunterricht nicht näber unterrichtet fint, namentlich nicht eb und in wiefern fie in verschiedenen Zeiten verschieden getroffen murbe, wiffen wir, daß die lateinischen Dichter, die in ber Schule gelesen wurden, im zweiten Jahrhundert gang andere waren als im ersten; und zwar erfolgte bieje Beränderung auf Grund ber großen Umwälzung ber literarischen und Beschmadbrichtung, Die fich etwa seit Neros Zeit vorzubereiten anfing und zu Anfang bes zweiten Jahrhunderts vollzeg.

Jahrhundert hauptfäcklich

Römische, in Bon ben sateinischen Dichtern mar im ersten aufregnand ber Gene Dichter ber erste, ber ber Jugend in die Hände gegeben wurde, und seine Bedichte ebenjo bas Fundament und ber Hauptgegenftand bes lateibie lebenden, nischen wie die Homerischen des griechischen Unterrichts. ibm burfte Borag am meiften gelefen murben fein; bie Buften beiber schmückten wie es scheint noch zu Anfang bes zweiten Jahrhunderts gewöhnlich bie Schulftuben.4 Mit ber Ginführung ber neuesten Dichter

<sup>3)</sup> Bal. oben S. 90, 2, 4) Juv. VII 227 (ber Scholiaft verfieht Eremplare beiber Dichter).



<sup>1)</sup> Stat. Silv. V 3, 146-194.

<sup>2)</sup> leber bie Interpretation ber griechischen Dichter in ben griechischen ganbern vgl. Lehrs qu. epp. p. 14. Aristid. I p. 142 D, wo Somer, Archilochos, Sefied, Simonibes, Steficorus, Binbar, Cappho, Alfaos u. a. ale Dichter genannt werben, bie Meranber von Cotvaium in ber Schule interpretirte. Bgl. auch Galen. ed. K. XVI 566: και γάρ φήτορος ήκουσα μελετώντος εν παρακοπή χαι γραμματικού βιβλίον αναγινώσκειν οιομένου Βακχυλίδειον ή Σαπφικόν.

in ben Schulunterricht foll ber Grammatiter Q. Cacilius Epirota, ein Freigelaffener von Ciceros Freunde Atticus, voran gegangen fein, ber feine Schule nach bem Tobe feines Bonners, bes Dichters Cornelius Gallus († 728) eröffnete. Bier las er Bedichte Bergils offenbar noch vor bessen Tode (735) und anderer lebender Dichter vor, und erflarte fie, was ibm von einem Epigrammenbichter bie Benennung "Kinderfrau ber Boeten im Säuglingsalter" eintrug.' Doch vermutblich machte Cacilius Epirota burch fein Beifpiel nur gur Gitte, was zuvor vereinzelt geschehen war; benn Horaz erflärt es schon in einer um mehrere Jahre altern Catire fur Thorbeit, wenn ein Dichter ben Beifall ber Menge wunsche und es gern febe, bag feine Bedichte in niedrigen Schulen gelesen werben.2 Allem Unschein nach murben bier feit biefer Zeit gerade bie lebenben neuesten Dichter vorzugsweise gelesen. Daß auch Lucans Epos unmittelbar nach feiner Beröffentlichung in ber Schule allgemein gelesen murbe, barf man baraus ichliegen, bag in Bespafians Zeit von bem Redner bichterischer Edmud "aus bem Beiligthum bes Bergil, Bora; und Lucan entnommen" verlangt murbe;3 übrigens bezeugt es Gueton ausbrudlich, jo wie daß die Buchbandler übermäßige Sorgfalt auf die Ausstattung seiner Werte verwandten.' Es fei boch icon fur ben Dichter, beißt es bei Berfins, wenn feine Berje bunbert lodigen Rinbern vordiftirt werben: und bie Angabe bes Scholiaften, bag bies fich auf Meros Bebichte beziehe, Die bamale allgemein in ber Schule jum Unterricht benutt worben feien, ift an und für fich febr glaublich.5 Statius tonnte icon am Schluß feiner Thebaite fich rubmen, bag bies Bert, die Frucht zwölfjähriger Arbeit, bereits von ber Jugend Italiens eifrig gelernt werbe.6 Martial, beffen Gebichte ihr lasciver Inhalt natürlich für Unterrichtszwede völlig ungeeignet machte," läßt fich

<sup>1)</sup> Sueton, Ill. gr. 16. 2) Horat. S. I 10, 80-84.

<sup>3)</sup> Tac. dial. c. 26. Bal. Genthe de vita Lucani p. 82.

<sup>4)</sup> Sueton, vit. Lucani f, poemata ejus etiam praelegi memini.

<sup>5)</sup> Pers. S. I 29 c. schol.

<sup>6)</sup> Stat. Theb. XII 810 sqq.

<sup>7)</sup> Martial. 1 35: Versus scribere me parum severos, Nec quos praelegat in schola magister, Corneli quereris etc.

278 III. Die foone Litteratur. (Boefie und Runft ber Brofa).

von seiner scherzhaften Muse die Frage vorlegen, ob er etwa zum tragischen Rothurn übergebn ober Kriege in epischen Gebichten befingen wolle, "damit ein aufgeblasener Schulmeister ibn mit beiserer Stimme vorleie, und er beranwachsenden Dlädchen und auten Jungen zum Gegenstande bes Saffes werbe."1

Reaction tur.

Aber bamals batte fich icon längft in ben literarischen Rreifen gegen bie mos ber Streit erhoben, ob die alte oder neue Literatur den Borzug vers biene, und die unbedingten Anbanger ber erstern wollten natürlich bie lettere auch in ber Schule nicht bulben. Schon in Bespafians Zeit hatte sich eine scharse Opposition gegen bie moderne Brofa mit ihren Extravagangen, ihrer Unnatur und Gefpreigtheit gebildet,2 auf beren Seite Quintilian fich ftellte, beffen Autorität ohne 3meifel fur weite Kreise maggebend mar. Er fand beim Antritt seines Lebramts ben glänzenoften Autor ber Mobernen, Seneca, von ber Jugend allgemein und enthusiastisch bewundert, und zwar gerade wegen seiner blendenden und verführerischen Jehler, die die Nachabmer noch vervielfachten und überboten.3 Quintilian erstrebte und bewirfte mit Gleichgefinnten eine Regeneration ber Proja auf ber Bafis bes Ciceronischen Stile, ber allerbinge von ben Schriftstellern biefer Richtung bem Bedürfniß ber Zeit gemäß umgestaltet, mehr Beweglichfeit, Farbigfeit und Glang erhielt.

Einführung ber alten Dichter in bie Coule.

The same

The same of

Aber dies war icon damals einem Theil ber Freunde des Alten viel zu wenig, fie glaubten noch um ein Jahrhundert weiter, felbst au ben Incunabeln ber römischen Literatur gurückgreifen au muffen, um die Mufter zu finden, an benen ber entartete Beschmad neu erzogen werben follte, fie priefen ben alten Cato, bie alten Chroniften und Redner wie Gracchus und bie Dichter aus ber Zeit ber punischen Kriege, Navius, Ennius, Plautus, Accius, Pacuvius, Lucilius und beren Beitgenoffen, und wollten fie natürlich auch in die Schule eingeführt Diese Richtung batte ums Jahr 90 schon fo weit Boden gewonnen, bag Quintilian bie lette Forberung als berechtigt an-Seine Natur war ju magvoll, fein Blid gu frei, fein Beidmad zu fein, als daß er in biefem Streit überhaupt batte Bartei

<sup>1)</sup> Martial, VIII 3, 15. 2) Bernbarby R. L. G. A. 213. 3) Quintilian. X 1, 125-131.

nehmen follen; am wenigsten tonnte er es für die Alterthumler, vielmehr frand er feiner gangen Richtung nach ben Mobernen weit naber, er theilte ben Enthusiasmus für Ennius und Blautus nicht und wollte bem erstern nur die Chrfurcht zollen, die das burch Alter Bebeiligte fordern barf, Cato und Gracchus bat er in feiner Ueberfict ber Musterschriftsteller nicht einmal genannt. Aber boch gab er gu, bag es zwedmäßig fei, bie alten Dichter in ber Schule gu Sie feien allerdings geeignet ben Beift bes Anaben ju nabren und in feinem Bachsthum ju forbern, obwohl ibre Starte mebr in ihrer Naturanlage als in ihrer Runft liege; namentlich ben Reichthum bes Ausbrucks zu vermehren, für welchen bie Tragodie Mufter bes Ernftes und ber Burbe, bas Luftspiel ber Elegang biete. fei bie fünftlerische Komposition forgfältiger als bei ben meiften neuern, die Sentengen als die Sauptschönheit aller Dichterwerte anfaben. Sodann muffe man bei ihnen sittlichen Ernft und innerliche Braft fuchen, ba ber Ausdruck ber Modernen jur außersten Ueppigleit entartet fei. Endlich beruft fich Duintilian auf Cicero und andere große Redner, die doch wohl wußten was fie thaten, wenn fie in ihren Reden jo viel Stellen aus Ennius, Accius, Bacuvius, Lucilius, Terentius u. a. anbrachten.' Allem Anschein nach gewann bie alte Bartei bie Oberhand unter habrian, es mußte ihren Sieg entscheiden, daß ber Raiser sich entschieden zu ihr befannte, bem Cicero ben Cato, bem Bergil ben Ennius vorzog," und unter ben beiden Antoninen gelangte sie wie es scheint zu einer fast unumichrantten Berrichaft in ber Schule und in ber Literatur, wie icon allein bas Anfehn, beffen eine folche Rull wie Fronto als ibr ertremfter Bertreter fich erfreuen fonnte, ichliegen läßt.

Auch in dieser Partei gab es natürlich verschiedene Richtungen; die ausschließlichste und unbedingte Anbetung der Alten, verbunden mit ebenso unbedingter Ignorirung und Verwerfung der Modernen lernen wir, wie gesagt, bei Fronto fennen. In seiner Correspondenz mit seinen fürstlichen Schülern Marc Aurel und Lucius Verus, die von Citaten aus der alten Literatur wimmelt, wird man auch nur

<sup>1)</sup> Quintilian. I S, 8. Bernharby RCG.4 A. 212.

<sup>2)</sup> V. Hadriani c. 16.

bie Namen Bergil und Livius vergebens suchen, Horaz erwähnt er einmal. Nur wo er seinen bereits auf ben Kaiserthron gelangten Schüler Marcus um Erlaubniß bittet, sein altes Lehrrecht wieder üben zu dürsen, um ihm mit unbeschreiblich komischer Angst seine ernsten Besorgnisse wegen einer gewissen Neigung zum Modernen auszusprechen, das eine seiner Reben verrathe, nennt er Seneca und Lucan, um aufs dringendste vor beiden zu warnen. Es sei za freisich bei Lucan manches Hübsiche, aber auch in Kloaken werden Silberstücken gestunden,2 wer werde deshalb dort herumstöbern wollen! Das sicherste sei sich solcher Lectüre ganz zu enthalten, denn auf schlüpfrigem Boden gleite man immer leicht aus.

Gellius stand zwar im ganzen auf bemselben Standpunkt wie Fronto, auch er hat für nöthig gefunden Seneca einmal zu erwähnen, um sich start und entschieden gegen ihn auszusprechen; es werde wol genug sein, meint er, wenn er die misfälligen Urtheile dieses "abgeschmackten und thörichten" Menschen über Ennius, Berzil und Cicero anführe; ucan nennt er nirgend. Aber Gellius, obwol ein großer Pedant, war doch keineswegs ohne Geschmack und nicht so bornirt wie Fronto, er bewunderte Bergil nicht minder als Ennius. Sonst erwähnt er allerdings keine Dichter der Augusteischen Zeit, nur daß er dem Horaz die Ehre erweist, eine Stelle von ihm als Beleg für den Namen eines Windes zu eitiren.

So hatte sich also im Lause von etwa 100 Jahren eine völlige Umwälzung des Geschmads vollzogen, die im ersten Jahrhundert bewunderten und nachgeahmten Schriftsteller und Dichter wurden im zweiten verachtet und ignorirt und umgekehrt. Die Zahl der Dichter, in deren Bewunderung sich beide Zeitalter vereinigten, scheint nicht groß gewesen zu sein; es gehörte dazu außer Bergil, dessen Größe auch die Alterthümler nicht bestritten, besonders Catull, den auch die Modernen liebten, wie denn Martial ihn vor allen andern nachgeahmt hat. Juvenal ist der letzte der modernen, er erinnerte

The same

<sup>1)</sup> Fronto ad M. Caesarem et Invicem I 8 ed. Naber p. 23. Anflange an Bergil hat er jedoch. Berh, Renaissance u. Roccoco 47, 76.

<sup>2)</sup> Fronto ad M. Antoninum de orationibus ed. N. p. 155 sq. (Nach Naber 162 p. C.)

<sup>3)</sup> Gell. XII 2, 4) Gell. II 22.

fic noch lebhaft, wie Statius, ber gepriefene Epifer ber Bartei in ber Domitianischen Zeit, gang Rom burch bie Angeige erfreute, baf er seine Thebaide vorlesen werbe, wie alles zu ber Borlesung strömte. alles bingeriffen war und bie Gite unter ben rafenben Beifallsbezeugungen ber Buborer zusammenbrachen.' Aber ein Menschenalter fpater mar Statius wie verschollen, und Lucan murbe wie es scheint iden unter Sabrian langft nicht mehr in ber Schule gelefen.2 Immerbin behielten manche ber Mobernen Freunde und Lefer, wie 3. B. Aelius Berus neben Dvid besonders gern Martial las, ben er seinen Bergil nannte;3 aber gablreich waren bie biefer Richtung angeborenben Litteraturfreunde im zweiten Jahrhundert schwerlich. Ennius, bem Quintilian binlängliche Bietät erwiesen zu baben glaubte, wenn er ihn als eine ehrwürdige Antiquität gelten ließ, war in aller Munde. Enniusvorleser zogen in Italien von Ort zu Ort, und Gellius beschreibt, wie ein folder (Ennianista) im Theater von Buteoli Die Annalen bes Ennius portrug und vom rauschenden Beifall bes Publicums begleitet wurde.4 Grammatifer (Philologen) munten vor allem in Ennius Bescheid wissen. Fronto malt sich in einem Brief an feinen ehemaligen Schüler, ben Raifer Marc Aurel (161), ber auf einige Tage zur Erholung nach Alfium gegangen war, aus, wie ber Raifer fich nach ber Siefta mit angenehmer Lefture unterhalte, wie er sich "burch Blautus ausglätte ober burch Accius anfülle ober burch Lucretius fänftige ober burch Ennius entzünde."6 Daß sich bie wenigen poetischen Talente, bie jene Zeit bervorbrachte, in den Formen der Alten bewegten, ift fast felbstverständlich. Gellind im 2. Jahr. Freunde, Die Dichter Unnianus und Julius Paullus waren in ber alten Sprache und Litteratur wohlbewandert, ber lettere geborte gu ben gelehrteften Männern ber Beit; auch ein anderer bamals be-

<sup>1)</sup> Juv. VII 82-86.

<sup>2)</sup> Sueton. vit, Lucani f: poemata ejus praelegi memini.

<sup>3)</sup> H. A. v. Ael. Veri c. 5.

<sup>4)</sup> Gell. XVIII 5.

<sup>5)</sup> Gell. XIX 10, 13: Tum Fronto ad grammaticum - audistine - Ennium tuum dixisse. - Id. XX 10, 2: Tum ille (grammaticus) -: si quid ex Vergilio Plauto Ennio quaerere habes, quaeras licet.

<sup>6)</sup> Fronto de fer. Als. ed. N. p. 224. 7) Bal. ben Anbang.

282 III. Die icone Litteratur. (Boefie und Runft ber Brofa).

rühmter Dichter, ein Freund bes Fronto, war gelehrt und in Blautus und Ennius belefen.' Gine fleine, boch immerbin charafteriftifche Brobe ber alterthumelnben Boefie ift in ber felbftverfagten, allerbings febr mafwoll plautinifierenben, zierlich altmodifden Grabidrift eines D. Bomponius Baffulus erhalten, ber in Acclanum bas bochie ftabtifche Umt befleibete.2 Gie lautet etwa wie folat:

> Um nicht in Tragbeit bingubruten gleich bem Bieb. Sab' einige von Mengubers feinen Stüdlein ich Bebolmeticht, eigne and verfaßt mit allem Fleiß. Dies alles, übel ober mohl gerathen, ift Bon mir icon lange treuen Blattern anvertraut. Bebod von Rümmerniffen und Menaften beimacfucht Und auch von mander Bein bes Leibes fo geplagt, Daß bies wie jenes mir Berbruft fouf obne Daf. Sab' enblich ich ben langerfebnten Tob ermählt, Um all' ber Büter willen, bie er gewähren mag. In meinen Grabftein meißelt biefe Infdrift ein, Die allen fünftig Lebenben eine Lebre fei. Dag feiner, ber an bes lebens Rlippen geftraubet ift, Dort allzuängftlich festgetlammert gappeln foll,3 Da offen ftete ber emgen Rube Safen ftebt. Benng! Lebt wohl, fo lang' es euch gu leben frommt!

Selbstverständlich gestaltete biefe fo grundliche Umwälzung bes Geschmacks auch ben Schulunterricht völlig um, und bie modernen Dicter murben von ben alten theils aus ber Schule gang verbrangt theils bochftens neben ihnen gebulbet. In Quintilians Zeit mochten bie alten icon in vielen Schulen neben ben neueren gelesen merten, als Bellius in die Schule ging, las man ben Ennius überall.

Aber immer blieben es boch Dichter, Die ber Jugend in Die Wirtungen Aber immer blieben es boch Dichter, die der Jugend in die ber Beschäft Hand gegeben, die in der Schule gelesen, erklärt und auswendig den Dichtern.

<sup>1)</sup> Gell. XIX 8, 3.

<sup>2)</sup> Mominsen IRN 1137 Henzen 5605. Mominfen, Bermes III 465 fct ibn aus bistorifden Grunden etwa in Die Zeit Trajans; Ritidl. Reue Plantin. Ereurfe 124 Ann. aus filliftifden ins zweite (vielleicht fogar britte) Jahrhundert

<sup>3) 36</sup> vermuthe: Inmodice ne quis vitae sco[pulis haer]eat, 4) Gell. XVIII 5, 7: quumque aliquot corum qui aderant, "quadrupe

equus" apud suum quisque grammaticum legisse se dicerent.

gelernt wurden. Die Werfe der Dichter waren der damaligen Jugend nicht eine Nebenbeschäftigung, eine Unterhaltung freier Stunden, nicht zunächst Gegenstand des Genusses, sondern des Studiums. Es ist schwer die Wirkungen eines Unterrichts zu ermessen, der die Berke der vaterländischen Dichter und der Dichter eines nahverwandten Volkes als wichtigste Bildungsmittel anwandte, ja sie sast auschen Aufrung des jugendlichen Geistes machte. Nothwendig füllte er das Gedächtniß mit poetischen Wendungen und Ausdrücken, regte die Phantasie durch eine Fülle von Vildern zu erhöhter Thätigkeit an, entwickelte früh das Gesühl sur Formenschönheit und künstlerische Darstellung, und machte es empfänglichen Geistern zur zweiten Natur. Immer aber mußten die in den Jahren der größten Empfänglicheit in so reichem Maße ausgenommenen und sest einsprügten Eindrücke ihre Wirkungen sür das ganze Leben behalten.

Dazu kam noch der Umstand, daß die Lehrer zuweilen, vielleicht Dielerer oft nicht selten, selbst Dichter waren und ihren Schülern Beranlassung und Anleitung zu poetischen Bersuchen geben fonnten und wirklich Gelehrsamkeit und Boesie waren in Rom ebenso wenig Gegenfate als vorbem in Alexandrien und wieder im Zeitalter bes humanismus, ja es war bier wie bort gewöhnlich, bag ber Dicter und Gelehrte in einer Berson vereinigt war, und unter ben philologischen Größen Alexandriens machte Aristarch eine Ausnahme, indem er ber Boefie fern blieb. Mur ein Beift, fagt ber Dichter bei Betron, ber mit einem gewaltigen Strom ber Litteratur befruchtet ift, fann eine poetische Geburt empfangen und bervorbringen.' Das Lob ber "Gelehrsamteit" gehört ju ben gewöhnlichsten ehrenden Prabitaten ber Dichter, bas freilich nicht in unferem Ginne, fonbern von einem burch bas Studium ber beften Mufter erworbenen Befit aller Formen und Regeln ber Runft zu verstehn ift. Die ältesten Schullebrer Roms waren Dichter gemesen, Ennius, Livius Andronicus, und vermuthlich war bies auch in späterer Zeit nicht felten. P. Balerius Cato mit bem Beinamen "Die lateinische Girene," ber in ber letten Zeit ber Republif lebte, galt besonders für die, welche fich ber Poefie befleißigten, als ein febr geeigneter Lebrer, "ber nicht bloß

<sup>1)</sup> Petron, Sat. c. 118.

Dichter las (b. h. erklärte), sondern auch machte." Auch L. Melissus, den August zum Bibliothetar der Bibliothet in der Porticus der Octavia machte, war Dichter und erfand eine neue Gattung des römischen Lustspiels. Der Bater des Dichters Statius hatte nicht bloß in Neapel, sondern auch in Griechenland in poetischen Betttämpsen den Preis davon getragen; er hatte den Brand des Capitols im Bürgerfriege des Jahres 69 besungen und die Absicht gehabt den Ausbruch des Besuw im Jahre 79, durch den Herculaneum und Pompesi verschüttet wurden, zum Gegenstande eines Gedichtes zu machen, der Sohn erhielt von ihm zu seiner Thebaide Rath und Anseitung.

Frühreife Dichter häufig.

Aber auch ohne birette Beranlaffung mußte ichon für biejenigen Anaben, die Formgefühl und Formtalent befagen, die fo intenfive Beidaftigung mit ber Poefie in ber Schule eine binreichende Unregung zu eignen poetischen Bersuchen sein, und allem Unschein nach waren Die frühreifen Talente bamals nicht nur nicht wie jest Ausnahmen, Befanntlich geborte ju biefen Opid, ben fonbern äußerst bäufig. ichon als Anaben bie Muje verftoblen an fich zog, und bem bie Berje von felbit floffen, lange ebe er bie Mannertoga anlegte; als er seine ersten Bedichte öffentlich vorlas, feimte ibm "eben ber Bart."3 Properz begann seine poetischen Bersuche nach Anlegung ber Dannertoga.4 Bergil fchrieb feine "Dlücke" im Alter von fechezehn Jahren, Lucan (geb. 39 + 65) im Alter von vierzehn ober funfzehn ein Bebicht (Iliacon), bas ben Inhalt ber brei letten Gefänge ber 3lias behandelte und fich noch bis in eine fpate Zeit erhielt, und ein Gebicht über die Unterwelt (Catachthonion); im einundzwanzigsten Jahre warb er (vergeblich) mit einem Lobgedicht auf Nero um ben Breis in bem von biefem geftifteten Wettfampf, feine Pharfalia begann er ein Jahr barauf." Auch Nero batte icon als Anabe burch Gebichte bewiesen, daß er die Elemente der Bildung besitze," ebenso liebte Lucius

<sup>1)</sup> Sueton. de gramm. 11 u. 21.

<sup>2)</sup> Stat. Silv. V 3, 133-145. 195-208. 233-238.

<sup>3)</sup> Ovid. Trist. IV 10, 19-28. 57 sq.

<sup>4)</sup> Propert. V 1, 133.

<sup>5)</sup> Vergil. ed. Ribbeck (ed. minor) Proll. p. XII.

<sup>6)</sup> Genthe de vit. Lucani p. 14. 37. 47.50 sqq. 71 sqq. 7) Tac. A. XIII 3.

Berus in demselben Alter Berse zu machen.' Martial sah nicht ungern, daß die poetischen Bagatellen seiner Anabensahre, die er selbst kaum noch kannte, im Buchladen zu haben waren; der Ruhm des früh verstorbenen Serranus war schon durch seine Anabengedichte, die Größes erwarten ließen, begründet worden. Der Rhetor P. Annius Florus rang noch als Anabe mit einem Gedicht auf den Dacischen Triumph um den Capitolinischen Aranz, und der dreizehnsährige L. Balerius Pudens aus Histonium erhielt ihn 110 n. Chr. nach einstimmigem Richterspruch.

Rhetoren=

Durch folde Studien vorbereitet traten reifere Anaben und Bunglinge in die Rhetorenschule ein und studirten nun die Mufter ber Broja wie früber ber Boefie, jum Theil auch bier unter Anleitung ber Lehrer. Natürlich übte bie herrschende literarische Richtung bier diefelben Ginfluffe auf die Babl ber Autoren wie in ber Anabenfoule. Quintilian empfahl fur junge Anfänger Livius und Cicero (Salluft erft für Gereiftere) und fand bereits nothig ju marnen, bag man Anaben Gracchus und Cato in die Sand gebe.6 Fronto bagegen empfabl bem jungen Marc Aurel biefe und ihres gleichen vor allen, und ber junge bamals 21-22 jährige Bring (geb. 121) theilte gang ben Befchmad feines Lehrers, fruh gab er bas Stubium bes Borag auf; er gab fich, wie er fagt, bem Cato gang bin, und war von ben Reden des Gracchus bochlich erbaut. Doch Cicero wurde auch von ben Alterthümlern als Mufter anerkannt, wenn er gleich nicht gang ein Redner nach Frontos Bergen mar," und behauptete auch im 2. Jahrhundert feinen Blag in ber Rhetorenschule mindeftens als Bergil in ber grammatischen. ebenjo ficher

Gang hauptfächlich aber bestand in ber Abetorenschule ber Unterricht in ben eigenen, allmälig vom Leichtern zum Schwereren sortschreitenden Uebungen, die die Schüler unter ber Leitung des Lehrers anstellten, und diese knüpften an die in der grammatischen Schule aus den Dichtern gewonnenen Stoffe und Anschaungen an, und waren zum

<sup>4)</sup> Th, II<sup>2</sup> 465. 5) Quintilian. II 5 (18—21). 6) Fronto ed. Naber p. 17 11, 34. 7) Fronto Ad Marc. Caes. II 13 III 18 etc. (11ach) Naber p. C. 141 11, 143). 8) Id. ib. IV 3 ed. N. p. 63.



<sup>1)</sup> Vit, L. Veri c. 2. 2) Martial. I 113. 3) Quintilian, X 1, 89.

Theil sebr geeignet bie bort geweckten poetischen Reigungen zu nähren und weiter zu entwickeln.' Bunachft machten bie Schuler idriftliche Arbeiten über gegebene Themata. Bei ben Erzählungen historischer Greigniffe, in benen fie fich zuerft versuchen mußten, pflegten fie "in Nachahmung ber bichterischen Freiheit" Schilderungen berbeizuziehen und übermäßig auszuführen, boch faben vernünftige Lebrer bergleichen jugendliche Berirrungen, die immerhin Talent bewiesen, lieber als Die nächste Aufgabe waren Unter-Magerfeit und Trodenbeit. suchungen über Wahrscheinlichkeit und Unwahrscheinlichkeit von Sagen und fagenhaften Erzählungen: ob es glaublich fei, baß fich auf bas Saupt bes Balerius in seinem Zweitampf mit einem Gallier ein Rabe gefett babe, ber biefem mit ben Flügeln ins Beficht ichlug und bie Augen mit bem Schnabel ausbactte; über bie Schlange, bie Scipio erzeugt haben follte, ober bie Wölfin bes Romulus und Remus; bie Egeria bes Numa; besonders reichen Stoff bot bier bie altere ariechische Geschichte. Gerner lob und Tabel berühmter Manner; fogenannte Gemeinpläte b. b. besonders über Lafter und Thorbeiten 3. B.: ber Chebrecher, ber Spieler, ber Ausgelaffene, ber Ruppler, ber Schmaroger; ber blinde Chebrecher, ber arme Spieler, ber ausgelaffene Greis; Bergleichungen 3. B. bes Stabt- und Landlebens, bes Berufs ber Rechtsgelehrten und bes Solbaten, ber Che und Chelofigfeit; Untersuchungen über bie Grunde von Gebrauchen und Borftellungen: warum Benus bei ben Lacedamoniern bewaffnet bargeftellt, warum Cupido als Rind, geflügelt, mit Bogen, Pfeil und Fadel geruftet gebacht werde: Themas, Die fich zum größten Theil für eine poetische Bebandlung eigneten, wie benn 3. B. bas lette wirklich von Properz in einer Elegie behandelt ift,2 und bie Vorzüge bes landlebens vor ber Stadt ein Lieblingsthema ber Dichter maren.

Declamatio= nen. Suafo= rien.

Nach solchen Vorbereitungen begannen die Schüler sich in Uebungsreden, sogenannten Declamationen zu versuchen. Und zwar hielten die Anfänger Monologe in der Rolle irgend einer aus der Geschichte befannten Persönlichleit, in denen die Gründe für und wider einen wichtigen und entscheidenden Entschluf auseinandergeset



<sup>1)</sup> Für bas folgende: Quintilian, II 4. Sueton, de rhett, c, 1.

<sup>2)</sup> Propert, III 12 ed. Keil.

wurden. Auch bier wurden zuweilen Personen und Situationen aus Bedichten genommen, 3. B. Agamemnon überlegt, ob er Ipbigenie evfern foll; boch pormiegend aus ber altern remifchen Beidichte: hannibal überlegt, ob er feine Truppen gegen Rom führen, Gulla ob er bie Dictatur niederlegen, Cicero ob er bei Antonius Abbitte thun foll um fein Leben zu retten. Berfius batte fich oft als Anabe Del in bie Mugen gerieben, um unter bem Bormanbe eines Angenübels bie Schule verfaumen ju fonnen, wenn er nicht Luft hatte, bie pathetische Rebe bes zum Selbstmord schreitenben Cato auswendig ju lernen : eine Rebe, die ein vernünftiger Lebrer nicht loben konnte, ju ber aber ber Bater bes hoffnungsvollen Cobnes feine Freunde einlud und fie felbst schwitzend vor Aufregung anborte.' Wenn folche Aufgaben, bei benen von ben jungen Leuten verlangt wurde, fich in die Seelen ber Menichen ber Borgeit ju verfeten und bie Spannung und Aufregung ibrer entscheidenden Lebensmomente nachzuempfinden, in vollkommener Weise nur von mabren Dichtern gelöft werben tonnten, fo mußten fie boch bie jugendliche Phantafie aufs mannigjadie anregen und zu einer ber bichterischen fich nähernden Thätigfeit ausbilden.

Dies war aber noch in weit boberm Grade bei ben letten, Controverfen. ichwersten und am längsten fortgesetten lebungen ber Rhetorenschule der Fall, die völlig bramatischer Ratur waren, ben sogenannten Controversen, b. b. Streitfällen, in benen bie Schüler wie Unflager und Bertheidiger, ober wie Abvofaten für die eine ober für die andere Partei auftraten. In ber ältern Zeit mablte man historisch befannte Falle ober boch folche, die fich vor furgem wirklich ereignet hatten, ben benen Sueton folgende zwei anführt. Mebrere junge Leute machten von Rom einen Ausflug nach Oftia und faben Fischer im Begriff ihr Det herauszuziehn, fie tauften ihnen ihren Fang im Boraus ab und bezahlten bas Gelb, nach langem Warten fam bas Ret ohne Tifche in die Sobe, aber mit einem zugenähten Korb voll Gold. Beibe Parteien beanspruchen nun biefen Schat. - Sclavenbandler ichifften bei Brundifium ihre Sclaven aus, und um Die Bollner um ben Boll für einen fehr ichonen und toftbaren Sclaven

<sup>1)</sup> Pers. Sat. III 44 sq.

zu betrügen, bekleibeten sie ihn mit einer mit Purpur umsäumten Toga und hingen ihm eine goldene Kapsel um den Hals (Tract und Schmuck der freien Knaben). In Rom wird der Betrug entst beckt und die Freilassung des Knaben verlangt, da die Anlegung jener Stücke eine Verzichtleistung des Herrn auf seinen Besit voraussetze.'

Aber folde Fälle galten balb nicht mehr für intereffant und ipannend genug. Un bie Stelle ber Fragen über Mein und Dein traten Criminalfälle, erdichtete an die Stelle ber wirklichen; Die civilrechtlichen wie die hiftorischen bilben einen febr geringen Theil ber erhaltenen Sammlungen von Controversen und auch bie bistorischen Falle find jum Theil zu Bunften bes Effette entstellt. 3mar verlangten vernünftige Lebrer, baf bie erbichteten Falle fich von ber Wirklichfeit nicht entfernen, jebenfalls möglichst mabricbeinlich sein follten,2 aber allem Unschein nach hatte ihr Widerstand gegen ben berrichenben Beichmad, ber padenbe und pitante Situationen, ftarte Bürgen und braftische Effette verlangte, jo gut wie gar feinen Erfolg, wie icon bie erfte aus ber Zeit Augusts stammenbe Sammlung von Controversen bes altern Seneca, noch mehr bie folgenden, und bie wiederholten Rlagen über bie Berrichaft bes Unfinns in ber Rhetorenichule zeigen.3 Die Sauptschuld trugen, fagt ein Schriftsteller ber Neronischen Zeit, nicht die Lehrer, die wenn fie nicht leere Rlaffen baben wollen, gezwungen find mit ben Berrudten zu rafen, fondern Die Gitelfeit ber Eltern.4 Und bie Forberung alle "unglaublichen und im eigentlichen Ginne bes Worts poetischen" Themen auszuschließen, fant auch Quintilian zu ftreng und unerfüllbar, etwas Erholung und Bergnügen muffe man ben jungen Leuten gewähren, nur follten bie Begenstände, wenn auch pathetisch und voll Schwulft. boch nicht geradezu thericht und lächerlich fein.

Beides waren nun aber die Controversen nur zu oft in hohem Grade. Sie lagen weit von der Wirklichkeit ab oder standen mit ihr im Widerspruch, sie setzten als Regel voraus, was höchstens Ausnahme sein tonnte, sie bewegten sich an der Grenze der Wöglichkeit



<sup>1)</sup> Sueton, de rhet. c. 1. 2) Quintilian, II 10. V 12.

<sup>3)</sup> Bernbardo R. S. G. A. 60, 214, 215. 4) Petron. Sat. c. 3.

ober jenseits biefer Grenze. Mit ber Zeit fcuf fich bie Rhetorenfoule ibre eigene phantaftische Welt, die vom Leben burch eine weite Aluft getrennt mar, über Die feine Brude führte. Gin erbichtetes Recht, erbichtete, ja unmögliche Gefete murben bier vorausgesett; es gab 3. B. eine Anklage auf Undank, eine Anklage auf ein im Gefet nicht vorbergesebenes Berbrechen. Die Bersonen und Bustande biefer Rictionen waren Schatten, ihnen Realität beizulegen, fie als Abbilder bes Wirflichen zu betrachten fam niemandem in ben Ginn. bat es auffallend gefunden, bag in ben Zeiten bes schlimmften faiferlichen Despotismus, wo ber furchtbarfte Drud auf ben Beiftern laftete und bie Rebefreiheit bis auf Die lette Spur vernichtet mar, die Tyrannen ju ben ftebenben Figuren ber Controverfen geborten, Die Deflamatoren in ihren Reben Thrannenhaß athmeten und ben Tyrannenmord priefen.' Aber biefe Tyrannen, "bie Cbitte erliegen, daß bie Göbne ihren Batern bie Röpfe abhauen follten,"2 waren ebenso unschadliche Geschöpfe als die Buppen eines Marionettentheaters und niemandem gefährlich als bem Lebrer, "wenn in ber gefüllten Klaffe einer nach bem andern feinen Tyrannen umbrachte."3 Benn Caligula ben Rhetor Secundus Carinas wegen einer folden Deflamation verbannte, Domitian ben Rhetor Maternus auf benfelben Grund bin binrichten ließ,4 jo mar eben Caligula zu jeder Ertraragang fähig und für Domitian fein Bormand zu einer Gewaltthat ju ichlecht: beibe Fälle fieben gang vereinzelt, und es zeigt fich nirgend, baß fie einen Ginfluß auf bie Thrannenthemas geubt haben.

Rächft ben schrecklichen Tyrannen waren die entmenschten Piraten in der Rhetorenschule besonders beliebt, die "mit Ketten rasselnd am Ufer standen;" zuweilen hatten sie liebenswürdige Töchter, wie in solgendem Thema. Ein junger Mann, der Piraten in die Hände gefallen ist, bittet vergebens seinen Bater in einem Briefe ihn loszukausen. Die Tochter des Piratenhauptmanns läst ihn schwören, sie zu heirathen, wenn er frei würde. Er schwört, sie klieht mit ihm,

<sup>1)</sup> B. A. Schmidt, Gefc, b. Dent : u. Glaubensfreiheit im erften Jahr- bundert G. 424 ff.

<sup>2)</sup> Petron. Sat. c. 1. 3) Juv. VII 150 sq. 4) Dio LIX 20. LXVII 12.

<sup>5)</sup> Petron. Sat. c. 1. 6) Seneca Controv. I 6. Friedlaenber, Darftellungen III.

er tommt nach Saufe und beirathet fie. hierauf wird bem Bater bie Berbeirathung feines Sobnes mit einer reichen Baife angetragen, er verlangt, bag ber Gobn barauf eingebe und bie Biratentochter verftoße; ba er es verweigert, verftößt er ibn. Die hanbelnden Berfonen wurden überhaupt gern in die ftartften bentbaren Ronflitte amischen gleich beiligen Pflichten, gleich ftarten und berechtigten Empfindungen ober Reigungen verfett. Gin Rranter verlangt von feinem Stlaven Bift, ber es ibm verweigert; er verordnet im Teftament bie Rrengigung bee Stlaven; biefer ruft ben Beiftand ber Tribunen an. - In einem Burgerfriege fteht ber Bater und ber Bruber einer Frau auf ber einen, ber Mann auf ber anbern Seite, fie folgt bem lettern." Er fällt, fie flüchtet ju ihrem Bater, ber fie gurudweift und auf die Frage: wie foll ich bich verfebnen? antwortet: Stirb! Gie erhangt fich vor feiner Thur. Der Gobn ftellt ben Antrag ben Bater für mabnfinnig ju erklaren. - Gin Bater von brei Göbnen verliert zwei burch ben Tob und weint fich bie Augen blind. Er traumt, er werbe bas Geficht wieder erhalten, wenn ber britte Sohn fterbe. Er ergablt ber Frau biefen Traum, fie ergablt ibn bem Gobn, ber Cobn erhangt fich. Der Bater wird - febend und verftoft bie Frau, biefe beftreitet fein Recht bagu. -Ein Mann verstößt seine Frau wegen Chebruche, ber Gobn beiber erbittet und erhalt vom Bater Gelb, angeblich um eine Beliebte ju unterhalten, ernährt aber bamit bie barbenbe Mutter, ber Bater entbedt es und verftößt ibn; ber Gobn vertheidigt fich.' - Auch fonft wurden möglichft grelle Contrafte gebäuft. Bu ben ftebenben Figuren gehören auch ber Arme und ber Reiche in gegenseitiger Feinbichaft (einmal 3. B. fuchen bie Bienen bes Urmen im Garten bes Reichen Sonig, Diefer vergiftet bie Blumen und tobtet fo bie Bienen!)2 mabrend ihre Rinter fich juweilen gartlich lieben;2 eble Jungfrauen werben ins Borbell vertauft,4 geschändeten Jungfrauen fteht bie Bahl zwischen ber Binrichtung bes Berbrechers ober ber Berbeirathung mit ibm frei; eble Junglinge find gezwungen, fich ju bem ehrlosen Sandwert bes Gladiators zu vermiethen 3. B. um

<sup>1)</sup> Seneca Controv. III 9 X 3. Calpurn. Declam. 10. Quintilian, Decl. 330.

<sup>2)</sup> Quintilian. Decl. 13. 3) Id. ib. 257. 4) Seneca Controv. 1 2.

<sup>1)</sup> Quintilian. Decl. 302; vgl. 10 n. Calpurn. Decl. 50.

<sup>2)</sup> Petron, Sat. c. 1. Quintilian. Decl. 326, 384.

<sup>3)</sup> Id. ib. 12.

<sup>4)</sup> Juvenal. VII 169 sqq. Seneca Controv. VII 4.

<sup>5)</sup> Quintilian. Decl. 256 (furiosus trium filiorum pater).

<sup>6)</sup> Calpurn. Decl. 2. 7) Seneca Controv. X 4. 8) Quintilian. Inst. 11

<sup>10, 15.</sup> Juvenal. l. l. 9) Bgl. b. Anhang.

Mutter, die ihren Sohn verloren hat, erscheint der Todte nächtlich im Traum. Als sie dies ihrem Mann erzählt, läßt er einen Magier das Grab bezaubern, die Erscheinungen hören auf, und die Frau klagt nun gegen den Mann "wegen übler Behandlung." Bielleicht stammt die Zauberei aus der griechischen Rhetorenschule. In einem gegen Ende des zweiten Jahrhunderts in Griechenland gebräuchlichen Thema sucht ein Magier einen andern, der seine Frau verführt hat, durch Zauber zu tödten und will sich das Leben nehmen, da es ihm nicht gelingt. Uebrigens sind allem Anschein nach dieselben Methoden, dieselben Aufgaben in der römischen Rhetorenschule mindestens auch im dritten Jahrhundert im wesentlichen beibehalten worden. Der ältere Gordian deklamirte im Athenäum Controversen, und einige Controversen eines der Gegenkaiser des Gallienus, des Galliers Postumus, waren so vortrefflich, daß sie in der unter Quintilians Namen verbreiteten Sammlung Aufnahme fanden.

Greichische Rhetorens joule. In der griechischen Rhetorenschule waren die Gegenstände der Uebungsreden wesentlich verschiedener Natur. Zwar wurden auch hier Controversen deklamirt, und allem Anschein nach in der Regel über dieselben Themen, wie denn außer den Zauberern der Tyrann, der Tyrannenmörder, die Geschändete, der Arme als stehende Figuren gelegentlich auch hier erwähnt werden. Aber als die schwerste und dankbarste Aufgade für die vorgeschrittensten Schüler und die Weister selbst galten hier offenbar nicht Controversen, sondern theils ans oder abrathende Reden in der Art der lateinischen Sugiorien, theils Bertheidigungs und Anklagereden, theils epideiktische oder Prunkreden, von denen unten ausssührlich die Rede sein wird. Diese Verschiedens heit der Methode war in der verschiedenen Geltung der Veredsamkeit dei Griechen und Römern begründet. Diesen war sie zunächst Mittel zu dem Zweck, das eigne Interesse jedem seindlichen gegenüber zu beshaupten und durchzusehen, namentlich vor Gericht; den damaligen

<sup>1)</sup> Quintilian. Decl. 10. Mathematicus 4. Odii potio, 14, 15.

<sup>2)</sup> Philostrat. Vitt. soph. II 27. ed. K. p. 270.

<sup>3)</sup> Vit. Gordiani c. 3.

<sup>4)</sup> XXX Tyranni c. 4. Bernharby REG. 4 21. 568.

<sup>5)</sup> Philostrat, V. soph. II 4. ed. K. p. 246. Lucian, de saltat. 65. Bgl. R. Schmidt, Gefc. b. Denffreiheit 425.

Griechen war auch die schöne Form noch immer selbst Zwed und die Birtuosität in ihrer Handhabung ein sehr begehrter, viel bewunsterter und eifrig erstrebter Borgug.

Doch in Rom, Stalien und ben westlichen ganbern besuchte Birtungen ohne Zweifel bie überwiegende Mehrzahl ter Gebildeten bie lateinische ber Rhetoren-Rheterenschule theils allein theils vorzugsweise, wenn gleich bie meisten großen Städte ficherlich auch lebrer ber griechischen Beredjamteit besoldeten, und namentlich in Rom bas von Sabrian begrundete und fortan von ben Raifern unterhaltene und befette Athenaum einen eigenen Lehrstuhl auch für bies Tach batte. Uebrigens barf man annehmen, bag in ben westlichen gantern auch bie griedifden Rheteren fich ber in ber lateinischen Schule berrichenben Methobe anbequemt haben werden, und wir feben fie ja auch bei Seneca in ber Behandlung berfelben Themen wetteifern, und miffen, bağ Jaus bei feinem Auftreten in Rom fich Controversenthemas gu Improvifation geben lief.' Dieje Methobe alfo, namentlich bas oft Babre lang fortgefette Deflamiren ber Controverfen übte auf ben Charafter ber bamaligen römischen Bilbung immer ben wesentlichften Ginflug, um fo mehr ale mit biefen Studien für die meiften bie Lebrjahre abichloffen und fie unmittelbar "von ben Darchen ber Dichter und ben Spilogen ber Rhetoren" ins praftifche Leben eintraten, um bier bas in ber Soule erworbene Ronnen gu verwerthen.

Die Wirfungen bieser allen Gebildeten gemeinsamen Unterrichtsmethode liegen in der Litteratur jener Zeit zu Tage, die Gesahren,
Berführungen und Abwege des rhetorischen Unterrichts vermochten
nur besenders gute und klare Köpse ganz zu vermeiden. Für die Mehrzahl mußte in der Schule durch das sortwährende Streben
nach Effett, die Gewohnheit sich in Phrasen zu berauschen und in
ein permanentes Pathos hinauszuschrauben, eine innerlich unwahre
Schönrednerei die auf einen gewissen Grad zur zweiten Natur werden:
um so mehr, da hier gerade das Gekünstelte und Gesuchte, das lieberraschende und Blendende, auch das Ueberkühne und Ungeheuerliche des
lautesten Beifalls gewiß zu sein psiegte. Ganz sonnten sich diesen
Einstüssen der Jugendbildung auch die großen Geister jener Zeit



<sup>1)</sup> Plin. epp. II 3, 2. 2) Gell. XIV 2, 1.

nicht entziehen, am meisten traten fie in ber Poefie bes erften Jahrbunberts bervor, Die beim Mangel eigener Schwungfraft, fich felten niber ben Stelzengang ter Rhetorit zu erheben vermocht bat; mit Recht meinte Quintilian, Lucan, bas bedeutenbfte poetische Talent biefer Zeit, verbiene mehr von ben Rebnern als von ben Dichtern nachgeabmt zu werben.' Babrend aber bie Boefie eine rhetorifde Karbung tragt, bat bie Brofa eine poetische, und auch bies war eine nothwendige Folge ber Erziehung. Die grammatische Schule batte ben Anaben in ber Belt ber Boefie beimisch gemacht, Die rhetorische ließ ben Jüngling ibr nicht fremt werben. Es ift flar, wie febr Die ibm bort gestellten Anfgaben mit ibren melobramatischen Situationen, ibren bedromantischen Motiven und abenteuerlichen Geftalten Die Phantafie beflügeln, ju poetifcher Bebandlung berausforbern mußten, und wie die Stoffe werben auch die Darftellungen fich oft auf ber Grenze ber Poefie bewegt haben ober gang und gar poetisch gemefen Der Rhetor Arellius Buscus, ber Lebrer bes Dvid, erging fich gerne in völlig poetischen Schilberungen (nach einer von Seneca mitgetheilten. Probe) und entlebnte gefliffentlich vieles geradezu aus Bergil.2 Umgefehrt nahm Ovid manche Gate feines andern Lebrers, bes Rhetor Porcius Latro, fast wortlich in feine Bebichte binuber; und wenn nach Geneca feine eigenen Reben in ber Schule, wo er für einen guten Deflamator galt, nichts als aufgelöfte Berje maren, jo wird bas bei vielen beanlagten Schulern ber Fall gemejen fein. Much biefe Bewohnheiten ber Schule pflanzten fich nothwendig ins leben Man verlangt jett, fagt ber Bertreter ber Mobernen im Dialog bes Tacitus, von ber Rebe poetifche Schonbeit, Die aus bem Beiligthum bes Bergil, Borag und Lucan ftammen muß, und bie Reben ber Gegenwart verhalten fich zu ben frühern, wie bie neuen von Gold und Marmor glangenden Tempel gu ben alten, aus roben Bruchfteinen und unförmlichen Ziegeln aufgeführten.' Auch barf man wol bem Dichter bei Betron glauben, bag viele, bie fich als Rebner versucht batten, zur Boefie übergingen, die ihnen wie ein Rubebafen erschien, ba fie glaubten, es fei leichter ein Bebicht zu machen, als

<sup>1)</sup> Quintilian, X 1, 90. 2) Seneca Controv. I 3, ed. Bursian p. 19-21.

<sup>3)</sup> Seneca Controv. II 10. ed. B. p. 136. 4) Tacit. dial. c. 20.

eine von hubschen Sentenzen sunkelnde Controverse.' Die Poesie war als redende Kunst der Beredsamkeit nah verwandt, sie wurde zu den Formen der Bohlredenheit im weitesten Sinne des Worts zezählt," und "beredt" (sacundus) gehörte zu den gewöhnlichsten, ehrenden Prädisaten auch der Dichter. In Folge dieser vielsachen Bechselbeziehungen und Berührungen von Poesie und Prosa schillert in jener Zeit die Prosa des nüchternsten und poesielosesen Botts in poetischen Farben wie kaum irgend eine andere, und beweist schon allein, daß das in der Schule gewonnene innige Berhältniß zur Boesie für das Leben fortdauerte. Daß auch die siegreiche Reaction der Alterthümser diese Wirtungen zwar zu modisieren doch nicht aufzuheben vermochte, zeigt die so sehr poetische Prosa des Apuleius.

Schlieglich ift ju erwähnen, bag ber Befit ber Schulbilbung Monahme ber fich im zweiten Jahrhundert auf engere Rreise beschränkte als im erften. Je langer je mehr babnten militarifches Berbienft und Beidaftstenntnig auch Niedriggebornen, alfo oft Ungebildeten ben Beg ju boben Stellungen, Die fruber ausschlieflich ben Abkommlingen von Familien ber beiben erften Stande offen geftanden batten. Sobann traten in bieje Stanbe immer mehr Manner aus Provingen ein, die ber römischen Bilbung erft in geringerem Grabe theilhaft geworben waren. Mus beiben Grunden borte auch in ben bobern Stanben Schulbildung auf, ale ein unumgangliches Erfordernig, ihr Mangel als ichimpflich ober lächerlich zu gelten. Bon August erzählte man, er babe einen Confularlegaten wegen Unbildung von feinem Boften abberufen, ba er ein Wort von ibm fo geschrieben fab, wie es von ben untern Rlaffen gesprochen wurde.4 Anderthalb Jahrhunderte ipater murbe Marc Murel, ale er einft im Felbe in lateinischer Sprace einen Befehl ertheilte, von feiner gangen Umgebung nicht

<sup>3)</sup> H. Kretschmann De latinitate L. Apuleji Madaurensis (Regim. 1865) p. 17 sqq. 4) Sueton, August. c. 88.





<sup>1)</sup> Petron. Sat. c. 118. 2) Tac. dial. c. 10: ego vero omnem eloquentiam omnesque ejus partes sacras et venerabiles puto; nec solum cothurnum vestrum aut heroici carminis sonum, sed lyricorum quoque jucunditatem et elogrum lascivias et jamborum amaritudinem et epigrammatum lusus et quamcunque aliam speciem eloquentia habeat, anteponendam ceteris aliarum artium studiis credo.

verstanden: allem Unschein nach weil seinen Offizieren eine gebildete Ausbrucksweise fremd war; ja ber ohne alle Erziehung aufgewachiene Brafett bes Bratorium Baffaus Rufus bemerfte bem Raifer, ber Mann, an ben er fich gewandt babe, verftebe fein Griechisch. Dag übrigens auch die Renntniß bes Griechischen in ben beiben erften Ständen felten geworben war, läßt ichon bie Ungabe Bbiloftrats über ben Beifall vermuthen, ben ber Sophift Sabrian im Rom felbit bei ben Rittern und Senateren fant, bie ibn nicht verstanden.2

ftrebungen

ber Sprache Schon um die Mitte des zweiten Jahrhunderts waren in Rom im 2. Jahr-felbst bie Anzeichen bes beginnenden Berfalls ber lateinischen Sprache bundert. Schon um bie Mitte bes zweiten Jahrhunderts maren in Rom gablreich und erschreckend genug. Bon vielen Wörtern war bie Bejur berfiel- autering 3 ober bie Form' zweifelhaft und bestritten, über Grundregeln ber Grammatit waren bie Gelehrten verschiedener Ansicht; man borte Ausbrude aus ber Sprache ber gemeinen Leute vor ben Schranfen von Advotaten gebrauchen." Das Gefühl ber zunehmenden fprachlichen Unficherheit und Bermirrung, bas Streben ber einreißenben Barbarei entgegenzuwirken, wol auch bas Beispiel ber gang abnlichen Beftrebungen ber Atticiften auf bem Gebiete ber griechischen Litteratur spornte bie Renner und Freunde ber Sprache und Litteratur ju eifrigen Rachforschungen in ben alten Rlaffifern, mit benen wir bie Rreife bes Gellius fo viel beschäftigt febn: mit Sulfe biefer Stubien bofften fie einen ficheren Boben wieder zu gewinnen. Reinbeit und Alarheit tee Ausbrucks berguftellen. Aber bieje wohlgemeinten Bemühungen fonnten im besten Falle boch nur auf fleine Rreise ibre Wirfung üben: ben auf bem gangen Gebiet ber lateinischen Sprache arbeitenden, feit bem britten Sabrbundert übermächtigen, Gprace

<sup>1)</sup> Dio LXXI 5. Exc. Vat. 106. Heber Baffans Rufus val. 13 295,

<sup>2)</sup> Bgl. unten G. 303, 1.

<sup>3)</sup> Gell. XVI 5: Pleraque sunt vocabula, quibns volgo utimur, neque tamen liquido scimus, quid ea proprie ac vere significent, sed incompertam et volgariam traditionem rei non exploratae secuti videmur magis dicere quod volumus, quam dicimus (über bie Bebeutung von vestibulum).

<sup>4)</sup> Id. XIV 5 ben Streit greier Grammatifer non pari in urbe Roma nominis, ob ber Potativ von egregius egregie ober egregi beißt.

<sup>5)</sup> Id. 1 22: Superesse (für advocatum esse) dicitur non in compitis tantum nec in plebe volgaria, sed in foro, in comitio, apud tribunalia.

und Bilbung unaufhaltfam zerftorenben Ginfluffen gegenüber waren fie völlig bebeutungslos. Doch biefe fpatere Zeit liegt auferbalb ber Grengen biefer Betrachtung; wir febren zu ben litterarischen Bu- . ftanben ber beiben erften Jahrbunberte gurud.

Ein gweites Moment, bas mit bem Jugendunterricht gusammenwirtte, ber Poefie einen fo bedeutenden Ginfluß auf die damalige tungen ber Bejammtbildung ju geben, mar, baß biefe Beit die Erbichaft ber Boefie ber alamenbiten Epoche ber römischen Dichtung, bes Augusteischen Beit- iden Beite altere antrat. Man barf nur Bergil, Horaz, Tibull, Properz und Drib nennen (benn von manchen anbern gleichzeitig gefeierten Dictern, wie von Barius, ift uns wenig mehr als ber Name geblieben) um die reiche und glangende Fulle poetischer Broductionen ju vergegenwärtigen, bie bamale im engen Zeitraum eines Menichenalters neben einander reiften. Alle Gattungen waren bier vertreten, Belbengebicht und Scherzlied, Die gartliche ober leibenschaft. liche Liebestlage und die Satire, Idull und poetische Epistel, bas beidreibente und bas Lebraebicht. Gelbit bas Drama feblte nicht. bed bier murbe nichts Lebensfähiges mehr geschaffen, Die Zeit ber tramatischen Broduction war für immer vorüber, und barum find Dieje Stücke für uns völlig verschollen. Auf ben fammtlichen übrigen Bebieten aber waren bie Leistungen in ihrer Art vollendet. fann es in ben Ginn tommen, fie gu bem Bochften zu rechnen, mas bie Boefie überhaupt geschaffen bat, feinen Augenblid fann man fich über ihren Mangel an Ursprünglichkeit täuschen, nie über ber reichen Begabung, bem großen Darftellungstalent, ber vollenbeten Unmuth. bem sichern und reinen Beschmack, ber hoben Bilbung biefer Dichter ihren Mangel an mabrer Benialität vergeffen. Wie bamals "als es Sannibal bezwungen, ber Quiriten bartem Belf" Die Mufe aus Briechenland gefommen war, fo wollte auch bie neue Boefie auf teinen andern Bahnen wandeln als auf benen ber Griechen und befannte fich laut und entschieden als ihre Schülerin. Aber theils mählte fie andre Borbilber als jene Alten, namentlich bie erreichbarern alexandrinischen, theils war feit jener Zeit bas Berftanbniß für griechiiche Runft unendlich feiner und tiefer geworben, und fo

gelang ben Zeitgenoffen Augusts bie Reproduction bes Abels und ber Schönbeit ber griechischen Form in gang andrer Beise ale ben

Beitgenoffen ber Scipionen und felbft nech bes Gulla und Gicere, beren Werfe nun neben ben neuen Leiftungen unbehülflich, formles und raub ericbeinen mußten. Für jebe Empfindungs - und Darftellungsweise wurden jett eble und muftergültige Formen auf allen Gebieten geschaffen; ber Bereban, Die fünftlerische Romposition auf Die Bobe gehoben, wie bie nun gewonnene Erfenntnig ber griechischen Runft es verlangte, vor allem aber in ber Sprache für bie Boefie baffelbe geleistet, mas Cicero für die Brofa geleistet batte, und bies mar die Schöpfung ber größte und unverganglichfte Schöpfung jener Beit. Wie Cicero ber Begründer einer ber fortgeschrittenen Bilbung angemeffenen Breja mar, fo maren bie Augusteischen Dichter bie Schöpfer einer neuen Dichtersprache. Gie bilbeten bie poetische Ausbrudsfähigfeit bes lateinischen nach allen Seiten bin in einer früber faum geabnten Beife aus, verlieben ibm Reichthum, Mannichfaltigfeit und Fulle, Schönbeit und Grazie, Burbe und Rraft. Go baben fie nicht bleg auf die poetische und profaische Litteratur ber folgenden Sabrbunderte bes Alterthums einen unermeflichen Ginfluß geübt, fontern auch auf bie aller fpateren Zeiten, und werben ibn mabricbeinlich auch in Rufunft üben, jo lange es überhaupt eine Litteratur geben wire. Gin mabrer und acht romifcher Patriotismus befeelte biefe Dichter; fie wollten ibre Nation in ben Besit bes einzigen seten, um bas fie Griechenland noch zu beneiden hatte. Mit ben Griechen in ben bilbenben Runften ober ber Runde ber Beffirne um ben Breis ;u ringen, bas ichien bes großen Boltes nicht würdig, bas wie fein anderes fich in ber Runft bewährt batte, bie Bolfer gu beberrichen, Die Besiegten ju schonen und bie llebermutbigen ju befriegen: aber ihre poetische Runftform auch jum romischen Besit ju machen mar ein bobes und erstrebenswertbes Biel. "Huch biefen Rubm bem

Berbreitung biefer Boefie unter ben Beitgenoffen.

Dicter:

fprace.

großen Bolfe und ber vaterlandischen Sprache noch anzueignen, mar ber große Zwed und bas ernfte Streben ber Augusteischen Dichter:"2 und jo weit es überhaupt gelingen fonnte, ift es ibnen gelungen.

Bei biefem Etreben murben fie von bem boben Bewußtfein



<sup>1)</sup> Verg. A. VI \$48 - \$54. 2) Lebre Borul, Auff. 3, 179.

getragen, baf fie nicht fur ein einzelnes land und Boll fondern fur die Menschheit ichufen, bag ibre Berte ber Beltlitteratur angeborten. Ennius war ftol; gewesen für bie Beberricher Italiens ju bichten, Bergil und feine Zeitgenoffen mußten, baß fie fur die Menichheit bichteten, und ber Blid auf einen fo unermeglichen Borigont mar in der That schwindelerregend. Befannt ift Die - wenn auch vielleicht nur von einem Nachbichter bem Borag in ben Mund gelegte -Prophezeiung: "bag ibn bie fernften Bolfer fennen lernen murben." Buchftablich hat fich biefe, buchftablich auch Dvibs Prophezeiung erfüllt, bag bie von ibm im Gril an ben oben Ufern bee Bontus erhobenen Rlagen einft über gander und Deere getragen, vom Aufgang bis jum Diebergange vernommen werben wurden.2 3a beibe Dicter haben icon felbft einen Theil Diefer Erfüllung erlebt; Dvid durfte fagen, daß er in ber gangen Belt gelefen werde;3 und Broperg, daß ber Rubm seines Namens bis zu ben Anwohnern bes winterlichen Borpftbenes gebrungen fei.' In ber That werden bie Werfe ber lebenben Dichter überall, wo romifche Schulmeifter einwanderten, gelefen worben fein.

Auch bei ber höchsten Borstellung von der Großartigkeit des neuen weltumfassenen Staatsorganismus, der Unermeßlichkeit seiner Hullsmittel und der welterobernden Macht der römischen Sprache muß man erstaunen, wie schnell es den Römern gelang "so viele wieträchtige und barbarische Zungen durch den Berkehr zu vereinen." Raum mehr als zwanzig Jahr waren seit der völligen Unterwerfung Bannoniens vergangen, als Bellejus schrieb, und schon war in diesen wüsten, rauben und ganz barbarischen Ländern (dem östlichen Theile Destreichs, besonders Ungarn) die Kenntniß römischer Sprache und vielsach auch Schrift verbreitet. Ein Theil der älteren Provinzen des Bestens gehörte schon zu Augusts Zeit zu dem Gebiet der römischen Litteratur. Livius begann eines seiner spätern Bücher mit der Aeußerung: Ruhm habe er schon genug erworben, und setze sein Bert nur deshalb fort, weil ter unruhige Geist Rahrung verlange; und dieser Ruhm erstreckte sich damals schon über Italien hinaus, denn

<sup>1)</sup> Horat. C. II 20. 2) Ovid. Tr. IV 9, 19-24. 3) Id. ib. IV 10, 128.

<sup>4)</sup> Prop. II 7, 19. 5) Bernhardy REG. A. 53.

er bewog bekanntlich einen Spanier, aus Gabes eigens nach Rom zu kommen um Livius kennen zu kernen, als er diesen Zwed erreicht hatte, reiste er sogleich wieder ab. Schon damals wurden die Provinzen mit dem litterarischen Abhub Roms gespeist. Horaz entläßt das zweite Buch seiner Episteln mit der Anssicht, wenn es von den Händen des römischen Publikums abgegriffen und schmuzig sein werde, entweder in stiller Verborgenheit den Motten als Futter zu dienen oder im Bündel nach Utica oder Ierda (Verida in Spanien) geschieft zu werden. Aber auch gerade die besten Bücher, die den Buchhändlern am meisten einbrachten, gingen über das Meer.

Wenn bie Korpphäen ber Litteratur also bamals in gewissem

Sinne ihren Weltrubm icon erlebten, jo waren fie um jo mehr ber vollsten und glangenoften Befriedigung ihres Chrgeiges in Rom selbst gewiß, wo ibre Gebichte (bie sie nach ber fürzlich eingeführten Sitte in größeren Rreisen vortrugen) wie wir gesehn haben fofert in die Schule übergingen, ober auch auf ben Theatern unter bem Beifall vieler Taufende gefungen wurden, mo endlich ein umfaffender und thätiger Budhantel fich beren Bervielfältigung und ben Bertrieb angelegen fein ließ. Bergil (ber die Beröffentlichung feiner Meneite bekanntlich nicht erlebte) hatte mit feinen Erftlingsgedichten, ben 3byllen, einen folden Erfolg, bag fie auf ber Bubne baufig ben Sangern porgetragen murben; eine in ben litterarifden Rreifen jener Zeit viel genannte Schauspielerin Cutheris, einft Die Beliebte Marc Antons, bann bes Dichters Cornelius Gallus iber fie unter bem Ramen Lucoris befang) foll bie fechite Ecloge gefungen baben. in ber Bergil ben Dichterruhm feines Freundes Gallus preift. 216 Bergil bei einer folden Gelegenheit im Theater anwesend mar, erhob fich bas gange Bolt und begrüßte ben Dichter ebenfo ehrfurchtsvoll wie Augustus: in der That wurte eine folde Auszeichnung in ber Regel fenft nur bem Raifer und Berfonen aus ber faiferlichen Familie ju Theil.' Wenn Bergil in feiner fpateren Beit, bie er größtentheils im jublichen Italien, namentlich in Reapel verlebte, ausnahmsweise nach Rom fam und fich öffentlich feben ließ, ic

Popularität

<sup>1)</sup> Bernhardy 2f. 498. 2) Horat. Epp. I 20, 11-13. 3) Id. A. P. 345.

<sup>4)</sup> Ribbeck Vergil. ed. minor. p. XXIII; vgl. Ib. II2 154 f.

mußte er sich vor der Menge, die ihm folgte und ihn sich gegenseitig zeigte, in ein Saus flüchten.

Allerdings ift nun ber Rubm und Die Popularität Bergils bei der Mitmelt und Nachwelt und folglich auch die Wirfung feiner Boefie jo groß wie bie teines andern römischen Dichters und in ber That beispiellos gewesen. Dit ber Popularität Schillers fann man Die feinige auch barum vergleichen, weil fich in beiben Fällen zeigt, daß bas Erhabene, 3beale und Eble in ber Runft bie Daffen noch in beberem Grade fortzureigen vermag als felbft bas Boltsthumliche, obwol es scheint, daß nur dies fie angiehn, jenes abstoßen und einidudtern follte; aber bie Denichen bangen mit größerer Danfbarteit, Ehrfurcht und Liebe an bem Beift, ber fie aus ihrer Niedrigfeit gu nich emporbebt und fie mit bem Gefühl erfüllt, daß auch in ihnen etwas feiner bobern Natur Bermandtes wohnt, als an bem, ber fich ju ihnen berablägt. Bergils Poefie brang in alle Bilbungefreife, in alle Schichten ber Befellicaft, auch Bandwerter und Rramer führten seine Berse im Munde und gebrauchten fie als Mottos,2 einige Broden aus ber Meneibe waren auch die Ungebildetsten im Stande anzubringen, und bei ihren Gaftmählern, wo bie Gafte mit Jongleurfünften, Nachahmungen von Thierstimmen, Aufführungen von Boffen unterhalten murben, borte man boch auch Stellen aus ber Meneibe, allerdings abideulich, beflamiren; wie jest bie Bibel wurde bamals in ichweren Lebensmomenten Bergil aufgeschlagen, und bie Stelle, auf Die ber Blid fiel, als Schidfalsfpruch betrachtet,4 was bann auch in ber Zeit ber Renaissance wieber geschehen ift).5 In litterarischen Kreisen murbe fein Geburtstag (15. Octbr.) wol von vielen gefeiert,6 und Tempelorafel (wie noch im britten 3abrhundert die von Praneste und Batavium) antworteten mit Bergilischen Berfen. Gine jo beispiellose Popularität hat nun allerdings fein und ber übrianderer Dichter erreicht; aber bag auch Properz und Dvid schnell gen tlafficen in viele Kreise brangen, zeigen bie Bande von Pompeji, wo außer Bergilischen (jum Theil sichtlich von Schulfnaben geschriebenen) auch

<sup>1)</sup> Id. ib. p. XXIIII. 2) Th. I3 259. 3) Petron. Sat. 39 n. 69.

<sup>4)</sup> Marquardt Sob. IV 112. 5) Burdhardt Kultur b. Renaiffance 528.

<sup>6)</sup> Martial, XII 67. Plin, epp. III 7. 7) Marquardt a. a. D. III.

Berfe biefer und anderer Dichter mit bem Schreibariffel angefrigelt find, theils wortlich citirt, theils rarobirt, namentlich an ber Bafilica, bie von ber eleganten Welt jum Spagierengebn benutt wurbe. Bur Ertlärung ibrer Popularität mag auch an bas erinnert werben, was Jacob Grimm in Bezug auf bie Schillers gefagt bat, "bag ber Menge gerade bie Boefie gefällt, bie ben Stil ber gebilbeten Gegenwart balt und auf beren Gipfel ftebt," ba bem Bolte "gleichfalls bie alte Weise ber Bergangenheit fremb geworben ift und es nun in ben jetigen Standpunkt vorschreiten und fich barin einweißen laffen will." "Die Menge, auf Die ein fcones Gedicht einwirtt, will es gerade mit allen neuen Bortbeilen genießen, und ift ben alten gu entfagen bereit."2 Aber eine jo allgemeine Berbreitung ber Boefie ware im Augusteischen Zeitalter ohne bie Ginfluffe ber Schule nicht möglich gewesen. Und mit ber Schule wirkte bas Theater gusammen, wo allem Unschein nach Gedichte baufig gesungen murben;3 und ibre Wirtungen beruhten zum Theil auch auf ber lebhaften Empfänglichfeit ber Gublander fur Bobliaut und Rhythmus und ihrer großen Freude an beidem, wie benn auch gegenwärtig bas Entzuden und ber Benuß felbst gebilbeter Italiener an ihrer baterlandischen Boefie eine finnliche Beimischung bat. Im Alterthum war aber bas Gefühl für Wohllaut und Ropthmus noch feiner und entwickelter, und berlangte auch in ber Profa feine Befriedigung, allerdings bei ben Griechen noch in boberm Grabe als bei ben Romern. Doch wie lebhaft auch bei ihnen ber Ginn für bie bloge Schönheit bes Rlanges war, zeigt u. a. ber Bericht Philostrats fiber ben Beifall, ben ber Bhonicier Sabrianus (Professor ber Berebfamteit unter Marc Aurel und Commodus) in Rom fant. Ritter und Sengtoren

<sup>1)</sup> Zangemeister Inser. Pompej, parietariae GIG IV Ind. 259—261. Mußer Vergil: Propert. Ovid. Lucret. (I 1); Anflang an Tibull II 6, 20: 1537; (vgl. Lucian Mueller, Tibull. p. 63 sq. (auß einem unbefannten Epifer wol 1069 a (barbarus aere cavo tubicen); elegifch 1118. 1928. Der Anflang ber Mentibe auch CIL II 4967, 31 (Italicae tegulae stilo inser. Litterae saeculi primi, ni fallor. Huebner).

<sup>2) 3.</sup> Grimm, Rt. Cor. (Rebe auf Schiller 1 391 f.)

<sup>3)</sup> Th. 112 325; vgl. oben.

ließen sich aus dem Theater abrufen "wenn er seine Borträge begann, und strömten ins Athenäum, selbst solche, die nicht griechisch verstanden: man bewunderte die wohltönende Stimme, den Tonfall, die Modulation und den Rhythmus seiner Rede, und hörte ihn mit demsielben Entzücken wie eine schön schlagende Nachtigall.

Aber auch abgesehn von allen begunftigenden Rebenumftanden Poetischer Dimußten bie Wirkungen ber flassischen Bocfie ber Augusteischen Epoche bervorgerufen auf die gebildete Welt des folgenden Zeitalters unermefilich fein. fifde Poefie. Diefe Beriode war im wefentlichen unproductiv, bejag aber bie garte Empfänglichkeit einer boben Rultur. In einer folden Zeit mußte Die Entstebung ber gablreichen vollendeten poetischen Runftwerke, Die Berftellung muftergultiger Formen auf ben verschiedenften Bebieten, vor allem die Erschaffung einer neuen poetischen Sprache voll binreifender Schönbeit und blenbenden Glanges, ben Trieb ber Aneignung und Nachahmung aufs stärtste und im weitesten Umfange berverrufen. "Bum Benug ber Runftwerte, fagt Bothe,2 baben alle Menschen eine unfägliche Neigung; ber Mensch aber erfährt und genießt nichts ohne sogleich productiv zu werden. Dies ist die innerste Eigenschaft ber meuschlichen Ratur; ja man fann ohne Uebertreibung jagen, es fei die menschliche Natur felbft." So ift in jeder bochcultivirten Zeit ein weit verbreiteter Dilettantismus eine nothwendige folge einer boben und reichen Runftentwicklung. Auch wir haben bies bor allem auf bem Gebiete ber Boefie erlebt. Huch wir baben eine bichterische Blüthezeit ohne Gleichen gehabt, auch wir find burch fie erst mit einer poetischen Sprache beschenkt worden, auch bei uns fint bie Epigonen bis jum llebermaß eifrig und geschäftig gewesen, jich bes ererbten toftbaren Befittbums in unaufborlichem Gebrauch und Migbrauch zu versichern, bas Empfangene immer von neuem Dieselben Erscheinungen würden sich auch ohne ill reproduciren. ausbrückliche Zeugnisse in ber nachaugusteischen Zeit vorausseben Die Bersuchungen einer gebilbeten Sprache, Die "für uns bichtet und bentt," waren bamale ebenso unwiderstehlich und bie Mufionen ber Dilettanten über ibre Leiftungen biefelben wie beute.

<sup>1)</sup> Philostrat, Vitt. soph. II 10 p. 256. 2) Göthe (über ben Dilettantiemus) 31, 425.

weßhalb sich unbefangenen Zuschauern bes litterarischen Treibens auch dieselben Wahrnehmungen aufdrängten. "Biele, fagt ein geifireicher Schriftsteller unter Dero, bat bie Boefie bintergangen. Gebalb einer einen Bers richtig zu Stande gebracht und einen einigermaßen garten Bedanten in eine Periode eingewebt bat, glaubt er ichen auf ben Beliton geftiegen ju fein."1 Ueberbies begunftigte ben Dilettans tismus die innigere Berbindung ber Poefie mit ber Schule, die mol Die Folge baben mußte, daß poetische llebungen mit oder obne Beranlassung ber Lehrer mehr ober weniger allgemein zu feinem andern Amed ftatt fanden, als um eine vollendetere Berrichaft über die Form zu gewinnen und fich zur Birtuofität in blübender und schwungvoller Auch für diejenigen, die hierbei nicht ber Brofa vorzubereiten. Täufdung verfielen, Reminiszenzen, Angelerntes und Anempfundenes für originell und für ihr Eigenthum anzusehn, mußte es boch einen Reig haben, Die erworbene formelle Fertigkeit weiter zu üben und Aber obne Zweifel verführte nicht wenige bie Freute fich zu erhalten. an bem wirklichen ober vermeintlichen Belingen folder poetiiden Exercitien (Die übrigens eine Sauptveranlaffung ju Interpolationen ber gelesensten Dichter wurden) Die Beschäftigung, Die nur Mittel batte fein follen, als 3med zu bebanbeln. Gelbft unter ben achten Dben bes Borag, ber boch eine fast zu strenge Gelbstfritit übte, befinden fich Uebungestücke genug, beren Berdienst ein rein formelles ift. Wenn Bora; aber nach Quintilians Urtheil ber einzige bes Lefens werthe romifche Lyrifer war, fo burften wir wol annehmen, bağ bie Lyrif ber nachaugusteischen Zeit gang vorzugeweise Schulund Dilettantenpoefie gewesen ift.

Monardie.

Dit ben Ginfluffen ber Schule und ber claffischen Boeffe im tijden Zeitalter Auguftus wirkten Die politischen Zustande ber Monarchie, bie Intereffen und Reigungen ber Regierungen, ber Bofe und Soffreise gusammen, um die litterarischen Reigungen, Liebhabereien und Beschäftigungen vorzugsweise ber Boefie zuzuwenden. Der allgemeine Friede nach ber Schlacht bei Actium und bas Absterben bes politischen Lebens feit ber Alleinherrichaft Augusts verschloffen Die beiden Gebiete fast gang, auf benen fich bie geiftige Rraft bes romiichen Bolles

<sup>1)</sup> Petron, Sat. c. 118.

während jo vieler Jahrhunderte aufs reichfte und fraftigfte entfaltet batte. Gine Maffe von Talent, Kraft und Regiamfeit, Die burch Dieje Revolution aus ibrer natürlichen Babn gebranat mar, marf fich nun auf die Litteratur. Aber felbft bier ftanben bie Gelber, bie in der Republit am glücklichsten angebaut worden waren, unr theilweise offen : Die Redefreibeit war verfümmert, Die Beschichteichreibung bis zu ber Zeit Nervas und Trajans, Die bas "jeltene Blud" brachte, "bag man benten burfte mas man wollte und fagen mas man bachte," gefahrvoll und bies bereits unter ber toleranten Regierung Augusts. Titus Labienus, einer ber legten Republitaner und unverföhnlicher Begner ber neuen Buftanbe, überichlug, ale er feine Beichichte ber neuesten Zeit öffentlich vorlas, große Stude mit ben Worten: "bies wird man nach meinem Tode lefen." Dennoch wurde über fein Bert bas bisber unerborte Urtbeil ber Berbrennung ansgesprochen: er wollte beffen Untergang nicht überleben; wie einen lebendigen Tobten ließ er fich in bas Begrabnig feiner Abnen bringen und bort einschließen. Elf Jahre nach Augusts Tode murde Cremutius Cordus angeflagt, weil er in feinen Jahrbuchern Brutus und Caffins die letten Romer genannt batte, er fam ber fichern Berurtheilung burch freiwilligen Sungertod guvor; and feine Bucher murden verbrannt. In folden Zeiten bot die Boefie ben friedlichen Beiftern, Die einen idealen Inhalt für ihr Leben fuchten und ber Wirklichkeit zu entflieben strebten, ein boppelt willtommnes Mipl. Böllig ficher mar freilich auch biefes nicht, Die "Gemuther ber Machtigen" waren leicht gereigt, juweilen icon burch die Babl ber Stoffe, und burch icheinbare ober wirkliche Beziehungen einzelner Stellen auf die Begenwart. brachte unter Tiberins bem letten bes erlauchten Geschlechts Scaurer feine Tragodie "Atrens" ben Tob, in ber besonders ber Bers: Der Berricher Thorheit muß man tragen mit Beduld, ftrafwurdig ericbien.' Doch folde Gefahren brobten naturlich ben Dichtern, Die wirklich die Abficht hatten fie zu vermeiben, nur in den allerseltenften

<sup>1)</sup> Tac. dial. c. 2: nam postero die quam Curiatius Maternus Catonem recitaverat, eum offendisse potentium animos diceretur, tamquam in eo tragoediae argumento sui oblitus tantum Catonem cogitasset etc. Bernhardy R. L. G. A. 201.

Källen, und tonnten ben poetischen Reigungen biefes Zeitalters feinen Ausbrüdlich beift es in dem Dialog bes Tacitus. Eintrag thun. baß ber Beschäftigung mit ber Poefie zur Rechtfertigung bauptfachlich biene, daß fie weniger ber Befahr Unftoß zu geben ansgesett fei, als Die ber Redner. Go füllte Die Poefie por allem Die große Leere aus, die der Untergang der Republit in dem Leben Roms gurudlief. und es lag in nichts weniger als in ber Wandelbarfeit ber menide lichen Reigungen, wie es Horag in feiner Epiftel an August barftellt, bag bas früher auf fo gang andere Zwede gerichtete remifche Bell nun allein von bem Gifer ber Schriftftellerei glübte, bag Sobne und ftrenge Bater ibre Stirn mit Laub umfrangten, und Gelebrte und Ungelehrte überall Gebichte fcbrieben.2

Theilnabme ber Raifer an ber Boefic und Littera-

August fam biefer Richtung aufs bereitwilligste entgegen. Habit der langersehnten Wohlthat der "Rube und Ordnung", Die Die tur. August. Monarchie brachte, follten Schutz und Körberung geistiger Beitrebungen (infofern fie fich innerhalb ber gezogenen Schranfen bielten) tie Bebildeten mit dem Cafarenthum ansionnen, wie die Daffen in Rom burch große Fortschritte in ber Berbefferung ihrer materiellen Lage und burch Tefte und Schaugepränge für ben Berluft ber Freihrit schadlos gehalten wurden. Die Pflege, die August und die ihm 311 nächst stebenden Großen, wie Messalla und vor allen Mäcenas bet neu erblühenden Poefie angebeiben ließen, (und an ber fich and bie Frauen seines Banjes betheiligten),3 ift mit Recht sprichwörtlich ge-Roch folgenreicher als die Bunft diefer Rreife, benen fic auch ber frondierende Minius Bollio anichloft, wirfte wol ibr Beifpiel. August stand auf ber Bobe ber bamaligen Bilbung: fein Intereffe an ber Litteratur war ein aufrichtiges, und er befundete es nicht blog burch Beforberung und Unterstützung ber Dichter und Schrift fteller, sondern (was nicht war) burch bie lebhafte Theilnahme an ihrem Schaffen, Die er an ben Tag legte, "wohlwollend und gebulbig" borte er ihre Borlefungen an.4 3bm verdanfte bas vierte Buch ber

<sup>1)</sup> Tac. dial. c. 10: illud-quod plerisque patrocinatur, tamquam minus obnoxium sit offendere poetarum quam oratorum studium.

<sup>2)</sup> Horat. Epp. II 1, 107-117. 3) T6. 13 403.

<sup>4)</sup> Filr bas Folgende vgl. Bernbardy' A. 178-182.

boragischen Oben seine Entstehung, Bergils Meneide ihre Erhaltung, an ibn burfte Borg; bie Epistel richten, in ber er bie alte und neue Poefie gegeneinander hielt. Aber auch an eignen Berfuchen ließ es Mugust nicht feblen, größtentbeils waren biefe gwar in Brofa, mit ter Poefie befaßte er fich, wie Gueton fagt, "nur obenbin." Gin größeres Gebicht in Berametern eriftirte von ibm über Sicilien, und eine fleine Sammlung von Sinngebichten, bie er im Babe auszubenten pflegte. Gine Tragodie, "Ajar" vernichtete er vor ber Bollendung; "fein Mjar, fagte er, habe fich in ben Schwamm gefturgt." Für einen Staatsmann, auf bem bie Aufgabe laftete, bie Welt in ihre Bugen einzurichten, find bies immerbin Poefien genug. Auch Afinius Pollio, Meffalla, Macen machten Berfe; Die Bebichte bes lettern lieferten Macenas. nach ben Berichten einen Beleg für bie auch auf andern Runftgebieten ju machende Beobachtung: baf ber reinfte Geschmad und bie vollfte Siderheit bes Urtheils über frembe Leiftungen nicht immer vor Geschmadlofigfeit und Affettation ber eignen Bersuche bewahrt. Macens poetische Spielereien waren, wie alles was er schrieb, in einer corrupten ichwülftigen Manier, August spottete über bie "falbentriefenden lödichen" feines gleichsam "mit bem Brenneisen gefräuselten" Stile. Seneca bat eine Brobe bavon aufbewahrt, in ber ber mertwurdige Mann bie Luft an ber Gewohnheit bes Dafeins mit einem an Beine erinnernben Conismus malt:

Dlace lahm mich an Sand und Ruft. Lahm an Schentel und Bufte; Labe Comar' und Budel mir auf. Bib mir madelnbe Babne, Darf ich leben nur, ift's genng! Leben lag mich, und mußt' ich Doden auf fpitigem Diarterbolg!

Tiberius, ber bie zur allgemeinen Bilbung erforberlichen Studien Tiberius. mit bem größten Gifer trieb, war ein Bewundrer ber Alexandriner und hatte eine besondere Liebhaberei für die mythologische Welehrsamfeit, mit ber fie ihre Berte gu puben pflegten; in feinen griechischen Gedichten abmte er Euphorion, Rhianus und Parthenius nach; er verfaßte ein lyrisches Gebicht in lateinischer Sprache: Rlage über ben Tob bes Lucius Cafar (755) - ein Ereigniß, bas ben bamals

breiundvierzigjährigen Dann bem Thron um einen großen Schritt naber brachte; auch gab es von ihm Gebichte leichtfertigen Inbalte. Schwerlich hatte eine jo groß angelegte und auf Die größten Bwede gerichtete Ratur wie die Tibers fich zu poetischem Dilettantismus herbeigelaffen, wenn nicht fein Streben fich bie bamalige Bilbung im weitesten Umfange anzueignen, beinabe mit Nothwendigkeit barauf geführt batte. Huch ber eble Germanicus fant in feinem vielbewegten Leben Muge zur Boefie, er binterließ unter andern griechische Luftipiele.3 Caligula beschräntte fich auf bas Studium ber Berebfamteit, in ber er es gu einer guten Fertigfeit brachte, Claudius verfaßte zahlreiche gelehrte Werte, boch nur in Profa. Nero war ber erfte und blieb ber einzige Raifer, ber bie Boefie nicht als Uebung, Spiel ober zur Ausfüllung mußiger Augenblicke trieb, fonbern mit bem Unspruch, in ber Dichterwelt eine bervorragende Stelle einzunehmen. Ernfte und gründliche Bilbung war ibm fremt geblieben, theils bielt ibn fein Naturell, theils feine Umgebung bavon gurud. Ben bem Studium ber Philosophie foll ibm feine Mutter abgerathen haben, ba es für einen fünftigen Regenten unguträglich fei, von bem Stubium ber alteren Litteratur fein Lebrer Seneca, um ibn besto langer in ber Bewunderung feiner eignen Werte gu erhalten. vor und nach seiner Thronbesteigung (im noch nicht vollendeten sieb gehnten Lebensjahr) fich vor großen Berfammlungen mit Deflamationen hören ließ, mußte er fich boch feine öffentlichen Reben von Geneca schreiben laffen, mas viel Auffebn erregte; er war ber erfte Raifer, ber fich einer fremben Feber bebiente. Be weniger aber feine Bilbung wiffenschaftlich war, befto vielseitiger war fein Dilettantismus in ben iconen Runften. Bon feiner Beschäftigung mit ber Mufit, in ber er seine Bauptstarte ju baben glaubte, ift bereits bie Rebe gemesen; er tanbelte mit Deigel und Mobellirftab, und bichtete fast eben fe eifrig als er sang und spielte, bies lette (wie Tacitus meint) zugleich in der Absicht, daß biefe Beschäftigung feinen andern, einem Fürsten weniger anftändigen Runftübungen in ber öffentlichen Meinung bas Gegengewicht halten follte. Ob und wie viel Talent gur Boefie er



Mero.

Dallins by Google

<sup>1)</sup> Sueton. Tiber. c. 10. 2) Plin. epp. V 3, 5. 3) Bernhardy A. 195 n. für das Folgende A. 197 ff.

batte, ift nicht mit völliger Sicherheit zu entscheiben. Tacitus spricht es ihm gang und gar ab. Nach ihm "umgab er sich mit folden, die im Dichten eine gewiffe Leichtigfeit, aber feine bervorragende Berühmtbeit besagen. Diese famen jusammen, verbanden bie mitgebrachten ober auf ber Stelle erbichteten Berje zu einem Gangen und ergängten feine irgend wie hingeworfenen Borte. Dies zeigt auch ber Charafter Diefer Gebichte, Die ohne Schwung und Urfprunglichkeit und nicht aus einem Guffe find." Dan wird nicht irren, wenn man annimmt, daß fo manche Gedichte ber vornehmen Dilettanten, Die "Elegien". bie fie mabrend ber Berbanung auf Rubebetten von Citrusbolg liegend bittierten, auf biefe Art ju Stande famen, ba fie ohne Zweifel bier ebenso gut wie auf wissenschaftlichem Gebiet die Leiftungen ihrer Clienten. Stlaven und Freigelaffenen als ihr rechtmäßiges Eigenthum ansehn und verwerthen zu tonnen glaubten.1 Auch bei ben Webichten bes Lucius Berus hatten, wie man fagte, feine talentvollen Freunde bas Beste gethan.2 Nero nimmt freilich Sueton in Schutz: er babe um jo weniger nöthig gehabt, fich mit fremden gedern ju ichmucken. da ihm die Berfe leicht gefloffen feien. Bon Reros Band geschriebene Entwürfe, bie er vor Augen gehabt hatte, waren wie er jagt offenbar teine Nachschriften ober Abschriften, fonbern trugen alle Spuren eigner Abfaffung, fo vieles war ausgestrichen, übergeschrieben und hineinforrigiert. Neros Gedichte' waren gablreich und mannigfaltig: fleine Tändeleien (in einer berfelben mar von Boppaas "Bernfteinhaaren" bie Rebe), Spottgebichte, Ihrische für ben Befang gur Cither gebichtete Boefien, barunter vermuthlich auch Colos ans Tragodien. ein großes Epos Troica (in bem Paris als Selb auftrat und bei einem Ringfampf unerfannt alle Ringer, felbit Beftor übermand); ein anderes Epos follte bie gange römische Weschichte umfassen, boch ideint es nie jur Ausführung gefommen ju fein. Martial, ber Rero fonft gefliffentlich schmaht, spricht von feinen Bedichten mit Anertennung.4 Ginige gufällig erhaltene Berje zeugen wenigftens bon Gewandtheit:

<sup>1)</sup> Pers. sat. 1 51 sq. 2) H. A. vit. Veri e. 2. 3) Jahn. Proll. ad Pers. p. LXXV sqq.

<sup>4)</sup> Martial. VIII 70, 8: carmina docti Neronis.

310 III. Die icone Litteratur. (Boefie und Runft ber Brofa).

Wenn er ber Perfer Gebiet burchirrt, bann schwindet ber Tigris Tief in gabnenber Must: fortrauschend unter bem Boben Taucht ber vorlorene Strom erst auf, wo er nimmer gesucht wird.

Bei bem von Nero jum ersten Dal nach griechischem Muster gestifteten Keftspiel.1 bas fich in fünfiabrigen Berioben wieberbelen follte, aber nur zwei Mal (60 u. 65) gefeiert zu fein scheint, bisbeten bie mufifchen Bettfampfe ben Mittelpunft; und bie Bertheibiger biefer neuen Stiftung meinten, daß bie Siege ber Rebner und Dichter ein Sporn für Talente fein würden.2 Doch in der That wollte Rere bier allein als Dichter wie als Mufiter glangen, Die auf feinen Bunich erfolgte Betbeiligung ber Bornebmften follte feinen Rubm nur erbobn, ibm murbe ber Krang zugesprochen, bei ber zweiten Keier las er die Troica vor. Ueberhaupt vermochte er feinen Dichterrubm neben bem feinigen zu bulben, Lucan, ben er in feinen poetis ichen Rreis gezogen batte, erregte balb feine Gifersucht, ber Raifer verließ in auffallender Beife eine Borlefung bes Dichters und unterfagte ibm fogar, wie es scheint, fich öffentlich boren zu laffen' (Ente 62 ober Anfang 63). Diefer ließ fich ju offner Feindschaft gegen den Hof fortreifen und nabm Antheil an der Bisonischen Berichwörung. beren Entbedung ibm ben Tob brachte. Go gefährlich es aber unter Nero war, auf wirklichen Dichterrubm Anspruch zu machen, fo rathfam, ja für jeben, ber zu ibm in Begiebung ftand, nothwendig war es, feine Theilnahme und Reigung gur Boefie gur Schau au tragen, wo möglich fich mit poetischen Bersuchen sehn zu laffen, bie geeignet waren, ben seinen zur Folie zu bienen. Riemand, ber jene Beit fennt, fann zweifeln, bag auch biefe Absicht bie Regfamfeit auf bem Gebiet ber Boefie febr gesteigert bat. Unter ben gegen Geneca von feinen Feinden erhobenen Borwürfen war auch, daß er eifriger und baufiger Berfe mache, feit Nero Liebe gur Dichtfunft zeige.5

Dies änderte fich völlig unter Bespafian, der ber Boefie gang fern ftand, bagegen gerabe bervorragende, auch poetische Talente be-

gunftigte und freigebig unterftutte. Titus aber, ber ale Rnabe an

<sup>1)</sup> The II<sup>2</sup> 346, oben S. 267. 2) Tac. A. XIV 21. 3) Genthe De vita Lucani p. 23. 73. 4) Tac. A. XVI 28 sq.: Montanum — quia protulerit ingenium, extorrem agi; vast. Ripperbeys Amm. 5) Id. ib. XIV 52.

Neros Sof gelebt batte, befaß für lateinische und griechische Boefie ein leichtes, felbit gur Improvifation ausreichendes Talent, und befana unter aubern einen Rometen, wie ber altere Blinius fagt, "in einem berrlichen Bedichte," auch ber jungere Plinius nennt ibn unter ben Dichtern. Unter Domitian wiederholten fich in vieler Begiebung Domitian. bie Buftande ber Meronischen Zeit, ja ein noch furchtbarerer Druck laftete auf ben Beiftern, aber poetische Beftrebungen murben aufrichtig gefördert und aufgemuntert; vor allem burch den im Jabre 86 acftifteten Capitolinischen Wettfampf, in bem bie Talente fich frei entfalten fennten, überhaupt machte tiefer zweite Mero als Raifer auf bichterischen Rubm feinen Anspruch, obwol er in seiner unfreiwilligen Muße als Pring eine eifrige Beschäftigung mit ber Boefie gur Schau getragen hatte. Natürlich murben an feinem Sofe auch feine Jugendgebichte für unübertrefflich erklart. Quintilian fagt, es babe ben Göttern ju gering geschienen, bag er weiter nichts fein follte, als ber größte Dichter, und beshalb haben fie ihn burch llebertragung ber Gorge fur ben Erdfreis von biefen Beschäftigungen abgelentt. Ob er ein Epos über ben jübischen Krieg, von bem Balerins Flacens fpricht, auch nur begonnen bat, ift zweifelhaft: ficher bagegen, baf er beu Rampf um bas Capitol in ben Decembertagen bes 3abres 68. mabrend beffen er in großer Befahr geschwebt batte, jum Beaenftande eines Gedichtes machte; benn Martial erwähnt im Jahre 89 ras bimmlifche (b. b. in ber bamaligen hoffprache "allerhöchfte") Bericht vom "Capitolinifden Kriege."2 Domitian ließ fich alfo nicht ungern an feine poetischen Bersuche erinnern, wenn er fie auch gang aufgegeben batte: und Martial bulbigt ibm "als bem Berrn ber neun Schwestern."3

Much Domitians Nachfolger Nerva rechneten Die Dichter zu ben Rava.

<sup>1)</sup> Valer. Flace. Argon. I 12. 3mbof Domition 133, 5.

<sup>2)</sup> Martial, V 5: Ad Capitolini caelestia carmina belli Grande cothurnati pone Maronis opus.

lleber bie Bebeutung von caelestis vgl. Fincke De appellationibus Caesarum honorificis (Regim. 1867) p. 42: wo aber biefe Stelle, bie noch nie richtig verftanben ju fein icheint, überfebn ift. Dag bie Aratea nicht von Domitian fein tonnen, bat 3mbof a. a. D. G. 131 ff. meines Erachtens bewiefen.

<sup>3)</sup> Martial, V 16, 18.

ibrigen, Plinius nennt ibn unter benen, bie muthwillige icherzhafte Rleinigfeiten geschrieben batten.' Martial bezeichnet ibn ale ben "Tibull unfrer Beit," ein Ausbruck aus einem Gebichte Neros, zu beffen Rreife Nerva einft gebort batte: Martials in bemutbigem Cliententen auf ibn verfaßte Epigramme zeigen, bag er fich bamale noch (in ber letten Beit Domitians) gerne als Dichter loben borte.2 Trajans großartige Solvatennatur batte feine poetische Faser, ibm scheint auch jebes Intereffe für Bocfie gefehlt zu haben; Sabrian bagegen, ter allseitiafte Dilettant, ber je auf bem remischen Thron gesessen bat, war in Bers und Profa gleich gewandt, auch laseive Gedichte las Roch auf feinem qualvollen Sterbebette batte er man von ibm.3 Laune genug ju jenen befannten Berfen, aus benen man, nach ber Ungabe feines Biographen, ben Durchichnittswerth feiner Dichtungen fennen fernen fann.4

> Unftetes, gartliches Ceelden, bu, Co lange bes Leibes Befellin und Gaft, Bobin bu arme manberft bu jett. Bleich, ohne Bille, icanbernd vor Froft? Borbei ift Edergen und Rofen min!

habrians Beispiel icheint übrigens bie Poefie an feinem Dofe jur Dobe gemacht zu haben, auch fein Aboptiviohn Melins Berns mar versgewandt," ber auf feine Beranlaffung von Antoninus Bind adoptirte Lucius Berus batte, wie erwähnt, fich ebenfalls als Anabe ber Boefie befliffen; and Marc Aurel noch im Alter von 22 3abren (143) Begameter gemacht, Die er fo liebte, bag ihnen nicht, wie jeinen übrigen Bersuchen, Die Gefahr brobte, in Ranch aufzugebn.6

Mufboren bes bert.

Sabrian.

Mit ihnen folient aber biefe Reibe von fürstlichen Dichtern, poet. Diets wel faum in der Geschichte der Litteratur ihres Gleichen hat, een hösen im der Boesie hlieb nun lange dem Hose fern: denn der nächte und bie Boefic blieb nun lange bem Sofe fern; benn ber nadifte Raifer, von bem berichtet wird, bag er (griechische) Berfe machte, ift erft Alexander Severne, beffen Bilbung und poetifder Dilettantismus

<sup>1)</sup> Plin. epp. V 3, 5. 2) Martial, VIII 70, IX 26, 3) Apulej. Apol. p. 410 ed. Oudendorp. 4) Bernbarbo R. L. G. A. 220. 5) H. A. vil. Ael, Veri c. 5. 6) Fronto ad M. Caes, Il 10 p. 34 ed. Naber.

wie der des Balbinus, der beiden ältern Gordiane, des Gallienus und Numerianus' dafür zeugt, daß auch noch im dritten Jahrhundert die alten litterarischen Traditionen, die Pflege geistiger Interessen sich in einzelnen Kreisen der vornehmen Gesellschaft (gleichsam Inseln in der immer höber schwellenden Fluth der Barbarei) erhielten.

Wenn nun aber in ber Zeit von August bis Sadrian beinahe Grunde biefer Regel war, was fonft eine feltene Ausnahme ift: Die Beschäftigung ber Regenten, jum Theil in ihrer Bringenzeit, jum Theil nach ihrer Throubesteigung mit ber Boefie - fo ift biefe Erscheinung ohne Zweifel ebenfo wenig gufällig, ale bag bie fpatere Beit ber Untonine und bie ber Severe bis auf Alexander auch nicht einen einzigen fürstlichen Dicter aufzuweisen bat, obwol auch biefe Raifer größtentheils auf ber Bobe ber bamaligen Bilbung ftanben. Bielmehr theilten offenbar biefe wie jene eben nur bie berrichenben Richtungen und Intereffen ihrer Zeit, und auch ihr Berhaltniß zur Boefie war im wesentlichen fein anderes, als bas bes gebilbeten Theils ber Mitlebenben überbaupt. Man barf baber icon bieraus allein mit ebenso großer Siderbeit auf eine febr allgemeine Berbreitung bes poctischen Dilettantismus in ber gebildeten Gefellichaft ber erften, wie auf beffen ftarle und auffallende Abnahme gegen bie Mitte bes zweiten 3ahrbunderte fcbliegen.

In der That kann nicht bezweifelt werden, daß überhaupt in der hadrianischen Zeit eine neue geistige Strömung in der Zeitbildung die Oberhand gewann, die jene im ersten Jahrhundert herrschende Richtung auf Poesie zurückdrängte. Die Geschichte der römischen Poesie ist bis zu der Grenze der beiden Jahrhunderte an Namen ebenso reich als in den solgenden Zeiten arm, ja sast wöllig leer. Der Grund dieser Erscheinung ist nicht etwa in einer Ubnahme der schöpferischen Kraft, in einer Ubnahme des Originalgenies zu suchen, die Gibbon zu den charakteristischen Erscheinungen des zweiten Jahrhunderts zählt, denn auch die Dichter der nachangusteischen Zeit waren doch nur sehr gebildete und begabte Dilettanten (freisisch im böhern und bessen words); auch



<sup>1)</sup> Bernharby M. 233, H. A. Maxim. et Balbin. 7. Bgl. auch Macrin. c. 14.

<sup>2)</sup> Gibbon, History of the decline ch. II am Schluft.

bat es an Dichtern in ben fpatern Jahrhunderten feineswegs gefehlt. Beigetragen bat ohne Zweifel zur Abnahme ber poetischen Tenbengen Die Berricaft, Die Die Alterthumelei in ber Litteratur gewann, ba Die Beschäftigung mit ben alten Dichtern auch nicht entfernt bie Auregung zu eigner Production und Reproduction bieten fonnte wie Die mit ben mobernen. Sobann fiel bie Wirfung fort, welche bie Beschäftigung ber Raifer mit ber Poefie, Die wie gefagt felbft nur eine Wirfung ber berricbenben Zeitrichtung gewesen war, als ein für bie bobern Stande maßgebenbes Beispiel genbt batte, und bamit ein erbebliches Motiv bes poetischen Dilettantismus. Der Sauptgrun. burfte aber in bem großen Ginbrud ber in Griedenland entitandenen funftvollen Brofa ber Copbiften ju fuchen fein, Die auch Die Romer mächtig zur Bewunderung und Nachahmung auregte und einen großen Theil ber empfänglichen Beifter in ihren Babnen fortrik; wovon weiter unten bie Rede fein wird. Außerdem ift nicht zu vergeffen, baß, je mehr fich (namentlich in Folge von Sabrians neuer Organisation) ber Militär- und Beamtenftaat ausbildete und gliederte, ie mehr Rrafte er in Unfpruch nabm, je glangenbere Aussichten er in ber amtlichen Laufbabn bot, besto mehr fich Talent und Streben von ber iconen Litteratur überhaupt ab und bem Rriegedienft, ber Berwaltung und bem Rechtsftudium zu wandten, mabrend Beredfamfeit wo nicht als Zwed fo boch als Mittel und auf andern Wegen als früher allgemein erftrebt wurde, und auch bie Fachwiffenschaften, barunter namentlich bie mit ber neu aufblübenben Rechtewiffenschaft eng zusammenhängende Philologie eine eifrige Rultur fanden.

Folgen ber neuen Be-

Die neue Bedeutung, Die Boesie und Litteratur überbaupt mit neuen Be- ber Begründung ber Monarchie gewannen, zeigt fich hauptfächlich Bittevatur, in folgenden brei Dingen: ber Entstehung eines ausgebreiteten Buchbandele und ber Begrundung öffentlicher Bibliotheten, ber Ginführung öffentlicher Vorlesungen ber neuen Werke (Recitationen), endlich in ber Stiftung einer gang neuen ben Dichtern eigentbumlichen Gbre

<sup>1)</sup> S. 1. B. vit. Alex. Severi c. 34.

- ber Dichterfrönungen - bies lette in ber Zeit Neros und Domitians, mabrend alles Uebrige bereits ber Zeit Augufts angebort.

In der letten Beit der Republit' existirte ein ausgebreiteter bes Buchban-Buchhandel noch nicht, Ciceros Freund Atticus, der erste von bem beis als eigbefannt ift. baf er Bertrieb und Bervielfältigung von Buchern in größerm Umfange unternahm, trieb ibn boch nur ale Nebengeschäft. Aber icon unter August bilbete er fich in Rom zu einem felbständigen Beidaft aus, balb auch in ben Brovingen. Die Gortimentsbandlungen lagen in Rom in ben belebteften Begenden, fie maren an Bfeilern und Gingangen mit ausgestellten Unzeigen und Exemplaren beforiert, und bilbeten (wie noch im beutigen Rom) einen Berfammlungsort für Freunde ber Litteratur, Die fich theils bie neuen Bucher anfabn, theile Unterhaltung suchten. Die Stlavenarbeit fette biefe Induftrie in ben Stand ihre Baare ichnell, mobifeil und maffenhaft hunderte von Schreibern, die gleichzeitig nach einem Dictat fcbrieben, leifteten, mas beute eine Breffe vollbringt, vielleicht in wenig längerer Zeit, wenn auch freilich febr viel unvollkommner, die Incorrectheit mar ber Sauptfehler ber antiten Bucher. einer Belegenheitsichrift, Die ein rein perfonliches und gang vorübergebendes Intereffe batte, eine von bem Berfaffer auf eigene Roften veranstaltete Auflage von 1000 Eremplaren erwähnt wird, fo barf man annehmen, daß große Buchhandler von beliebten und vorzuglichen Berten oft noch viel größere gemacht haben. Das erfte Buch Martiale (über 700 Berfe in 118 Gebichten) foftete in elegantefter Ausstattung 5 Denare (43,5 Sgr.), in wohlfeiler wie es scheint nur 6-10 Seftergen (13-21,7 Sgr.); bas Buch feiner Xenien (274 Berfe unter 127 Titeln) verfaufte ber Buchbandler Troppon für 4 Seftergen (8,7 Sgr.), wie Martial fagt, ju theuer, er fonnte es ju 2 (4,4 Sar.) vertaufen und boch noch einen Bewinn machen. Das Buch füllt, in ber Teubnerschen Ausgabe 14 Druckjeiten, und ba von dem angegebenen Preise vielleicht noch ein Theil auf Die unserm Einbande entsprechende Ausstattung gerechnet werben muß, fo war Die Berftellung bes Textes etwa boppelt fo theuer als gegenwärtig

<sup>1)</sup> Marquardt Sob. b. R. U. V 2, 404 ff. Geraud Sur les livres dans l'antiquité p. 165 ff.

316 III. Die fcone Litteratur. (Boefie und Runft ber Brofa).

in Deutschland, wo ein Druckbogen für  $2^{1/2}$  Sgr. geliefert zu werben pflegt.' Die Makulatur wanderte theils in die Schule, wo die Knaben die leergelassenen Rückseiten der Blätter zu ihren Exercitien benutzen, theils in die Läden der Höcker und Gewürzkrämer, wo sie zu Pfesser- und Weihrauchdüten, ober zum Einwickeln eingesalzener Kische diente.

Gründung öffentlicher Bibliotheten.

Aber auch unentgeltlich waren für jedermann reiche Bücherichate in beiben Sprachen juganglich. Den Blan Julius Caefars in Rom öffentliche Bibliotheten zu ftiften, ber wie fo manche andre burch seinen Tob vereitelt worben war, führte Minius Bollio aus, bem Rom die erfte öffentliche (griechische und lateinische) Bibliothet verbantte, ber bann August zwei andere (in ber Salle ber Octavia und auf bem Balatin) und fpatere Raifer (namentlich Bespafian und Trajan) immer neue bingufügten, fo bag man im vierten 3abrhundert 28 gablte.3 Auch fie bienten natürlich zu Bersammlungeorten für Freunde ber Litteratur. Die Raume ber Bibliothefen benutte ebenfalls Afinins Pollio zuerft um ben Größen ber Litteratur in einer früber unbefannten Beife gu bulbigen. 3hre Statuen, mit Bücherbehältern zu ihren Gugen (wie wir beren noch von Gophofles und andern befigen), und Buften mit Ephen "bem Lohn ber Denterstirnen" befrangt, jum Theil aus Bronge, aber auch aus Gelb und Gilber ichmudten bieje Ballen und Gale, und mabriceinlich wurde biefe Ebre febr balt auch lebenben Dichtern und Schriftfiellern gu Theil.4

Einführung ber Recitationen.

Doch daß öffentliche Bibliotheten die auerkanntesten, "alse vor-"zugsweise ältern Werke allgemein zugänglich machten, ein umfassender und betriebsamer Buchhandel eifrig für schnelle Berbreitung des Neuen sorgte, reichte in jener Zeit eines außerordentlich reichen und



Martial, I 118, 67, XIII 3. Géraud p. 180: Ces prix paraissent inférieurs à ceux qui ont cours aujourd'hui (1840). Die Anfähe von Schmidt Gefd. b. Dentfreiheit S. 136f. find zu niedrig.

<sup>2)</sup> Géraud p. 144 f.

<sup>3)</sup> Marquardt Obb. V 1, 116 f. Bgl. Th. 13 19.

<sup>4)</sup> Marquarot V 2, 216. Horat. S. I 4, 21: beatus Fannius ultro Delatis capsis et imagine. C. I 1, 29: doctarum hederae praemia frontium. Juv. VII 129: ut dignus venias hederis et imagine macra, Pers. prol. 5 mit 3abus 2mm.

bewegten litterarischen Lebens und eines ebenso regen und verbreiteten litterarischen Intereffes zur Vermittlung zwischen ben Bebenben und Empfangenden, gwischen ben Dichtern und Schriftftellern auf ber einen und bem Bublifum auf ber anbern Seite noch nicht aus: namentlich weil biese Zeit noch immer in so hohem Grade an Mündlichfeit und lebendiges Wort gewöhnt war und bas Lefen icon barum nie fo allgemein werben tonnte, wie in ben Berioden ber lebbaftesten litterarischen Entwickelung in neuern Zeiten, weil es bei ben ohne Interpunttion und Trennung ber Borter, ficher febr oft mit Abfürzungen, nicht felten ichlecht und inforrett geschriebenen Texten fast immer eine Dibe mar, Die ben Benug beeintrachtigte. Mm meiften verlor die Boesie, wenn sie nicht durch das Ohr aufgenommen werden fonnte. Denn ba fie (namentlich bie lyrische) entweder geradezu für ben Befang mit Mufitbegleitung, ober boch für einen mufitalischen, ober dem musikalischen sich nähernden Bortrag bestimmt mar; ba Bobiflang und Rhuthmus zu ihren wesentlichen, am allgemeinsten und feinsten empfundenen Eigenschaften geborten: fo mußten wol Bedichte, Die man las ftatt fie ju boren, für Die Damalige Empfindung etwas Befenlofes und Schattenhaftes erhalten, und felbft Brofa verlor wenn auch in geringerm Mage) beim blogen Lefen von ihrer Wirtung. Benn Juvenal fagt, auf bie Anzeige, bag Statius feine Thebaibe vorlesen werbe, sei man berbeigeströmt, um bas angenehme Organ und bas beliebte Bebicht zu boren, fo fieht man, bag auch bas erftere seine Angiehungefraft übte. Schon aus biefem Grunde famen bie von Ufinius Bollio eingeführten Recitationen, b. b. Borlefungen neuer Werke vor größern, gelabenen Kreisen, einem allgemeinen Bedurfniffe entgegen. Außerbem lernte bas immer zunehmenbe Bublitum, bas fich für bie neuesten Erzeugnisse ber Litteratur aufs lebhafteste intereffirte, biefe fo aus erfter Sand und in unzweifelhaft authentischer Form fennen, und befriedigte bie natürliche Rengier nach ber Person bes Autors. Gleich willfommen war es natürlich für Schriftsteller und Dichter fich bem Bublitum perfonlich vorstellen,

<sup>1)</sup> Gierig Ptin. epp. (1802) II p. 538. Exc. I. Géraud p. 186—194. Lehrs Populare Auffätze. M. Berts Schriftseller und Bublifum.

sich von der Wirtung ihrer Werke überzeugen, aus dem Urtheil der Gebildeten Rugen ziehn, vor allem den Beifall der Mitwelt unmittelbar und in möglichst reichem Maße genießen zu können.

Dag bie an und für fich fo bochft zweckmäßige neue Sitte febr bald ausartete, war unvermeidlich, bei ber Maffe ber Müßigganger, benen jebe neue Ausfüllung leerer Stunden febr erwünscht mar, bei ber Menge ber Dilettanten und Dichterlinge, Die vor allem fur ibre Gitelfeit Befriedigung fuchten und die bem Dilettantismus eigenthumliche Nachficht und Gunft, Die fie felbft übten, felbftverftandlich auch von andern erwarteten. "3ch foll bir meine Epigramme vor lefen, Celer?" fo lautet ein Epigramm Martials. "3ch babe feine Luft! Du wünscheft nicht zu boren, sondern felbft zu lefen." Babrent Dilettanten wie ber jungere Blinius felbft in ber schönften Sabres zeit nicht mude wurden, Tag für Tag Recitationen zu befuchen und Beifall zu fpenden, litten wirkliche Dichter am meiften unter ber je langer je mehr um fich greifenden Borlesewuth. Schon für Borag mar bat Schredlichfte ber Schreden ber Dichter in feiner Raferei; er mutbet wie ein Bar, bem es gelungen ift bas Gitter feines Rafigs ju burdbrechen, Gelehrte und Ungelehrte jagt ber bittere Borlefer in Die Flucht, wen er aber gepact bat, ben balt er fest und bringt ibn mit Lesen um, gleich bem Igel, ber bie Saut nicht los läßt, bis er fich vollgefogen "Der Borlefer, fagt Geneca, bringt eine gewaltige Beidichte, febr flein geschrieben, febr enge aufammengefaltet, und wenn er einen großen Theil gelefen, fagt er: ich will aufboren, wenn es gewünsch Der Buruf: lies! lies! erschallt von feinen Buborern, welche boch wünschen er möchte augenblicklich stumm werben." Bu ben Figuren bes Petronischen Romans gebort ein alter, von ber Buth bes 3m provisirens und Recitirens beseffener Dichter, ber noch auf einem untergebenden Schiffe im Ungeficht bes Todes fortfabrt Berie au brullen und auf ein ungeheures Bergamentblatt ju fcbreiben. In allen belebten öffentlichen Orten, in Bortiten, Babern, Theatern be ginut er fofort feine Bortrage, wird aber überall burch Steinwurfe Der Dichter mit feinem Manustript, fagt Martial, fei furchtbarer und mehr gefürchtet als die Tigerin, ber die Jungen

<sup>1)</sup> Martial. I 63,

geraubt sind, die giftigste Schlange und der Storpion. Er hält sein Opfer auf der Straße fest, folgt ihm dis ins Bad, dis an den Tisch, wedt ihn aus dem Schlaf. Wo er sich sehn läßt, flieht alles, man meidet seine wohlbesetzte Tasel, wie der Sonnengott sich von der Mahlzeit des Thyest abwandte, um ihn entsteht eine weite Einsamseit. Juvenal läßt seinen Freund Umbricius unter den Gründen, die ihn aus Rom vertreiben, außer den unaushörlichen Bränden und Hausereinstürzen die Vorlesungen der Dichter im Monat August anführen; ihn selbst hat, wie er es in einem Ausbruch somischer Verzweislung schletet, der Bunsch sich für diese Qual zu rächen, zu dem Entschluß gebracht, nun auch seinerseits das Papier nicht zu schnen, das ja dech senst von andern verdorden würde, da es überall von Dichtern wimmele.

Wenn die Eitelfeit die Dichter verführte, die Gebuld ber Borer burd bie gange und Saufigfeit ibrer Bortrage auf bie Probe gu ftellen, fo verfielen fie überdies nur ju oft bei bem Streben ibre Berfon und ibr Bert auf Die portbeilbaftefte Beife barguftellen, in idausvielerhafte Affeltation aller Urt. Gine Bersuchung bagu lag iden in ben boben Unfprüchen, die an iconen Bertrag und angemeffenes Webertenspiel gemacht, bem großen Werth, ber auf beides wie auf andere Mengerlichkeiten gelegt wurde. Quintilian giebt für ben angebenben Rebner ausführliche Borichriften über die Stimmbilbung, über bie erforberlichen Gigenschaften eines guten Organs, bas bie gange Stufenleiter ber Tone enthalten foll, über Bermeibung ber bochften und tiefften Tonlagen sowie ber Gintonigfeit, er warnt vor einem gesangartigen Bortrag, in ben bamale bie meiften Rebner verfielen, und behandelt eben fo ausführlich bie Geftifulation und Geberdensprache, tie Tracht und bie gange außere Erscheinung bes Redners, für beffen Ausbildung er ben Unterricht nicht nur eines Mufilers, fondern auch eines Schauspielers empfiehlt.2 Gelbitverftanblich galten alle biefe ober entfprechente Regeln auch für ben Borlefer. Als ber jungere Plinins erfuhr, bag er ichlecht Berfe

Horat, A. P. 472-476. Seneca epp. 95, 2. Petron, Sat. 90, 91, 115.
 Martial, III 144 sqq, Juv. III 1, 9 1 1, 18.

<sup>2)</sup> Quintilian, XI 3, 14; vgl. I 10 u. 11.

leje, beschloß er seine Bebichte vor einem befreundeten Rreise von einem Freigelassenen vorlesen zu lassen, war jedoch in Zweisel, ob er felbst gang wie unbetheiligt babei sigen, ober wie Manche es machten, ben Bortrag mit Gemurmel. Mienenspiel und Gestifulation begleiten jolle: er glaubte aber, bag er eben jo schlecht gestitulire als leje, und bittet Sueton ibm in Diefer Berlegenheit Rath zu ertheilen. Uffettation ber Borlefer schildert Perfius, wie fie in einer glangent weißen Feiertagstoga, wohlfrifirt, einen Ring mit großem Ebelftein am Finger ihren erhöhten Gis einnahmen, und nun mit ichmachtenden Bliden und Sin : und Berwenden bes Saljes ihren Bortrag begannen, in ben schmelgenoften Tonen, beren bie burch langes Gelfeggiren wohlgeschmeibigte Reble fähig war;2 zuweilen erschienen sie mit einer wollenen Binde um ben Sale, um die Stimme zu iconen oder eine Beiferkeit anzubeuten, in ber That gaben fie badurch ju ertennen, wie Martial meint, bag fie ebenjo wenig zu sprechen im Stande maren als zu ichweigen.3

Wie bas Auftreten ber Borlefer erinnerte auch ber Beifall ber Buborer an bas Theater. Dbwohl biefe, perfonlich ober brieflich Eingeladenen größtentbeils befreundet ober boch böflich genug waren um reichlichen Beifall zu fpenden, besonders wenn fie felbst schrieben und ein Bleiches auch bei eignen Borlefungen erwarteten, fo forgten Doch viele, vielleicht die meisten noch für eine Berftarfung bes Applauses burch gebungene Bravorufer und Rlaticher; in Trajans Zeit geichab Dies auch von Sachwaltern, boch mag die Unfitte in Die Gerichtsverhandlungen erft aus den Recitationen eingedrungen sein. Ein Bonner bes Dichters ftellte bier Freigelaffene mit ftarten Stimmen jur Berfügung, Die an geeigneten Stellen, namentlich an ben Eden ber Bante ibre Plate erhielten, und auf ein von bem "Chorbiretter" gegebenes Zeichen in farmenden Beifall ausbrachen, oder es murden applaudirende Buborer burch Beichente etwa eines getragenen Mantels, bas Beriprechen einer guten Dablzeit (bie mit einem unüberfetbaren Bortfpiel, Laodicener" genannt wurden, was im Lateinischen faft genau fo flingt wie "Mablzeitlober"), auch wol gerade zu durch Beld geworben,

<sup>3)</sup> Martial, VI 41. IV 41; vgl. III 18. XIV 142.



<sup>1)</sup> Plin. epp. IX 34. 2) Persius I 15-18. 98 mit 3ahne Anm.

und wenn dies in den Bafiliken (wo die Gerichtsverhandlungen stattjanden) ganz öffentlich gezahlt wurde (Plinius erzählt, daß zwei
jeiner jüngern Sklaven kürzlich für je drei Denar zum Applaudiren
gemiethet worden sein), so darf man es auch bei der Recitation
veraussetzen; die Preise werden sich nach der Fertigkeit in der Kunst
des Applaudirens gerichtet haben, die sich unter anderm auch in der Modulation der Zuruse zeigte. So wurden also die Vorlesungen von
den Zuhörern mit Händellatschen, Acclamationen aller Art und Geberden des Entzückens begleitet, man erhob sich um dem Vortragenden
zustimmende Bewunderung auszudrücken und warf ihm Handküsse zu.

Aber auch bas lebhaftefte Intereffe, ber befte Wille und bie grente Boflichfeit reichte bei ben Meiften nicht aus um Die Qual unguiborlicher, oft gange Tage füllender Borlefungen immer mit Blinius, beffen Begeifterung für quier Miene burchgumachen. Litteratur und Schriftstellerei feine Grengen fannte, ermudete freilich jelbit nie und lebnte nicht leicht eine Ginladung zu einer Borlefung ab, aber er batte betrübenbe Babrnehmungen gu machen. Jahr (97 n. Chr.), ichreibt er, bat eine reiche Dichterernte gebracht. Im gangen Monat April verging fast fein Tag obne bag Jemand las. Es ift mir erfreulich, bag bie Biffenschaft blubt, Die Beifter fic beroorthun und feben laffen. Doch fommt man gum Beren trage gujammen. Die meiften fiten auf naben Bojten, unterhalten jid und laffen fich von Beit zu Beit Botichaft bringen, ob ber Borleier icon eingetreten, ob er die Borrebe gesprochen, ob er schon ein großes Stud abgerollt: bann erft tommen fie und bann auch langfam und gogernd; und boch bleiben fie nicht burch, fondern gebn vor bem Ende fort, einige verstedt und beimlich, andere offen und obne Umitance, Die größten Mugigganger, wenn fie auch lange guvor eingeladen und wiederholt erinnert find, fommen entweder gar nicht, ober wenn fie fommen, flagen fie über ben verlornen Eng, eben weil fie ibn nicht verloren baben. Um jo mehr Lob und Bilbung verdienen Die, welche von bem Gifer bes Schreibens und Borlefens ber Uebermuth und bie Trägheit ber Buborer nicht gurudichreckt."2 Ein anderes Dal berichtet er einem Freunde mit großem Unwillen,

<sup>1)</sup> Geraud p. 190, 193. Plin. epp. II 14. 2) Plin. epp. I 13. Lehrs a. a. D. 182. Brieblaenber, Darftellungen IIL

baß fürglich bei ber Borleinng eines gang portrefflichen Bertes gmei ober brei wie ftumm und taub bagefeffen batten. Belde Tragbeit, Unmaßung, Unschicklichkeit, ja welche Berrudtbeit, ruft er aus, ben gangen Tag bamit jugubringen, bag man jemanben beleidigt, bag man ben ale Reind verläft, zu bem man ale zu einem befondere Befreundeten gefommen ift.' Er felbft mar ein Mufter in Beobachtung aller Rudfichten. Er ergablt, wie er nach einer Borlefung an ben jungen Dichter berautrat, ibn umgrmte, ibm Lob fpenbete, ibn jum Beharren auf bem eingeschlagenen Wege ermunterte. Kamilie, Die Mutter, ber Bruber bes jungen Mannes waren zugegen: ber lettere batte burch feine innige und lebendige, erft angftliche, bann freu-Diae Theilnabme Die allaemeine Aufmertfamteit erreat; auch an fie manbie fich Plinius mit feinem Gludwunsche, und zu Saus angelangt ichrieb er eines jener gierlichen Briefchen über biefe fleine Begebenheit, bas bie Runde von dem glücklichen Erfolge bes jungen Dichters auch auswärts verbreitete."2 Gine folde Vorlefung mar für Die litterarischen Rreise bas Ereignif, mit bem man fich in ben nächsten Tagen beschäftigte, Die weitere Berbreitung bes jo eingeführten Werts übernahm bann ber Buchbantel.

Bei der großen Bedeutung der Recitationen für das litterarischer Leben Roms darf man annehmen, daß die Kaiser sie häusig mit ihrer Gegenwart beehrten, wie dies von August bereits erwähnt ist. Claudius ließ als Kaiser seine zahlreichen Werke durch einen Borleser vortragen,3 Nero las bald nach seiner Thronbesteigung seine Gedichte selbst im Theater vor, was so große Freude erregte, daß ein Danksest bescholsen und die vorgelesenen Gedichte mit goldnen Buchstaden im capitolinischen Jupitertempel angedracht wurden. Auch Domitian ließ sich als Prinz öfsentlich hören. Seit dem zweiten Jahrhundert scheinen die Vorlesungen besonders im Athenaum Statt gesunden zu haben, wo ein amphitheatralischer Raum dazu benutt wurde, Pertinax hatte am Tage seiner Ermerdung die Absicht gehabt sich dahin zu begeben um einen Dichter zu beren, Alexander Severus wohnte dort häusig den Vorträgen der griechischen und lateinischen Rhetoren und Dichter bei.

<sup>1)</sup> Plin epp. VI 17. 2) Serty a. a. C. E. 38, 3) Sucton. Claud. c. 41.
4) Sucton. Nero c. 10. 5) Id. Domitian, c. 2. 6) Sidon. Apoll. Il 9.
14. 7) H. A. vit, Pertin, c. 11. 8) H. A. v. Alex, Sev. c. 34.

Endlich murbe auch burch bie Ginführung ber griechischen Gitte Dicterregelmäßig wiedertehrender poetischer Wettfämpfe in Rom ben Dichtern tronungen; bie lodente Aussicht auf Die früher nuerhörte Gbre ber Dichterhönung eröffnet und bamit bem poetischen Chracis ein gang neuer Sporn gegeben. Für griechische Poefie bestand ein folcher Wettkampf bereits an ben Augustalien in Reapel, Die im 3. 2 n. Chr. gu Chren Augusts gestiftet, in vierjährigen Berjoben im August gefeiert, und in ber griechischen Welt zu ben glangenbiten und berühmteften Gefifpielen biefer Art gegahlt murben.' Clandins ließ bier ein griedifdes Lufifpiel feines Brubers Germaniens, beffen Andenten er auf jebe Beife ehrte, aufführen, und ertheilte bemfelben nach bem Undfruche ber Richter ben Preis,2 er erschien babei in griechischer Tracht.3 Much Statius erhielt bier im Sabre 90 ten Breis (einen Alebrentrang). In Rem war ber erfte poetische Wettfampf ber Rerenische, bech biefer war wie bemertt nur zur Verberrlichung Neros bestimmt und ging für die remische Poefie fo gut wie fpurles vorüber. Defto größere befontere bie Bedeutung erlangte ber von Demitian im Sabre 86 gestiftete capi- capitelinitelinische Agen (Wettfampf), ber ebenfalls in vierjährigen Perioden abgehalten murte: Die Unfangs bierbei ftattfindenbe Bewerbung um ben Preis in griechischer und lateinischer Beredsamkeit (wobei bas leb bes capitelinischen Inpiter ein siehentes Thema war) ging balb ein. Dagegen ber Breis für griedische und lateinische Beefie, ber in seiner Art einzig mar, blieb bas bechfie Ziel bes bichterischen Chrgeizes im gangen remifden Reich, unt tie Soffnung, tiefen aus Del- und Sichenzweigen geflechtenen Krang nach tem Undiprnche ber Richter aus ber Sant bes Raifers zu empfangen, führte bie talentvollsten Dichter aus fernen Previngen über bas Meer in bie Sauptstadt. 3m Fall bes Miglingens tonnten fie fich bamit troften, bag man in Rem ten Provinzialen ben Preis nicht goune; ber Afrifaner B. Unnius Florus, ber in einem ber erften Agenen mit einem Bebicht über ben bacifden Trimmph burchfiel, verficert, bie Buberer batten einmuthig für ibn ben Preis verlangt, ber Raifer aber ibn abgelebut, tamit nicht ber Krang bes greffen Jupiter an Afrita falle.

<sup>1)</sup> Kraufe Ct.R. & 2 Augustalia. 2) Sueton, Claud. c. 11. 3) Dio LX 6.

<sup>4)</sup> Stat. S. Il 2, 6; V 3, 225 sq. (Chalcidicae Cercalia dona coronae),

<sup>5)</sup> Th. II2 348 ff. u. 465.

war es in ben litterarischen Kreisen Roms ein Gegenstand bäufiger Erörterungen, wer bas nächste Dal ben Capitolinischen Krang erhalten werbe.' Auch Statius bewarb fich (94?)2 um ihn vergebens, ein Collinus, ber ibn im Jahre 86 erhalten zu haben scheint, ift uns gar nicht, ber Tragebienbichter Scaevus Memor, ber ihn unter De mitian erhielt (ein Bruder bes Satirendichters Turnus), fast nur bem Namen nach bekannt.3 Bang fürglich ift zu Rom bas Grabbentmal eines römischen Anaben, Q. Sulpicius Maximus, entbedt worden, ber im Alter von faum gwölftebalb Jahren ftarb: laut feiner Grabidrift im cavitolinischen Maon von 94 unter 52 griechischen Dichtern aufgetreten, hatte er "bie Bunft bie er burch fein gartes Alter erregt, burd fein Benie zur Bewunderung gefteigert, und war mit Ehre aus bem Rampf hervorgegangen." Seine über bas Thema: "Wie Zeus gesprochen habe, als er Belios ichalt, weil biefer bem Phaethon ben Wagen gab" improvisirten 43 griechischen Berameter sind in bas Monument eingebauen, bamit man nicht glaube bag bie Eltern bei ihrem Urtheil burch ihre Liebe beeinfluft worden feien;" fie zeigen ein fleißiges Studium ber griechischen Epik. Bon zwei griechischen Epigrammen zum Lebe bes Berftorbenen berichtet bas eine, bag Rrantheit und Erschöpfung ibn bingerafft baben, weil er Tag und Racht seinen Beift ben Dluien bingab.4 3m Jahre 110 erhielt ben Preis, wie bemerkt nach eine ftimmigem Richterspruch, ber breigebnjährige 2. Balerius Bubens aus Siftonium. Bon ben fpatern Dichterfronungen, obwol biefe wahrscheinlich regelmäßig in jedem vierten Jahre erfolgten und bis in die späteste Beit des Alterthums fortgesetzt murben, miffen mit nichts. Uebrigens fprach fich ber griechische Charafter bes Feites wenigstens unter Domitian auch äußerlich aus. Der Raiser juhrte ben Vorsit im griechischen Purpurmantel und in griechischen Schuben, auf bem Saupte einen goldnen Rrang mit ben Bilbern ber bri capitolinischen Gottheiten Jupiter, Juno und Minerva; Beisiter und Rampfrichter waren ber Flamen bes Jupiter und bas Briefter tollegium bes Flavischen Sauses in gleicher Tracht, nur bag in ihren

<sup>1)</sup> Martial. IX 35, 9. 2) Lyft, d. Anhang. 3) M. Hertz De Scarro Memore poeta trag. Vratisl. (ind. l. Oftern 1869). 4) C. L. Visconti II sepolero del fanciullo Q. Sulpicio Massimo Roma 1871 (mir erst mährend del Drucke zugegangen, daher oben S. 285 nicht erwähnt).



Rrangen auch noch bas Bilb bes Raifers angebracht mar. Später batten die Brieftertollegien unter bem Borfits des Raifers abwechselnd die Leitung ber Wettfampfe. Der Glang und Die Feierlichkeit ber festversammlung, die Unwesenheit ber bochften Bersonen bes Bofes und ber Bürdenträger ber Monarchie, die Ertheilung bes Kranzes burch bie Sand des Raifers, Die weltgeschichtliche Bedeutung des Orts - alles dies vereinigte fich um die Chre ber Dichterfrönung in ihrer Art zu einer einzigen und berauschenden zu machen. Die Erinnerung an fie erhielt fich im Mittelalter lebenbig, und ber Gebrauch murbe feit bem Enbe bes breigebnten Jahrhunderts in italienischen Städten erneuert, in Padua und Prato wurden Dichter icon vor Betrarca gefront, und Dante hoffte im Eril Diefer Chre einft in ber Rapelle St. Johann ju Floreng theilhaftig ju werben. Betrarca, ber in Baucluse gleichzeitig von ber Pariser Universität und bem römischen Senat die Aufforderung erhielt, ben Lorbeerfrang öffentlich zu empfangen, entschied sich bafür ibn in Rom "über ber Alfche ber alten Sanger" zu nehmen. Um Oftersonntage ben 8. April 1341 erfolgte feine feierliche Krönung auf bem Capitol in bem Saale bes Senats burd ben Senator Urjus, worauf ber Dichter in Procession nach St. Beter gog und ben empfangenen Lorbeer in Demuth auf ben Mtar bes Apostelfürsten nieberlegte.1

Neben bem capitolinischen Wettkampf seierte Domitian noch einen andern jährlich am 19. März, ein Fest der von ihm besonders verehrten Minerva auf seinem Landsitz bei Alba. Die Veranstaltungen und Anordnungen zu diesem Feste hatte ein durchs Loos zum Vorsitz bestimmtes Mitglied eines vom Kaiser gestisteten Collegiums zu tressen, außer Bühnenspielen und prachtvollen Thierheigen fanden auch hierbei Bettlämpse von Rednern und Dichtern statt.<sup>2</sup> Statius erhielt hier ver dem Jahre 94 dreimal für Gedichte auf die germanischen und dacischen Feldzüge den Preis, einen goldnen Oliventranz, der aber

<sup>1)</sup> Gregorovius Gefc. b. St. Rom VI 207-216.

<sup>2)</sup> Sueton. Domit. c. 4.

<sup>3)</sup> Stat. S. III 5, 28. IV 2, 65. V 3, 227. Bgl. Martial. IX 23 an einen tert gefronten Carns, ber eine Bufe Domitians mit biefem Krang befrangt batte :

Albanae livere potest pia quercus olivae,

Cinxerit invictum quod prior illa caput.

selbstverständlich nicht so boch geschätzt wurde, als ber capitolinische Rrang von natürlichem Oliven- und Gichenlaub. Ohne Zweifel berte bas Teft mit Domitians Tobe auf; über andre poetische Bettfampfe in ber fpatern Beit Roms, fo wie nber bie Erneuerung bes Meronifden burch ben britten Gorbian, ift nichts näberes befannt.

Precare außere lage

Es feblte alfo ben Dichtern in jenen Jahrhunderten weder an Belegenheit fich boren zu laffen und zu glangen, noch an Theilnahme und Intereffe, an Beifall, Gbre und Rubm; alles bies murbe ibnen ber Dicter, vielleicht jogar in reicherm Make zu Theil als zu irgend einer andern Materielle Bortheile bagegen, namentlich ein Gintommen gewährte bie Poefie nicht, ba bie Buchbandler in einer Zeit, Die not nicht einmal ben Begriff bes littergrifden Gigenthums fannte, und wo ihnen folglich jo wenig wie bem Autor irgend ein Rechtsichut gur Seite ftand, natürlich auch fein Bonorar gablten." Gin reicher Dichter mochte fich freilich mit bem Rubm begnügen, wie Lucan, ber in marmorprangenden Barten auf feinen Lorbeern rubte,2 ober der Conful Gilius Italicus, welcher ber Boefie erft ben Abend feines Lebens widmete, ben er auf feinen mit gablreichen Statuen und Büsten glänzend ausgestatteten Billen an ber paradiefischen Rufte Campaniens verbrachte.3 Doch bie Poefie nicht jum Schmud fondern gum Inhalte bes Lebens ju machen, war für jeben, ber fich nicht in einer gesicherten Lebensstellung befand, äußerft bedenklich. Tropbem war die Babl berer, die bas Bewuftfein eines wirklichen oder ein gebildeten Talents auf Diefen Weg führte, offenbar febr groß, wie es bei ber ungewöhnlichen Menge und Starte ber Anregungen und Bersuchungen gur Poefie auch nicht anders fein tonnte; aber ihr Blud zu machen gelang freilich ben wenigften, und bie nuchternen auf praftifche Zwede gerichteten Berächter Diefer broblofen Runft fonnten fich auf die armielige Lage ber meiften Boeten und beren eigne Klagen bernfen. Dvid fonnte von der Boefie nicht laffen. trot ber Ermahnungen feines Baters, eine jo unnüte Beidaftigung aufzugeben, selbit Bomer babe nichts binterlaffen; aber obwebl er

<sup>1)</sup> Géraud s. les livres p. 194-200. Marquardt 556, V 2, 417.

<sup>2)</sup> Juy. VII 97 sq.

<sup>3)</sup> Plin, epp. III 7. Martial. VII 63, 11: Emeritos Musis et Phoebo tradidit annos. 4) Ovid, Trist, IV 10, 21,

ber Sorge für ben Erwerb überhoben war, flagte er boch über bas Loos ber Dichter. Ginft, meinte er, in ber guten alten Zeit bes Ennius war ber Dichtername ehrwürdig und ftand in bobem Unfebn, und reiche Schape floffen ben Dichtern gu, jest ift Die Boefie in Mifachtung gefunten und ber Dienft ber Mufe wird als Müßiggang gescholten.' Wenn biefe Rlage in ber glangenbften Beit ber romischen Boefie von einem ber erften und gefeiertsten Dichter erhoben werben tonnte, jo ift flar, bag bie altremifche Beringschätzung ber Dichtfunft und ber Dichter zu allen Zeiten eine große Berbreitung bebielt. Much in bem Dialog bes Tacitus wird Dieje Anficht mit größerer Eindringlichkeit vorgetragen als die Poefie gepriefen wird. Außer dem Ruhm wird bort als Glud ber Dichter anerfannt, daß fie bem forgen-, brang- und ichuldvollen Getreibe der Belt entrudt, ibr Leben in ber Abgeschiedenheit ber Ratur, in ber Ginsamfeit ber Balber und Baine verbringen, ihr Beift fich in reine unschuldige Raume flüchten, an beiligen Stätten leben barf.2 Berabe nach ber Lebensauffaffung bes Tacitus aber giemte bem Manne bieje Beltflucht nicht, wenn er auch der Poeffe nicht fo abgeneigt war, wie ibr Gegner in feinem Dialog. Gedichte und Berfe, läßt er ben Begner ber Boefie fagen, verschaffen ihrem Urheber feinerlei Burbe, bringen ibm teinen bauernden Ruten: man erreicht bamit ein furges Bergnügen, eitles und unfruchtbares lob. Ja wenn ber Dichter ein ganges Jahr, in bem er manche Racht burchwachte, mit ber Bollenbung eines Berfes vollbracht bat, muß er noch obenbrein umbergebn und bitten, bag es jemand anguboren würdige, und bas nicht einmal ohne Roften: benn er muß ein Baus miethen, einen Borfaal einrichten, Leibgeld für Bante bezahlen und Ginladungen berumtragen laffen: und wenn ber gludlichfte Erfolg feine Borlefung front, jo hat er feinen gangen Lohn in einen ober zwei Tagen babin; und alles, mas er bavon trägt, ift unbestimmter Beifall, leere Worte und eine furge momentane Frente. Gelbft ber Rubm bes Dichters ift ein geringer, die mittelmäßigen fennt Riemand, die guten wenige, außerst selten verbreitet fich ber Ruf einer Borlefung in ber gangen Stadt, geschweige benn in ben Provingen. Die wenigsten, Die aus

<sup>1)</sup> Ovid, A. A. III 403 sqq. 2) Tac, dial, c. 12 sq.

fernen Provinzen wie Spanien und Kleinasien nach Rom tommen, fuchen felbit bie berühmteften Dichter auf, und wenn fie es thun, fint fie mit einer oberflächlichen Befanntschaft zufrieden. Wie gang antere ift in jeber Begiehung bie Stellung eines bervorragenben Rebners, bem wird Reichthum, Chre, Ginflug und Weltberühmtheit zu Theil.' Gbenfe rath Martial einem Freunde ben Belifon, ber nur laute aber unfruchtbare Bravorufe zu bieten babe, zu verlaffen, und fich bem Forum jugumenben: "bort flingt baares Gelb, aber um unfre Bubnen und nichts einbringenben Geffel nur ber Schall von Rufbanben." Sab man leute in bunnen Manteln, jo fonnte man ficher fein, baf es bie Dvide und Bergile bes bamaligen Rom waren; ber rechtichaffene, gelehrte, liebenswürdige Dann ging frierend in einer braunen Rapuje einber, weil er ben einen aber freilich großen Rebler batte ein Dichter ju fein: wenn ein Gobn Berfe machte, fo mechte ber Bater fich nur von ihm losfagen.2 Um breitesten bat Juvenal die Noth und bas Glend bes Dichterlebens geichilbert. Bevor ber Raifer ben trauernten Camenen feine Suld zuwandte, mar es in Rom fchon fo weit gefommen, bag befannte und berühmte Dichter im Begriff fanten gur Friftung ibres Lebens induftrielle Unternehmungen ber niedrigften Urt zu versuchen, eine Babeftube in Gabii, einen Bactofen zu Rem ju pachten, ober Auctionatoren zu werben. Denn bie Reichen maren nur mit ihrem Lobe freigebig; wenn ein Dichter einem reichen Genner feine Berebrung barbrachte, erfuhr er, bag biefer felbit Berje made und allein bem Somer wegen feines taufenbjährigen Altere ben Vorrang laffen muffe. Bu Luxusausgaben fehlte es ibnen nie an Gelb, einen gabmen lowen fonnten fie futtern, aber für ben Dichter batten fie nichts übrig, als ob biefer einen größern Dagen batte Bechitens lieben fie ibm ein leerstebentes, lange verschloffenes und verriegelt gewesenes Baus, mit stockfledigen Banben gu einer Berlejung, aber nicht einmal bas Gelb zur Bezahlung ber aufzuschlagenden Bubne, Die Miethe ber Geffel und Bante gaben fie ber. aber bem armen Dichter ber größte Rubm, wenn ce eben nichts als Rubm mar? Gelbit ber gefeierte Statius batte nichts ju effen, wenn er nicht bem Pantomimen Paris ein noch unbefanntes Librette

<sup>1)</sup> Id. ib. c. 9 sq. 2) Martial, I 76, III 38, V 56, X 76.

ju einem Pantomimus Ugaue mit einer bantbaren Sauptrolle verfaufen fonnte. Und boch ließ bas unbeilbare chronifche Uebel bes Schreibens jo viele nicht los und alterte mit bem franten Beifte. und bie Dichter borten nicht auf beim Schein ber nächtlichen Lampe in fleiner Belle erhabene Gebichte zu machen, um ibr magres Geficht in einer epheubefrangten Bortraitbufte verewigt ju febu. war es möglich, bag ber Beift fich zu poetischer Beifterung aufschwange während ber leib barbte und Tag und Nacht an bie Befriedigung feiner Bedürfniffe mabnte. Große bichterifche Unichauungen fonnte ber Beift nicht haben, ben bie Sorge um Unschaffung eines Betttuchs beunrubigte; felbft Bergils Phantafie würde erlahmt fein, wenn ihm ein Stlave zur Aufwartung und eine leibliche Wohnung gemangelt batte; und man verlangte, bag ein Rubrenus Lappa fich gur Sobe bes alten Rothurns erhebe, ber um fein Trauerfpiel Atreus gu idreiben, fein Beidirr und feinen Mantel batte verpfänden muffen. Der mabren Dichterweibe tonnte boch nur ein von allen Erbenforgen befreites, gang bon Sebnsucht nach ber Ginsamkeit ber Balber, ber Grotten und Quellen ber Mufen erfülltes Gemuth theilhaft werben. So verfloffen bie jum Erwerb burch Landwirthichaft, Seefahrt und Ariegebienst geeigneten Lebensjahre in eitelm Bemühn, ein Alter mit Nacttheit und Bloge fam beran, und ber Dichter verwünschte nun trop ter erworbenen Wohlrebenbeit fich felbft und feine Duje. Einst war es anders, in ber Zeit ber Mäcenas, Cotta, Sabins brachte es vielen Bewinn blag auszusebn, und felbit in ber Carnevalszeit tes December nüchtern zu bleiben.' Die Blaffe geborte nämlich eben je nothwendig zur Ericheinung ber Belehrten überhaupt, besonders aber ber Dichter, als ber Bart zu ber bes Philosophen:2 als Oppia= nus übel ausfah, fagt Martial, fing er an Berje zu fcbreiben.3

Doch die Schilberung Invenals gibt, abgesehn davon, daß 3bre Abbei ibm überall bie Farben zu ftart aufgetragen find, auch barumber fein richtiges Bild, weil fie Noth und Mangel als bas unvermeibliche und ausschließliche Loos ber Dichter erscheinen läßt, wenn fie nicht Vermögen besagen ober sich zu einem Erwerb entschließen Allerdings waren fie in biefem Fall wie in allen Zeiten, fonnten.



<sup>1)</sup> Juv. VII 36-97. Rgf. ten Anhang. 2) Jahn ad. Pers. 1 24. 3) Martial. VII 4.

in benen litterariiche Produktion nicht unmittelbar verwerthet werden fann, gang und gar auf die Bunft und Freigebigfeit ber Reichen und Mächtigen angewiesen. Aber auch biese wurde ihnen bamals vielleicht in größerem Umfange zu Theil als zu irgend einer andern Denn auch bamals bestand noch bie im aangen griechischen und römischen Alterthum allgemein verbreitete Ansicht, bag Reichthum, Abel und hohe Stellung auch große Berpflichtungen auferlege, und bag namentlich ber Besitz eines großen Bermögens auch zu großen Leiftungen verbinde, nicht blog für öffentliche Zweife, fondern aud ju reichlicher Mittbeilung von bem eignen Ueberfluß an Mermere. Bürftliche Freigebigkeit wurde besonders von den Großen Roms erwartet, und wie batte in einer Zeit, in ber bas Intereffe fur Poeffe jo lebhaft und allgemein war, biefe nicht ben Dichtern gang besonders gu Gute fommen follen? Allerdings wurde fie nicht mehr in ber großgrtigen Beije genbt wie ebemals. Huch flagt ber jungere Plinius, baß bie gute alte Sitte, Dichter, von benen man gelobt worben, mit Weld zu belobuen, allmählig in Abnahme gefommen fei; indeffen er felbit beobachtete fie, und glaubte ein für ibn chrenvolles Gericht Martials burch bas Beichent eines Reijegelbes für ben in feine Beimath zurücktehrenden Dichter erwidern zu muffen,' und auch fonft fehlte es Martial feineswegs an freigebigen Bennern. Juvenals Rlagen über bie Anauserei ber Reichen zeigen boch, daß Unterftunna ber Dichter nach wie vor gewiffermagen als eine ihrer Pflichten erschien, beren Bernachlässigung in litterarischen Areisen Die Gegensei- Ungufriedenheit erregte und ihnen üble Rachrede guzog. tigleit biefer tragginger Geite waren bie Dichter in biefen Berhältniffen feineswegs nur bie Empfangenden, fie fonnten jogar bas ihnen Bewährte mehr als vergelten; benn Ehre und Ruhm bei ber Mitwelt, ewiges Bebächtniß und Unfterblichkeit des Namens bei ben Nachkommen gablten Die Menschen Dieser Beit, wie Des Alterthums überbaupt, ju ben bechften Gutern: und wer fonnte bies in volltommuerer Beije gemähren als bie Dichter?" Aber auch burch bas gange Leben wollten Die Großen von der Poefie geleitet fein, vor allen andern Runften follte fie jeden bedeutenden Moment des Daseins erboben und ver-

Plin. epp. III 21.
 Cic, pro Archia p. 9, 20, 11, 28 sqq.

tlären. Die Auffassung, daß auch der bevorzugtesten Existenz ohne biesen Schmuck etwas sehle, blieb verbreitet und verlor sich nie ganz, wenn sie auch allmälig selten wurde. In diesem Sinne bedurften die auf die höhen des Lebens Gestellten der Dichter und waren im eignen Interesse gern bereit, sie sich zu verpflichten und an sich zu sessen. Nur freilich lag es in der Natur der Sache, daß die Zahl der Gunst und Freigebigkeit suchenden Poeten immer unverhältnißmäßig größer war als die der Großen, die das Dichterlob zu erkausen wünschten.

Freigebigte ber Raijer gegen bie Dichter.

Die Raifer gingen auch bier mit ihrem Beifpiele voran. fie erwarteten und verlangten natürlich von ben mitlebenben Dichtern vor allem bie Berberrlichung ihrer Regierung und ihrer Thaten, ibrer Berfon und ihres Baufes, ihrer Bauten und fonftigen großen Unternehmungen, Jefte und Schaufpiele, und forberten, wie namentlich and August, birett bagu auf. Sicherlich bat jebe Regierung ibre eigne, aussichlieflich ibrer Berberrlichung gewidmete poetische Litteratur gehabt. Schon zwei Jahre nach Trajans Thronbesteigung gab es im Gegenfat ju ben "weichlichen Lobgedichten auf Domitian") "ernfte Gedichte," in benen er gefeiert murbe. 3a bie Berberrlichung bes Raifers galt fo febr ale bie natürlichfte Aufgabe ber Boefie, baf bervorragente, befonders epische Dichter, Die in ber Regel boch andre, bauptfächlich mythologische Stoffe ale bie unverfänglichften mablten, nöthig fanden, bies zu entschuldigen ober zu erklaren: fie feien jeuer boben Aufgabe überhaupt nicht ober jest noch nicht gewachsen, fie wollten es einst mit befferer Rraft versuchen u. f. w.2 Aber auch abgesehn von dem Rubm, den fie erwarteten, erfaunten die Raifer offenbar in ber Regel für fich eine gewiffe Berpflichtung an, ibr Intereffe an ber Poefie and burch Unterftützungen und Chrengaben an bervorragende Dichter zu bethätigen, und man war gewöhnt fie als die natürlichsten bochsten Bonner, Forderer und Beschützer der Poefie und ber Boeten augusebn, baber fich biese mit ihren Debifationen und Hulbigungen vor allen an fie manbten. Dabei verdient bemerft zu werben, daß mabrend Rhetoren öfter zu einträglichen und einflugreichen Memtern erhoben wurden, von einer jolden Beforderung und Berforgung eines Dichters fein einziges

<sup>1)</sup> Plin, paneg. 54. 2) Stat. Theb. I 17-33, Silv. IV 4, 95, Achill, I 19,

Beispiel bekannt ist, ausgenommen das des Horaz, dem August das kaiserliche Sekretariat übertragen wollte, das der Dichter aber ablehnte. Bielmehr waren bedeutende Geldzeschenke offenbar das Gewöhnlichte.

Belde Ansprüche und Erwartungen bas fo entschieden fundgegebene Intereffe Augusts für bie neu aufblübende Boefie in ber bamaligen Dichterwelt erregte, wurden wir uns auch ohne bie Meuferung bes Horaz vorstellen konnen: schon sei bie Hoffnung allgemein, es werde babin tommen, daß es für August nur ber Nachricht bedürfe, man widme fich ber Boefie, um ibn fofort zur Bewährung eines ausreichenben Unterhalts und zu ber Aufforderung zu veranlaffen, man moge nur ja fortfahren.' Rach einer Unefbote barf man fic Die Budringlichkeit und die Unverblümtheit ber Besuche ber ibn mit Widmungen und Suldigungen bestürmenden Dichter groß genug vorstellen. Gin Grieche überreichte ibm einmal mehrere Tage bintereinander, wenn er aus bem Balatium beraustrat, fleine ichmeidelbafte Bebichte, ohne bag August barauf zu achten schien: als er tenselben wieder auf fich zufommen fab, ichrieb er felbst einige Berse auf und ließ fie ibm burch einen aus feinem Befolge überreichen. Grieche las fie, brudte mit Mienen und Geberben bie bochfte Bewunderung aus, bann naberte er fich ber Ganfte Augusts und überreichte ibm einige Denare mit bem Bebauern, bag ibm feine Mittel nicht mehr zu geben erlaubten: Diefer Ginfall trug ibm ein Geschent von 100,000 Seft. ein.2 August bewährte, wie Borag rühmt, auch bei seinen Spendert an die Dichter Die Teinheit und Sicherheit feines Urtheils, vor allem gereichten ibm bie Bergil und Barius gemährten fürftlichen Geschente gum Rubin.3 Diefer batte für feinen bei ben Schauspielen zur Feier tes Actischen Triumphs aufgeführten Thueft eine Million Geft, erhalten; Bergil wurde namentlich für bas fechite Buch ber Meneibe, welches bas Saus ber Cafaren verberrlicht, reich belohnt und foll gebn Millionen binterlaffen baben. Horaz, bem im Leben eine bescheidene Berborgenbeit über alles ging, hatte fich ber Unerbietungen Augusts formlich zu erwehren, ihm mare Reichthum und Glang bor allen andern zugefallen, wenn er nicht beides verschmäht batte; fterbend fette er August zu seinem Erben ein.6

<sup>1)</sup> Horat. Epp. II 1, 226—228. 2) Macrob. Saturn, II 4f. 3) Horat. I. 1. 4) ②dnæbænin 発行, 恐怕行, 1842 ②, 107. 5) Vergil, ed. Ribbeck p. XXX. 6) Sueton. vit. Horat.

Daß auch die Freigebigfeit ber fpatern Raifer von ben Dichtern in ber Regel in großem Umfange in Unspruch genommen wurde, barf man um fo mehr annehmen als fast alle Dichter biefer Zeit fich in Deditationen ober gelegentlichen schmeichelhaften Unreden und Erwähnungen an die Raifer wenden; fo daß allein alfo auch bei ben nicht eigentlich zu ber (sicherlich ungeheuer massenhaften) panegprischen Geft = und Belegenheitspoefie' geborigen Bedichten meift von vorn herein eine Ueberreichung an die Kaiser wo nicht geradezu beabsichtigt, doch in Aussicht genommen war. Gine Brobe ber von bedürftigen Poeten an Die Raifer gerichteten Gulbigungen geben z. B. Die Eclogen bes Calpurnius. Zwar hatte ber Dichter einen Gönner ("Melibous", vielleicht ben unten zu erwähnenden Calpurnius Bifo) gefunden, ber selbst Dichter war; Diefer ichutte ibn vor Mangel und enthob ibn ber Nothwendigfeit Rom mit ber Broving (Batica) zu vertauschen. Aber immer tlagt er noch über Armuth, die ihn zwinge an den Erwerb zu benten und hindere fo Gutes zu leiften als er wol ver-Melibous moge feine Gedichte bem Raifer überreichen und ihm so bas werden, was Mäcen bem Bergil war: er habe ja Zutritt ju den "beiligen Gemächern" des Raifers, "des Balatinischen Bböbus" (Nero). Diesen, ber eben erst ben Thron bestiegen batte, lagt ber Dichter von bem Gotte Faunus preisen und von bem Wechselgesange ber hirten feiern. Ihn betet bie gange Erbe, alle Bölfer an, ibn lieben bie Bötter, mit seiner Regierung ift ein neues golones Zeitalter angebrochen, er ift ein vom himmel gesandter Bott in Menschengestalt u. f. w. Ein andres Gebicht beschreibt ein prachtvolles Schauspiel, bas "ber jugendliche Gott" in bem (57 erbauten bölzernen) Amphitheater gegeben batte.2

Daß die Kaiser die ihnen gewidmeten Poesien in der That nicht unbelohnt ließen, geht aus manchen, wenn auch vereinzelten gelegentlichen Nachrichten hervor. Tiberius besohnte den Ritter E. Lutorius Priscus glänzend für eine Elegie auf den Tod des Germanicus,

H. A. vit. Alex. Severi c. 35: poetae panegyricos dicentes. Gallieni c.
 cum omnes poetae Graeci Latinique epithalamia dixissent, idque per dies plurimos.

Haupt De carm, bucol. Calpurnii et Nemesiani (1854) p. 16—26.
 Calpurn. Ecl. I (94) IV n. VII.

bie allgemeinen Beifall fant. Als nun im 3. 21 Tiberins Cobn Drufus erfrantte, verfaßte ber Dichter in ber hoffnung einer neuen Belobnung für ben Fall feines Tobes im voraus ein neues Trauergericht und ließ fich verleiten es in einem großen Rreife vornehmer Frauen vorzulesen; er wurde benungirt und vom Senat wegen Majestäteverletung zum Tobe verurtheilt.' Auch Claudins muß gegen bie Dichter freigebig gewesen sein, ba bie "neuen Dichter" seinen Tob betrauerten.2 Bespafian unterfrütte bervorragende Dichter reichlich, namentlich erhielt ber burftige Calejus Baffus ein Gefchent von 500,000 Geft.3 Invenal nennt ben Raifer (wahrscheinlich Sabrian) Die einzige hoffnung ber Dichter: er allein beschützt noch in biefer Beit, wo fie von andern Seiten Gunft und Unterftützung nicht gu erwarten baben, bie trauernten Mufen, er wird nicht gulaffen, bag ein Dichter in Butunft auf eine feiner unwürdige Beife fur bas Brob forgen und arbeiten muffe; moge feine Buld und Onabe, bie nach würdigen Gegenständen umberblicht, für jüngere Talente ein Sporn fein.' Der griechische Dichter Oppianes fell von bem Raifer (Septimins Severus?) für jeden Bers feiner vorgelesenen Gebichte ein Geloftud erhalten baben.

Freigebigfeit ber Großen, Mäcenae. 1

Nächst ben Kaisern, die auch bei ber größten Freigebigteit bech nur einen geringen Theil ber an sie gerichteten Wünsche und Bitten befriedigen tonnten, waren es wie gesagt die Großen Roms, von denen die Tichter Schutz und Unterstützung erwarteten und erhielten. Dech unter all biesen Gönnern ber Poesie fam teiner Mäcenas gleich, bessen Bedeutung als Diplomat, Staatsmann und Mitbegründer ber neuen Ordnung schon für die nächste Generation hinter dem Ruhm zurücktrat, der edelste Beschützer, "der dem Merkur geweihten Männer" gewesen zu sein. Dazu mag außer dem einstimmigen, begeisterten Preise der bedeutendsten Dichter jener Zeit auch der Umstand beigetragen haben, daß Mäcenas in seinem spätern Alter, we er nach Tacitus mehr den Schein des fürstlichen Vertrauens als eigentliche Macht besaß, in seiner Zurückgezogenbeit von den Geschäften

Tac. A. III 49 sq. Dio LVII 20. Sueton. Tiber. c. 42. gehört nicht hierher
 Seneca Lud. 12, 13 v. 56.
 Sueton. Vespas. c. 17 sq. Tac. dial.
 Juv. VII 1-21.
 Suid. s. Θππιανός. Pernharby, Gr. L. C. II 17, 29.



sein Interesse vermuthlich in der That vorzugsweise der Litteratur jumenben fonnte.' Mit bewundernswerther Sicherheit bes Taltes ertannte er in der Maffe ber Boeten die wirflich bedeutenden Talente, jum Theil lange por ihrer Entfaltung beraus, was in jener Zeit bes muchernben poetischen Dilettantismus an und für fich nicht leicht war, und noch schwerer wurde, seit man wußte, daß poetische Begabung ein Mittel fei, Die Gunft bes machtigen Mannes zu gewinnen. Die Babl berer, Die fich in biefer Absicht mit größerer ober geringerer Berechtigung ben Dichternamen beilegten, muß groß gewesen sein, wenn felbft bie plumpe zubringliche Gemeinheit fich biefes Mittels berienen zu muffen glaubte, wenn Menichen fich an ihn brangten, bie ju ihrer Empfehlung rühmten, Niemand fonne ichneller oder mehr Berje ichreiben als fie.2 Macenas mablte feine Freunde und Gesellschafter ohne Rudficht auf Beburt, Rang und außere Berhaltniffe, aber er fab nicht auf Talent und Bilbung allein; er wußte nicht bloß unlautre, fonbern and ftorenbe Elemente fern zu halten. Es gab, fo fagt Borag, fein reineres, fein von Intrigue freieres Saus in Rom, jeber batte feinen Blat und feiner fucte ben anbern ju verbrängen. Der Zutritt war darum nicht leicht. Horaz, ber Sein Wer nach ter Schlacht bei Philippi fich auf fein Talent gewiesen fab, und wie er fagt burch bie Roth breift genng wurde um Berechen ju machen, murbe Macen burch Bergil und Barins empfohlen, biefe lauterften Seelen, beren Freundichaft ibm über alles ging. Die erfte Borftellung war furg; ber bamals etwa einnubzwanzigjährige Dichter mar fo befangen, bag er fich nur ftodend über feine Berba tniffe außern tonnte, Macen fprach überhaupt wenig. glaubte Bora; fich vergeffen, als er nach brei Bierteljahren bie Aufforderung erhielt, in ein vertrauliches Berhaltniß ju Dacen gu treten, bas von ba ab bis an ben fast gleichzeitigen Tob beiber über 30 3abre ungeftort bauerte.4 Dacen gab bem Dichter foviel und mehr als er bedurfte, eine forgenfreie Lage und ein Flecken in reigender Ginfamteit mit Barten, Quelle und Bald, fein "fußes Berfted" im Sabinergebirge: und mas er gab, gab er in ber garteften

<sup>1)</sup> Tac. A. III 30. XIV 52. 54. 2) Horat. S. I 9, 23 sq. 4) ld. S. I 6, 50 sqq.; rqf, I 5, 40 sqq. 5) ld. Epod. 1, 31 sq.

Beife. Und wenn in fpatern Jahren ber immer frantelnbe (namentlich an Schlaflofigfeit leibende), oft von trüben Stimmungen beimgefuchte Mann an Borag, beffen Gefellichaft er jo wenig als möglich entbebren wollte, ju große Uniprüche machte, tonnte biefer fie bei aller Feinbeit und Berglichfeit boch febr unumwunden ablebnen, ohne bag Mäcen gurnte:1 noch in seinem Testament richtete er an August Die Bitte: "Des Boratius Flaccus fei, wie meiner felbit, eingebent!"2 Difenbar ftand ibm Borg unter ben Dichtern iener Zeit am nächsten, boch alle, bie er an fich jog, feffelte er nicht blog burch Beift, Feinheit ber Bilbung und lebendige, anregende Theilnahme an ihren Arbeiten, jondern wol nicht am wenigsten burch bie Meisterschaft in ber Runft, bie auch in neuern Beiten die Großen Italiens vor benen andrer gander befeffen haben, mit geiftig bedeutenden Menschen auf gleichem Fuße zu verfehren. Co mar er wie fein anderer geeignet ber Mittelpunit eines aus bem bochften geiftigen Abel feiner Beit gebildeten Rreifes zu fein. Bie manche Balafte fich fpater auch ben Dichtern öffneten, eine fo glangende Berfammlung fab teiner mehr, aber feiner bot auch wieder benfelben gaftlichen Empfang wie bas Saus Macens, bas in imponirender Maffe mitten in weiten Bart- und Gartenanlagen auf ber Bobe bes Esquilin empor ragte, und aus feinen obern Stodwerfen einen weiten, reichen Blid auf bas Betummel ber Stadt, auf Die Campagna und bas Gebirge, auf Tibur, Acfula und Tusculum gewährte.3 Dert erbob fich fpater ber Grabbugel Macens und baneben ber bes Bora; Nach Macens Tode ging Garten und Balaft in faiferlichen Befit über, Rero fab aus feinen Tenftern ben Brand von Rom im Jabre 64.

Clienten= ter ju ibren Clonnern.

Wenn die Stellung ber Dichter zu ihren vornehmen Beschütern ftellung ber ipater in ber Regel eine Clientenstellung mar, fo lag bies zwar jum Theil baran, bağ je mehr ber Glang biejes unvergleichlichen Blutbenalters ber römischen Boefie erblaßte, auch die eble Bardigung bichteris icher Große fich in ben hoben Rreifen verlor, Die gur Signatur ber Mugusteischen Beriode gebort. Aber einen großen Theil ber Schuld trugen ohne Zweisel Die Dichter felbit, benen bei aller Gelbitüberichatung boch bas ficher machende Befühl bes eignen Werths, jo wie bas Gelbitgefühl ber Manner feblte, bie noch bie Republit

<sup>1)</sup> Id. Epp. 1 7. 2) Sucton, v. Hor. 3) Beder Sbb. 1 510 f.

gesehn batten", jenes Gelbstgefühl, bas ber arme Gobn bes Freigelaffenen von Benufia feinem mächtigen von Etrurifchen Fürftengeidlechtern frammenden Wohltbater gegenüber zu behaupten mußte. Dag bies freilich auch ichen bamals mittelmäßigen und von Armuth gebrudten Boeten fehlte, beweift, wenn es bes Beweifes bedurfte, Das Lobge bas Lobgebicht eines Ungenannten auf Deffalla, ein aus Phrafen gestoppeltes burftiges mit mothologischer und fonftiger Schulergelebrjamteit überlabenes, ftellenweise bis zur Albernheit geschmachlofes Machwert, bas bennoch ber Aufbewahrung in ber unter Tibulls Namen vereinigten Sammlung werth gehalten worden ift. Der Dicter bittet mit seinem guten Billen vorlieb zu nehmen, er fei fich feiner ichmachen Rrafte, ber Mangelhaftigkeit feines Bebifts wohl bewußt. Er war, wie er fagt, einft mobibabend gewesen, bann verarmt. und ftellt fich nun feinem Gonner gang gur Berfügung; wenn Meffalla fich auch nur ein wenig um ihn fummern wolle, werbe bies für ibn eben fo viel Werth haben, als bas Gold Lubiens und ber Rubm Somers. Wenn bem Gepriefenen feine Berfe auch nur zweilen auf Die Lippen tommen, fo folle ibn bas Schicffal nie abhalten, beffen lob ju fingen, aber er fei bereit noch mehr zu thun, fur Deffalla wolle er felbft burch bie reifenten Bluthen bes Meeres fcbreiten, fich allein bichten Reitergeschmabern entgegenstellen und feinen Leib ben Flammen bes Metna anvertrauen.1

Unter ben großen Saufern Roms war um bie Mitte bes erften Das Lobge-Sahrhunderts bas vornehmite und glangenbite bas jenes Bijo, ber fich an bie Spite einer Berichwörung gegen Rero ftellte, bie ibn auf ben Thron bringen sollte, ibm aber in ber That ben Tob brachte (65 n. Chr.); feine fürstliche Freigebigfeit scheint er gang besonders auch ben Dichtern zugewendet zu haben.2 Denn er felbft mar ber Boefie nicht fremt, Die Berfe floffen ibm, wie in einem Lobgebichte auf ihn gerühmt wird, leicht, auch bie Cither fpielte er meifterhaft,3 fein ganges Saus "ertonte von ben mannigfachen Leiftungen ber Bewohner", alles trieb bort Runft und Biffenschaft. Das recht leibliche Bedicht, mit bem ein noch febr junger Boet fich bei Bifo

<sup>1)</sup> Tibull. IV 1-8; 16 sq. 177 sqq. 2) Bgl. Th. 13 207. 3) Dben 3. 266, 1. Friedlaenber, Darftellungen III.

einführen wollte, gibt eine nicht unintereffante Brobe biefer Clienten-Erst wird ber Ruhm bes Beschlechts gepriesen, bann bie Trefflichfeit bes jegigen Berrn, por allem feine Berebfamteit, bie ibm bereits zu Theil geworbene Ebre bes Confulats ermähnt; feine eble Ericbeinung, fein lantrer Ginn, feine Freigebigfeit und Leutieligfeit gerühmt, ferner feine feine Bilbung, fein Talent für Boefie und Mufit, feine Runft im Gechten, Ball- und Brettiviel : eine Schilberung, Die im wesentlichen mit ber von Tacitus gegebenen burchaus übereinstimmt. Um Schluß erflart ber Dichter um nichts zu bitten, als baß Bifo ibn ber Aufnahme in fein Sans würdigen moge; benn ibn erfülle nicht Gier nach Gold, fonbern nur Rubmliebe. Er werte gludlich fein, wenn er fein Leben mit Bifo verbringen und feine Bedichte mit beifen Tugenben wetteifern laffen burfe: wolle Bife ibm bie Babn bes Rubms eröffnen, ibn aus bem Duntel bervergiebn, fo werbe er boch emporsteigen. Gelbit Bergil murbe vielleicht obne einen Beiduter wie Macenas unbefannt geblieben fein : und Macenas begnügte fich nicht, bem einen fein Saus zu öffnen, er begründete auch ben Rubm bes Barins und Borag, unter feinem Schut batten Die Dichter niemals ein barbenbes Alter zu fürchten. Wolle Bije Die Buniche bes Dichters erboren, fo merbe biefer ibn in moblgerundeten Berfen als feinen Mäcen befingen; er vermöge mel einen Ramen ber Ewigfeit zu überliefern, wenn es erlaubt fei etwas ber Art zu versprechen. Er fühle ben Muth und bie Rraft Größeres ju leiften, nur moge Bijo bem Schwimmenben bie Band reichen, ibn aus ber Berborgenheit emporgiebn, in ber feine niebere Geburt und Dürftigfeit ibn balte. Sein Beift fei ftarter als man es bei feinen Jahren erachten fonne, ba ibm eben ber erfte Flaum bie Wangen bebede und er noch nicht ben zwanzigften Sommer erlebt babe.

Nach Nero änderte sich mit der Stellung der Aristofratie anch bie ber von ihr abhängigen Dichter und zwar zu deren Nachtheil. Manche von den großen Familien hatten sich durch Brunt und Berschwendung zu Grunde gerichtet, andere waren dem Argwohn, Haß oder der Habgier des faiserlichen Despotismus zum Opfer gefallen. Wit Bespasian famen in Rom neue Männer aus den Städten Italiens und den Provinzen herauf, die ihre aus den frühern engern Ber-

bältniffen mitgebrachten Lebensgewohnbeiten beibebielten. und Besvafian ging mit bem Beifviel ber bausbälterifden Gparfamfeit veran; unter Domitian munten fich überdies bie Groken buten, burch Glaug und Freigebigfeit und ausgebreitete Clientelen Berbacht zu erregen. hatten bie bamaligen Dichter allerdings Grund, Die gute Zeit nicht nur bes Macenas, fondern auch ber Seueca und Bijo gurud gu wünschen. Als Martial etwa im Alter von 23 Jahren um 63 nach Rom fam, ftand ibm bie von Abnenbilbern erfüllte Balle ber Bisonen und bie brei Baufer feiner Landsleute, ber brei Geneca (bes Philosophen, bes Junius Gallio, bes Annans Mela, Bater bes Lucan) offen.' Alle biefe fielen in ben Jahren 65 und 66, und von ber großen Familie ber Seneca war gegen Ende bes Jahrhunderts die einzige Ueberlebende die Gemahlin Lucans Polla Argentaria, die Martial noch im Jahre 96 burch die Anrede "Königin" als Patronin bezeichnet.2 Unter Domitian gab es folche Gouner ber Litteratur, wie die Bijo und Geneca, wie Bibins Crispus und Memmins Regulus' (Conful 63) nicht mehr: wenigstens jeben wir bie beiben bervorragenbften Dichter Martial und Statius fich um bie Gunft einer großen Angahl von Berjonen bemüben; ohne boch erlangen ju fonnen, mas früber ein einziger gewährt batte.

Bum Bofe hatte Martial minbestens schon unter Titus in Be-Bemühungen giebung gestanden, von ihm hatte er die Brivilegien ber Bater von drei Kindern erhalten, Die Domitian bestätigte; auch war er (vielleicht icon von Titus) burch Berleihung bes Titulartribunats in ben Ritterftand erhoben worben." Gein Fürwort reichte bin um mehreren Betenten bas Bürgerrecht zu verschaffen," er wurde gelegentlich mit

Martiale um (Monner: fcaften.

Natorumque dedit jura paterna trium,



<sup>2)</sup> Id. X 64. VII 21-23. 3) Id. XII 36, 8 sq. 1) Martial, IV 40.

<sup>4)</sup> Id. I 101 (von einem im Alter von 19 Jahren versterbenen Stlaven): Illa manus quondam studiorum fida meorum

Et felix domino notaque Caesaribus

b. b. boch mol: Titus und Domitan. Diefe find bann auch ju verfte n III 95, 5: Praemia laudato tribuit mihi Caesar uterque,

Chenfo IX 97, 5: tribuit quod Caesar uterque Jus mihi natorum. Die Beftätigung erbittet er bon Domitian II 91, 5: Permitte videri, Natorum genitor credar ut esse trium. 5) 26, I3 238, 4. 6) Martial III 95, 11.

einer Einladung zu einer großen faiserlichen Tafel beehrt;' aber ein Befuch um einige taufend Geftergen lebnte ber Raifer, wenn aud nicht ungnäbig, ab.2 Ueberhaupt scheint er von ihm nie eine wirfliche Befferung feiner Umftande erlangt zu baben, um die er "weber blobe noch befangen" in immer neuen Wendungen bettelte, benn wir finden nie, baf er fich für empfangene Geschente bedanft; nicht einmal bie Bergunftigung, Die Leitung eines Robrs bes Marcifchen Hauabucts auf fein Landaut und in fein Saus in ber Stadt icheint er erbalten zu haben.3 Dies ift um fo auffallender, ba Domitian feine Bedichte gerne las (ba er fich fonft nicht hatte wiederholt auf feinen Beifall berufen dürfen).4 Auch war Martial unermüdlich bestrebt, Die Gunft der am Sofe einflufreichen Freigelaffenen und anderer Sofleute jum Theil burch bie niedrigften Schmeicheleien ju gewinnen, er preift fie im Allgemeinen und schmeichelt außerdem in mehreren Gedichten iebem besonders: wie den Rammerer Parthenius, den Borfieber bes Umts ber Bittschriften Entellus, ben Tafelauffeber Gupbemus, ben Mundschent Carinus, ben (von Juvenal "Sofnarr" genannten) in ben Ritterstand erhobenen Negupter Erispinus, ben alten, bereits in Rubeitand verietten Etruscus, einen Sextus, ber faiferlicher Studienrath gewesen zu fein scheint.5

Doch Martial hatte mährend eines zwanzigjährigen Aufenthalies in Rom sich auch in der Aristotratie zahlreiche Beziehungen verschaft und such fichte sie zu erhalten und zu vermehren, indem er möglicht vielen hochzestellten Männern durch ehrenvolle Erwähnung in seinen Gedichten, wie er selbst sagt, dauernden Ruhm verlieh, wenn ihm auch diese Huldigungen nichts einbrachten. Bol in Folge seines alten Berhältnisses zu den Seneca war er befreundet mit D. Ovidius, der Cäsonius Maximus, einen Freund des Philosophen Seneca, nach Sieilien in die Berbannung begleitet hatte. Zu der großen Zahl von Männern des senatorischen Standes, denen Martial in seinen

<sup>1)</sup> Martial, IX 93. 2) Id. VI 10. 3) Imhof, Domitian 138. Martial, XI 18. 4) Id. IV 27. V 6. VI 64, 14. VII 12. 5) Bgl. die fämmtlichen Namen im Regifter zu Th. 13. 6) Martial, V 15. 7) Id. VII 44 sq. (Seneca epp. 87, 2). IX 52 sq. X 44 (auf eine Reife des schon alten Ovid nach Britannich) Er war Martials Gutsnachbar bei Nomentum: VII 93; vgl. I 105. IX 98. XIII 119.

fin bie letten 12 Jahre feines römischen Aufenthalts (86-98) und bie bann noch in Spanien bis 101 ober 102 verlebte Zeit fallenben) Epigrammen bulbigt ober schmeichelt, bei benen er bettelt ober sich bedanft, geboren ber Dichter Gilius 3talicus (Conful 68) und beffen Sebne, ber fpatere Raifer Rerva,2 ber als Untlager in Majeftat8processen berüchtigte, reiche Rebner Regulus,3 bie ungeheuer reichen Brüder Domitius Tullus und Domitius Lucanus.4 ber Dichter Stertinius Avitus (Conful 92), ber im Jabre 94 bas Bild Martials in feiner Bibliothet auffrellen ließ,5 ber jungere Plinius (Conful 100),6 ber Dichter Arruntius Stella (Conful 101),7 &. Appius Rorbanus Marimus, ber Beffeger bes 2. Antonius Saturninus (Conful jum meiten Mal 103),\* Licinius Sura (Conjul 102), ber machtigfte Freund Trajans," und mehrere andere.10 Ratürlich fuchte und fand Martial auch im Ritterfrande Gonner, Diesem mogen ber elegante Atebius Melier, ber in feinem iconen Saufe und Garten auf bem Calius ie vortreffliche Dablzeiten gab," und andere mobilhabende Freunde bes Dichters 12 angehört haben. Aber zu feinen am häufigften bejungenen Freunden gebort auch ein Centurio, Aulus Bubens, ber nicht einmal bas Biel feines Strebens, bie Primipilarenfielle, welche bie Rittermurbe verlieb, erlangt zu haben icheint; auch mit andern Centurionen frand Martial in Beziehungen, auf Die er

<sup>1)</sup> Id. IV 14 (vielleicht baß Einführungsgebicht) VI 64, 10 VII 63 VIII 66 IX 86 XI 48 sq. 2) Chen 3, 312, 2 u. V 28, 4.

IX 86 XI 48 sq. 2) Dett 3. 312, 2 tt. V 28, 4. 3) I 12. 82. 111. II 74. 93. IV 16. V 10. 63. VI 38. VII 16. 21: kgf. V 28, 6.

<sup>4)</sup> I 36 III 20. IX 51 (Lucanus; Plin. epp. VIII 18. Tullus). Bgl. V 28, 3 und ben Anhang über bie Gönner und Freunde bes Martial und Statius.

<sup>5)</sup> IX Praef. X 96. Henzen-Or. 6446.

<sup>6)</sup> X 19. Mommfen, jur Lebensgeich. t. j. Pl. Hermes III 108. Der Cacisius Secundus VII 84 ift ein andrer: Mommfen 3. 79, 1. Dagegen ber doctus Secundus V 80, 7 ift vielleicht Plinins und ber Severns, ber ihm Martials lechftes Buch überreichen foll, vielleicht ber Sohn bes Silins.

<sup>7)</sup> Bgl. Mommsen E. 125 u. ben Anhang: Chronologie ber Gebichte Martiase, M. I 7, 44, IV 6, VII 11 59, VI 21, 47, VII 14, 36, VIII 78, IX 42, 55, 59, X 48, 5, XI 52, XII 3, 11.

<sup>8)</sup> IX 84, Orelli 772, Et. R. E. V 698, 6. 9) VI 64, 13. VII 47.

<sup>10)</sup> Bg(. ben Anhang. 11) II 69 IV 54, S VI 25 sq. VIII 38. Stat. Silv. III 3. 1. 12) Bg(. ben Anhang.

342 III. Die fcone Litteratur. (Boefie und Runft ber Brofa).

Werth legte, wie die ehrenvollen Erwähnungen in seinen Gedichten zeigen.

Genner bes

Bum Theil in benfelben Kreifen wie Martial bewegte fic Statins und bewarb fich jum Theil um tie Bunft berfelben Gonner, por allem natürlich bes Raifers; er veröffentlichte nichts "obne beffen Gottbeit angurufen."2 Auch ibm scheinen jedoch immer von neuem wiederholte demüthige Sulvigungen und ins Yacherliche übertriebene Schmeideleien von Seiten Domitians außer gnäbigem Beifall nichts eingetragen zu baben als eine Ginladung gur Tafel' und eine Berforgung feines Saufes (wol bei Alba) ' mit Baffer aus einer öffentlichen Leitung. Wie Martial ichmeichelte Statius auch ben faiferlichen Freigelaffenen, er bejang außer ben beiben Etruscus und bem jungen Gunuchen Carinus namentlich ben faiferlichen Secretar Abascantus." Bon ben Gönnern Martials geborten auch zu benen bes Statius Arruntius Stella, Bolla Argentaria Lucans Gemablin, und Atebins Melior. Bei ben von ibm wie es ideint baufig veranfialteten Borlefungen fanden fich Genatoren gablreich ein.6 Debrere feiner fenatoriichen Benner und Freunde bat Statius besungen, wie ben beiahrten Confularen und Stadtpräfecten Rutilius Gallicus, Den jungen Bettine Erispinne und Mäcine Celer; aber auch mit Männern vom Ritterstande, wie Septimins Severus, bem Urgrofvater bes gleichnamigen Raisers, und auch mit reichen Litteraturfreunden, die er in feiner Bateritatt Reavel gefannt batte, blieb er in freundlichem Berfebr.7

Mrmuth beiber Dichter.

Aber trot so vieler eifrig gesuchten und sorgsam bewahrten Beziehungen zu den Großen und Reichen und trot des auch in diesen Kreisen allgemeinen Beisalls blieben beide Dichter arm. Bon Statius wissen wir es durch die oben angeführte Aenßerung Juvenals; er selbst war nicht so würdeles, um wie Martial fortwährend in seinen Gedichten zu klagen und zu betteln. Er besaß zwar ein Gütchen bei

<sup>1)</sup> Bal. Ib. 13 239, 3 u. 4 u. ben Anbang.

<sup>2)</sup> Stat. S. III pracf.

<sup>3)</sup> Bal. 13 155 f.

<sup>4)</sup> St. S. III 2, 61 sqq. 5) Zb. 13 95 f.

<sup>6)</sup> St. S. V 2, 160.

<sup>7)</sup> Bgl. ben Anhang.

Alba, vermuthlich das Geichent eines Patrons, aber es war dürftig und ohne Biebstand,' und bag er auf ber Bobe feines bichterischen Rubms wieder in die Beimath gurudfebren und in ber Baterfradt sein Alter verbringen wollte,2 bazu bewog ihn schwerlich allein ber Mikerfolg bei bem Capitolinischen Maon. Auch Martial befaß ein fleines Weingut bei Nomentum, vielleicht ein Beschent ber Geneca,3 aber es war troden, bolgarm und außer einem geringen Bein scheint nur ichlechtes Obit ("bleierne Alepfel") bort gewachsen zu fein; freilich war Martial auch nichts weniger als ein Landwirth. nicht fein Freund Stella Ziegel schickte um bas Dach feines Bauschens ju beden, jo regnete es ein,3 und ber Hauptvortheil, ben er von biefem Befit hatte, war, bag er zuweilen bort von ben Blagen feiner Clientenftellung fich erholen und ausschlafen fonnte.6 In ber letten Zeit feines römischen Aufenthalts batte er auch ein Maultbiergesvann jum Geschent erhalten und befag ein fleines Baus in ber Stabt," wo er früher brei Treppen boch zur Miethe gewohnt hatte," aber eine unabbangige und forgenfreie Eriften; gewann er nicht, bis er nich im Alter von 57 Jahren entichlog Rom, beffen Atmosphäre für ibn bie Lebensluft mar, zu verlaffen und feine Tage in feiner Beimath Spanien zu beschließen, wo ihm bie Wohlfeilheit bes Lebens und die Freigebigfeit beimischer Bonner ben Bollgenuß ber lang ersehnten Faulheit und Bequemlichfeit möglich machte.10

Benn nun icon bei bem Abhängigfeitsverhaltniß ber Dichter von einem Patron nur bie edelste Auffassung von beiden Seiten bie Gefahr ber Erniedrigung für die erstern gang ausschließen tonnte,

Niedrige Gesinnung Bartials.



<sup>1)</sup> St. S. IV 5. 2) III 5, 12. 3) Martial befaß fein Nomentanum schon im 3, \$6: I 105. Seneca hatte ein großes Weingut bei Nomentum gehabt (Th. 13 268, 7), und da auch O. Oridins, der mit Senecas intimsten Freunde Cksenins Maximus befreundet war (oben S. 340, 7) ein Weingut bei Nomentum hatte (M. I 105 VII 73 X 44), so liegt die Bermuthung nahe, daß Seneca oder bessen Theise des Hamptguts an beide geschenkt hatten.

<sup>4)</sup> Martial. XII 57, X 58, 9, XIII 15, X 48, 9, X 94, 4, VII 91, XIII 42.

<sup>5)</sup> ld. VI 43, 4. VII 36. 6) ld. II 38. VI 43. XII 57.

<sup>7)</sup> VIII 61. IX 97. Es war in ber Rabe bes Quirinnstempels X 58, 10. 8) I 117, 7. 9) X 24. 10) XII 18. Ein von Marcella (XII 21) gescheitze Bestitztenn XII 31.

III. Die fcone Litteratur. (Boefie und Runft ber Profa).

jo wuchs bieje Gefahr natürlich mit ter Unficherbeit und Gebrudtheit ibrer Lage, und bas Beifpiel Martials zeigt, bag bei fchwachen und gemeinen Naturen bie Clientenstellung fast mit Rothwendigfeit jum Migbrauch ber poetischen Begabung und zu perfönlicher Berabwürdigung führte. Martial erinnert nicht blog wiederholt feine Lefer im allgemeinen und feine Gonner insbesonbere, bag ein Dichter ber allen Dingen Gelb brauche, er bettelt nicht blog fortwährent, felbft um eine Toga, einen Mantel und tgl.,2 er hat es auch mit chnijder Offenheit ausgesprochen, bag feine Boefie jedem zur Berfügung fiand, ber fie bezahlen wollte: "Giner, ben ich in meinem Gebichte gelobt habe, thut jo, als ob er mir nichts schuldig fei: er bat mich hintergangen."3 Bermutblich bachten eben nicht alle jo wie ber jungere Blinius, ber für ein lobendes Gebicht Martials glaubte, fich burd Uebersendung eines Reifegeldes erfenntlich erweisen zu muffen: benn welche Babe fonne großer fein als bie von bem Dichter empfangene bes Rubms "bes Breifes, ber Uniterblichfeit?" Doch ein großer Theil ber von Martial Gepriefenen bat ficherlich für Die erwiefene Chre bezahlt, wenn auch nicht immer joviel als er erwartete. Gang baupt jächlich verwerthete er fein Talent aber, wozu es fich am beften ter gejeulgen eignete, zu geistreicher und witiger Unterhaltung geselliger greife, und bier mürdigte er es zum Theil faum weniger berab als burd seine triechentsten Schmeicheleien. Es war ibm freilich nicht übel zu nehmen, daß er auf Bestellung oder auf gegebene Themata Gebichte lieferte fo viel man wollte; bwie benn namentlich feine Renien allem Unichein nach ursprünglich gemacht fint, um als Stifetten für Saturnaliengeschenfe in reichen Baufern gu bienen. Aber ba ben luftigen Gaften bei ben Trintgelagen ber Caturnaliene und ben meisten Lefern überhaupt nichts jo febr mundete als Obsconitaten,

Die Poefie Unterhal= tung.

<sup>1)</sup> I 107 V 16 VIII 56, 73 XI 13, 108, 2) VI 82 VII 36, pgf, VIII 25 IX 49 X 73 VII 16: Aera domi non sunt: superest hoc. Regule, solum,

Ut tua vendamus munera: num quid emis?

<sup>3)</sup> V 36. 4) Plin, epp. III 21. 5) XI 42. Seria cum possim, quod delectantia malo Scribere, tu causa es, lector amice, mihi etc.

At nunc conviva est comissatorque libellus etc. .

jo richtete sich Martial auch in biefer Beziehung nach bem Geschmad jeines Bublifums. Die Anftandsbegriffe jener Beit gestatteten allerbings bem Dichter jebe Obscönität in eleganter Form: es ift eben die ungewöhnlich große Maffe von schmutzigen Gedichten, welche zeigt, wie sehr Martial bereit war sich auch ben gemeinsten Reigungen ber Maffe bienftbar zu machen, und feine Beidenigungen laffen erfennen. daß auch er fich bewußt war bie Grenze bes Erlaubten überschritten ju baben.

Martial erinnert mit feiner luftigen Saturnalienpoefie trot Burbigere ieines glänzenden Talents etwas an jene Baganten der alten Zeit, Saltung bei bie sich bei Gasimählern einzustellen pflegten und gern gesehn aber gemeilsvoegering geachtet waren. Statius bewahrte vor abnlicher Erniedrigung tie Ratur feiner auf bas Bathetische und Feierliche gerichteten Begabung; aber er hatte auch mehr Befühl ber eigenen Bürbe und einen böbern Begriff von ber Boefie. Die Sammlung feiner fleineren Gedichte macht und mit ber boberen Gelegenheitspoeffe jener Beit und ibren gewöhnlichen Gegenständen und Beranlaffungen befannt. Bon ben brei Sauptgattungen ber Gebichte bei Sochzeiten, Geburten und Tobesfällen mar es bie lette, in ber Statius feine besondere Starte batte, bie vier "Troftgebichte" feiner Sammlung find ans ber großen Angabl ber überhaupt von ibm verfaßten gewählt. Er nennt fich "ben milben Tröfter ber Trauernben, ber fo oft ben Schmerz ber offnen Bunten von Batern und Müttern gelindert, liebenden Göbnen am Grabe ber Bater Troft gespendet, ber fo viele Thranen getrochnet babe, beifen Stimme um trauervolle Grabbugel von ben abicheiben= den Beiftern vernommen worden fei:"' offenbar hatte er alfo folche Bedichte in Menge geliefert. Uebrigens bestellten reiche Leute auch für die Leichenfeiern von Lieblingsiflaven und freigelassenen, selbst von Lieblingsthieren Rlage- und Troftgebichte; Statius bat eins auf ten Tob eines grunen sprechenben Bapageien bes Atedius Melior und eines in ber Arena von einem andern wilden Thier zerriffenen

<sup>1)</sup> Stat. S. II 1, 30 sqq. V 5, 38. Sochzeitegebicht (für Stella) 1 2 = Mart. VI 21. Auf Geburten von Göbnen: IV 7 u. 8 (für Maximus Junius u. Julius Menecrates). Consolationes: II 1 (Glaucias Atedii Melioris - Mart. VI 28 sq.) III 3 (Lacrimae Claudii Etrusci - Mart. VII 40) II 6 (Cons. ad Flavium Ursum de amissione pueri delicati) V 1 (Abascanti in Priscillam pietas).

gabmen Lewen bes Raifers in feine Sammlung aufgenommen.

lleberhaupt wurde offenbar in vornehmen Saufern in ber Regel jedes frobe ober traurige Ereignif von ben Sauspoeten und bichterischen Clienten befungen. Die Bebichte bes Statius auf bie Benefung bes Rutilins Gallicus von ichwerer Krantbeit, auf bas fiebzebnte Conjulat Domitians, auf Die Abreife bes Macius Celer in feine Garnifen in Sprien 2 geben nur einige Beispiele ber ungabligen Beranlaffungen ju Gelegenheitsgedichten. Gang befonders aber murben Boeten gur Berberrlichung von Festen,3 von großen Banten, Runftunternehmungen in Unspruch genommen. Statins erhielt am Tage nach ber Aufftellung ber toloffalen Reiterstatue Domitians auf bem Forum ben Befehl, bem Raifer fein Bedicht barauf zu überreichen.3 In folden aud ein Gur- für weitere Kreife bestimmten Unpreisungen vertrat Die Gelegenbeitsrogat ber Journalifit, poefie die Stelle der fehlenden Journalifit; und reiche Leute bedienten fich ibrer gern, um rubmente Beichreibungen ibrer iconen Billen und Garten, ihrer Bader, ihrer Prachtbanten, Runftfammlungen und Rostbarfeiten in Die Deffentlichkeit gelangen zu laffen," und es fehlte mahrscheinlich nie an Dichtern, Die gern bereit waren ihren Bünschen zuvor zu tommen. "Du lobft, Sabellus, jagt Martial, bas Bab bes Ponticus, ber jo gute Mablzeiten gibt, in einem Gebicht von breibundert Berfen: bu willft nicht baben, fonbern fpeifen." Aber auch ohne besondere Beranlaffung von einem berühmten Dichter angejungen zu werden war natürlich ben meisten febr erwünscht. und ift vermutblich auch auf dirette Unfforderung geschebn."

Maffen= gebichte.

Be größer und vornehmer ein Saus war, beito gablreicher werben battigfeit ber in ber Regel auch die Dichter gewesen sein, die fich beeiferten, gur Erböbung seines Glanges bei großen Momenten ihren Beitrag ju liefern. Bei einem Bermählungsfeste im Baufe bes Raifers Gallienus

<sup>1)</sup> Stat. S. II 4 n. 5. 2) Id. I 4. IV 11. III 2. 3) Id. 1 6 (Kalendae Decembres). 4) IV 3 (Via Domitiana). 5) I i it. I praef.

<sup>6)</sup> I 3 (Villa Tiburtina Manilii Vopisci) 15 (Balneum Claudii Etrusci - Martial, VI 42) II 2 (Villa Surrentina Pollii Felicis) II 3 (Arbor Atedii Melioris) III 1 (Hercules Surrentinus Pollii Felicis) IV 6 (Hercules Epitrapezios Nonii Vindicis = Martial, IX 43 sq ). 7) Mart. IX 19.

<sup>8)</sup> Stat. S. IV 4 (Epistula ad Victor, Marcellum) IV 5 (Carmen lyr. ad Septiminm Severum) V 2 (Protrepticon ad Crispinnan).

trugen alle griechischen und lateinischen Dichter viele Tage bindurch Bechzeitsgerichte vor: aber "unter hundert Dichtern" gewann ber Raifer mit wenigen Berfen ben Breis. Wenn auch die Betheiligung Der Dichter an ber Berberrlichung von Festen im Raiserbaufe natürlich am größten mar, jo icheint fie boch überhaupt in ben vornehmen Säufern Roms groß gewesen zu sein, und man erfreute fich wol nach remijdem Geschmad auch bierbei an ber Maffe ber bargebrachten Munifleiftungen. Bei bem Bochzeitofeft bes Stella und ber Biolantilla forbert Statius bie gange "Schaar" ber Boeten auf, in veridiebenen Beifen bes Wefanges zu wetteifern, wie ein jeder ber Lyra mächtig fei, vor allem aber bie Elegiendichter, bie Ganger ber Liebe.2 Bon ber gewiß nicht fleinen Babl von Gerichten, mit benen bie damaligen Boeten Roms biefer Aufgabe entsprechend bie Bochzeit ibres vernehmen Collegen in allen Tonen befangen, ift und (außer bem bes Statius) nur bas bes Martial erbalten. Wie bier baben aber auch jonit bei ben verschiedenften Beranlaffungen beide Dichter für biefelben gemeinsamen Gonner und Freunde Gebichte über Diefelben Themata geliefert. Beide haben ben Tod Des Lieblingsfreigelaffenen bes Atedius Melior und bes alten faiferlichen Freigelaffenen Claudius Etruscus beweint, beide bas von letterem erbaute foitbare Bad und bie fleine Lufippifche Brongeftatue bes Monius Binder gerühmt, beibe ber Wittme Lucans Gebichte gur Feier feines Geburtstages überreicht; und als ber Gunuch und Mundichent Domitians Flavius Carinus fein abgeschnittenes Saar in einem mit Ebelfteinen befetten Bebaltnif nebit feinem Spiegel an ben Tempel bes Mesculap gu Bergamus fanote, verfaßte Statius auf feinen Bunich auf bies Ereignig ein langeres, Martial bagegen fünf fleine Wenn wir nun die beiden einzigen Dichter jener Beit, Gebichte.3

<sup>1)</sup> II. A. v. Gallieni c. 11. 2) Stat. S. 1 2, 248 sqq. Bei Lucian. Lapithae 21 schift ein Stoiler, ber am Erscheinen beim Hochzeitsmaßt verhindert ist, eine Echrist mit der Bitte sie vorzusesen. Φιλ. Ππον, ο Λυχίνε, τις νύμφης έγχώμιον η έπιθαλάμιον, οἰα πολλά ποιούσιν; Αυχ. άμελεί χαι ημείς τοιουτον φίβημεν. Nachher siest ein anwesender Grammatiser ein lächersiches elegithes Hochzeitsgedicht vor.

Genethliacon Lucani Stat, S. II 7 = Mart. VII 21-23.

Capilli Flavii Earini III 4 IX 11—13. 16. 36.

Die übrigen parallelen Gebichte beiber f. oben G. 345, 1 n. 346, 6.

beren Belegenheitsgedichte wir fennen, fo oft und gefliffentlich biefelben Gegenstände behandeln febn, burfen wir wol annehmen, daß augergewöhnliche Beranlaffungen in ber Regel auch eine Menge von Poeten begeisterten, und bag es bann fleine und große Bebichte in allen Bersmaßen regnete.

Statiue.

Mitterhalt-nis gwischen Baufern aus und ein gingen, und jeder oft genug Zeuge des Beifalls Obwohl nun Statius und Martial jo vielfach in benjelben gewesen sein muß, ben ber andere erntete, so erwähnt boch feiner jemals bes andern, mahrend beibe fonft zahlreichen bichterischen Collegen bas reichfte lob fpenben. Difenbar liebten fie einander nicht, was bei bem tiefen, innerlichen Gegensat ibrer Naturen auch faum fein fonnte: felbst wenn ber alternde fpanische Dichter bei bem neuen Rubm bes jungen Neapolitaners, ber ben feinen zu verbunteln brobte, fich jeder migmuthigen und eifersuchtigen Regung batte erwebren fonnen. Er bat fich aber wiederholt wegwerfend über große mythologische Epopeen geaugert, wenn er auch bie Thebaide bes Statius nie genannt bat. Gie wurden freilich allgemein gepriefen und bewundert, aber feine Erigramme würden gelesen. Dort feien nur ungebeuerliche Ausgeburten ber Phantagie gu finden, er greife ins volle Menichenleben, ibn muffe lefen, wer fich felbft, wer feine Beit verstehn wolle. Wer Epigramme für Tändeleien halte, vertenne ibr Wefen: in Wahrheit tanble ber Dichter, ber Fabeln und Sagen bebandle. Die Figuren ber Epopoen seinen Riesen, aber thonerne; er ichaffe fleine Figuren, aber fie feien lebendig. Bon feinen fleinen Büchern fei Schwulft und Bombaft fern, und feine Dufe ftolgire nicht in einem verrückten aufgebauschten Schleppfleibe. benn immerbin jene ernsten überstrengen Leute, Die Die Mitternacht noch bei ber Lampe findet, die hochtragischen erhabenen Wegenstände ber griechischen Muthologie behandeln; er wolle acht remische Gebichte mit Wit würzen, und fei gufrieden, gleichsam eine bescheidne Sirtenflete zu spielen, wenn ibr Ton bie Trompenftoke so mancher übertreffe.

<sup>1)</sup> Martial, IV 49 (wo aber, wie auch V 53 auch Tragebien gemeint fein tonnen). VIII 3. IX 50. X 4. Bgl. auch XIV 1. Die Epigramme fallen in Die Zeit von 88 bis 97. Die Thebais, an ber Statius 12 Jahre arbeitete, war erft nach bem bacifchen Kriege (alfo wol 93) beenbet, bann folgte bie Achilleis. Clinton F. R. ad a. 95.

Gegenüber biefen Meußerungen aber, bie in benfelben Jahren gethan murben, in benen Statius por großen Rreifen bie letten Befange feiner Thebaide und die erften ber Achilleis unter raufdendem Beifall vorlas, bat ber lettere fich zu keinem miffälligen Urtbeil über Epigramme berbeigelaffen. Bon feinen eigenen "in ber Art von Epigrammen" perfakten fleinen Gebichten fpricht er als von unbebeutenben, gelegentlich bingeworfenen Bagatellen; man batte getabelt, daß er bergleichen berausgegeben; aber er war ber Meinung, baß auch der Scherz seine Berechtigung habe. Am Schluß seiner Thebaide flagt er über bie Nebelwolfen, Die ber Reid auftburmt, um ihren Glang zu verbunfeln.1

In jener Zeit murbe Deib und Gifersucht ber Dichter gegen gleib und Gieinander nicht bloß wie zu allen Zeiten durch ihre leicht gereigte Diebter gegen

Guelfeit, ibre Gelbstüberschätzung und Rubmsucht bervorgerufen : auch ibre Clientenstellung, ibre wetteifernben und fich nothwendig oft treugenden Bemühungen um die Gunft und ben Beifall ber Großen, bon benen ibre Existenz abbing, waren nur zu sehr geeignet, bie häflichen Leibenschaften unedler Naturen aufzuregen, und haben gewiß oft genug zu Bebereien, Berfolgungen und Berläumbungen, ju Intriguen und Kabalen aller Art geführt. Martial hatte von Beinden, Reibern und mifgunftigen Kritifern verschiedener Urt gu leiden. Die Kritit, Die in litterarischen Kreisen Roms genbt murbe, war überhaupt nichts weniger als wohlwollend,2 manche (Reiber, wie Martial fagt) tabelten noch bie Unauftanbigfeit feiner Epigramme;3 größer war vermutblich, wie zu allen Zeiten, Die Babl berer, die lebende Dichter überhaupt nicht anerkannten und nur bie ältern lobten.4 3m Allgemeinen fab Martial ben Tabel ber Dichter als einen Beweis mehr für die Allgemeinheit bes Beifalls an, ben er fant," und wollte mit Recht lieber, bag feine Bebichte ben Baften, als baß fie ben Röchen gefielen." Unter benen, bie "bor Reid berften wollten," bag ibn gang Rom las, bag man fich ibn mit Fingern Beigte, bag er bei vielen ein gern gesebener Baft, bag er zu einiger

<sup>1)</sup> Stat. S. praef. II u. IV. Theb. XII S19. 2) Mart. 1 3. 3) XI 20.

<sup>4)</sup> VIII 69 (an Regulus, ber vermuthlich biefelbe Rlage führte) V 10.

<sup>5)</sup> XI 24. 6) IX S1.

Weblhabenbeit gelangt mar, befant fich auch ein judischer Dichter. ber überall seine Gebichte tabelte, und sie nichts beste weniger plunberte.2 Aber bag biefer und andere Plagiatoren feine Berje für bie ibrigen ausgaben und vorlagen, machte Martial wenig Sorge, be ionders ba ber Abstand bes Seinigen von bem Fremden je groß mar, baß man ben Diebstabl sofort bemerten mußte.3 Biel ichlimmer. und nicht bloß für feinen Dichterruhm, fondern für feine gange Stellung war, worüber er wiederholt flagt, bak aneubme Dider aus ficherer Berborgenbeit unter feinem Ramen giftige Schmäbungen und vöbelhafte Berunglimpfungen gegen eble Männer und Frauen verbreiteten.4 Dieje Perfibie tonnte ibm um jo eber in ber Meinung feiner Genner ichaten, ale er obuebies fortwährent bejergen muftt, baß Personen, an beren Bunft ibm gelegen war, ben Spott feiner Epigramme auf fich bezogen, baber feine wiederholten Bethenerungen. bağ er nie eine bestimmte Perion im Auge babe.5

Mußer folden und abnlichen Ginbliden, Die uns Martials Geridte in bas Treiben ber Kreise gestatten, welche fich in bem "Beriamm lungsort ber Dicter" (schola poetarum) ober in ber Säulenhalle bes Quirinustempels? gusammen fanden, geben fie noch mande andere Belehrungen über die bamaligen litterarischen Jutereffen und Beftrebungen. Durch fie, burch bie gleichzeitigen Gebichte bes Stafins (90-96) und bie fich an beibe unmittelbar aufchließenden Briefe tes j. Plinius (97-108 109) fennen wir namentlich bas Berhälmis ber gebilbeten Besellitaft jur Poefie in ber Zeit Domitians, Nerras und jum Theil ber frühern Trajans genauer als in irgend einer andern Periode. Doch die Ericheinungen, die hierbei wie überhaunt auf litterarifchem Gebiet als charafteriftisch bervertreten, find nicht etwa biefer Periode besouders eigenthümlich, soudern burfen im wesentlichen für die gange Zeit von Angust bis Badrian verans gesett werden. Auch bier bestätigt sich bie Wahrnehmung, dag ber Boefie eine bobere Bichtigfeit, ein größerer Ginfluß auf Die Ge jammtbilbung zugestanden murbe, als gegenwärtig.

<sup>1)</sup> IX 97. VIII 6. VI 61. 2) XI 94. 3) I 29. 38. 52. 53. 66. 72. \$\mathbb{B}\mathrm{g}\mathrm{I} \text{ NII 63.} \text{ 4) VII 12, 72. X 3. 5. 33.} 5) \$\mathrm{B}\mathrm{g}\mathrm{l} \text{ and I pracf.} \text{ 6) III } \\
20. IV 61. 7) XI 1.

Bunachst erhalt man ben Gindruck einer übermäßigen Emsigfeit ucberprobut und Produktivität auf bem gangen Gebiet ber poetischen Litteratur, poetischen beffen fammtliche Felber von Dichtern und Dilettanten wetteifernb angebaut wurden; wie ja auch Juvenal in feinem Bergweiflungsausbruch über bie unaufbörlichen Recitationen Gebichte ber veridiebenften Urt nennt, bie man täglich anhören muffe: ber eine lieft eine Thefeibe, ber andere romifde Luftiviele, ber britte Glegien vor, eine Tragebie Telephus, ein endlofer Oreft nehmen ben gangen Tag in Unfpruch, unaufhörlich ballen bie Gaulen und Platanen eines von ben Borlefern benutten Periftyle wieder von ben Schilderungen ber Centaurenfampfe, bes Tobtengerichts, ber Erbentung bes goldnen Bliefes. Manche versuchten sich in mehreren Gattungen qualeich. Ein Barro 3. B. war nach Martial als Tragifer und Mimenbichter, ale Sprifer und Glegifer gleich ausgezeichnet," nicht minter vielseitig ideint ber Gabitaner Canius Rufus gewesen zu fein.3 Manilius Bopiscus ichrieb Iprifche und epifche Gedichte, Satiren und Epifieln,4 Pollius Kelix Berameter, Epoden ober Diftichen und Jamben. Huger ben gangbarften Gattungen werben auch feltnere und ungewöhnlichere, wie bie griftophanische Komedie, ber Mimiambus erwähnt:6 viele tidteten griechisch.' Dag wir übrigens aus Martial, Statius und Plinius boch nur einen fleinen Theil ber bamaligen Dichter fennen lernen, ift felbstverständlich; nach Quintilians Meußerungen scheint tie Babl ber namhaften Satirifer und lyrijden Dichter nicht flein gewesen zu fein." Bon allen Gattungen aber burfte bie epische

<sup>8)</sup> Quintilian X 1, 94: Sunt et clari hodie, et qui olim nominabuntur. 96: (Caesium Bassum) longe praecedunt ingenia viventium. 98 (Tragerientichter): eorum, quos viderim, longe princeps (Pomponius Bassus) Lprifer außer ben Omannten auch Septimius Severus Stat. S. IV 5, 60 und Passennus Paullus Plin, epp. IX 22, 2. Bon Catirenbichtern wirt nur noch Turnus genannt.



<sup>1)</sup> Juv. I 1 sqq. 2) Martial, V 30. 3) III 20, 5: An aemulatur improbi jocos Phaedri? Lascivus elegis an severus herois? An in cothurnis horridus Sophocleis?

Bgl. über ibn 1 61. III 64. 4) Stat. S. 1 3, 100 sqq. 5) Id. II 2, 114 sq. 7) So Brutianus Mart. IV

<sup>6)</sup> Plin. epp. VI 21 (Vergilius Romanus) 23 (Epigramme). Arrius Antoninus Plin. epp. IV 3 (beegleichen). Vestricius Spurina (Lyrifches) VIII 4 Caninius Rufus (Epos fiber ten bacifchen Rrieg).

Borwiegen bes (mptholo=

Diejenige gewesen sein, ber fich bie meisten zuwandten, besondere bas mythologische Epos: wie auch aus jener Zeit hauptsächlich große gifden Epos. Epopoen fich erhalten haben, Die außer bem Bunischen Kriege bes Silius fammtlich zur lettern Art geboren, Die Argonautica bes Balerius Flaccus, Die Thebaide und Achilleide bes Statius; auch nach Buvenals Meugerungen über bie Recitationen barf man ein Borwiegen bes Epos annehmen. Außer ber Autorität Bergils, beffen maßgebente form man bier am leichteften wiedergeben zu fonnen meinte, leitete auch bie Schule nothwendig bie bichterischen Beftrebungen auf bas Bebiet ber griechischen Sage bin. Auch schien Die Rulle bes in ibr enthaltenen poetischen Stoffes vermutblich bie Behandlung, fur bie man überdies auch (außer Bergil) die gablreichsten, besonders Alexanbrinische Mufter batte, zu erleichtern, und ben Mangel an Erfindung und Beftaltungefraft zu erfeben. Dann bot biefe Battung ben weitesten Spielraum zur Entwicklung aller Borguge, Die auch ein minter begabter Dilettant fich aneignen fonnte, ale Schonbeit ber Sprache und Tabellofigfeit bes Bersbaus, rhetorisches Bathos, ver Schon Borag fpricht von Raturallem lebbafte Schilberung. schilderungen, die als "Burpurlappen" angewendet würden, um mande Bloge in großen Bedichten zu verdeden: "ein Sain und Altar ber Diana, ber ichlängelnde lauf einer Quelle burch lachende Gefilte, ber Rheinstrom, ber Regenbogen;" und Juvenal fagt, niemandem sei sein eigenes Saus jo befannt als ibm bie Soble bes Bulcan und ber Bain bes Mars.2 Der Dichter bes Aetna erflart, er wolle einen ungewohnten Weg betreten, benn bie alten Sagen feien icon ju oft behandelt. Jebermann fenne bas goldene Zeitalter beffer ale feine eigene Beit. Wer habe nicht ben Argonantengug, ben Trojanifden Arieg, Die Schidfale ber Diobe, Des Atribenhauses, Die Abenteuer Des Radmos, die verlaffene Ariadne befungen?3 In abnlicher Beife fündigt Nemefianus zu Ende bes britten Sabrhunderts im Gingange feines Gedichts über die Jagd an, nicht "auf bem befannten Bfade" manbeln gu wollen. Er gablt eine lange Reibe von mythologischen Gegenftanden auf: "bies alles bat icon eine Menge großer Dichter voransgenommen, und bie alten Sagen ber Borgeit find icon

<sup>1)</sup> Horat, A. P. 15. 2) Juv. 1 7 sqq. 3) Lucil. Aetna 8 sqq.

allbefannt.' Hebrigens ift zu glauben, daß nicht bloß Bergils Meneibe, fendern auch feine 3byllen und fein Landbau gablreiche Nachahmungen bervorriefen. Martials Freund, Julius Cerealis batte außer einer "Gigantenschlacht" auch ländliche Gebichte verfaßt, "bie bem ewigen Bergil nabe famen."2

Doch die Mehrzahl der Gebildeten, die die Boefie nicht zu ihrem Boetiiche. Beruf machten, fondern nur, wie Atticus ben Reig nicht entbebren wollten, ben fie bem leben verleiht,3 bie ihre poetischen Beschäftigungen jur Erholung, Berftreuung und Unterhaltung ober zur liebung trieben, hatte natürlich ju langathmigen epischen Dichtungen in ber Rogel feine Zeit. Der jungere Plinins empfiehlt einem Freunde, ber jich zum Redner ausbildete, zuweilen auch etwas Sifterisches ober einen Brief zu fchreiben. "Man barf fich auch manchmal an einem Bedichte erholen, nicht an einem zusammenhängenben, langen, fortlaufenden (benn bies fann nur bei gang freier Zeit ausgeführt werden), fondern an ben geiftreichen Aleinigkeiten, die für Beschäftigung und Arbeit jeder Art eine paffende Abwechselung bieten. Man nennt fie Tandeleien; aber biefe Tandeleien erzielen zuweilen größeren Rubm als ber Ernft. Daber baben bie größten Redner, ja bie größten Manner fich in biefer Beife theils genbt theils ergött, ober vielmehr beibes zugleich. Denn es ift erstaunlich, wie bei biefen Aleinigfeiten ber Beift fich zugleich spannt und boch auch erfrischt, benn bier ift Raum fur ben Ausbruck von Liebe, Bag, Born, Wit, Mitleid, furz allem, was im Leben und auch auf bem Forum und vor Bericht vorkommt. Gie bieten auch benselben Bortheil wie andere Gebichte, daß man fich umsomehr an der Profa erfreut, sobald man von bem 3mange bes Beremages entbunden ift, und fie lieber idreibt, nachbem ber Bergleich gezeigt bat, bag fie leichter ift."4

Auch abgesehn von Diesen poetischen Exercitien bestand Die Dilettantenpoefie, und felbst bie ber eigentlichen Dichter ohne Zweifel gum

<sup>1)</sup> Nemesian, cyneg, 12-47. Die Thaten bes Bercules befang ober wollte befingen Nonius Vindex Stat. S. IV 6, 100 sqq.

<sup>2)</sup> Martial. XI 52, 7.

<sup>3)</sup> Cornel. Nepos Atticus 18, 5: attigit quoque poeticam: credimus ne expers esset ejus snavitatis.

<sup>4)</sup> Plin. epp. VII 9, 8-15. Grieblaenber, Darftellungen III.

großen, wo nicht zum größten Theil in Reproduction ber flaffischen remijden ober griechijden Mufter und war im lettern Fall wol febr oft nur mehr ober minder freie Uebersetung. Und biese Reproduction mar

Die Poefie großentheils Heprobuction.

feineswegs eine unbewußte. Während gegenwärtig auch bie poetischen Dilettanten nach bem Schein ber Originalität um fo mehr ftreben, je weniger fie einer wirtlichen fabig fint, lag bies Streben ben remijden Dichtern ber fpatern Zeit um fo ferner, als es ja bas Ziel ibrer größten Borganger von jeber gemejen war, Die Bluthen ber griechischen Poefie auf ben beimischen Boben zu verpflanzen. Und war in ber gangen antifen Runft auf allen Gebieten Die Chrfurcht vor ber Tradition groß, jo bag die einmal gefundenen und als mustergültig anerfannten Formen gleichsam bie Rraft von binbenben Besetzen hatten, gegen die fein Rünftler fich aufzulehnen wagte, Die jede Billfur ausschlossen; galt Nachahmung, Copie und Reproduction als berechtigt und zuläffig, und Gleiß und Studium bis zu einem gemiffen Grade als ausreichender Erfat für mangelnde Ursprünglichkeit: fo gilt bies alles gang besonders von der römischen Boefie ber gangen nad-Wie Ennius und Bergil Bomer nachgestrebt augusteischen Zeit. Rachahmung hatten, fo bichteten bie fpatern Spifer unter bem Banne bes Zaubers, ben Bergil auf ihre gange Zeit ausübte. Silius Italicus verehrte fein Bilb por benen aller anderen großen Manner, feierte feinen Beburtstag gemiffenhafter als ben eignen, betrat fein Grabmal gu Reapel wie einen Tempel.' Statius, ber am Schluß feiner Thebaite

> für fie die Unsterblichkeit erfleht, fügt bingu fie mege fich begnügen ber gettlichen Meneide von fern zu folgen und ihre Juffpuren mit beiliger Scheu zu verehren.2 Und auch auf antern Bebieten gereichte es ben Dichtern jum bochften Lobe, ein großes Borbild mit Glad nachgeabmt zu baben. Baffennus Baullus, ein Freund bes jungern Plinius, eiferte überhaupt ben Alten nach, fopirte, reproducirte fie, por allen Properz, aus beffen Familie er ftammte und bem er gerade in bem am nächsten fam, werin Propers fich besonders auszeichnete; feine Elegien maren ein "gang im Saufe bes Broperg geschriebenes Buch." Grater wendete er fich zur Lyrif, indem er ben Borag mit

The same of the sa

<sup>1)</sup> Plin. epp. III 7.

<sup>2)</sup> Stat. Theb. XII \$16 sqq.

berselben Treue wiedergab.' Für bie große Babl berer, bie ihre bichterische Luft an Rleinigfeiten, Epigrammen, poetischen Tanbeleien und Catull. aller Urt buften,2 war offenbar Catull bas auch bamals wie ja icon in ber augusteischen Beit am allgemeinsten fopirte Borbild; selbst die Epigramme eines Dichters wie Martial, ber boch zu ben originellsten ber fpatern geborte, find von Reminiscenzen an ibn voll: er sende seine fleinen Gedichte an Silius, fagt er, wie vielleicht auch ber gartliche Catuli gewagt habe, bem großen Bergil Die Klage über ben tobten Sperling zu fenben.3 Dies lettere Bebicht Catulls ift für alle äbnlichen Gegenstände das unvermeidliche Muster gewesen und allem Unichein nach unendlich oft nachgeahmt worden.4 Stella, jo schmeichelt Martial, babe in feiner "Taube" Catull um jo viel übertroffen, wie die Taube größer fei als ber Sperling.5 Der Spanier Unicus, ein Bermantter Martials, ichrieb Liebesgebichte wie bie Catulle an Lesbig ober Dvide an Corinna." Der Freund. bes Plinius, Bompeius Saturninus, ber ale Redner und Beichichts= idreiber ausgezeichnet war, machte nebenbei auch Berje "wie Catullus ober Calvus, voll Anmuth, Gugigfeit, Bitterfeit, Leibenschaft; unter bas Zärtliche und Spielende mijdte er etwas Strenges ein: auch bies wie Catullus ober Calvus."7 Es murbe alfo bochft unbillig fein, ihn weniger zu bewundern, weil er noch lebe. Ginen andern Freund, Sentius Augurinus, borte Plinius mit bem größten Bergnugen, ja mit Bewunderung brei Tage hintereinander feine fleinen Gedichte vorleien; alles war barin fein, vieles erhaben, vieles anmuthig, vieles gart, vieles voll Gugigfeit, vieles voll Galle: in mehreren Jahren, meinte Plinius, fei in biefer Gattung nichts Bollenbeteres

<sup>1)</sup> Plin. epp. IX 22; rgs. VI 15. 2) Plin. epp. IV 14, 9: proinde sive epigrammata sive idyllia sive eclogas sive ut multi poematia — vocare malueris etc. Bon bem allfeitigen Disettanten sagt Martial. II 7, 3: componis belle mimos, epigrammata belle. Epigrammentichter: Cosconius (chine Ehsenität) III 69. Cyrenius VIII 15. Arrius Antoninus Plin. epp. IV 3. 18. V 15 (griech. Epigramme 11. Jamben). Poematia in ber Art Catuls Sentius Augurinus Plin. IV 27. IX 8. Auch bie Gebichte beb Proculus (Plin epp. III 15) und Faustinus (Mart. I 25) gehörten zu ben steinern Gattungen (libelli).

<sup>3)</sup> Martial. IV 14. 4) Mart. I 109. Sermes I 1, 68. 5) Mart. I 7.

<sup>6)</sup> Id. XII 44. 7) Plin. epp. I 16.

geschrieben worden, falls ihn nicht das Lob parteiisch mache, das der Dichter ihm selbst gespendet habe. Denn er hatte gesagt, er singe in kurzen Versen, wie einst Catull und Calvus und die Alten. Aber wozu diese nennen? Plinius, der ja auch Verschen machte, gelte ihm allein soviel als alle Krübern.

Poctifcher Dilettantis= mus bes j. Blinius.

Das Beispiel bes Blinius, ber erft als Consular und im Alter von mehr als vierzig Jahren "bie Pfabe Catulis zu wandeln" begann und die Entstebungsgeschichte biefes "verfräteten Liederfrühlings" mit größter Ausführlichkeit ergablt,2 zeigt aufs beutlichfte, wie bamals jebe lebhafte Theilnahme an ber Litteratur auch bie nüchternften und poesielosesten Naturen zur Poesie mit Nothwendigkeit bingog. Berfen hatte er fich schon früher mehrfach versucht, wie bies in einer Beit, beren Bilbung fo febr mit poetischen Elementen gefättigt mar, bei feinem von jeber auf litterarifche Auszeichnung gerichteten Streben faum anders fein tonnte. Du fagit, ichreibt er an einen Freund, bu babest meine Bendefasvllaben gelesen, und fragft, wie ich bagu gefommen sei, bergleichen zu schreiben, ba ich boch, wie bu meinst, ein ernfter und, wie ich felbst zugebe, gerade tein thörichter Mann Niemals (benn ich muß etwas weit ausholen) bin ich ber Boefie 3ch habe fogar im Alter von vierzehn Jahren ein fremd gewesen. griechisches Trauerspiel geschrieben. Wie mar es? fragft bu. Das weiß ich nicht, genug, es bieß Trauerspiel. Dann auf ber Rudtebr aus bem Kriegsbienft, als ich auf ber Infel Ifaria burch mibrige Winde zurückgehalten wurde, schrieb ich lateinische Elegien auf jene See und die Infel felbft. 3ch habe mich auch einmal in Berametern versucht, in Bendekaspllaben jett zum erften Mal, beren Beranlaffung und Uriprung folgender ift. Auf meiner Billa bei Laurentum ließ ich mir einmal bas Buch bes Ufinius Gallus über bie Vergleichung seines Baters und bes Cicero vorlesen: barin tam ein Epigramm bes Cicero auf feinen Lieblingsfreigelaffenen Tiro vor. barauf Mittags zur Giefta gurudzog (benn es war im Commer) und ber Schlaf fich nicht einstellen wollte, fing ich an zu bebenten, daß bie größten Rebner biefe litterarische Thatigfeit zum Bergnugen genbt und fich zum Rubm angerechnet baben. 3ch fann nach, und

<sup>1)</sup> Plin. epp. IV 27. IX S. 2) Mommfen hermes III 105 f.



zu meiner leberraschung gelang es mir, obwol ich so lange außer Uebung gemesen mar, in außerst furzer Zeit beibes, mas mich jum Schreiben aufgeregt hatte, in Berfen auszudruden." Die Begameter, in benen er auseinandersett, wie er fich burch Ciceros Beispiel veranlagt fühle, fich in Gedichten ausgelaffen und schalthaft zu zeigen, find burch und burch profaisch und unbeholfen, bie Bendefasyllaben werben vermuthlich in noch abschreckenderer Weise gezeigt haben, was entstebt, wenn "einen Bebanten es judt, loder und loje ju fein." Ich machte mich barauf, fährt er fort, an elegische Gebichte; auch biefe brachte ich nicht minder fchnell zu Stande; burch meine Fertigfeit ließ ich mich verführen noch andre hinzugufügen, und als ich in bie Stadt gurudfam, las ich fie meinen Befannten vor und fand Beifall. Später versuchte ich verschiedene Beremage, wenn ich gerade Beit hatte, besonders auf der Reise. Bulett beschloß ich nach bem Beispiel fo vieler eine Sammlung von Bentefasyllaben besonders abzuschließen, und es thut mir nicht leib. Gie wird gelesen, abgeschrieben, auch gesungen, und fogar von Griechen, Die aus Liebe gu biefem Buchlein Latein gelernt haben, balb' gur Cither balb gur Lyra vorgetragen. Doch wozu biefe Ruhmredigleit. Freilich Dichtern ift etwas Schwärmerei gestattet, und boch rebe ich ja nicht von meinem eignen Urtheil, sondern von dem anderer, das, sei es nun richtig ober unrichtig, mir angenehm ift. 3ch tann nur wunschen, bag auch bie Rachwelt ebenfo urtheilen ober ebenfo irren möchte."2 Spaterbin bat Blinius noch eine Sammlung fleiner Bedichte in verschiedenen Bersmaßen, wenn nicht berausgegeben, jo boch zur Berausgabe vorbereitet.3 Die Borlejung bauerte auf ben Bunfch ber Buborer zwei Tage, benn Plinius machte es nicht wie andre, bie einen Theil überichlugen, und bies ben Sorern als eine Boblthat anrechneten; er las alles, benn es war fein Wunsch alles zu verbeffern, und wie tonnte er bies, wenn er nur Ausgewähltes ber Kritif seiner Freunde unterwarf?4 Go ichnell fonnten bamals Dilettanten, Die ber Bunfch einer geistreichen Unterhaltung in mußigen Stunden, Nachahmungstrieb, litterarische Belesenheit, Beregewandheit, bas Beispiel anderer,

<sup>1)</sup> Plin. epp. VII 4. 2) Id. ib. 3) Plin. epp. VIII 21.

<sup>4)</sup> Mommfen a. a. D. 106, 3.

bas Streben nach allieitiger Bervollfommnung zu voetischen Beriuden geführt batte, fich einbilden Dichter zu fein, wenn fie fo eitel wie Plinius und wie er vornehm ober reich waren: boch an Bunft und Nachficht fehlte es überhaupt bei einer fo allgemeinen Berbreitung bes Dilettantismus nicht leicht.

Boetiider. Dilettantis= böbern Ctanben bäufig, beegt. im böbern Les bensalter.

Es war aber bamale offenbar feine Ausnahme, bag Danner mus in ben von Stande, in hober Stellung, in geschäftsvollen Aemtern selbst noch im bebern Alter ibre Dlugestunden ber Boesie midmeten. Wenn Blinius ben glangenden Erfolg, ben Calpurnius Bijo mit feinen elegischen Bedichten über die Sternbilber gehabt habe, mit ber Bemertung berichtet, er erzähle es um fo lieber, je ichoner es bei einem jungen Mann, je feltner bei einem von Abel fei: 1 fo ift bies fo gu verftebn, bag freilich unter ber Daffe von Dichtern, Die fich Monate lang Tag für Tag boren ließen, verbaltnifmäßig wenige aus vernehmern Familien gewesen fein, und befonders bag bie Dilettanten ber bobern Stande felten ju großern poetischen Unternehmungen Beit und Trieb gehabt baben werben. Bon ben Confularen jener Beit fennen wir als poetische Dilettauten, außer Plinius und Silius Italicus, Stertinius Avitus, Arruntius Stella und ben bochbejahrten Arrius Antoninus. Auch ber etwa 90 als Stadtpräfect gestorbene Rutilius Gallicus war Dichter.2 Bestricius Spurinna, ber bie bochften Memter verwaltet, Provingen regiert batte, und burch eine Chrenftatue in Triumphaltracht (wahrscheinlich von Nerva) ausgezeichnet worden mar, widmete im Alter von 77 Jahren (zwischen bem Spaziergange und bem Babe) täglich einige Zeit ber Abfaffung lprischer Gebichte in griechischer und lateinischer Sprache, Die nach Plinius vortrefflich waren.3 Der Ritter Titinius Capito, ber unter Domitian, Nerva, Trajan bas bochft geschäftsvolle Umt eines faiferlichen Sefretars befleidete, war nebenbei auch eine Sauptstütze ber Litteratur, Gonner und Beforderer aller Schriftsteller und Dichter, er gab fein Saus ju Borlefungen ber, er besuchte bie Borlefungen anderer, er las felbst und schrieb auch ausgezeichnete Bedichte auf große Manner. Der Freigelaffene Bartbenjus, Oberkammerer Domitians und ned

<sup>1)</sup> Plin. epp. V 17. 2) Stat. S. I 4, 29 sq. Mommfen 3. 39f. 4) Plin. epp. 1 17 VIII 12. Bgl. Th. 13 171.

unter Nerva einflugreich, war nach Martial ein Geliebter bes Apoll und ber Musen; wer trank reichlicher aus ihrer Quelle als er? Leider hatte er zur Poefie zu wenig Zeit.' Dag ber poetische Dilettantismus auch in ben bobern Ständen ber Städte Italiens verbreitet mar, laffen bie Beifpiele bes Buteolaners Bollius Felix, bes Comenfere Caninius Rufus vorausseten.2 Er geborte bamale nicht etwa zu ben Symptomen eines geistigen Klärungsprocesses ber unreifen Jugend, zu ben Entwicklungsfrantheiten: Die Boeffe begleitete einen febr großen Theil ber Bebilbeten burch bas Leben. Gie murbe nicht blog geübt, um bas geiftige Leben zu verebeln und zu ichmuden, sendern auch weil sie als wesentliches Bilbungsmittel geschätzt mar, und die Fähigkeit die poetische Form zu handhaben galt baber auch als Beweis einer bobern Bilbung. Sogar Menichen von ber Alaffe, bie ber Trimalchio bas Betron repräsentirt, glaubten eigene Gebichte aufweisen zu muffen, um als gebildet erscheinen zu fonnen:3 um fo begreiflicher ist es, daß fluge Dichter, Die das Geld bem Ruhm porjogen, für ihre Berje zuweilen Räufer fanden.4

Bahrend nun im Anfange bes zweiten Jahrhunderts die Rich- umfdwung tung auf die Poefie in der Zeitbildung noch fo machtig wirtte, daß Beit burch bie auch projaische Naturen wie Plinius sich ihrem Ginflug nicht entziehen griechische tonnten, trat ichon in ber Zeit Sabrians ber große Umichwung ein, durch ben bie Broja wieder so febr bas llebergewicht gewann, daß nicht nur die Poefie mehr und mehr aufhörte, das Sauptgebiet ber litterarifden Bestrebungen für Dilettanten und Rünftler zu fein, fondern felbst poetisch beanlagte Beister wie Apulejus fich ber Brojaidriftstellerei vorzüglich zuwandten. Dieser Umschwung vollzog sich, wie bereits bemerkt, hauptjächlich unter bem Ginfluß ber neuentstanbenen griechischen Sophistit.

Carmina Paulus emit: recitat sua carmina Paullus. Nam quod emas, possis jure vocare tuum.

XII 46: Vendunt carmina Gallus et Lupercus.

Sanos, Classice, nunc nega poetas,

Bgf. 1 29. 66. XII 63. VII 77.

<sup>2)</sup> Dben G. 351. A. 7. 1) Mart. XII 11. Bgl. Th. 13 102.

<sup>3)</sup> Petron. Sat. c. 34, 41, 55. 4) Martial. Il 20:

Die neue Kunst best griechigen vortrage, veren Staten int und ihre bem alten Ramen ber Sophisten bezeichnet wurden, bildete sich seit und bie Bedeutung, bie sie in ber gries bem Ende des ersten Sahrhunderts aus; und die Bebeutung, die fie gewann, die große Babl ber Talente, die fich ibr guwandte, Die allgemeine, leibenichaftliche, ans Unglanbliche grengende Bewunderung, Die fie in ber griechischen Welt bervorrief' - alles bies beweift, baf fie bort nicht bloß bem Zeitgeschmad völlig entsprach, sonbern auch eine tief empfundene Leere im geiftigen Leben in einer für die große Mehraabl ber Bebildeten befriedigenten Beije ausfüllte. Der unerjättliche Drang nach immer neuer, geiftreicher Unterhaltung, Die Empfänglich feit für Runft lebte in ber alternben Nation mit unverminderter Stärfe fort; aber bas reine und fichere Befühl für mabre Runft, bas in ben Jahrhunderten griechischer Beiftesblüthe fich auf allen Bebieten an einer jo munberbaren Gulle ber berrlichften Schöpfungen batte bilben fonnen, mar verloren gegangen. Die Runft ber Sopbiften, bie bem entarteten Geschmad ber fratern Jahrhunderte jo febr gufagte, war eine Afterfunft. Gie fchuf ichwer zu bandbabente bis ins Rleinste ausgebildete Formen, genaue und fleinliche Regeln für "jede Urt bes Stile, jebe Urt Gebankenform, Saubildungen und Robthmen," aud auf die Correttheit bes Husbrucks, bie man burch Studium und (nicht selten verkehrte und pedantische) Rachahmung ber alten besonders attifchen Mufter zu erreichen ftrebte, wurde großer Werth gelegt. Die Birtuofität ber Sophisten bestand jum großen Theil in ber icheinbar mübelofen Ueberwindung ber technischen Schwierigfeiten ibrer Runft: "wenn Bolemo eine Beriode brechfelte, brachte er bas leute Rolon berfelben mit lächeln vor, um zu zeigen, wie leicht es ibm wurde."3 Die in bem gebilbeten Publifum je langer je mehr verbreitete Renntniß ber Technit ber neuen Profafunft schärfte bas Berftanbniß und erhöhte bie Bewunderung ber Buborer. Bor allem

<sup>1)</sup> Gine Editberung bes erboroiaquos ber Buberer bei einer feiner Reben gibt 3. B. Aristid. or. XXVII (ἰερῶν λόγων Ε) p. 354 Jebb. ed. Dindorf. I 542 : έχπρώτου δήματος είστήκεσαν, ώδινον, έγάντντο, έξεπλήττοντο, συμπαρένευον τοις λεγομένοις, ήφίεσαν φωνάς οξπω πρόσθεν γενομένας, πός τις αύτου το πέρδος ποιούμενος, εί τι νείμαι των μεγίστων έμοι.

<sup>2)</sup> Lehrs popul. Auff. C. 185 ff. Bernbarby Gr. 2. G. 12 519 ff.

<sup>3)</sup> Philostrat. V. soph. I 25, 7.

aber bewunderte man tie Runft ber Improvifation, die freilich nicht alle Cophiften erreichen fonnten, und auf Die einer ber größten, Beredes Atticus, mehr Werth gelegt haben foll als auf feinen confularischen Rang und seine Abstammung aus einer consularischen Kamilie.1 Dazu tam eine ftudirte Deklamation, Die freilich oft wie Auftreten, Mienenspiel und Geberben ins Theatralifche fiel ober fich bem mufikalischen Bortrag zu febr näherte. Alles bies aber verbunden mit ber auch bamale noch unerfättlichen Empfänglichkeit bes griechischen Obres für ben Zauber funftvoller Rebe erflärt vielleicht noch nicht binreichend bie erstannlichen Erfolge biefer Prunfreben, beren anipruchsvolle Formenfünstelei burch ben Mangel an mabrem Inhalt auf une immer abstogend wirft, und bie es überbies oft genug mit ibrer füßlichen Affettation, ihrer gefpreizten Unnatur, ihrem Schwulft und Bombaft nur zu einer widerlichen Karrifatur jener alten großartigen Beredfamteit bringt, Die fie in erneuerter Geftalt reproduciren wollte. Der Enthusiasmus für bie Corbiften und ibre Leiftungen, ber fich auch in Chrenbezeugungen aller Art fund gab, bas Buftrömen ber bilbungsbefliffenen Jugend zu ben Städten, wo fie fich als Lebrer niederließen, Die Bedeutung, Die man ihnen zugeftand, Die fie als Strafredner, Ermahner und Berfebuer aufzutreten berechtigte, und ibre eigene an Berrucktheit grengende Ginbilbung von ber Bichtigfeit und Wirfung ibrer Thatigfeit: alles biefes mare wenigstens in biefem Grabe nicht möglich gewesen, wenn tie Cophistit nicht auch ber Nationaleitelfeit ber Griechen eine neue, lang entbehrte Befriedigung geboten batte. Die Griechen "batten noch immer bie Reigung fich für bie große Ration zu halten" und wurden in bem Stolg bie Bebrer auch ber Römer gewesen zu fein von biesen bestärft; nun hatte Griechenland eine neue glanzende Bilbungsform bervorgebracht, aufs nene auf bem Gebiet ber Litteratur ben Ton angegeben. mas ber Cophistit vor allem bie leibenschaftliche Theilnahme ber griechischen Welt gewann, war baß fie bie Berherrlichung ber großen Borgeit Griechenlands zu ihrer hauptaufgabe machte: Die berabgefommene Nation tannte feine größere Frente als fich in biefen Erinnerungen ju fpiegeln. Die Themas ber Improvisation murben

<sup>1)</sup> Philostrat. V. soph. I 25, 6.

von ben Sophisten wie von ihren Buborern am liebsten aus ber griechischen Geschichte gewählt. "Die Thaten ber Borfahren maren burch die Geschichte überliefert, und diese tonnte man feiern. ibre Reben bei bundert Belegenbeiten waren nicht überliefert. Alie tonnte man reben, mas fie batten reben fonnen, und mas man ibnen batte erwidern fonnen, und mas fie bei ber ober jener Belegenbeit, mo fie gar nicht gerebet, batten fie gerebet, wurden gerebet baben. Einige foldbe Themata waren 3. B. Demoftbenes nach ber Schlacht bei Charonea. Wie vertbeidigte fich Demoftbenes gegen die Untlage bes Demates vom Berferfenig mit fünfzig Talenten bestochen m fein? Rebe an bie Grieden nach Beendigung bes peleponnesischen Rrieges als eines Burgerfrieges, baf man bie Tropaen nieberreifen muffe. Berathung ber Lacebamonier, ob man bie aus Sphatteria obne Baffen beimfebrenden Spartiaten in Sparta wieder aufnehmen burfe. Ob man Sparta, bas nach Lyfurgs Gefeten obne Mauer fein follte, beim Berannaben ber Berfer mit einer Mauer ichuten "Die meisten biefer genannten Themen und abnliche maren beliebt : man borte fie gern und Die Sophiften bebandelten fie metteifernd. Aber feine trugen es bavon über bie fogenannten mebijden ober attischen Themata. In jenen ließ man ben Darius und Kerres ibre barbarifden Prablereien gegen bie Griechen fprechen, und wie jest (1841) ben Erlfonig, forberte man bamale ben Berfertonig. In ben attischen war es Salamis und Marathon mit ihren einzelnen Acten und Belben, Die gefeiert wurden. Das schilbert Lucian, indem er einem Rhetor ben spöttischen Rath gibt, worauf es antomme. Bor allem erwähne Marathon und Chnägirus, ohne welche nichts gescheben barf; immer lag ben Athos beschiffen und ben Bellespent beschreiten, Die Sonne merbe von ben Bfeilen ber Berfer verfinstert, Ferres fliebe, Leonidas werbe bewundert, immer lefe man bie Schrift bes Othrhades und nenne Salamis, Artemifion und Blataa."

Obwohl nun also bie Bedeutung ber Sophistit für bie griechische - in ber rös Obwogt nun auf Die Sebetteaung ... Welt eine wesentlich nationale war, so übte sie doch auch auf die römische große Wirfungen, vermöge ber altbergebrachten Ebrfurcht ber Römer por ber Autorität ber Griechen auf bem gangen geiftigen

<sup>1)</sup> Lebrs a. a. D. G. 186f.

und namentlich litterarischen Gebiet, ihrer Abhängigkeit von griechis idem Urtheil, ihrem Streben fich griechische Bilbung anzueignen, tas damals vielleicht eifriger war als in irgend einer frühern Zeit. Die fie von jeber bei ben Griechen in Die Schule gegangen maren. feit fie angefangen batten ihre Beredfamfeit zur Runft auszubilben, jo bemühten fie fich auch damals eifrig, von ben neuften Bervolltommnungen ber griechischen Darstellungstunft Bortbeil zu giebn. Junge Manner reiften aus Italien und ben weftlichen ganbern jablreich nach Athen und andern griechischen Bildungsstätten, um fid burch Boren ber gefeiertsten Lebrer ben feinsten Schliff anzueignen;' aber biefe traten auch felbst auf ihren Runstreisen regelmäßig in Rom und andern großen Stabten bes Weftens auf ober ließen nich bort für bie Dauer nieber, und namentlich ben Lebrstuhl ber griechischen Beredsamteit in Rom inne zu haben, rechneten auch bie berühmteften fich gur Chre.2 Bur Erhöhung ihres Ansehns bei ben Intereffe ber Römern trug auch bas Interesse bei, bas die Kaiser für sie fund gaben, die Auszeichnungen und Geschenke, die sie ihnen reichlich ju Theil werben ließen, ber Werth, ben fie auf ben von ihnen ben Thronfolgern zu ertheilenden Unterricht legten," Die hoben Stellungen, ju benen fie fie beförderten (namentlich die griechische Abtheilung bes taijerlichen Sefretariats), die Söflichkeit, Nachsicht und Gebuld, mit ber fie ibre lächerliche Prätention und felbst Infolenz ertrugen: fo wie andrerseits ichon allein bies gange Berhalten ber Raifer gegen die Sophiften eine in ber gebildeten remifden Gesellschaft febr berbreitete bobe Achtung für ihre Leiftungen voraussetzen läft, welche die Raifer nicht minder theilten als andre in der Zeitbildung berridende Richtungen und Intereffen.

<sup>1)</sup> Gell. XVII 20, 1: Taurus mihi: heus, inquit, tu rhetorisce - sic enim me in principio recens in diatriben acceptum appellitabat, existimans eloquentiae unius extundendae gratia Athenas venisse.

<sup>2)</sup> Inhaber biefer Brofeffur: ber Cilicier Philager Philostrat V. s. II 8. ed. K. p. 251 f. Der Phonicier Habrianos II 10. p. 256. Der Kappabocier Baufa= mias aus Cafarea II 13 p. 258. Der Smyrnaer Euhobianos II 16 p. 200. Aspasios aus Ravenna II 33 p. 274.

<sup>3)</sup> H. A. Vit. M. Antonini c. 2. Verus c. 2 (Herodes Atticus), Philostrat, V. s. II 24, 2 (Antipater).

Sabrian, jugleich ber größte Berehrer ber Griechen und ber eifrigste litterarische Dilettant, war auch ein besonderer Freund ber Cophiften, beren Lebensbeschreiber Philostrat ibm bas leb ertheilt, bag er unter allen frübern Raifern am meiften Ginn bafür batte, ausgezeichnete Talente zu ferbern.1 Das von Trajan bem berühmten Bolemo verliebene Recht ber Abagbenfreibeit bei allen feinen Reisen bebute er auf beffen Nachkommen aus, nahm ibn in die Afademie (bas Museum) zu Alexandria auf, bezahlte für ibn unaufgeforbert eine Schuld von 250000 Denar u. f. m. Db Diefe Angabe zuverläffig ift, muß freilich babingeftellt bleiben, um fo mehr als anderes, was Bbiloftrat ergablt, offenbar abgeschmadt erfunden ober boch lächerlich übertrieben ift; baf es Glauben fant, zeigt bie findische Ginbilbung ber Cophiften von ibrer Bichtigleit und ihrer Stellung zu ben Raifern. Polemo foll einft Sabrians Nachfolger, Antoninus Bius, als biefer noch Proconful von Mien war, in ber gröbften Beife bei Nacht aus feinem Saufe in Smbrna gewiesen haben: um nun Bolemo gegen eine etwaige Rache ven Seiten bes Antoninus ju fchüten, babe habrian in feinem Testament ausbrücklich gefagt, bag Polemo ibm zur Aboption bes Anteninns gerathen, auch babe biefer nach feiner Thronbesteigung bem Beleme alle Ehre erwiesen!2 Bon folden und abuliden Beschichten int bas Der Cophift Ariftibes machte Mare Buch bes Bhilostrat voll. Aurel bei einem Aufenthalte beffelben in Smbrna feine Aufwartung nicht früher als bis ber Raifer nach ibm verlangte, er babe, jagte er, seine Studien nicht unterbrechen wollen; als Emprua fpater burch ein Erdbeben zerftort war, gab er burch feine (noch vorhandene, gang aus Erflamationen bestehente) "Rlage über Smprna" Beranlaffung zu ihrer Wieberberftellung. Bei ber iconen Stelle: "bie Abendwinde webn über eine Debe" batte Marc Anrel Thranen bet goffen.3 Obwohl es nun unmöglich ift zu entscheiben, wie viel in ber angeführten Darftellung Philoftrate im Gingelnen Babrbeit und wie viel Lüge, ober boch Entstellung, Uebertreibung und Ginbildung ift, fo fann boch weber bie auffallenbe Soflichfeit ber Raifer im

<sup>1)</sup> V. Hadriani c. 16. Philostrat. V. s. I 8. I 22, 3. 2) Philostrat. V. s. I 24, 3. 3) Philostrat. V. s. II 9, 2.

meiten und zum Theil im britten Jahrhundert gegen Die Sophisten noch ihr Interesse für beren Runft bezweiselt werden: hiernach allein wurde schon wie gesagt baffelbe für die gebildete Welt Roms vorausjujegen sein. Es fehlt aber anch senst nicht an unverbächtigen Zeug- und ber 988niffen über bas große Interesse, bas biese an ben Sophisten nahm. baubt für bie Giner ber Begründer ber neuen Runft, ber Affprer Ifaus, trat (wol Sophiften. hm vor bem Jahre 100) i in Rom auf, welchen Gindruck er mit jeinem gewaltigen Rebefluß machte, zeigt bie Schilberung bes jungen Plinius: "bem Ifaus war ein großer Ruf vorangegangen, größer hat er fich bewährt. Da ist bochste Fertigkeit, Reichthum, Fülle. Er fpricht immer nur aus bem Stegreif und boch ebenfo als batte er es lange geschrieben. Sein Ausbruck ift acht griechisch, ja attisch. Die Borreben find zierlich, einschmeichelnb, bisweilen wurdig und in boberm Ton. Dann läßt er fich mehrere Controversthemata geben, überläßt aber ben Zuhörern die Wahl, oft auch die Bestimmung, ob er für ober gegen reben folle. Er erhebt fich, macht ben Mantelwurf, beginnt. Augenblicklich ift ihm alles zur Hand: Die entlegnen Gebanten ftellen fich ihm zu Bebote und bie Worte: und was für Borte. Ausgesuchte und gebildete. Biel Belesenheit, viel fcbriftliche llebung ift in Diefen unvorbereiteten Erguffen erfichtlich. Seine Ginleitung ift bem Begenstande anpaffend, feine Widerlegung fcarf, feine Beweisführung energisch, das Schmuckwert erhaben. Aurz er lehrt, unterhalt, ergreift. Häufig find bei ihm die fogenannten Enthymemata, bäufig die Syllogismen; und diese scharf umgrenzt und abschließend. Was er aus bem Stegreif gesprochen, faßt er stredenweit wiederholend zusammen und irrt sich mit keinem Wort. Bu folder Tertigfeit bat er es burch frube Uebung gebracht. Denn Tag und Nacht treibt, bert und spricht er nichts anderes. Er ist über bas sechzigste Jahr hinaus und immer noch bloß ein Mann ber Schule."2 Rach biefer Schilderung barf man ben Angaben Philostrats buchstäblichen Glauben beimessen, daß die Feindschaft ber beiden Sophisten Favorinus und Polemo dadurch genährt wurde, bağ Confuln und Göbne von Confuln theils für Diefen, theils für

<sup>1)</sup> Juv. III 74.

<sup>2)</sup> Plin. epp. II 3; bei Lehrs popul. Auff. 184 f.

jenen Partei nahmen; daß der Sophist Hadrianus solche Bewunderung erregte, daß Ritter und Senatoren sich ins Athenäum drängten um ibn zu hören, und selbst solche, die des Griechischen unkundig waren.

Einfluß ber griech. Sophis ftit auf bie röm. Litteras tur bes 2. Jahrhuns berts.

Daß bie großen (burch ben griechischen Lebritubl in Rom energisch unterftütten) Birfungen ber fopbiftischen Beredjamfeit in ber gebildeten römischen Welt nicht ohne Ginfluß auf Die bortigen litterarischen Beftrebungen blieben, zeigt fich felbst in ben geringen Ueberbleibseln ber römischen Litteratur in ber nachhabrianischen Zeit bes aweiten Jahrhunderts beutlich genug. Ja vielleicht find biefe leberbleibiel auch barum jo gering, weil manche Römer fich burch ben Glan; ber neuen griechischen Proja verführen ließen, griechisch statt lateinisch Bei Marc Aurel ift bie Wahl ber erften Sprache zwar ohne Zweifel burch bas Studium ber Originalwerte griechijder Philosophen veranlagt worden; boch bag ber Arelatenser Favorinus und der Römer (oder Braneftiner) Claudius Aelianus nach dem Rubm strebten nicht in ihrer Muttersprache sonbern in ber griechischen als Stilfunftler zu glangen, wie fie benn in ber That zu ben bervorragenden griechischen Sophisten gegablt wurden: bas gebort ju ben unzweidentiaften Sumptomen bes Ginfluffes ber griechischen Sorbiftit auf die litterarischen Kreise ber römischen Welt. Romiide Projaidriftsteller besiten wir aus biefer Zeit nur brei, von benen Gellins, ber nichts als eine Sammlung von gelehrten Ergöplichfeiten bieten wollte, faum ben Namen eines Schriftstellers verbient; aber bed auch in ber ftubirten Glegang, besonders feines Ergablens, mol bie Nachahmung gleichzeitiger griechischer Muster verräth; sein großer Freund Herodes, Diefer "burch anmuthigen Geift und griechische Be redfamteit berühmte Mann" batte abnliche Sammlungen gelehrtet Art herausgegeben.2 Fronto, ber Bewunderer bes Boleme,3 bat fic in mebrern Formen versucht, in benen die Sophisten ibre Runft jut Schau ftellten; aufer ber gierlichen Ergablung aeborten bagu befonbere Briefe, Die theils im eigenen Ramen, theils im Ramen und

<sup>1)</sup> Philostr. V. s. I 8. II 10, 5. 2) Gell. IX 2, 1. Reil Atticus Et.R.C. I2 2100. 3) Fronto epp. ad M. Caes. II 10. (Polemonis tui quoniam meministi). Egl. ten Brief tes Berus über ihn II 5 ed. N. 4) Fronto De fer. Als. p. 228 ed. N. u. p. 237 ed. N. (Arion).

Charafter ber verschiedenften Berjonen, Stände, Rlaffen geschrieben wurden, von Fronto haben wir auch griechisch geschriebene. Auch feine Lobreben auf ben Staub, ben Rauch und bie Faulheit find Berfuche in ber bei ben Sophiften beliebten Aufgabe ichabliche, verachtliche und unnüte Dinge zu preisen. Apulejus endlich, ber in Apulejus. Athen, wie er felbst fagt, griechische Bilbung im weitesten Umfange sich aneignete, bat es geradezu zu feiner Lebensaufgabe gemacht in ber Runft ber lateinischen Profa baffelbe zu leisten wie die Sophisten in ber griechischen.' Die Berbindung ber Philosophie mit ber Beredjamteit, burch die er hauptfächlich sein großes Ansehn bei ber Mitwelt und Nachwelt gewann, war auch bei ben griechischen Sophisten nicht ungewöhnlich; wie fie reifte er von Ort zu Ort und ließ fich mit wohl vorbereiteten Bortragen boren (eine Sammlung jorgfältig ausgearbeiteter Glanzstellen und Einleitungen hat fich erhalten); wie fie verwerthete er auch feine Runft vor Bericht. Auch fein Bauptmert, ber Roman bes in einen Giel verwandelten Lucius ift ein jophiftisches Schau- und Prachtstud. Denn auch biefe Form wurde von ben Sophisten benutt um bie Borguge ber projaischen Darstellungsfunft auf verschiedenen Webieten zu entfalten: auch bier mar die Darftellung ber Zwed, ber Gegenstand nur bas Mittel. die griechischen Romane besteht auch der des Apulejus aus lose an einander gefnüpften Scenen und Abenteuern aller Urt, Die bem Parfteller Gelegenheit bieten, seine Runft bald in fomischen und tragifden, fcmutigen und ichautervollen Geschichten, bald in Schilderungen von Naturscenen und Kunstwerten, bald in Dialogen und Reben zu entfalten.

Wenn ber Berfuch bes Apulejus bie griechische Cophistit in Die römische Litteratur zu verpflanzen ber schlagenbste Beweis ber ungemeinen Wirfung ift, ben bie neue griechische Runft auch auf bie gebildete Belt bes Beftens übte, jo zeigt zugleich feine gange Schriftstellerei, wie die Herrschaft biefer Form nothwendig die bisherige Bedeutung ber Poefie beeintrachtigte. Dag Apulejus eine poetisch beanlagte Natur war, wird niemand bestreiten; er war es wol in boberm Grabe als ber größte Theil ber uns befannten nachaugusteischen

de

<sup>1</sup> Dies bemerft richtig Kretschmann De latinitate Apuleji p. 7.

Dichter; icon bie Babl eines Bolfsmärdens (Umor und Bipde) jum Gegenstand ber Darstellung und beffen liebevolle Behandlung zeigt ein in jener Zeit wol febr feltenes Berftanbnig auch fur bie wilden Blumen ber Pocfie, Die Die poetischen Runftgartner und beren Bewundrer vornehm ignorirten. Allerdings bat fich nun Apulejus wie in allen Formen ber Poefie jo auch in Gebichten aller Urt versucht, wie er fagt, Epen, Lyrisches, Romöbien, Tragobien, Satiren und Rathfel geschrieben; aber seinen Ruhm suchte und fant er bod in ber Brofafdriftstellerei. Sundert ober funfzig Jabre früber wurde er bochft mabricheinlich als Dichter geglangt haben, aber wie bie berrichende Richtung ber frühern Zeit ftark genug gewesen mar selbst nüchterne Bedanten wie Plinius auf poetische Pfade zu loden, fo zog jest bie Projatunft unwiderstehlich bas Talent an und vermochte es felbit aus ber ibm anfagenben Gpbare zu reifen. lejus freilich bat fich in Bebandlung wie in Babl bes Stoffes ber Poefie boch möglichft nabe gehalten.

Bebeutung bung unb Ruttur feit ber Renaif = fancezeit.

Mit ber Wiedergeburt ber antifen Rultur gewann Die romifche ber Boefie für Boefie ber augusteischen und nachaugusteischen Zeit aufs neue eine jo bobe Beltung als fie fie nur je im Alterthum bejeffen. Babrent Somer, Bindar, Mejdylus, Sophofles, Theofrit Jahrhunderte bindurch wenig gefannt und noch weniger verstanden wurden, waren Bergil, Horaz, Dvid, Juvenal allgemein als bochfte Mufter anerkannt. ber Berftellung ber Beltung ber romifden Dichtung und ihres Ginfluffes auf die Besammtbildung fehrten aber auch manche Ericbeis nungen wieder, Die in bem Berbaltnig ber gebilbeten Belt bes fpatern Alterthums zur Boefie ihren Grund hatten. Bunachft ftellte ber Sumanismus die innige Berbindung ber Boefie mit ber Biffenichaft und Gelehrsamkeit ber; auch ibm galt ibr Studium als mich tiges Bilbungsmittel, Die Birtuofität in ber Sandhabung ibrer Formen und ihres Ausbrucks als feinfte Bluthe ebler Bilbung: "Boeten" biegen geradezu die beutschen Sumanisten in befreundeten wie in feindlichen Rreifen, und nicht mit Unrecht.1 Bugleich erhielt bie

<sup>1)</sup> Apulej. Florid. I 9, 37. 2) Straug, Mrich v. Sutten I 49 ff.

III. Die fcone Litteratur. (Boefie und Runft ber Profa). 369

Poefie bie Aufgabe gurud, bas Leben ber Bevorzugten zu schmuden und jedem bedeutenden Moment eine bobere Beibe ju geben. Bum Theil haben biefe Richtungen bis jum Ende bes vorigen Jahrhunderts und felbft barüber binaus fortgewirkt. Die Boefie blieb ein regelmäßiger Unterrichtsgegenftand an ben Universitäten, und begleitete oft genug Manner, Die eine bobere Bilbung erworben batten, burche leben, indem fie ihnen in Mugeftunden eine geziemende Ergötung und Erholung bot: auch die officielle wie nicht officielle Belegenheitspoefie behielt eine gegenwärtig taum noch verftandliche Bebeutung Erst vor einem Jahrhundert etwa vollzog fich jene große geistige Revolution, Die ber Boefie wie ber Runft überhaupt bas bobe Biel ftedte, Die Befreierin bes menschlichen Gemuthe von ben bunfeln Machten ber Leibenschaft zu werben. Diese gewaltige Bewegung, Die aus Runftlichkeit, Convenienz und Formenwesen fo machtig jur Ratur gurudftrebte, bie bas Berftanbnig ber Griechen, Chatespeares und ber Bolfspoefie erichloß: fie bat, wie fie bas gange Berhaltniß ber gebilbeten Welt zur Poefie völlig umgeftaltete, auch bie Schatung ber romischen Dichter febr berabgebrudt, boch freilich beit mehr bei ben romanischen als bei ben germanischen Bolfern.

## Anhang zum dritten Abschnitt.

## 1. Benutung ber Controversiae bes altern Seneca in ben Gesta Romanorum.\*)

Es icheint bisher noch nicht bemerft worben zu fein, baf bie Controversiae bes Seneca in ben Gesta Romanorum mehrfach, ja fogar ifo viel man aus Graffes Angaben ber Quellen entnehmen fann) unter ben antifen Quellen am meisten benutt find, obwohl Geneca als Ge mährsmann ausdrücklich genannt ist cap. 134 De innocenti morte Christi: Seneca narrat, quod lex aliquando erat, quod quilibet miles u armis suis sepeliri deberet, et qui tantum defunctum armis spoliaret, morte moreretur etc. Die Erzählung ist aus Controv. IV 4 entlehnt. Graffe, ber nur an ben Philosophen Geneca bachte, bemerft (Das altefte Märden= und Legendenbuch bes driftlichen Mittelalters ober bie Gesta Romanorum, zweite Ausgabe 1847 G. 272), baß fie fich bei Geneca nicht finde, und bezeichnet bie übrigen aus ben Controversiae ftammenden als felbsterfundene cafuiftische Falle. 3ch habe folgende bemerkt: G. R. c. 2 (Controv. 1 2) 3 (I 3) 4 (I 5) 6 (II 2) 7 (II 4) 14 (VII 4) 73 (III 1) 90 (VI 3) 100 (I 4) 134 (IV 4). Auch bei ber Erfindung von c. 117 scheint eine Reminisceng an Die fingierten Gesetze ber Controversiae gu Grunde zu liegen. Goviel ich übrigens verglichen habe, fint nur tie Themata felbst, nicht mas Geneca von beren Behandlung burch bie Rhetoren mittheilt, benutt. Ginige Beifpiele mogen bie Urt ber Benutung veranschaulichen.

<sup>\*)</sup> Bgl. Ind. lect. aestiv. acad. Alb. Regim. MDCCCLXXI.

Seneca Controv. I 1 Liberi parentes alant aut vinciantur. Duo fratres inter se dissidebant: alteri filius erat, patruus in egestatem incidit, patre vetante adulescens Ob hoe abdicatus aluit. tacuit. Adoptatus a patruo est. Patruus accepta hereditate locuples factus est. Egere coepit pater. Alit illum. Abdicatur.

Gesta Romanorum (ed. Keller) c. 2 De misericordia.

Titus regnavit, qui statuit pro lege sub poena mortis, quod filii parentes suos alerent. Accidit casus quod erant duo fratres ex uno patre: Unus filium habebat, et vidit avunculum suum egentem; statim secundum legem eum aluit contra voluntatem patris et ideo pater ejus a societate sua eum expulit. Verum tamen hoc non obstante non dimisit quin avunculum suum egentem aleret et necessaria ei in omnibus dedit. Post haec avunculus ejus dives factus est et pater ejus coepit egere. Filius vero hoc videns patrem aluit

prohibente avunculo et ideo a societate avunculi expulsus est dicensque (sic) ei: Carissime, tibi constat, quod aliquando egenus eram et contra voluntatem patris tui mihi necessaria in omnibus ministrasti, et ideo jam te in filium meum et haeredem accepi. Ingratus filius haereditatem non sequitur sed filius adoptatus etc. (Affet Hebrige rührt von dem Autor der Gesta her).

Seneca Controv. I 3. Incesta de saxo deiciatur. Incesta damnata, antequam deiceretur de saxo, invocavit Vestam. Vixit dejecta. Repetitur ad poenam.

G. R. c. 3. Justum judicium.

Quidam imperator regnavit, qui statuit pro lege, quod si mulier sub viro adulterata esset, sine misericordia de alto monte praecipitaretur. Accidit casus quod quaedam mulier sub viro suo erat adulterata, statim secundum legem de alto monte fuit praecipitata.

Sed de monte tam suaviter descendit, quod in nullo laesa erat. Ducta est ad judicium. Judex videns, quod mortua non esset, sententiam dedit, iterum deberet praecipitari et mori. Ait mulier: Domine, si sic feceritis, contra legem agitis, quia lex vult quod nullus debet bis puniri pro uno delicto. Ego eram praecipitata quia semel adulterata, et dens me miraculose salvavit, ergo videtur quod iterato contra legem non debeo praecipitari. Ait judex: Satis prudenter respondisti. Vade in pace! Et sic salvata est nulier.



## 2. Chronologie ber Epigramme Martials.

Die Chronologie ber Bucher Martials habe ich (mit Ausnahme bes lib. spect. und lib. XII.) ju bestimmen gesucht in ben beiben Brogrammen ber Universität Königsberg 1862 1. De temporibus librorum Martialis Domitiano imperante editorum et silvarum Statii und 1865 IL De temporibus librorum Martialis X et XI. Die Zeiten ber fammtlichen Bucher hat fodann S. F. Stobbe in feiner Abhandlung: Martiale Gebichte, eine dronologische Unterfuchung (Philologus Bt. 26 [1867] C. 44-80) ausführlich erörtert, wobei er vielfach zu andern Resultaten als ich gefommen ift. Mommfens Abhandlung Bur Chronologie Martials (Beilage C. zu ber Abhandlung Bur Lebensgeschichte bes jungeren Plinius. Bermes III [1868] 120-126) bezieht fich nur auf die Bucher X-XII; nach biefer hat Stobbe (Philologus Bb. 27 [1868] G. 630-641: Martials zehntes und zwölftes Buch) Die controversen Buntte Diefes Theils ber Untersuchung einer erneuten Brufung unterzogen. Endlich hat auf Grund von Daten in ben neuentbedten Arvaltafeln D. Birfdfeld in seiner Unzeige von G. Henzen Scavi nel bosco sacro dei fratelli Arvali (Göttinger gel. Ang. 1869 G. 1505-1510) Beitrage gur Beitbestimmung ber Bucher III-VI und IX geliefert. Eine mit Benutung Diefer fammtlichen Arbeiten aufs neue angestellte Untersuchung (bei welcher ich auch einige mir freundlich mitgetheilte Bemerfungen von Stobbe benuten fonnte) hat mid von ber Nothwendigfeit überzeugt, einen großen Theil meiner frühern Ansetzungen zu andern.

Den liber spectaculorum bezieht Borghesi Deuvres III 382 auf die von Titus im 3. 80 zur Einweihung des Amphitheaters veranstalteten Schauspiele. Joseph Kehrein in Jahns Jahrbb. Supplementband IV 541 f. sieht darin eine nicht von Martial selbst veranstaltete Sammlung von Epigrammen dieses Dichters auf Spiele des Titus und Domitian. Ich halte die Annahme Borghesis für wahrscheinlich, doch glaube ich auch, daß in die (von Martial selbst veranstaltete) Sammlung auf die Schauspiele des Titus nachträglich noch Gedichte auf die Domitians eingesügt sind, was sehr wohl von Martial selbst geschehen tonnte, se daß wir das Buch in diesem Fall in einer zweiten Ausgabe haben würden.

Unzweifelhaft stehn die einleitenden Gedichte, die ben Bau bes im wesentlichen schon 80 vollendeten Umphitheaters preisen und die aus

III. Die fcone Litteratur. (Boefie und Runft ber Profa). 373

allen Bölfern zusammengeströmte Zuschauermenge schilbern, 1-3, an ihrer ursprünglichen Stelle, und 32 ist bas Schlufgebicht, aus bem hervorgeht, daß ber Dichter die Sammlung selbst überreichte:

Da veniam subitis: non displicuisse meretur, Festinat, Caesar, qui placuisse tibi.

Es fragt sich nun, wer biefer Cafar ift. Benn die meisten Gebichte eine Beziehung auf Titus ebenso wohl als auf Domitian zulassen, so tann boch 28, wie ich jest glaube, nur auf Titus bezogen werden.

> Augusti labor hic fuerat committere classes Et freta navali sollicitare tuba.

- 3. Caesaris haec nostri pars est quota? ---
- Quidquid et in circo spectatur et amphitheatro, Dives Caesarea praestitit unda tibi.
   Fucinus et pigri taceantur stagna Neronis: Hanc norint unam saecula naumachiam.

Denn die Naumachie des Titus fand in dem von Augustus in den Gärten Cäsars gegrabenen See Statt (B. 1), die Domitians in einem neugegrabenen unter dem Batican, und ich muß daher meine Th. 112 273, 5 geäußerte Ansicht, daß das Gedicht sich auf die letztere beziehe, zurücknehmen. Dies ist aber, so viel ich sehe, das einzige Epizgramm in diesem Buch, das die Beziehung auf Titus nothwendig sordert. Bei Sp. 4, 46 (über die Bestrasung und Berbannung der Delatoren, deren Ausstellung im Amphitheater mit zu dessen Schauspielen gerechnet wird) kann man freisich an Sueton. Tit. c. 9 denken: Hos assidue in soro slagellis ac sustibus caesos ac novissime traductos per amphitheatri arenam, partim subiri ac venire imperavit, partim in asperrimas insularum avehi. — Doch Martial spricht von einer Deportation nach Africa (Turda gravis paci – Tradita Gaetulis, nec cepit harena nocentes); und da auch Domitian siscales calumnias magna calumniantium poena repressit (Sueton. Domit. c. 3), und die Bezeichnung jener turda,

Quae semper miseras sollicitabat opes,

auf Ankläger im Interesse bes Fiscus besonders gut pafit, so fann hier auch eine unter Domitian erfolgte Ausstellung und vielleicht Geifelung in der Arena angenommen werten. Der Gladiator Myrinus Sp. 20 (Cum peteret pars haec Myrinum, pars illa Triumphum) braucht aller-

bings nicht nothwendig der in XII 29, 7 erwähnte (Nuper cum Myrino peteretur missio laeso) zu sein, doch ist auch der zwischen beiden Büchern liegende Zeitraum keineswegs groß genug, um die Identität unwahrscheinlich zu machen. Ein gezähmter Tiger, gewiß eine große Seltenheit (Th. II²-401 f.), wird Sp. 18 und I 104 erwähnt: Pieto quod juga delicata collo Pardus sustinet improbaeque tigres Indulgent patientiam stagello etc.). Aber das zweihörnige Rhinoceros (Sp. 22. 5: namque gravem cornu gemino sie extulit ursum) ist auf einer Minze Demitians\*) verewigt, doch wol als ein vorher nicht dagewesenes Thier (Th. II 400). Wenn man also dies Epigramm wol mit Sicherheit auf ein Schausspiel Domitians beziehen kann, so ist dies bei andern ebenfalls zulässig.

Run scheint eine ursprüngliche Anordnung der Gedichte nach dem Inhalte stellenweise durch nachträglich eingesügte durchbrochen worden zu fein, obwohl diese zum Theil auch zu den gleichartigen gestellt sind.

1-3. bas vollendete Gebäude und die barin versammelte Buschauer-

menge.

4. Bestrafung ber Delatoren (die vermuthlich früh am Morgen stattsand: Th. 112 266, 1).

5-19. 21-23. 27. 30. Berichiebene Schanspiele mit wilben und gegähmten Thieren im Umphitheater.

24-26. 28. Die (zulett gegebenen) Bafferichauspiele nebft ter Naumachie.

20. 29. 31. (Fragment eines Gebichtes auf ben Kampf zweier tapferen Glabiatoren, ber mit bem Unterliegen bes einen enbet).

32. Schlufgedicht (33 gehört selbstverständlich nicht zum lib. spect.). Zu den unter Domitian versaßten Gedichten würden außer 22 wol am ersten 25 und 25b zu rechnen sein, weil auf diese eine Beziehung in XIV vorzusommen scheint. Das im 1. sp. erwähnte Rhineceros fommt bier per XIV 53:

Nuper in Ausonia domini spectatus harena Hic erit ille tibi, cui pila taurus erat.

Martial wiederholt sich hier, wie so oft. L. sp. 9 fängt an Praestint exhibitus tota tibi Caesar harena Quae non promisit proelia rhinoceros. und schließt: Quantus erat cornu, cui pila taurus erat. Unter den

<sup>\*)</sup> And unbestimmbarer Zeit Eckhel D. N. VI 393.

III. Die fone Litteratur. '(Boefie und Runft ber Profa). 375

Rippessachen, die als Saturnaliengeschenke dienten, war also auch die Figur des berühmten Rhinoceros, als Andenken an ein noch in frischer Erinnerung stehendes Schauspiel. Und so darf man wol auch den Leandros marmoreus XIV 181 als ein Andenken an das 1. sp. 25, 25<sup>b</sup> geschilderte Schauspiel ansehn. Hier heißt es:

Cum peteret dulces and ax Leandros amores
Et fessus tumidis jam premeretur aquis,
Sic miser instantes affatus dictur undas:
Parcite dum propero, mergite cum redeo.
XIV 181. Clamabat tumidis audax Leandros in undis
Mergite me fluctus, cum rediturus ero.

Bielleicht sind auch die Anklänge von XIV 107 an sp. 18, XIV 165 an sp. 21 nicht zufällig. Sebenfalls ist also XIV (also auch XIII) nicht lange nach der zweiten Redaction des l. sp. ediert.

Raber bestimmt fich die Beit burch die Anspielung auf den erft jeit turgem bergestellten Frieden XIV 34. Falx:

Pax me certa ducis placidos curvavit in usus. Agricolae nunc sum, militis ante fui.

Und zwar war es ber Friede nach dem Chattenkriege, nach beffen Beenbigung Domitian im 3. S4 den Namen Germanicus annahm XIII 4. Tus:

Serus ut aetheriae Germanicus imperet aulae, Utque diu terris, da pia tura Jovi.

XIV 170 Signum Victoriae aureum:

Haec illi sine sorte datur, cui nomina Rhenus Vera dedit. Deciens adde Falerna, puer.

Der Bau des Capitolinischen Jupitertempels war bereits beendet XIII 74. Anseres:

Haec servavit avis Tarpeïa templa Tonantis Miraris? Nondum fecerat illa deus.

Desgleichen ber bes Bespafianstempels XIV 124. Toga:

Romanos rerum dominos gentemque togatam Ille facit, magno qui dedit astra patri.

Das Fehlen jeder Anspielung auf ben bacischen und sarmatischen Krieg könnte freilich in diesen Buchern gang zufällig sein, aber von bem

Besteben bes Friedens tonnte Martial boch feit bem Ansang bes bacifchen Krieges (86-89) nicht mehr fprechen. Rach bem bacischen Kriege aber tonnten Erinnerungen an bie im I. sp. gefchilberten Schaufpiele bei Saturnaliengeschenten taum noch angebracht fein, ba hier gewiß nur Begiebungen auf bie Gegenwart ober bie jungfte Bergangenheit am Orte waren. Die Bucher XIII und XIV (Die fehr wohl an ben Saturnalien ein und beffelben Jahres erfchienen fein tonnen) werben alfo im December 84 ober 85 ediert fein. Die Feier bes agon Capitolinus (86) murbe vielleicht im Unichluft an die XIII 74 ermähnte Bollendung bes Jupitertempels gestiftet. Die Indicien, nach benen ich früher (De tempp. 1. M. p. 13) vermuthet habe, baf XIII und XIV burch fein großes Zeitintervall von IV und VI getrennt maren, beweifen nicht. Wenn IV und XIII bei bemfelben Berleger Tropho erschienen IV 72, XIII 3, mabrend 1 Atrectus Cecundus (1 2 cf. 117) in Berlag hatte: fo ift Die Rudfehr bes Dichters ju einem frühern Berleger nach einer langern Beit und ben ingwischen gemachten Erfahrungen eben fo bentbar, als bas langere Bufammenhalten mit ein und bemfelben. - Wenn ber Centurio M. - Bubens XIII 63, VI 58 in Pannonien ift, dagegen feine Sochzeit mit Claudia Peregrina nach IV 13 in Rom ftattgefunden zu haben icheint, fo tann er biefe mabrent eines Urlaubs bort gefeiert haben, IV alfo fehr wohl nach XIII und vor VI ediert fein.]

Etwa um dieselbe Zeit oder etwas später als XIII und XIV gob Martial I heraus. Gedichtet hatte er schon sehr jung, seine Zugendzedichte waren ja jest bei D. Pollius Valerianus zu haben 1 113, seit Jahren waren auch seine Epigramme mit größtem Beisall aufgenommen II 6 und von ihm und andern in kleinen Hesten zusammen gestellt worden, die von Hand zu Hand gingen. Er war bereits notus in orde Argutis epigrammaton libellis I 1, als er sich auf Zureden von Freunden II 6, 17 und vielleicht auch, um der Plünderung seiner Gedichte durch Plagiatoren (52. 53. 79. 38. 66. 72 1.) ein Ziel zu sehen, entschlöse, eine größere Sammlung zu veranstalten. Diese wurde dem Kaiser überreicht I 4.

Die Annahme Stobbes (Philol. XXVI 62 f.), daß I und II gleichzeitig erschienen, halte auch ich für wahrscheinlich. Wenn es praef. I heißt: Spero me secutum in libellis meis tale temperamentum etc., so könnte man den Plural zwar wie I 1, 3 auf die älteren Sammlungen beziehen; aber I 4, 1: Contigeris nostros Caesar si sorte libellos

wird wenigstens am natürlichsten von ben beiben neuen Buchern verftanben; auch befteht gerade bas zweite gröftentheils aus Epigrammen. die feine Begiehung auf die Gegenwart haben, vielleicht meift ber Beit des Bespasian und Titus angehören. Sormus II 15 könnte der etwa unter Titus in Ungnade gefallene - Freigelaffene bes erfteren [Th. 13 76, 2] fein; Patrobas burfte ale Rame für einen machtigen laiferlichen Freigelaffenen II 32, 3 nicht lange nach Neros Tobe gewählt fein. Wenn ber Sclave Demetrius, ber fechgebnjährig ftarb, in bein auf feinen Tod gedichteten Epigramm I 101 ale eine manus nota Caesaribus bezeichnet wird, fo muß bies Gebicht wenigstens bald nach Titus Tobe verfaßt fein, ba man fich einen Rnaben, von bem Martial feine bei hofe ju überreichenden Gedichte fchreiben ließ, boch gar ju jung nicht vorstellen barf. Martials Beziehung zu Titus ergibt fich auch aus bem von diesem erlangten jus trium liberorum, bas von Domitian bestätigt murbe (III 95, 5: Praemia laudato tribuit mihi Caesar uterque Natorumque dedit jura paterna trium; IX 97, 5: Rumpitur invidia, tribuit quod Caesar uterque Jus mihi natorum. Die Bitte barum an Domitian und ben Dank bafur fprechen II 91 59. aus). Bu Stobbes Unnahme bagegen, baf ,, Martial bas fertige Buch I fury por ber Berausgabe gurudgebalten und ingwifden Budy II veröffentlicht habe" (ebenfo Borghesi Deuvres III 382) febe ich wenigstens in II 93 feinen Grund. Wenn Martial auf Die Frage bes Regulus: Primus ubi est, cum sit liber iste secundus? antwortet: Quid faciam, si plus ille pudoris habet? fo tann ich bies nur fo verftehn, bag Martial bem Regulus nur bas zweite (und zwar als zweites bezeichnetes) Buch ohne das erste überreicht hatte, nach meldbem biefer nun fragt.

Die Erwähnung der Censur (I 4, 7 vgl. praes. I) beweist, daß I nicht vor 84, in welchem Domitian den Censortitel annahm (Eckhel VI 396) ediert ist. In demselben Jahre nahm er auch nach dem Triumph über die Chatten den Beinamen Germanicus an, auf den sich II 2 bezieht. Wenn es dort heißt, er sei dieses Namens schon als Knabe würdig gewesen, so ist die im 3. 70 gegen die Gallier und Germanen unternommene Expedition gemeint: Eckhel VI p. 368; vgl. 398. Der Schlußvers lautet in den besten Handschriften: Quae datur e Chattis, laurea tota tua est, und nur einige schlechte haben Dacis. Doch eine hindeutung auf den (86 begonnenen) Daciertrieg sindet sich 1 22, 5:

Praeda canum lepus est, vastos non implet hiatus: Non timeat Dacus Caesaris arma puer. Ich glaube aber, daß dieser Bers schon geschrieben werden konnte, als der Dakerkrieg erst bevorstand und in Rom Gegenstand des Tagesgesprächs war, daß er also keine Nöthigung enthält, die Ausgabe von I (und II) nach 86 zu setzen. Das später (z. B. VI 2) öfter gepriesen Berbot der Ennuchensabrikation, das Euseb. 2098 (October 81—b. 82. nicht wie früher angenommen wurde O. 82—b. 83) ansetzt, kommt I 60 zuerst vor.

Die Schauspiele, auf welche gablreiche Bedichte in I fich beziehen, fonnen Die jur Feier bes Chattifden Triumphs veranftalteten fein. Dagegen Die Naumachie in bem, bem Raifer in ben Dund gelegten Epigramm 1 5 muß früher ftattgefunden haben. Undere Indicien für Die Zeit ber Abfaffung und Ausgabe von I und II babe ich nicht ge Bon Freunden Martials tommen feine Landsleute Licinianus aus Bilbilis (1 49 und 61, 11) und Decianus aus Emerita (1 8. 24, 39, 61 II praef. II 5) nur in ben beiden ersten Buchern, Canius Rufus aus Gabes bagegen auch in spätern vor (1 61, 9 III 20. 64 VII 69, 1. 87, 2). D. Dvidius I 105 gehörte ju Martiale alteften römischen Freunden. - Auch mit Stella I 7. Melior II 69, ben Brüdern Domitius Tullus und Lucanus 1 36, Fauftinus 1 25 mar er icon damale befannt. Db Ruscus 1 54 ber reiche und angesehene Gerichtsredner VII 28 ober ein anderer ift (VI 76 auf ben Tot bei im bacifden Rriege gefallnen praef. praet. Cornelius Fnecue), ift ungewiß. Den in 1 55 angefungenen: Clarum militiae, Fronto, toggeque decus balt Borghesi (Bengen Zwei Militarbiplome Jahrbb, b. Bereins v. Alterthfr. im Rheinl. XIII 34) für S. Octavius Fronto Conful 56, Statthalter von Möffen 92 (ober für D. Bactumeins Fronto Conful \$0-Oeuvres III 382).

Die Zeit bes in Forum Cornelii an der Bia Aemilia in Gallia Togata herausgegebenen dritten Buches bestimmt sich durch IV 11, das die Berschwörung des Autonius Saturninus zum Gegenstande hat. Diese begann nach der neugesundenen Arvaltasel d. 3. 87 (Henzen Scavi p. 43 l. 62, vgl. Mommsen in den Addenda) schon im September 87 und war im Frühling 88 unterdrückt. (Hirschseld Gett. gel. Anz. 1869, 1508 s). Obwohl es gerade nicht unmöglich ist, der IV 11 bei der Ausgabe von III schon gedichtet war, aber aus irgendeinem Grunde zurücklich und erst in IV Ausnahme fand, wie das allem Anscheine nach noch in Gallia Togata gedichtete (Stobbe a. a. D. 52)

IV 25: so liegt es doch am nächsten, die Ausgabe von III vor die Abfassing von IV 11, also wol noch ins Jahr 87 zu sehen (Hirschssellung von IV 11, also wol noch ins Jahr 87 zu sehen (Hirschsellung von IV 11, also wol noch ins Jahr 87 zu sehen (Hirschsellung von IV 11, also wol noch ins Jahr 87 zu sehen (Hirschsellung von IV 13, 39 auf Bononia\*) [59 zugleich auf Mutina], 56, 57, 67, 91, 93, 8 auf Navenna bezüglich), stehen auch solche, die in Rom gedichtet zu sein schwenna bezüglich), stehen auch solche, die in Rom gedichtet zu sein schwenna bezüglich), stehen auch solche, die in Rom gedichtet zu sein schwenzellung sein schwenzellung seicht worter Ausgabe versaßt sein. Das Buch ist an Faustinus (2, vgl. 25, 47, 58) und einen Julius (?5) gerichtet. Auf Canius Rusus bezieht sich 20. — Der 2, 12 als Kunstrichter genannte Probus kann sehr wohl Balerius Probus sein (Jahn Proll. ad Pers. CXXXVI). Das Theaterwitt Domitians wird erwähnt 95, 10.

Das vierte Buch enthält gleich im erften zu Domitians Beburtstag (24. October) verfaßten Gebicht eine Anspielung auf Die 88 mahr= ideinlich im September (Stobbe 51f.) gefeierten Gacularspiele (IV 1, 7 sq.). Da aber V noch bei Lebzeiten ber Julia (bie Ende 89 ftarb) eriert fein muß (Birfchfeld 1506-1508), fann IV nicht, wie Stobbe annimmt (S. 51-53) jum 24. October 89, fondern muß jum 24. October 88 gedichtet fein. Da man ben IV 2 und 13 erwähnten Schneefall meines Erachtens unmöglich in ben October fegen fann (minbestens hatte ihn bann Martial als ein prodigium bezeichnen muffen), jo bleibt es zweifelhaft, ob, wie Birfchfeld glaubt (1508), Diefe Gebichte im November ober December SS (in biefem wol auch IV 88) ober in ten erften Monaten bes Jahres 88 verfaßt find. 3m lettern Fall mußte Martial, ber bier offenbar etwas felbft Befebenes fchilbert, Aufang 58 icon wieder in Rom gewesen sein. Das Gedicht IV 11 scheint noch ver ber Unterbrudung bes Antonius Caturninus, alfo auch Anfang 88, wo nicht Ende 87 verfaßt zu fein. Der agon Capitolinus, in bem Collinus ben Rrang bavon trug (54), war alfo ber b. 3. 86, auf ben auch 1, 6 angespielt wird. Martial hatte fich in Diefem Sommer eine Beit lang am Golf von Reapel aufgehalten: 30, 44, 57 (vgl. 63). Dort machte er vielleicht bie Befanntichaft bes Gilius Italicus (14); als die hite zu ftart wurde, begab er fich nach Tibur auf ein Gut des Fauftinus 57; hier verfaßte er wol 60, 62, 79. Dem Faufti=

<sup>\*)</sup> Dort wird er bie Befanntschaft bes Camonins Rufus gemacht haben VI 85.

nus wurde auch dies Buch siberreicht (10), zugleich aber auch dem Kaifer (1 vgl. 27) und zwar durch den Freigelassenen Euphemus (8); der Kämmerer Parthenius wird hier zuerst von Martial angesungen (45).

Das fünfte Buch, wo gleich im britten Bebicht (einem ber am fpatesten verfasten) bie Befandtichaft tes D(i)egis an Domitian (m Pannonien Stobbe 55) erwähnt wird, Die furg por bem Frieden mit ben Datern erfolgte, ift etwa im Berbft 89 ebiert. Domitian mar ichen nach Italien gurudgefehrt und befand fich auf einer feiner Billen im Gebirge ober am Meere (V 1). Da nun V vor bem bacischen Triumph ericien, bas Jahr 2106, in bas Eusebius biefen fest, aber nicht, mie man bisher annahm, bas 3ahr 1. Det. 90-1. Det. 91, fentern 1. Da. 89-1. Det. 90 ift, und alles bafür fpricht, baf ber Triumph iden Ende 89 gefeiert ift (Birfchfeld 1506 f.), fo ift bie Ausgabe bes Buds eben in ben Berbft biefes Jahres ju feten. - VI 67 (Die Rudtebr ber Edwalben) ift also wol im Frühling, V 71 (an Faustinus) im Bochsommer 89 verfaßt, bas Decemberfest 49 und bie Saturnalien 18, 59, 84 bie bes Jahres 88. Schaufpiele merben befondere 31 und 65, das Theateredift (edictum domini deique nostri 8, 1) febr oft ermähnt: 8, 14, 23, 25, 27, 35, 38, 41. Un Demitian find 1-3, 15 und 19, an (feinen Studienrath?) Sextus 5, an Parthenius 6 gerichtet. Junius Mauricus war noch nicht exisiert 28, 5.

Daß VI nach bem bacischen Triumph erschienen ist (De tempp. p. 51, wird allgemein zugestanden (Stobbe 56, Hirschsseld 1506; wgl. VI 4, 2: tot triumphos. VI 10, 7: Talis supplicibus tribuit diademata Dacis El Capitolinas itque reditque vias. VI 76, 5: Grande jugum domita Dacus cervice recepit). Ebenso wenig wird bestritten, daß VI 13 (auf eine Berträtstatue der Julia) gedichtet ist, als Julia noch am Leben war. Stat. Silv. I 1, 95—97 zeigt, daß sie bei der Errichtung einer Reitrsstatue für Domitian auf dem Forum noch lebte; denn unter den bereits verstorbenen Famissenmitgliedern, die sich bei Nacht vom himmel zu dieser Statue herablassen sollen, wird sie nicht genannt (Stobbe 57 st. Die Errichtung der Statue ersolgte im Lause des Jahres 89, in dessen Januar schon die entscheidenden Siege über die Daser ersochten wurden (Hirschsseld 1507), und in welchem Domitian nach seiner Rückehr aus dem Kriege den Tod der Julia verursachte (ut etiam causa mortis extiterit coactae conceptum a se exigere. Sueton Domit. c. 22; vgl. Plin.

epp. IV 11, 6). Dag VI 3 (Nascere Dardanio promissum nomen lulo - auf bevorftebente Beburt eines Cobnes bes Raifers) fich auch auf eine Schwangerschaft ber Domitia beziehen, also bereits nach Julias Tote gedichtet fein tann (Stobbe 59f.), gebe ich gu. Der Tob ber Julia erfolgte Ende 89 (Birichfeld 1506-1508), auf einer Dunge bes Jahres 90 erscheint fie als Diva. Martial fonnte aber febr mobl bas ju ihrer Berberrlichung bestimmte Gebicht VI 13 in bas nach ihrem Tobe berausgegebene Buch aufnehmen. Dag VI 21 (Perpetuam Stellae dam jungit lanthida vati) jur Sochzeit bes Stella, und nicht, wie Stobbe 5. 59 für möglich balt, einige Monate nachber geschrieben ift, scheint mir ungweifelbaft; bei bem großen Bertbe, ben Martial auf fein Berbaltniß ju Stella legte, fonnte er taum umbin, burch ein in fein Buch aufgenommenes Gebicht auf Diefes Ereigniß fich auch vor bem Lefer als einen naben Freund bes vornehmen Dichters zu bofumentiren. folgte aber tiefe Bochzeit, wie Stobbe G. 58 aus bem Bochzeitsgebicht Stat. Silv. I 2, 174-181 nachgewiesen bat, noch vor bem bacifchen Triumph; benn ber parens Latius - - purpureos habitus juvenique curule indulgebit ebur Dacasque - exuvias laurosque dabit celebrare recentes. Die Schauspiele, welcher Art auch immer, werben fich an ben Triumph angeschloffen haben. Auch VI 21 ift alfo im 3. 59 gedichtet. Bur Annahme eines Zusammenhanges ber gablreichen Gebichte auf Die ohne Zweifel gang fürglich gegebene lex de adulteriis (2. 4. 7. 22. 45. 91) mit bem erft nach Julias Tobe geführten (Plin. epp. IV 11) Proceg ber Obervestalin Cornelia, beren Sinrichtung Gusebius bei bem Jahre 2106 hinter bem bacifchen Triumph notiert (Stobbe 60-62), fann ich feinen Grund und auch VI 4, 5 (Plus debet tibi Roma, quod pudica est) feine Anfpielung auf ben Bestalinproceg finben.

Aus einer bisher noch nicht benutten Stelle möchte ich aber schließen, bis bie Ausgabe von VI nicht schon zu Ansang (wie hirschfelb 1507 glaubt), sondern erst im Sommer oder herbst 90 ersolgte VI 77:

Quum sis tam pauper, quam nec miserabilis Iros; Tam juvenis, quam nec Parthenopaeus erat; Tam fortis, quam nec, quum vinceret, Artemidorus etc.

Diefer Artemidorus ist ohne Zweisel berfelbe, ber im ersten agon Capitolinus (86) im Pankration gestegt hatte (112 467). Der Ausbruck: "so start als da er noch siegte," ist völlig passend nur wenn er seitdem unterlegen war, also doch wohl im zweiten Agon (Sommer 90).



Wenn die Gedichte des sechsten Buches (wenigstens zum größten Theil) vom herbst 89 bis zum Sommer 90 versaßt sind, so fällt in diese Zeit auch die Zurückberusung des Ateren Etruscus aus der Berbannung VI 83, die Erbanung des Bades des jüngeren Etruscus VI 42 — Stat. Silv. I 5, der Tod des Freigelassenen Glaucias des Utedius Wester VI 28 sq. — Stat. Silv. II 1. Die Pästanischen Rosen, von denen Rom mitten im Winter voll war (VI 80), blühten im Winter von 89 auf 90. Der Sohn des Regulus war noch nicht drei Jahr alt VI 38. Plinius epp. IV 2 bezeichnet ihn dei seinem Tode (104, wo er also etwa im 17. Jahr stand) als puer. Das Theateredit tommt noch vor VI 9.

Die im December gedichteten Epigramme VII 5-8 beziehen fich auf bie bevorstehende Rudfehr Domitians aus bem Carmatentriege, Die nach einer Abwesenheit von acht Monaten (IX 32) im Januar (VIII S) erfolgte. Diefer Krieg ift nicht, wie ich nach Clinton früher angenommen habe, ind 3. 93, fondern, wie Stobbe S. 48-51 nachgewiesen bat, ins 3. 92 gu feten, in beffen Mai alfo Domitian auf ben Kriegeschauplats abging, im Berbst ben Titel imperator XXII annahm und bann an die Rudtehr bachte. Die Ausgabe bes Buchs im December 92 ift unzweifelhaft; mit Ausnahme von 1. 2 (auf einen bem Domitian von Rom aus nachgesandten Panger) 3 und 4 find Die an ben Anfang gesetten Epigramme Die gulett verfasten. VII 5-8 schildern Die Sehnsucht bes Bolfes nach ber Rudtehr bes Raifers, Die im December angefündigt murde (8, 3: Certa facis populi tu primus vota, December: Jam licet ingenti dicere voce "venit!"); felbst bie Rennen im Circus hatten das Bolt nicht mehr zu fesseln vermocht (7, 7-10). Auf Die Beendigung bes Krieges bezieht fich auch VII 80. Gine Angahl von Epigrammen ift in ber Saturnalienzeit, im December ober wenigstens im Winter verfast: 8. 28. 31. (4, 5). 36. 37. 53. (55). 72. 91. 95: andere wol in früheren Monaten des 3. 92, wie 49 (Uebersendung von Obst) 89 (von Rofen). Bei bem Bedicht auf ben Abbruch ber bie Strafen verengenden Tabernen (61) denft man megen B. 6: nec practot medio cogitur ire luto eher an ben Spatherbft ober Binter. Ber muthlich also hatte Domitian bas betreffende Ebitt aus bem Lager etlaffen. - Der Bau von Domitians Balaft burch Rabirius mar wenigftens theilweise vollendet 56; ber altere Etruscus im Laufe Des Jahres gestorben 40. Bon neuen Befanntschaften Martials werben in biefem

Buch (24. 91) Juvenal und (99) Erispinus genannt, der den Dichter dem Kaifer empfehlen soll; Licinius Sura (47) ist beiläufig schon VI 64, 13 erwähnt. —

Das achte Buch ist im folgenden Jahr 93 erschienen und mit einer prosaischen Widmung dem Kaiser (Imp. Domitiano Caes. Aug. German. Dacico) überreicht, aber nicht schon, wie ich früher annahm, unmittelbar nach seiner Rückschr im Januar, sondern einige Monate später, wie Stobbe S. 47—49 hauptsächlich aus VIII 65 erwiesen hat:

Hic ubi Fortunae Reducis fulgentia late
Templa nitent, felix area nu per erat;
Hic stetit Arctoi formosus pulvere belli
Purpureum fundens Caesar ab ore jubar;
Hic lauru redimita comas et candida cultu
Roma salutavit voce manuque deum.
Grande loci meritum testantur et altera dona:
Stat sacer et domitis gentibus arcus ovat.
Hic genini currus numerant elephanta frequentem
Sufficit immensis aureus ipse jugis.
Haec est digna tuis, Germanice, porta triumphis;
Hos aditus urbem Martis habere decet.

Hier, heißt es also, war vor einiger Zeit (nuper), als der (in Perfetten erzählte) Einzug stattsand, ein freier Platz, hier, wo der Tempel der Fortuna redux steht und jetzt auch ein zweiter Bau (altera dona — der S. 130 erwähnte Triumphbogen) an das glüdliche Ereigniß erinnert. Offenbar war also zwischen diesem (dem Sinzuge) und der Absassunges Sestanden: dem einigt ganz kurze Zeit bereits verslossen. Gegen Stobbe möchte ich nur bemerken, daß es mir nicht nothwendig scheint anzunehmen, der Tempel der Fortuna redux habe im Januar 93 schon gestanden: vielmehr kann seine Erbauung nach B. 1, 2 und 7 gleichzeitig mit der des Bogens (wol einem Umbau der Porta triumphalis) ersolgt sein. Auch diese letztere dauerte doch wol einige Monate, und semit ist kein Hinderniß, die Absassung von VIII 67, wo von den Floraliciae serae die Rede ist, in die Zeit des Florassses (28. April—3. Mai) des J. 93 zu setzen.

Hiernach find also die auf den Einzug bezüglichen Gedichte nicht die zuletzt verfasten des Buchs. Bon diesen ist VIII 21 vor dem Anbruch des Tages, an welchem der Einzug erfolgte, vermuthlich an Ort und Stelle improvisirt. Wenn VIII 4, wie es scheint, am Tage der vota

(3. Januar) gebichtet ift, fo burfte ber Gingug am 1. ober 2. ftattgefunden baben. Gehr bald nach bemfelben, noch im Januar, find 2, 8, 11 verfaßt, bas lettere bei ben Circusspielen. Mehrere Epigramme beziehen fich auf die sonstigen Festlichkeiten (bas britte congiarium Domitians 15, großes epulum 50, amphitheatralische Schauspiele 26, 30, 55, 80). Much Stella VIII 78, 3 (Hyperborei celebrator Stella triumphi) gab aus berfelben Beranlaffung prächtige Schauspiele, Die meines Grachtens jehr wohl noch im Januar ftattgefunden haben tonnen. Die Bebichte 44 und 71, in ber Saturnalienzeit verfaßt, mogen bei ber Ausgabe von VII zurudgelegt fein, weil bas Buch ichon febr viel bergleichen entbielt, im Winter find auch 14 und 68 gefdrieben. Auch bies Buch enthalt ein Gebicht an Parthenius 28, an Crispinus 48 und an ben ichon V 28, 4 gepriesenen) Nerva 70. Das Consulat, das Domitian tem einem ber beiben Gobne bes Gilius verlieb 66, fallt nach einer Bemerfung von Stobbe "wol in bas lette Nundinum b. 3. 93. Wahrent Domitians Regierungszeit ift viermonatliche Dauer ber Confulate, Die für b. 3. 92 burch Henzen-Or. 6446 bezeugt ift, als Regel angunehmen, von welcher, foviel mir befannt, nicht eine einzige Ausnahme nachzuweisen ift; benn Blotius Gruphus, welcher am 15. April 85 Conful mar (Henzen Scavi p. 45 1. 66), ift ber an Stelle bes Raifers für ben Reft bes erften Nundinums neben &. Minicius Rufus eingetretene Conful; es ift bemnach anzunehmen, baf bie ordinarii Collega und Briscus bis jum 1. Dai im Umte blieben, bann aber traten D. Lollins Baullinus Balerins Affiaticus Saturninus und C. Antius Aulus Julius Quabratus ein, welche am 13. Juli fungieren (Diplom bei Marini Arv. p. 458 nr. VIII); alfo bleibt für Gilius nur bas lette Rundinum vom 1. September ab frei." Der Balaft Domitians mar wol im 3, 93 gang vollendet Martial. VIII 36, darin ein ungebeuter Speisesaal 39 (vgl. Stat. Silv. IV 2).

Im neunten Buch ist 84 gedichtet, als die Abwesenheit des Appins Norbanus von Rom seit der Empörung des Antonius Saturninus, gegen den er geschickt worden war, bereits sechs Jahre gedauert hatte. Martial sibersendet ihm nun die in diesen 6 Jahren erschienenen Bücher IV-VIII:

> Cum tua sacrilegos contra, Norbane, furores Staret pro domino Caesare sancta fides, 3. Haec ego Pieria ludebam tutus in umbra —

III. Die fone Litteratur. (Boefie und Runft ber Brofa). 385

9. Omne tibi nostrum quod bis trieteride juncta Ante dabat lector, nunc dabit auctor opus.

Die Empörung bes Saturninus brach im September \$7 aus, das Gebicht ist also nicht vor dem Herbst 93 versaßt. Da aber in diesem Buch zwei Gedichte sich auf den nahe bevorstehenden agon Capitolinus beziehen (IX 40 und IX 35, 9 [Seis] Cujus Juleae capiti nascantur olivae Destinet aetherius cui sua serta pater), der im Sommer 94 stattsand, so kann man die Ausgabe nicht, wie Hirchstell thut, in den Ansang des 3. 94, sondern muß sie frühestens in dessen Frühssommer setzen. — Wenn diese Gedichte zu den spätesten des neunten Buchs gehören mögen, so gehört zu den frühesten 31. Baullus (Belius B.? so Mommsen Ind. Plin.) hatte Domitian in den sarmatischen (nicht dacischen) Krieg bezseitet und dem Mars für die glüdliche Rüdstehr des Kaisers eine Gans gelebt, das Gedicht bezieht sich auf das nun (nach nicht vollen acht Monaten: 3 Luna quater dinos non tota peregerat ordes, Debita poscedat jam sidi vota deus — vgl. oben S. 352) gebrachte Opser der Gans, und der Schluß:

Quae litat argento pro te, non sanguine, Caesar, Victima, jam ferro non opus esse docet.

zeigt, daß es unmittelbar nach bem Eude des Krieges, also im Januar 93 versagt ift.

Die in ben erften Monaten bes Jahres gefdriebenen Bedichte fennten also ebenfo gut ins 3. 93 als 94 gehoren, boch ift bas lettere mahrscheinlicher: 54 und 55 jum 22. Februar (tem Fest ber cara cognatio), 52 und 53 jum 1. April, 90 etwa beim Beginn bes Commers, 60 in ber Rojenzeit. Dagegen 39 jun 24. Oftober, 98 in ber Beit ter Beinlese muffen 93 gefchrieben fein. Bon Greigniffen, Die in Diefe Beit fallen, find ju ermähnen (Stobbe 63) bie Bollendung bes Tempels ber gens Flavia (IX 1, S; 3, 12, 34 = Stat. Silv. IV 3, 18) und bes herculestempels am achten Deilenftein ber Appifchen Strafe, beffen Statue Die Buge Domitians trug (IV 65. 66. 101); ein Berbot ber Profitution von Rindern 6 und S; ber Tod bes Domitins Lucanus 51 und bes zweiten Gobnes bes Gilius, Geverus 86, ber noch lebte, als ber altere bas Confulat erhielt VIII 66. Flavins Carinus (11-13) weihte feine Loden bem Mesculap zu Bergamus IX 16. 17; vgl. 36 - Stat. Silv. III 4: Martial bejang ben Lufippifchen Bercules bes 25 Friedlaeuber, Darftellungen III.

Nonius Binder 43. 44 — Stat. Silv. IV 6. Auf faiserliche Schaussiele des Amphitheaters bezieht sich 83; vgl. 71 und 83. — Das Gedicht auf ein Bild oder eine Statue des Latinus 28 ist vielleicht bei dessentritt von der Bühne versaßt. — Das Buch ist einem neuen Gönner, Stertinius Avitus (Consul 92 seit 1. Mai Henzen-Or. 6446; am 16. Juni desselben Jahres auf einem Diplom Marini Arv. p. 462 no. VII genannt) gewidmet, von älteren erscheinen Nerva 26 und Parthenius 49; Priscus 77 ist vielleicht der Terentius Priscus, dem XII gewidnet ist.

Das zehnte Buch folgte nach X 70: quod mihi vix unus toto liber exeat anno - etwa in Jahresfrift auf bas neunte, wohl in ben Saturnalien bes 3. 95; boch Martial veranstaltete bavon später eine neue ftart veränderte Ausgabe, Die wir allein besigen, und zwar erft nach bem Erfcheinen bes elften. Dies lettere erfolgte, wie allgemein jugeftanden wird, an ben Saturnalien bes 3. 96. Auf bas im Januar 97 anzutretende britte Consulat Nervas bezieht fich 4, die Widmung ift an ben (Mitte 97 ermorbeten) Barthenius, "Das Buch mit feiner felbit bei Martial beifpiellofen Frechheit ftellt fich ausbrüdlich unter ben Schutz ber Liceng ber Saturnalien (2. 6. 15)." Mommfen Bermes III 121, XI 33: Saepius ad palmam Prasinus post fata Neronis Pervenit . . habe ich (Progr. 1865 Il p. 3) für ein nach Domitians Tote perfastes und auf ihn (ben Juvenal. IV 38 calvus Nero nennt) bezügliches gehalten; Stobbe (S. 65) glaubt, es fei bald nach Neros Tode verfaft, und so lange zurüdgelegt, nun erft aufgenommen worben, ba es burd ben bem Lefer fich unwillführlich bietenben Bergleich zwischen Rere und Domitian wieder einen zeitgemäßen Inhalt und Intereffe erhalten batte. Dir ideint ein fo langes Aufbewahren und unverändertes Reproduciren von zwei fo unbedeutenden Diftiden bei einem Dichter, wie Martial, ber fich fo unerschöpflich Bariationen über baffelbe Thema aus tem Mermel iduttelte, nicht febr mabricheinlich.

Stobbe hat zuerst erkannt (Philol. 26, 71 si.), daß Martial aus X' und XI eine zunächst nur für den Kaiser bestimmte (nicht erhaltene) Auswahl veranstaltet habe; das Gedicht, mit welchem dieselbe überreicht wurde, ist XII 5:

Longior undecimi nobis decimique libelli Artatus labor est. et breve mansit opus.

<sup>&#</sup>x27;) Co haupt für rasit hermes III 121, 1.

III. Die fcone Litteratur. (Boefie und Runft ber Brofg). 387

Plura legant vacui, quibus otia tuta dedisti; Haec lege tu, Caesar; forsan et illa leges.

Wahrscheinlich ist XII 11 das Gebicht, in dem Parthenius ersucht wurde, dem Kaiser diese kleine Auswahl (brevem libellum) zu überreichen (Mommsen Hermes III 121, 1. Stobbe Philos. 27, 639). Dann ist also der Kaiser, für den diese Anthologie bestimmt war, Nerva, und die lleberreichung ersolgte noch vor dem Tode des Parthenius im Lause des 3. 97. Für das Publikum veranstaltete Martial eine start umgearbeitete Ausgabe des zehnten, noch vor Domitians Tode edierten Buchs, in dem also ohne Zweisel vieles zu den nun völlig veränderten Verhältnissen durchaus nicht paste. X 2:

Festinata prior decimi mihi cura libelli Elapsum manibus nunc revocavit opus. Nota leges quaedam, sed lima rasa recenti: Pars nova major erit: lector, utrique fave.

Taß X² nach Trajans Thronbesteigung (Nerva † 25. Januar 98) etschien, zeigen die Gedichte 6 sq. 34 (Berbot der Anklagen von Clienten und Freigelassenen gegen ihre Patrone; vgl. Plin. pan. 42); 72 kann meines Erachtens sehr wol ein aus X¹ herübergenommenes, auf Nerva gehendes sein, auf den es ungezwungener bezogen wird, als auf Trajan (Stobbe 27, 637), auf den es Mommsen (Hermes III 121, 2) bezieht. X 7 ist im Frühjahr 98 geschrieben, in welcher Zeit man in Rom die baldige Ankunst des am Rhein besindlichen neuen Kaisers erwartete sie ersolgte aber erst im Frühjahr 99, nachdem Trajan den Winter 98/99 an der Donau zugebracht hatte (Stobbe 27, 636 f.).

Bu ben am tpätesten versaßten Gedichten von X2 gehören jedensalls bie auf die endlich beschlossene, unmittelbar bevorstehende Abreise Marstials aus Rom bezüglichen beiden letten Gedichte des Buchs 103. 104 (20. 37. 78. 96 tönnen früher gedichtet sein). Daß Martial die Reise, bei der ihn nichts zur Eile drängte, nicht vor Eintritt der guten Reiseseit, b. h. nicht vor Ansang des Sommers antrat, ist an sich natürlich und X 103, 7 gewiß buchstäblich zu verstehn:

Quattuor accessit tricesima messibus aestas, Ut sine me Cereri rustica liba datis.

Auch ber Flavus, bem Martial bas vollendete Buch zur Lecture auf bie Reife nach Spanien mitgab und ber ihm bort Quartier bestellen

follte (X 104), wird seine Reise zur See (longum per mare, sed saventis undae) boch wol erst nach den Frühjahrsäquinoctien angetreten haben. Ebenso unwahrscheinsich als der Antritt der Reise in den ersten Monaten des Jahres 98 ist er aber meines Erachtens in den letzten, und am natürlichsten bleibt es, die Abreise, solssich das Erscheinen des Buchs in die Zeit zwischen April und Oktober zu setzen. Auch X 19 au Plinius, das ihm wol das von diesem epp. III 21 erwähnte Reise geld eintrug, ist kurz vor der Abreise versaft. Ueber Frontins zwied (Haupt a. a. D. 122, 1 emendiert X 48, 20: quae die Frontino consule trima suit für prima; ebenso Scotland Philos. 1869 S. 187) Consulat (wol im Herbst 97) vgl. Monnussen a. a. D. S. 122.

Bei zwei Gedichten ist unzweiselhaft, daß sie erst bei der zweiten Ausgabe hinzugekommen sind: 50 und 53 auf den Tod des berühmten Wagenlenkers Scorpus (II<sup>2</sup> 186. 382), der XI 1, 16 und X 74, 5 (das also aus X' herrührt) noch als lebend erwähnt ist, solglich zwischen December 96 und Sommer 98 gestorben sein muß. Im übrigen dürfte der von Stobbe (Philol. 26, 69—74) gennachte Bersuch, die Epigramme von X' und X<sup>2</sup> zu sondern, sich kaum mit einiger Sicherheit durchsühren lassen; denn Stobbes Annahme, daß die in X<sup>2</sup> neu hinzugekommenen Epigramme in dronologischer Folge eingereiht sind, bleibt (auch wenn man einige von ihm ohne Zweisel unrichtig datierte abrechnet) dech nur eine Möglichseit. — X 24 ist am 1. März, 29 wol bald darauf, 30 wol im Krühling, 32 in der Rosen und Beilchenzeit, 41 im Januar, 44 (Orids Reise nach Britannien) mindestens nach Eröffnung der Schiffsahrt im März, 48 und 49 einige Zeit nach der Weinlese, 51 Ende April. 62 im Jusi. 52 im Winter. 87 am 1. Ottober geschrieben

Das zwölste Buch wurde, wie die prosaische Dedication an Terentink Priscus sagt, nach einer dreizährigen Pause (contumacissima triennu desidia) in Vilbilis ediert, wobei natürlich niemand an einen Zeitraum von genau dreimal zwöls Monaten denken wird. Zur genaueren Zeitbestimmung kommen hauptsächlich zwei Momente in Betracht: das Consulat des Stella (XII 3) und die Ankunst des Priscus in seiner Heimath Spanien, bei welcher ihn Martial mit einem paucissimis diedus (praesaio) zusammengestellten brevis libellus (1) bewillkommnete.

Daß die Antunft bes Prisens im December erfolgt fein muß, bat Stobbe in feiner zweiten Abhandlung (Philol. 27, 633 f.) nachgewielen, und zwar aus XII 62, welches eine Einladung an Saturn enthält:

- Laetus ad haec facilisque veni sollemnia Prisci Gaudia: cum sacris te decet esse tuis.
   Tu reducem patriae sexta, pater optime, bruma Pacifici Latia reddis ab urbe Numae.
- 13. Utque sit his pretium meritis et gratia major, Et pater et frugi sic tua sacra colit. At tu sancte, tuo sic semper amere Decembri, Hos illi jubeas saepe redire dies.

"Das Gedicht muß zu einem in Aussicht stehenden Saturnalienschnes gab, und diese Rücklehr schnes Bater zur Feier der Rücklehr seines Schnes gab, und diese Rückschr schnes den nach V 12 (reddis) eben auch erst im December erfolgt zu sein." Bgl. XII 1, 4: hora nec gestivg est.

Stella war nach ber Inschrift Orelli 784 (L. Arruntio Stella L. Julio Marino cos. XIV Kal. Nov.) Consul im Oftober; daß es nur im 3. 101 oder 102 gewesen sein kann, haben Stobbe (Philos. 26, 77) und Mommsen (Hermes III 123—125) mit denselsben Gründen nachzewiesen. XII 7 ist aber geschrieben, nachdem er entweder das Aint schon angetreten hatte, oder doch seine (am 9. Januar erfolgte) Designation zu demselben in Spanien bereits bekannt war.

Benn nun die Ausgabe von X2 und Martials Abreife von Rom etwa gegen ober um bie Mitte bes 3. 98 erfolgte, jo fann bie Unfunft bes Priecus in Spanien, bei welcher fich Martial wegen feiner breifahrigen Trägheit entschuldigte, im December 100 (nach etwa 21/2) ober im December 101 (nach etwa 31/2 Jahren) ftattgefunden haben. Im ersten falle mare Die Sendung bes Buche nach Rom in ben erften Monaten bes 3. 101 erfolgt, nachbem bie Defignation Stellas zu bem (bann in ben Oftober 101 gu fetenben) Confulat Stellas in Spanien befannt mar. Bei biefer Annahme Mommfens (Germes III 126) ift aber bie Unnahme Stobbes unerläglich, bag ber jur Unfunft bes Briscus paucissimis diebus zusammengestellte brevis libellus (XII 1, 3), bessen Sendung nach Rom Martial von bem Urtheil bes Briscus abbangig machte (praefat.: ne Romam, si ita decreveris, non Hispaniensem mittamus, sed Hispanum), nicht bas uns erhaltene lib. XII mit 103 Epigrammen ift. Denn ba bas auf bas Confulat bes Stella bejugliche bann frühestens Ente Januar 101 verfaßte Epigramm XII 3 fich unter ben bem Briscus December 100 überreichten nicht befunden

baben fann, fann auch bie fur Rom bestimmte Ausgabe von XII ibre jetige Bestalt eben nur burch eine nachträgliche Redaction und Erweiterung erhalten haben. Daß biefe feineswegs unwahrscheinlich ift hat Stobbe auch mit anderen Grunden (Philol. 26, 75 f.; 27, 632ff.) für mich überzeugend nachgewiesen. - Fiel Die Antunft und Bewilltomm= nung bes Prisens in ten December 101, Die Defignation bes Stella jum Confulat in ben Januar, Die Amtoführung in ben Oftober 102, fo erfolgte Die Sendung nach Rom Anfang 102: auch fur biefe Anfetzungen ift Die Annahme einer zweimaligen Retaction unerläßlich. Entbehrlich wird fie nur, wenn Stellas Confulat in Die letten Monate bes 3. 101 fiel und er im December biefes Jahres noch Conful mar. Dann fonnte allerdings in bem gur Begrugung bes Briscus und gleichzeitig im Boraus jur Sendung nach Rom redigierten Buche bas Epigramm 3 enthalten gewesen sein. Aber schwerlich konnte Martial ein Buch von 103 Epis grammen brevis libellus nennen. Ich halte biefe lette Annahme alfe für bie unwahrscheinlichfte, bie erfte und zweite (ber Genbung von MI nach Rom Anfang 101 ober Anfang 102) etwa für gleich mahrscheinlich. Db alfo Martials Tod und ber auf ibn bezügliche Brief bes Plin. III 21 ins Jahr 101 (Mommfen Bermes III 126) ober 102 (Stobbe Philol. 27, 640 f.) zu feten ift, bleibt für mich zweifelhaft.

Bu ben zulett versaßten Epigrammen bes B. XII gehören außer benen an Terentius Priscus (1. 4. 14. 63; 92 ist nicht an ihn) umb ben Einleitungsgedichten 2. 3 "wenn es Martial mit seiner contumpcissima triennii desidia Ernst gewesen ist" sämmtliche in Spanien versaßte 9. 18. 21. 34. 59? 98 (Stobbe 27, 635). Martial hat aber auch Gedichte aufgenommen, die unzweiselhast bereits in Rom versaßt waren, von andern ist dies wenigstens sehr wahrscheinlich: 26. 29. 32. 36. 38. 42. 57. 82. 83; wie er ja auch ein Gedicht an den längst toden Parthenius (11), eines oder zwei auf Nerva (6. 15) aufnahm; auch das Gedicht auf Trajan 8 dürste zu den ältern gebören.

## 3. Chronologie ber Gilven bes Statins.

Da einige Gebichte ber Silven bei benfelben Beranlaffungen wie einige Epigramme Martials, alfo gleichzeitig gedichtet find, ergibt fic

die ungefähre Zeitbestimmung der ersteren ichon aus der der letteren, jo wie die in den Silven enthaltenen baher auch als Probe für die Richtigkeit der Datirungen von Martials Gedichten benutzt werden tonnen. Auf dieselben Gegenstände, Personen oder Ereignisse beziehen sichen fich:

| Martial. VI 21   | Stat. Silv. I 2: auf tie Hochzeit bes Stella und ber Biolantilla                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| VI 42            | 1 5: auf bas Bab bes Etruscus *)                                                  |
| VI 28 sq.        | II 1 : auf d. Tod bes Glaucias, Frei-<br>gelaffenen bes Atebius Melior            |
| VII 21—23        | II 7: auf den Geburtstag des Lu=                                                  |
| VII 40 .         | III 3: auf den Tod des ältern Clau-<br>dius Etruscus                              |
| IX 11—13, 16, 36 | III 4: auf die von Flavius Carinus<br>dem Nesculap zu Pergamus<br>geweihten Haare |
| IX 43 sq.        | IV 6: auf ben Lysippischen Hercules bes Nonius Binder.                            |

Da Stat. Silv. IV 1 sich auf Domitians siedzehntes Consulat (95) bezieht, müssen hiernach ebenso wie die drei ersten Bücher der Silven auch die mit ihnen gleichzeitig edierten Bücher Martials VI—VIII vor diesem Jahr erschienen sein: wie sich denn in der That ergeben hat, daß Mart. VIII im 3. 93 ediert ist. Diese Uebereinstimmung in der Reihensiege der Gedichte des Martial und Statius ist nun freilich seine durchaus nothwendige, da wie sich unten zeigen wird, Statius seine Gedichte öfter längere Zeit liegen sieß, ehe er sie herausgab, die Zeit der Absassung und Beröffentlichung also zum Theil viel stärfer dissert als bei Martial.

Martials sechstes, wie oben nachgewiesen, nicht vor bem Commer 90 herausgegebenes Buch enthalt Gebichte, die vom Berbst 89 bis 3u biefer Zeit versaßt sint; in biefelbe Zeit fällt also auch die Abfaffung

<sup>&#</sup>x27;) Das Gebicht bes Statius ift nach bem bes Martial verjaßt ober liberarbeitet. Martial nennt unter ben angewandten Marmorarten ausdrücklich onyx und ophites VI 42, 11: Siccos pinguis onyx anhelat aestus Et flamma tenni calent ophitae. Ebenso ansbrücklich sagt Statius bas Gegentheil S. I 5, 36: Moeret onyx longe, queriturque exclusus ophites — offenbar boch eine absichtliche Berichtigung bes Irrthums feines Nebenbuhlers. Byl. S. 66, 1.

ber oben angeführten Bebichte aus Stat. Silv. I. Wie Stobbe Bbilol. 26, 57 f.) gezeigt bat, enthält fein Bebicht in biefem Buch eine Gpur ber Abfaffung nach bem bacifchen Triumph (Ende 89), beren Annahme auch nicht einmal für eines berfelben Babriceinlichkeit bat, ausgenommen 1 5 - Mart. VI 42, bas möglicherweife erst im 3, 90 verfaßt fein fann. Silv. I 1 auf Die Errichtung ber foloffalen Reiterftatue Domitians (Martial. VIII 44, 7: colosson Augusti, VIII 60 Palatini-Colossi) with etwa jur Beit bee Triumphe und fann allenfalle fogar noch vorber geichrieben fein, jedenfalls aber (wie oben C. 380 bemerft) por bem (Ente 89 erfolgten) Tobe ber Julia. Denn unter ben Geiftern ber verfterbenen Bermanbten, Die Diefe Statue bei Racht umidweben follen, ift ber ibriat nicht. V 95 sqq.: Ibit in amplexus natus, fraterque paterque et soror - ware Julia bereite todt gewesen, so batte fie bier unmöglich uner-Die Schwester ift bie altere, ichon por Bespamabnt bleiben fonnen. fians Regierungsantritt gestorbene Domitilla Eckhel VI 349; ber Cobn. ber von Domitia in Domitians 2. Confulat (73) geboren (Sueton, Dount. c. 3) war, wird schon von Martial. IV 3 (Ottober SS) als verstorben ermähnt: Quis siccis lascivit aquis et ab aethere ludit? Suspicor has pueri Caesaris esse nives; auch Silius Ital. nennt ihn in ben bamalé (Martial. IV 14) wo nicht gang, boch bereits theilmeife vollendeten Punica III 627 sqq. sidereum-natum. Eckhel hat auf biefen Anaben irrthumlich Martial. VI 3 bezogen. Gider por bem Triumph ift bas Gericht auf Die Sodgeit bee Stella und ber Biolantilla gefdrieben, in welchem Benue (174-181) unter andern bem Bräutigam bevorftebenden Ausgeid nungen auch verheifit, baf ber Raifer Purpureos habitus juvenique curule Indulgebit ebur Dacasque (en gloria major!) Exuvias laurosque dabit celebrare recentes. Die Feier biefer Spiele mirb nirgente ermähnt (bie von Stella gur Feier bes Sarmatischen Triumphs gegebenen Martial. VIII 78 oben G. 384). Auf Die fürglich erfolgte Feier Der Gacularfpiele (September? 88) frielt Stat. Silv. I 4, 17 an: Nec tantum induerint fatis nova saecula crimen Aut instaurati peccaverit ara Terenti. Das ren Domitian gegebene ausgelaffene Rachtfest bes 1. December (1 6) ift alfo mel ebenfalls ins 3. 88 gu feten, und bies bestätigt bie Unfpielung bei Martial V 49, 8: Hic error tibi profuit Decembri, Tum cum pranda misit imperator Cum panariolis tribus redisti. Bal. cben G. 350.

Wenn nun bie fämnntlichen Gedichte von Silv. I (außer vielleicht 51 auch vor Ente 89 verfaft find, fo scheint boch (nach einer Bemertung

von Stobbe) vie Ausgabe erheblich fpater, wol nicht vor Ente 91 erfolgt w fein. Da nämlich S. III wahrscheinlich erft 94 erschienen ift (val. unten) u. IV u. V in 3wifdenräumen von etwa je einem Jahr barauf folgten. fo find fehr viel langere Intervalle für bie Ausgabe ber beiben erften Buder um fo meniger mabricbeinlich, ale Statine wie bemertt nachweislich Gedichte erft langere Zeit nach ber Abfaffung publiciert bat.

Die Gebichte bes zweiten Buche, bas alfo wol 92 ober 93 ericbienen ift, fonnen jum Theil nicht vor bem Spatfommer ober Berbft bee 3. 90 verfaft fein, namentlich bas zweite. Gine Ginlabung batte ben Dichter nach Serrent geführt (Silv. II 2, 6):

> Huc me post patrii laetum quinquennia lustri, Quum stadio jam pigra quies, canusque sederet Pulvis, ad Ambracias conversa gymnade frondes, Trans gentile fretum placidi facundia Polli Detulit.

Nach v. 6 hatte also Statius bei ben (im August gefeierten Th. 112 343, 4) Augustalien in Reapel ben Breis erhalten, ohne Zweifel im 3. 90, in welches die 23. Feier Diefes Ugon (3talis) fällt. Franz C. I. G. III 733. Das Trauergebicht auf ben Tob bes Freigelaffenen bes Atebius Melior, welches bas bem letteren gewidmete Buch eröffnet (vgl. Martial. VI 28 sq.), ift nach ber Berficherung bes Statius in ber Borrebe, im erften Schmerz festinanter gefchrieben. Daß bies buchftablich mahr ift, tarf man vielleicht um fo mehr bezweifeln, ale Statine bier bereits bas erft ine fünfte Bud aufgenommene, alfo ficherlich behufe ber Ausgabe noch fehr überarbeitete Trauergebicht auf ben Tob feines Baters erwähnt : 32: piis cecini solatia natis Et mihi; quum proprios gemerem defectus ad ignes Quem natura! patrem.

Das britte Buch enthält bas Trauergebicht auf ben Tob bes Claudius Etruscus Silv. III 3 - Martial. VII 40, ber also vor ber Ausgabe von Martial. VII (December 92) und nach Martial. VI (Berbst 90) erfolgt fein muß. Da nun (wie Stobbe bemerkt) zwischen feiner Begnadigung vor bem Berbft 90 (M. VI S3) und feinem Tobe (M. VII 40) megen Stat. III 3, 183: modo - Superum placavimus iras fein zu großer Brifdenraum angenommen werben barf, fo burfte eber 91 ale 92 bas Tobesjahr fein. Dagegen bas Gebicht auf Die Baare bes Flavius Carinus III 4 - Martial. IX 16. 36 ift body wel nach bem Erscheinen von Martial. VIII (im Laufe bes 3. 93) verfaßt. Die Abfaffungezeit ber Gebichte

Dieses Buche erstreckt sich also mindestens über die drei Jahre 91-93. Stobbe Philol. 26, 55 bemerft, bag in bem Bebicht auf ben Tob bes Etrusens Statius von bem Sarmatenfriege (aus bem Domitian Januar 93 gurudfehrte) noch nicht als von einem beendeten fprechen konnte (wie ich nach Clinton F. R. a. 95 angenommen habe), und begiebt baber bie Berfe 169-171; quae (clementia) modo Marcomanos post horrida bella vagosque Sauromatas Latio non est dignata triumpho auf die verungliidte Expedition bes 3. 89 gegen Die Marcomannen (Dio LXVII 7), benen Die Carmaten Bulfofchaaren gefendet und damit ben Bormand ju bem Rriege gegen fie im 3. 92 gegeben haben mogen. Dies murte unbeftreitbar fein, wenn es feststänte, bag wir bas Bebicht fo haben, wie es niedergeschrieben murbe: aber eine nachträgliche Ueberarbeitung bebufs ber Musgabe läßt fich bier ebenjo gut benten, wie bei V 3, und bei Diefer fonnen auch Die augeführten Berfe (Anfange 93) bingugefügt fein, alfo bleibt bie Beziehung auf ben Garmatentrieg möglich. Ericienen fann bas Buch nicht vor 93, vielleicht aber auch erft 94 fein. Go ware es nicht unmöglich, ben agon Capitolinus, in bem Statius burchfiel, für ben biefes Jahres gu halten. Silv. III 5 (ad Claudiam uxorem) 31: tu quum Capitolia nostrae Infitiata lyrae, saevum ingratumque dolebas mecum victa Jovem, befondere ba bies Ereignig nach ben im agon Albanus erlangten Krönungen gulett erwähnt wird, und gu tem in biefem Gebicht besprochenen Entschluft bes Statins. Rom zu verlaffen, Die Beranlaffung gegeben haben fann. Dann murte Dies Bedicht bas lette bes Buche und Silv. III fruheftene im Commer 94 ericbienen fein.

Das vierte, an Victorius Marcellus gerichtete Buch gab Statius nach seiner Uebersiedelung in Neapel heraus (praek.); mehrere Gedickt besselben hatte er schon vor der Herausgabe dem Kaiser überreicht (multa ex illis jam Domino Caesari dederam ib.). Zu diesen gehören ohne Zweisel die drei ersten: IV 1 (XVII consulatus Imp. Aug. Germanici Domitiani — zum 1. Januar 95) IV 2 (Eucharisticon ad Imp. August. Germanicum Domitianum; der hier geschilderte Speisesal wird der von Martial. VIII 39 besungene sein) IV 3 (Via Domitiana). Der Bau dieser Strass (von Sinuessa nach Puteoli) ersolgte nach Dio LXVII 13 in demselben Jahre, in dem Flavius Clemens hingerichtet wurde, d. h. 95. In der Dedication an Victorius Marcellus heißt es von ihr: enjus benesicio tu quoque maturius epistolam eam accipies, quam tibi in hoe libro a Neapoli scribo (IV 4, im Sommer geschrieben). Das Gedicht auf den Hercules

ves Nonius Binder IV 6 braucht nicht nothwendig mit dem Epigramm Martials auf denfelben (Mart. IX 43) gleichzeitig zu sein, gehört aber dech wol zu den älteren Gedichten dieses Buchs; so wie IV 9 (Risus Saturnalicius ad Plotium Grypum vgl. Hirschelber a. a. D. 1512; praek.: Hendecasyllabos, quos Saturnalibus una salse volumini inserui). Das Buch erschien also im Laufe (frühestens im Sommer) des Jahres 95.

Das fünfte Buch ift (ichon nach ber Widmung an Abascantus)

vor bem Tobe Domitians (18. September 96) ericbienen,

Spindronistische llebersicht ber Spigramme bes Martial und ber Silven bes Statius.

Martial. Statius. XIII ediert Decem= XIV ber \$4 ober \$5 lyediert im Jahr III 86 III ediert im Jahr 87 IV etiert 24. Dt= tober SS V ediert Berft 89 Silv. I verfaßt vor Ende 89, ediert Ende 91 amifchen Ende 89 und Berbit 90, VI = Sommer ediert 92 ober 93 ober Berbft 90 in ben 3. 91-93, ebiert Com= VII ebiert Decem= 111 ber 92 mer 94? VIII ediert Ditte93 IX = Sommer IV 94 u. 95, ediert im Laufe d. 3. 95 X1 ediert Decem= 95 u. 96, = vor d. 18. Sptbr. ber 95 96. XI ediert Decem= ber 96 X u. XI ediert 97 (Antho=

logie)

396 III. Die fcone Litteratur. (Boefie und Runft ber Brofa).

Martial.

Xº ediert Mitte 98 (u. Abreise Martials aus Rom) XII ediert Ende 101 oder Ans. 102.

## 4. Die Gonner und Freunde bes Martial und Statius.\*)

Die Gönner und Freunde bes Martial vom senatorischen Stande sind größtentheils oben S. 340 f. genannt. Von seinen Gedickten auf Silius Italicus (IV 14 VI 64, 10 VII 63 VIII 66 XI 48 sq.) verdient eines eine Besprechung VIII 66 (wo bei Schneidewin die Interpunktion irrthümslich am Ende von Vs. 5 steht):

Augusto pia tura victimasque Pro vestro date Silio Camenae. Bis senos jubet en redire fasces Nato consule, nobilique virga

- Vatis Castaliam domum sonare Rerum prima Salus et una Caesar. Gaudenti superest adhuc quod optet, Felix purpura tertiusque consul. Pompejo dederit licet senatus Et Caesar genero sacros honores,
- Quorum pacificus ter ampliavit Janus nomina: Silius frequentes Mayolt sic numerare consulatus.

Ueber die Zeit des dem einen Sohn des Silius verliehenen Confulats (wahrscheinlich vom 1. September 93 ab) vgl. oben S. 384. Clinton ad. 69 setzte es, so wie die Ausgabe des 8. Buchs ins 3. 94. Silius hoffte das Consulat nun auch für seinen zweiten Sohn, bann würde sein Haus drei Consulate aufzuweisen gehabt haben, und Silius wollte sie lieber so (Vs. 12 d. h. mit seinen Söhnen zusammen und

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Programme Acad. Alb. 1870. IV De personis nonnullis a Martiale commemoratis u. 1870 V De personis nonnullis a Statio commemoratis. Auch hier tounte ich berichtigende und ergänzende Bemerlungen von Φ. F. S to b. f.e benuben.

III. Die foone Litteratur. (Boefie und Runft ber Brofa). 397

durch die Gnade des Kaisers) erhalten, als wie Pompejus, der sie dem Senat, und Agrippa, der sie seinem Schwiegervater Augustus verdankte. Doch der zweite Sohn des Silius, (Silius) Severus starb nach Martial. IX 86 sehr bald darauf, spätestens im 3. 94; auch er war nach diesem Epigramm Dichter.

Die Manner, Die Martial. V 28 als Mufter verschiedener Tugenben preift, find ohne Zweifel fammtlich als Mitlebende zu betrachten:

Ut bene loquatur sentiatque Mamercus, Efficere nullis, Aule, moribus possis: Pietate fratres Curios licet vincas, Quiete Nervas, comitate Rusones, Probitate Macros, aequitate Mauricos, Oratione Regulos, jocis Paullos.

Ruso ist ein cognomen der Cremutii (Plin. epp. VI 23; vgl. IX 19) und Calvisii (in den Acta sr. Arval. a. p. C. 87 sommt unter den pueri patrimi matrimi die beim Opser ministrieren und Schne von Senatoren sind Henzen Seavi p. 62, 27, vor: Rusonis P. Calvisius, ibid. p. 43, 51 vgl. p. 47). Ebenso wenig als der von Martial gemeinte Ruso, ist der Paullus im setzten Berse mit Sicherheit zu ermitteln. Die Epigramme, in denen ein Paullus angeredet wird, sind nicht alle an dieselbe Person gerichtet, und nirgend ist ein Gentisname hinzugesügt; vgl. Mommsen Ind. Plinian. s. Velius Paullus. An diesen, der unter Demitian Proconsul von Bithynien war (Plin. ad Tr. 58, 60) und am sarmatischen Kriege Theil nahm Martial. IX 31, sann man hier und M. V 22 (wo die Wohnung des Paullus auf den Esquissen erwähnt wird) densen: eine sichere Bestimmung ist unmöglich; ein L. Vettius Paullus cos. sust. 1. Wai S1: Henzen Scavi p. 37s.

Der Name der Curii, den die codd. haben, ist verdorben; Douza änderte Curtiorum ("ne claudicet scazon"), wobei er an die Curtii Montani dachte. Mir war immer unzweiselhaft, daß hier die von Martial wiederholt (l 36 IX 51) als Muster der Bruderliebe gerühmten Brüder Domitius Tullus und Lucanus gemeint sind, und die Inschrift Orelli 773, die Mommsen a. a. D. ansührt, bestätigt es; der volle Name des letztern lautet dort: Cn. Domitius Aser Titius Marcellus Curvius Lucanus. Statt Curios ist also in Vs. 3 Curvios herzustellen.

Nerva und Regulus bedürfen feines Commentars; Junius Mauricus fann im Herbst 89, wo das Buch V erschien, noch nicht verbannt 398 III. Die ichene Litteratur. (Poefie und Runft ber Profa).

gewesen sein. Der Macer, bessen Rechtschaffenheit gerühmt wird, scheint berselbe zu sein, dem Martial bas zehnte Buch schidte; er war bamals curator viae Appiae (X 17):

Mensorum longis sed nunc vacat ille libellis: Appia quid facies, si legit ista Macer?

Hierauf wurde er leg. Aug. pr. pr. in Dasmatien, und in dem bei seiner Abreise in die Proving versaften Gedicht (X 78, über bessen Anklänge an Horaz vgl. Lehrs Horaz p. LXVII Ann.) rühmt Martial abermals seine Rechtschaffenheit:

> Ibis litoreas, Macer, Salonas. Ibit rara fides amorque recti, Et secum comitem trahit pudorem.

Semper pauperior redit potestas. 5. Felix auriferae colone terrae, Rectorem vacuo sinu remittes Optabisque moras et exeuntem Udo Dalmata gaudio-sequeris.

Bor V8. 4 habe ich eine Lude angenommen, weil er offenbar teinen Sinn gibt; gerate bas Gegentheil wird hier erwartet, etwa: raro pauperior redit potestas, doch zeigt sich weder die Spur einer Korruptel noch genügt die Aenderung von semper, da der Ausdruck dann an undeutlicher Kürze leiden würde.

Als Statthalter von Batica wird ein Macer genannt XII 98, 7, wo ber Batis angerebet wirb:

 Ominibus laetis vestras Instantius oras Intret et hic populis ut prior annus eat, Non ignorat onus quod sit succedere Macro. Qui sua metitur pondera, ferre potest.

Stobbe bemerkt, daß die Verwaltung der prätorischen Proving Batica nach der consularischen cura und legatio bedenklich erscheint, daß daber wel zwei Macer anzunehmen sind: 1) der curator viae Appiae, leg. Augpr. pr. Delmatiae, welcher diesen Aemtern zusolge schon 95 (X1) Consular war; 2) der proconsul provinciae Baeticae 100/101. Dieser legtere kann der Baedius Macer cos. 103 oder 104 sein (Plin. epp. IV 9, 16; rgs.

III. Die fdene Litteratur. (Boefie und Runft ber Brofa). 399

Mommfen Hermes III 45 u. Plin. IV 12. 4), an den Plinius den Brief über die Schriftstellerei seines Oheims III 5 richtete. Er war in der letten Zeit Trajans praef. urbi. Vit. Hadr. c. 5.

Sein Nachfolger in Bätica ist berselbe Instantius Rusus, bessen (unbekanntem) Schwiegervater Martial VII 68 seine Gedichte empsohlen zu sehn wünschte; von dem er eine Trinkschale erhielt VIII 51, den er um eine schöne Stlavin bittet VIII 73 und aufsordert die obscönen Bücher des Musäos zu lesen XII 95 (der Gaditaner Canius Rusus oben S. 351, 3; der Bologneser Camonius Rusus S. 379 A. Ausgerdem kannte Martial einen Sassonius Rusus IV 71 und einen Julius Rusus X 99).

Celer, von dem Martial VII 52, 3 fagt:

Ille meas gentes et Celtas rexit Hiberos,

ter also im 3. 92 legat. Aug. pr. pr. bes biesseitigen Spanieus war, tann nicht ber Maeeius (in ben Edd. falsch Metius) Celer sein, an ben Statius (spätestens im 3. 93 ober 94) bas Gebicht S. III 2 richtete, nach welchem er noch juvenis war (Bs. 122):

puer sudavit in armis, Notus adhuc tantum majoris munere clavi, 125. Jam tamen et turmas facili praevertere gyro Fortis et Eoas juculo damnare sagittas.

Stobbe bemerkt über benselben Folgendes: "Dem Maecius Celer, ber nach B8. 124 seine Dienstpssicht als trib. mil. latielavius in einer sprischen Legion geleistet hatte, war zur Zeit, als das Gedicht geschrieben wurde, das Commando über eine sprische Legion übertragen (praes. 1: missus a sacratissimo imperatore ad legionem Syriacam). Da es aber V 105 heißt: Eoa signa Palaestinasque cohortes und B8. 94: armatis jura dares, so ist er wol nicht bloß leg. Aug. legionis, sondern leg. Aug. propr. d. h. Statthalter und zwar in Indäa gewesen. In Sprien sonnte er es nicht sein, da es sonst in der praes. heißen würde: ad legiones Syriacas. Die Bezeichnung einer in Indäa stationierten Legion als Syriaca darf nicht befremden, ka Judaea erst seit kurzer Zeit seinen eignen Legaten hatte und im gewöhnlichen Leben die Besatung noch oft als integrirender Theil des sprischen heeres bezeichnet werden mochte, was sie ja früher stets gewesen war. In Indäa stand aber höchst wahrscheinlich seit Beendigung des Krieges im I. 73 nur eine Legion,

bie X Fretensis, beren Legat, wie in anderen nur von einer Legion befesten Brovingen, wenn er auch mit bem Dberbefehl über bie fonftigen Muriliartruppen betraut murbe, ale leg. Aug. propr. Das Stattbalteramt verwalten konnte. Dafür halte ich unfern Maecius Celer, beffen vollständiger Titel also wäre: leg. Aug. propr. leg. X Fret. et exercitus qui est in Judaea. - Die Berfe 128 (ab emerito discedere bello) und 135-139 (Euphrates, Zeugma, Babylon) beuten auf Rrieg ober Rrieg& gefahr von ben Barthern; bei einem Zuge gegen bieselben, ber freilich von Sprien aus unternommen werben mufite, tonnte febr wol bie Ditwirfung ber judaischen Truppen erforderlich werden. 28. 127: majora daturus fpielt offenbar auf bas Confulat an; auch bas wieder beutet auf eine Stellung, bie mehr als bas gewöhnliche Legionscommando mar. - Die 3bentität mit L. Rosc. Ael. Maec. Celer cos. suff. 100 icheint mir unmöglich, weil biefer trib. mil. leg. IX in Britannien und Bermanien war und frater feine Legion commandiert hat (Henz.-Or. 3569 = Dagegen empfiehlt fich bie Gleichung mit M. Maccius Celer cos. suff. im April 101 (Bullet. 1869 p. 117 3. 73)."

Venulejus, an ten Martial. IV 82 seine Gedichte burch einen Rusus schiefte, mit ber Bitte, bag er ihm nur eine kurze Mußestunde widme,

Immemor et paullum curarum operumque suorum

ist vermuthlich L. Venulejus Montanus Apronianus, Arvase 80. 86—92 Consul 92 Henzen 6446. Marini Atti p. 193 s. XIX. XXIII—XV Henzen Scavi p. 42. 53 Bullet. 1869 p. 104. 108.

C. Julius Proculus (XI 36), in bessen elegantes Hans (nitidos lares) Martial schon sein erstes Buch geschickt hatte I 70, 12:

Atriaque excelsae sunt adeunda domus.

Hanc pete nec metuas fastum limenque superbum

Nulla magis toto janua poste patet;

Nec propior quam Phoebus amet doctaeque sorores —

war also ein vornehmer Mann. Er ist zu unterscheiden von dem ganz gleichnamigen C. Julius M. s. Volt. Proculus Orelli 2273 (Henzens Correttur Q. statt C. ist irrig, da auch Marini Iscr. Albane p. 54 n. XLIV C. IVL 10 steht) quaestor Augustorum a. 98 (nicht 97 Huebner de Senat. pop.que actis p. 32) und später consul (vgl. Huebner zu CIL ll 2349). "Hiernach ergeben sich (wie Stobbe bemerkt) drei Julii Proculi: 1) Der C. Julius Proculus Martials, der jedensalls älter gewesen sein



III. Die fcone Litteratur. (Boefie und Runft ber Profa). 401

muß als 2) der gleichnamige quaestor Augg. Orelli 2273 und 3) deffen Bater M. Julius Proculus. Der Julius Proculus CIL II 2349 fönnte der erste oder der dritte sein, vielleicht:

C. Julius Proculus — dessen Bruder M. Julius Proculus Or. 2273 (Martial. CIL II 2349 unter Domitian in Spanien)

> C. Julius M. f. Volt. Proculus Or. 2273 qu. Augg. 95 . . . . cos.

Terentius Priscus, der Landsmann Martials, dem der Dichter bei einem Aufenthalt in der Heimath sein zwölstes Buch überreichte (oben S. 388 ss.), den er seinen Mäcen nennt (XII 4), und bei dessen Rückehr aus Sicilien er bereits VIII 45 gedichtet hatte, war doch wol derselbe, dem Plutarch die Schrift de desectu oraculorum dedizierte.\*) Apollinaris, Besitzer eines Guts bei Formia X 30, auf dessen strikeil Martial großen Werth legte IV 86 VII 26. 89 XI 15, könnte Domitius Apollinaris cos. des. 97 (Plin. epp. IX 13, 13 Mommsen Hermes III 37, 4) sein, Sparsus Mart. XII 57 derselbe, dem Plinius seine Schriften mitzutheilen pstegte epp. IV 5 VIII 3. Martial sagt von ihm XII 57, 18:

Tu, Sparse, nescis ista, nec potes scire Petilianis delicatus in regnis, Cui plana summos despicit domus montes, Et rus in urbe est vinitorque Romanus.

Bielleicht hatte bieser Palast früher dem Q. Petilius Cerealis gehört (vgl. Hauch St. K. E. V 1392). Atticus, an den auch IX 99 gerichtet ist, wird VII 32 so angeredet:

Attice, facundae renovas qui nomina gentis, Nec sinis ingentem conticuisse domum.

Er mar vielleicht ein Pomponius Atticus, welche Familie bamals schon lange bem Senatorenstante angehört haben kann. (Julius Atticus Plin. epp. 1 12, 10).

Der junge Flaccus (puer Mart. IX 90, 4), ben Martial auffordert, ber Mäcen seiner Zeit zu werden VIII 56, muß wo nicht vornehm, jedensalls reich gewesen sein. An ihn sind gerichtet IV 42 VII 87

<sup>\*)</sup> CHL II 5023 (ex agro Olisiponensi): M. Terent. | P. f. Gal. | Prisci. Frieblaenber, Darflellungen III.

VIII 45 IX 55 u. 90 X 48 XI 80, vielleicht auch XII 74, andre mit bem Namen Flaccus sind ungewiß. Der Dichter Flaccus aus Patavium (1 61, 4 u. 76) scheint arm gewesen zu sein; daß er nicht der Dichter der Argonautica war, hat Thilo proll. ad Val. Fl. p. VI nachgewiesen.

Ueber Fronto I 55 s. oben S. 378. Frontinus, dessen Battial auf einer Bestung am Golf von Reapel gewesen war X 58, war doch wol der besannte Consular, dessen zweites Consulat X 48, 20 erwähnt wird: oben S. 388. Der Dichter Varro V 31 könnte P. Tullius Varro Henzen 6497 (Consul in der Zeit des Trajan) sein. Licinianus (1 49 u. s. w. oben) hält Teussel RGG. 308, 15 für Valerius Licinianus, vir praetorius Plin. epp. IV 11, 1 (?).

Ueber ben Stand und Die Berhältniffe ber folgenden ergibt fic aus ben fie betreffenten Gebichten nichts Genaueres. Der Dichter Voconius Victor Befiger bes iconen Angben Theftplus VII 29, auf feine bevorstebende Sochzeit ift XI 78 verfaßt. Der gute alte Munatius Gallus bewohnte bas vornehme Saus bes Schwiegervaters feiner Tochter (X 33, 4: Sic tibi consoceri claros retinere penates Perpetua natae det face casta Venus). Vibius Maximus mar beschäftigt und mechte sich nicht anstrengen XI 106. 218 mobibabent ericeinen : ber Dichter Faustinus (oben E. 355, 1, 378) Besitzer einer Billa bei Baja III 58, bei Tibur IV 57 (Die bortige Schäferei VII 80, 12), Trebula V 71 und wie es icheint Terracina X 51; Fuscus Befiger von Wald und Delpflangungen bei Tibur VII 28, und Atedius Melior (oben G. 341 A. 11). lettere mar ber Freund und Erbe eines Blafus. Befannt fint mit biefem Namen aus jener Zeit: P. Sallustius Blaesus Arvale [75-51 Unfang (Mommfen Ep. Anal. p. 21. Marini XXIIsq. Henzen Scavi p. 37), bann wieder wie es scheint nach mehrjähriger Abwesenheit von Rom von 86-92, Bull. 1869. p. 104. 108. Scavi p. 42. 53. Marini XXIV sq. 5. F. St.]; Pedius Blaesus ven Rero aus bem Genat geftoffen, von Othe restituiert Tac. A. XIV 88 II. I 77; Junius Blaesus im 3, 70 Lugdunensis Galliae rector, largus animo et par opibus Tac. H. II 59; sanctus inturbidus, nullius repentini honoris adeo non principatus appetens parum effugerat ne dignus crederetur; ein treuer Anhanger bes Bitelline, boch von ihm im 3. 70 vergiftet Tac. II. III 38 sq.; vgl. A. III 74: Diefer lettere ift vielleicht ber Freund bes Atebius Melior. Bei Stat. Silv. II 1, 191 sug, fiebt ber junggestorbene Freigelaffene bet Melior in ber Unterwelt ben Blafus, ben er aus ber Bufte ober Statue

erfennt, welche er seinen herrn oft befränzen gesehn hatte (generosi ardua Blaesi Ora) Ausonios inter proceres seriemque Quirini. Bur jährelichen Feier seines Geburtstags schenkte Melior ben seribae, die zu Blässus in Beziehung gestanden hatten (scribarum memori piaeque turbae), ein Kapital in Bläsus Namen (Blaesianum): Martial. VIII 38.

Bum Ritterstande gehörten unter Martials Freunden Terentianus qui nunc Niliacam regit Syenen I 86, 7 d. h. Präsekt der dort (Strado XVII 797) stationierten drei Cehorten; Vestinus, der im 3. 88 nech nicht all starb (IV 73, 8: seque mori post doc credidit ille senem) könnte allenfalls wie Haach (St. R. E. Vestini) vernuthet L. Vestinus equestris ordinis vir, sed auctoritate samaque inter proceses Tac. II. IV 53 sein, dem Bespasian 71 den Reubau des Capitols sibertrug; doch vgl. unten Stat. S. IV 6, 94.

Ueber ben Centurio Aulus Pudens vgl. oben S. 341, 13 u. Th. 13 239, 3. Ein Freund und Landsmann (municeps) besselben, ber Umbrier Caesius Sabinus (Montanae decus Umbriae Sabinus) siebte Martials und Turnus Gedichte VII 97, und Martial hoffte, daß das ihm überssadte siebente Buch durch ihn große Verbreitung sinden würde. Bersmuthlich ist der Sabinus, dem Martial einen Rosentranz schiekte IX 60, und an den er XI 8 u. 17 richtete, derselbe. Auf das gemeinsame Grabmal der primipili Fabricius und Aquinus dichtete Martial 1 93; auf den Tod des in Negypten gestorbenen Centurio Varus X 26:

Vare, Paraetonias Latia modo vite per urbes Nobilis et centum dux memorande viris etc.

Richt angegeben wird ber militärische Grad bes jungen Marcellinus, mit beffen Bater Martial befreundet war III 6 VI 25. Er hatte im Sarmatenkriege gedient, nach bessen Beendigung ihm Martial burch ben Dichter Faustinus (unmöglich ist es nicht, daß dieser sein Bater war) seine Gedichte sandte VII 80. Später stand er in der Nähe bes Kaulasus IX 45.

Ein Client scheint ber Jurist und zugleich wol Sachwalter Pompejus Auctus VII 51 sq. gewesen zu sein (jure madens varioque logae limatus in usu), der seine Station am Tempel des Mars Ultor hatte. Er wußte Martials Gedichte auswendig, obwohl er sehr beschäftigt war (vor der zehnten Stunde hatte er nicht Zeit), und Martial verwies daher einen Urbicus, der sie kennen sernen wollte, an ihn, ver sie ihm bei einer cenula parva vortragen würde; er sas sie auch dem Celer (oben S. 399) vor. In einem Clientelverhältniß stand auch nach V 20 Martials Freund Julius Martialis, womit keineswegs in Widerspruch steht, daß er ein reizendes kleines Gut (jugera pauca) auf dem Janicusus IV 64 und darauf eine Bibliothek besaß VII 17. Als Kunstrichter rühmt ihn Martial VI 1, als Freund X 47. Bielleicht ist er der Julius, dem Martial das dritte Buch zusandte III 5, und der I 15 als bald sechzigiährig und als alter Freund (als Freund sein 34 Jahren XII 34) bezeichnete; auch IX 97 dürste an ihn gerichtet sein. Ein Julius Rusus, der dem Sokrates ähnlich sah, kommt nur X 99; von den Freunden Martials Julius Cerealis XI 52 Lupus und Nepos (X 48, 5), der erstere noch V 56 (als Bater eines Sohnes; als Schenker eines lächerlichen kleinen Landzuts — wenn es derselbe ist — XI 18); Repos als Martials Nachbar, Vater einer Tochter und Besitzer guten Weines VI 27 u. XIII 124 vor.

lleber die Freunde Martials, die nur in ihrer Eigenschaft als Dichter erwähnt werden, vgl. oben S. 351-355.

Von den Gönnern des Statins ift Rutilius Gallicus derjenige, über den wir aus Silv. IV 1 am genauesten unterrichtet sind. Ueber ihn kann ich statt der kurzen und zum Theil irrigen Notizen in dem Programm Acad. Alb. Regim. 1870 V eine mir freundlich mitgetheilte ausssührliche Untersuchung von H. F. Stobbe geben, zu der ich nur einige unbedeutende (in Hakenparenthesen eingeschlossene) Zusätze gemacht habe.

"Stat. Silv. I 4: Soteria Rutilii Gallici ist abgesaßt nach dem Sacularsest (17 sq.) also nach September (?) SS. Gassicus ist praes. urbi (5. 9. 16) und noch im Amte, als Domitian im Dasertriege abwesend war (depositam: 91—93), also im Sommer 89, vor dem Triumph, ja vielleicht vor dem entscheidenden Siege (Dacis pereuntibus 91), spätestens demnach im Herbstansange 89; seine Krantseit und Genesung siziert sich also auf den Sommer 89. Er war damals "etwas sider 60 Jahr alt" (53) solssich spätestens in der ersten Hälfte des 3. 29 gedoren. Es tann also der bei Plutarch. De aere alieno c. 7 p. 830 B. crwäsnte Rutilius sein: δ Ρουτίλιος έχεινος εν Υωμη τῷ Μουσωνίφ προσελθών, Μουσώνιε, εδπεν, δ Ζευς δ σωτής, ον σὰ μιμῆ καὶ ζηλοίς, ον δανείζεται. Καὶ δ Μουσώνιος μειδιάσας εδπεν, Οὐδὲ δανείζει 'Ο γὰρ Ρουτίλιος δανείζων αὐτός, ἀνείδιζεν ἐχείνφ δανειζομένφ.

Die Worte "genus ipse suis" (68) beuten an, daß er ein homo novus war, wahrscheinlich Nitter; also irrt Corsini (Ser. praes. p. 50) in Betteff seines Großvaters (s. unten). [Als junger Mann war er eine Zeitlang Sachwalter: 42]. Bon seinen langjährigen Kriegsdiensten und Thaten im Felde erzählen B. 72—79 u. 83—89. Wenn Statius die Provinzen, in denen er diente, in chronologischer Reihe auszählt, so war die erste Gasatia, dann diente er 9 Jahre in Pamphylien, Pannonien und Armenien (B. 77—79) [in Pannonien nach Borghesis wahrscheinlicher Bermuthung auf Grund der Inschrift Mus. Veron. 239, 5: Geuvres V 303— gegen Ende von Claudius Regierung], und da B. 79 speciell der Uebergang der Köner über den Araxes erwähnt ist, so dürste unbedenklich an Corbulos Feldzug und die Eroberung von Artazata im April 59 zu denken sein.

War Gallicus Unfang 29 geboren, fo war er bamale breifig Jahre alt; bas ftimmt vortrefflich mit feinen etwa gebn= bis gwölfjährigen Rriegebienften einerfeits und bem pratorifden Alter andrerfeits, welches er erreicht haben umfte, wenn er nach Beentigung tes Feltzugs ober tes Rriege bie gemini fasces b. b. Die Bratur erhielt. 3ch bente mir, baff er alle biefe Relbrige, ale bem ordo equester angeboria, ale Prafect und Tribun von Augiliartruppen, vielleicht auch einer Legion, mitgemacht und im 3. 60 nach Rom gurudgefehrt mit bem latus clavus und (feines Alters megen) ber adlectio inter tribunicios ausgezeichnet murbe, worauf bann fofort feine Erneunung jum Brator für 61 erfolgte. Mög= lich mare aber auch, obwol mir nicht fo mahricheinlich, bag er erft mit Corbulo felbst gegen Ende 60 aus Armenien refp. Cappadocien abzog, im Laufe bes 3. 61 ober Aufang 62 gleich inter praetorios adlectus wurde und in diesem Range als legatus propraetore bes Proconfule nach Afien ging, wo er zwei Jahre (iterata jura v. 80), Sommer 62 bis 64 fungierte. - Der Bunfch möglichft balb bas Confulat zu erlangen trieb ihn nach Rom zurud - fo verftebe ich B. 82. 83 - ber Raifer mußte es ihm mehr als einmal zugesichert haben; bag er es aber bamals fofort erhalten, burfte nicht anzunehmen fein.

Bei ber Deutung ber folgenden Berfe (83—88) habe ich zu einem mir wenigstens genügenden Abschluß nicht zu gelangen vernocht; ich lasse bahin gestellt, ob bort von dem Commando der leg. III Aug. in Numibien oder dem Proconsulat von Africa die Rede ist. Ich würde mich sür die numidische Statthalterschaft entscheiden, wenn nicht das freilich

sehr frühe Beispiel des Galba vorläge, der als procos. Africae in den 3. 45. 46 ornamenta triumphalia erwarb. In Betreff ber Chronologie entsteht in beiben Fallen feine besondere Schwierigkeit: Die legatio leg. III Aug. wurde bem Confulat natürlich vorausgebn muffen und entweder in die 3. 64-66 ober 74-76 (vielleicht auch 71-73) gehören können. 3m erften Falle mare Gallicus Borganger bes Clodius Macer (66-68) gemefen und fonnte im 3. 66 Conful werben, wo neben DR. Arruntius im zweiten Salbjahre noch ein Plat leer ift. Dag Bengens Bermuthung (Scavi p. 22), bier fei M. Aponius Saturninus bineingufeten, nicht ohne Bebenfen ift, glaube ich (Philologue 31, 283) nachgewiesen zu haben; auch mare es möglich, daß bamals die Rundinen ichon viermonatlich maren. 3m anderen Falle mar er entweder unmittelbarer oder erft zweiter Rad= folger bes C. Balerius Festus (cos. 71 Dai), wenn nämlich E. Domitius Tullus (Philol. 28 S. 658) einzuschieben ift, also 71 bis 73 ober 74-76; bann betleidete er in einem ber 3. 73 ober 76 bas Confulat und erhielt barauf bas Commando in Riebergermanien (f. unten). -Deuten bagegen Die Berfe 83-88 auf bas Proconsulat von Africa, fo fonnte bies, wie fich im folgenden zeigen wird, nicht nach 76/77 verwaltet fein und murbe fich wegen bes zehnjährigen Intervalles zwischen Confulat und Proconsulat auch faum weiter gurudichieben laffen, ba Gallicus ichwerlich vor 66 (im 38. Lebensjahre für einen aus bem Ritterftande erhobenen homo novus, welcher erft feit bochftens fünf Jahren Bratorier war, noch immer früh) zum Confulat gelangt fein konnte. Die Namen ber procoss. Africae in ben letten Jahren Bespafians find fonft nicht befannt.

Bon Gallicus weiterer Amtslaufbahn wird vor der Stadtpräsectur nur noch B. S9 f. eine Statthalterschaft am Rhein erwähnt, während welcher er die Beseda gesangen nimmt. Rach Tac. Germ. S kam Beleda noch unter Bespasian als Gesangene nach Rom; und da gewiß eine der letzten Imperatorenbegrüßungen Bespasians mit dem betreffenden Feldzuge des Gallicus zusammenhängt (Borgh. opp. VI. 45: im J. 75 imp. XIV bis XVII, im J. 77 imp. XVIII. XIX, nicht ver Juli 78 imp. XX), so ist der späteste Termin für denselben der Spätsommer oder Herbst 78 — das Frühsahr 79 dürste für einen Feldzug gegen die Bructerer weniger wahrscheinlich sein —, andrerseits aber war Beleda im Bataverkriege 70 noch thätig (Tac. Hist. IV 61 u. öster). Sie gehörte zum Stamme der Bructerer, der Kampf richtete sich alse

wol auch oder hauptsächlich gegen diese Bölkerschaft; das weist darauf, daß Gallicus leg. Aug. pr. pr. Germaniae inserioris war. War er in Africa leg. Aug. leg. III Aug. (64—66) gewesen, so konnte er Petillius Gerealis unmittelbarer Nachfolger in Germ. ins. geworden sein, als dieser im 3. 71 (D. Elason in Fleckeisens Jahrb. Bb. 101/102. 1870 S. 486) nach Britannien abberusen wurde; war er aber procos. prov. Africae, so kann er, da sich das Proconsulat nicht wol vor 76/77 zurückerelgen läst, nicht vor Ende 77 nach Germania ins. gekommen sein und die Gesangennehmung der Veleda würde sich auf das letzte Regierungssiahr des Vespasian (trib. pot. X: 1. Jusi 78 bis 24. Juni 79) siebern.

Unter Domitian war Gallicus, wie oben gezeigt, ficher im 3. 89 praefectus Urbi und in diefes Jahr fällt auch feine Genesung, welche eben Stat, silv. I 4 feiert.

Run fagt aber bie Borrebe ausbrudlich, bag Ballicus jur Zeit ber Berausgabe bes Buchs ichon tobt mar. Siernach ift es fehr mahrichein= lich, bag bas Buch nicht fcon im 3. 89 herausgegeben murbe; benn foviel Tatt barf man Statius wol gutrauen, bag er nicht unmittelbar nach bem Tobe eines Mannes ein Gebicht voll Ueberschwenglichkeiten auf feine gludliche Benefung mit vielfachen Unfpielungen auf fernere lange Lebensbauer veröffentlicht haben wird. Gin andrer Umftand em= pfiehlt ben Tod bes Gallicus etwas fpater als 89 angufeten. Die Inschrift Grut. 300, 1 - Mercklin coopt. S. 218 verzeichnet in ber 27. Decurie bes betreffenben Brieftercollegiums als im 3. 68 an bes Raifer Rero Stelle cooptiert . . Rutilius G . . . icus, beffen Rachfolger im 3. 92 (mp. Caes. ////// Aug. Germ. XVI. Q. Volusius Saturninus [fo!] cos.) Tettienus Cevanus wird. Die Ergangung bes verftummelten Ramens gu Rutilius Gallicus burfte wol gang unbedentlich fein und bie auffallende Congrueng ber Beit = und Altereverhaltniffe legen es febr nabe in bem Briefter vom 3. 68 bis fpatestens 92 und unserem Ballicus, welcher im 3. 29 geboren, um 66 Conful, also jedenfalls ein angesehener Mann mar, fo bag er wol im 3. 68, 39 3. alt, an bes verftorbenen Raifers Stelle in bas Collegium - ber Bontifices, glaube ich mit Saadh St. R. E. V 577 Anm. - gewählt werden fonnte, und ber bis wenigstens gegen Ende 89 gelebt haben muß, Diefelbe Berfon zu erkennen, obwol ich in bem Gebicht feine Unspielung auf bas Priefteramt finde.

Run ift es zwar nicht Zunmöglich, aber wenig mahrscheinlich, bag

vie durch Gallicus Tod erledigte Priesterstelle über zwei Jahre, vom Herbst 89 bis in das 3. 92 hinein, unbesetzt geblieben sein sollte; es fragt sich, ob Gallicus Tod nicht bis in das 3. 90 oder besser noch 91 (und damit selbstverständlich auch die Ausgabe von Silv. I) hinabzurüden ist.

Muratori hat eine Inschrift (1054, 2 Turin: Caissotus): Miniciae L. f. Paetinae | uxori | Rutili Gallici | Leptitani | publice. Her burste wol an unseren Gallicus und seine Frau zu denken sein; daß den Frauen der Statthalter solche Denkmale gesetzt wurden, sehren mehrere Inschrikte bei Renier. Leptis mußte sich dem Statthalter in irgend einer Weise verpslichtet fühlen. Man denkt an den Feldzug des Rutisius Gallicus in Africa (Stat. silv. I 3, 83 ff.), an die kriegerischen Vorfalle unter Balerius Festus im 3. 70, bei denen die Leptitaner auch genannt werden (Tac. Hist. IV 50). Freisich vermißt man auf dem Steine der Pätina eine Rangbezeichnung ihres Mannes, und leider läßt sich darüber rechten, welches Leptis bei Tacitus gemeint sei, ob Leptis minor in der Proxing Africa (so Oräger in seiner Ausg.) oder Leptis major im Bezirk des leg. leg. III Aug.; für die Deutung von Statius Versen würde alserdings auch diese Combination keinen weitern Ausschluß geben.

Maffei M. Ver. 239, 5 - Murat. 226, 8 (im Biener Mufeum) nennt in einer Inschrift, welche fich wegen imper. XXVII nur auf Clau-Dius ergangen fant, am Schluffe . . Cla. Vipstano Gallo f . . . C. Rutilio Ga . . . o. Man bat bierin bie Ramen zweier cos. suff. aus ben 3. 52 bis 54 erfennen zu dürfen geglaubt und Borghefi (opp. III 350) in bem erften einen Gohn bes im 3. 17 geftorbenen Bratore Bipftanus Gallus, Corfini (ser. praef. p. 50) in bem aweiten, au Galliclo ergangt, ben Grofvoter unferes Stadtprafecten vermutbet. - Das lette ift jeben: falls ein Irrthum, weil Statius ausdrudlich fagt, es fei ber praef. Irb. genus ipse suis, praemissaque retro nobilitas, mas ich, wie oben gefagt, auf seine Novität, nicht auf bas möglicherweise ibm ertbeilte Batrijiat beziehen zu muffen glaube. Uebrigens fonnte bei Statius auch von feinem mütterlichen Grofvater Die Rebe fein. An ein Bermandtichafte verhaltniß, wie Corfini es annimmt, burfte alfo nicht zu benten fein, felbft wenn jene beiben Ramen wirklich Confuln nennen; aber bies fowol, wie obenein die Erganzung bes zweiten namens zu Ballic ift burchaus unficher; es liefe fich beifpielsmeife ebenfo leicht Gallo cos lefen.

Bergleiche noch die schon oben erwähnte neuere Deutung der Namen in dieser Inschrift bei Bgh. V 303. Endlich Muratori 203, 7 u. 8 — 2025, 3 könnte der Patron C. Rut. C. s. Pal. Gallicus unser Gallicus oder sein Bater sein, und Rutilia C. s. Paulina des Patrons Schwester.

Boher Corsini (a. a. D.) den ferneren Namen Valens für den praek. Urbi entnimmt, habe ich nicht heraussinden können." [War der enstos Gallicus urbis Juv. XIII 157 der Sohn dieses Gallicus, so beskiedete er im J. 127 (Borghesi Oeuvres V 72—76) dasselbe Amt wie sein Bater; Corsini Praek. Urb. p. 49 und Borghesi identisieren beide irrthümslich.

Zum Senatorenstande gehörte auch Plotius Grypus (nicht Grypus): majoris gradus juvenis Silv. praes. IV; IV 9, 17 ff.: priusquam te Germanicus arbitrum sequenti Annonae dedit omnibusque late Praesecit stationibus viarum. Daß der in der Arvaltasel Henzen Scavi p. 43 als Arvale verzeichnete Consul 88 Pl. Gr. nicht, wie Mommssen und Henzen annahmen, der von Statius besungene sein kann, sondern vielleicht dessen Bater oder Bruder, bemerkt schon Hirdsseld Gött. gel. Anz. 1869, 1512. Derselbe (Philos. XXIX 29, 40) versteht unter den von Statius bezeichneten Nemtern "die Ausstläche über Proviant (annona) und die Quartiere (stationes) für einen bestimmten Feldzug, wahrscheinlich den seizen dacischen (vielmehr wol sarmatischen) unter Domitian."

Vettius Crispinus, Sohn des Vettius Bolanus (Haach St.R.C. VI 2534) erhielt im Alter von 16 Jahren (S. V 2, 12) von Domitian, wie es scheint, das Legionstribunat 173: en ingens reserat tibi limen honorum Caesar et Ausonii committit munia serri; 177: cuique sacer primum tradit Germanicus ensem; vgl. 8 sqq. 125 sqq. Er war bereits als Bertheidiger in einem Chebruchsproces ausgetreten 99 sqq., und war Salier 130 sqq. (Marquardt Hob. IV Ann. 2507). "Bielleicht identisch mit dem Consul 113 C. Clodius Crispinus" (?) Teufsel R.L.G. 306, 10.

Manilius (nicht Manlius, wie die Ausgaben des Stat. haben) Vopiscus, vir eruditissimus et qui praecipue vindicabat a situ litteras sugientes (S. praes. 1), Besitzer der prächtigen villa Tiburtina S. 13, jedensalls ein Berwandter des Manilius Vopiscus cos. 114 Or. 3787, wo nicht berselbe. Ueber die häufige Berwechselung der Namen Manlius und Manilius vgl. St. R.E. IV 1481. [Der eos. 114 vielleicht ein Entel des cos. sust. 60 zur Zeit des Neronischen Kometen (vgl. Tac. A. XIV 22); bei Seneca qu. nat. VII 28: Paterculo et Vopisco H. Fr. St.]

Flavins Ursus, wie Teuffel N.C.G. 308, 10 vernnuthet, vielleicht der Sohn des Ursus, der Domitian zur Scheidung von der Domitia rieth und auf Julias Fürsprache S4 Consul wurde: Dio LXVII 3 u. 4; diese intimen Beziehungen zum faiserlichen Hause passen zut der Annahme, daß er ein Flavier war. Der bei Statius vorkommende war noch jung (Il praest.: juvenem candidissimum et sine jactura desidiae doctissimum) und hatte wol noch sein Amt bekleidet, da es Statius sont schwerlich unerwähnt lassen würde. Dazegen war er bereits als Redner ausgetreten II 6, 95, war reich und Besier von Gütern am Besu, bei Bollentia, in Lucanien, am rechten Tiberuser, in Ereta, Eppern und an andern Orten (Ib. 60—68).

Victorius Marcellus, befannt als Freund Quintilians, vgl. Teuffel R.L.G. 308, 8. 3ch habe ihn früher (Acad. Alb. 1870 V p. IV) für einen Ritter gehalten, aber wie Stobbe bemerkt, erklärt sich die Stelle S. IV 4, 59 ff. viel besser, wenn er von senatorischem Stande war. Wenn ihm der Raiser auch ferner gnädig sein werde, der es bisher gewesen.

Quique tuos alio subtexit munere fasces 60. Et spatia antiquae mandat renovare Latinae, Forsitan Ausonias ibis frenare cohortes etc.

Nach Stobbes sehr wahrscheinlicher Erklärung ist unter ben sasses bie Prätur zu verstehn, ba die cura viae Latinae in ber Regel in den Händen von Prätoriern ist (Borghesi IV p. 133); diese scheint er unmittelbar nach Niederlegung der Prätur erhalten zu haben, und das in B8. 61 in Aussicht gestellte Commando ist dann das einer Legion.

Während nun aber bis B. 71 Victorius Marcellus angerebet wird, sind die folgenden Berse 72—78 an seinen Sohn Gallus 20—26, der noch ein Knabe war, gerichtet; ohne Zweisel ist also zwischen 71 und 72 eine (bisber nicht bemerkte) Lücke.

70. propriis tu pulcher in armis Ipse canenda geres, patriaeque exempla parabis. Magna pater, dignosque etiamnum belliger actus Poscit avus, praestatque domi novisse triumphos. Surge agedum, juvenemque puer deprende parentem,

75. Stemmate materno felix, virtute paterna: Jam te blanda sinu Tyrio sibi curia felix Educat, et cunctas gaudet spondere curules.

Der Schwiegervater bes Victorius Marcellus hatte nach B. 73 die insignia triumphalia erhalten, und war gewiß von senatorischen Stande; ben sinus Tyrius in B. 76 wird man natürsicher auf die tunica laticlavia bes Senatorenschnst als auf die toga praetexta beziehen.

Zum Ritterstande gehörte Junius Maximus, der sich, als S. IV 7 versasst wurde, in Dalmatien besand (B. 13) und im Orient praesectus alse gewesen war (B. 45); sein Bater hatte im sarmatischen Kriege bestehligt (49—53 ut— resugis amaram Sarmatis legem dederit sub uno Vivere caelo).

Ritter war auch Septimius Severus IV 5, 41: inter pignora curiae Contentus arcto lumine purpurae (praek.: inter ornatissimos secundi ordinis), Redner und Dichter (Teuffel R.C.G. 308, 9), Bestiter von drei Gstern bei Beji, Eures und im Hernikersande (54—57), schwerlich Beamter, da es nicht erwähnt wird.

Bon Nonius Vindex rühmt Statius außer Sittenreinheit nur Trene gegen einen bamals (94/95) schon, wie es scheint in den besten Jahren, gestorbenen Bestinus, der von hoher Abkunft war (IV 6. 94: seit adhuc storente sud aevo Par magnis Vestinus avis). War dies also der von Martial, IV 73 besungene, so könnte es nicht der Ritter V. Tac. H. IV 53 sein.

Pollius Felix, ein reicher Buteolaner, lebte zurückgezogen auf feiner Billa bei Sorrent (S. II 2 III praef. III 1); feine Gemahlin Polla, fein Schwiegersohn ber Neapolitaner Julius Menecrates.

## 5. Ueber Juvenals fiebente Satire.

In Juvenals fiebenter Satire fehlt zwischen ber Einleitung und bem eigentlichen Inhalt bes Gebichts jeber Zusammenhang. In jener

(Boefie und Kunft ber Brofa). III. Die fcone Litterat 11 T-

gt es, daß durch den Kaiser fitr edle geistige Bestrebungen ffnung geboten werbe, allerdings Die einzige; aber anftatt bag nun gefahren werden follte: bisher fehlte eine folde, wird die Lage aller, litterarische ober gelehrte BerufSarten wählen, namentlich ber Dichter, schichtsschreiber, Rhetoren und Srammertrefter als eine noch immer trostb hoffnungelose geschildert. Selbst bei einem Dichter, deffen Unfahiggur Composition so groß ist wie Die Juvenals, erwartet man mintens am Schluß einen Hinweis auf Die nun angebrochene beffere Zufunft. Die Bergangenheit, Die Beit ber eser findet sich aber nirgends, muc äcenas, Fabius, Cotta wird gepriesen und zwar wie eine, beren ieberkehr nicht zu erwarten sei- Damals, heißt es, sei ber Geist ch Berdienst belohnt worden 94-97: als wenn der Dichter ganz rgeffen hätte, daß er dasselbe nun auch für die Gegenwart in Aussicht

Doch wollte man auch einen fo hohen Grad von nachläffigteit tellt hat. nublich finden, so läßt sich ein andrer Anstoß auch durch diese Boransgung nicht beseitigen. Die Satire Handelt von der traurigen Lage Die Ginleitung fpricht aber aussließlich von den Hoffnungen. Die fich den Dichtern durch den Ans eil des Kaisers an ihren Bestreburgen eröffnete. Zwar ist zweimal der lgemeine Ausdrud studia gebraucht (Der auffallender Weise sonst nirgend i Juvenal vorkommt), aber beiderrial ist es unzweifelhaft von dichterischen eftrebungen zu verftebn.

1. Et spes et ratio studi or um in Caesare tantum. solus enim tristes hac tempestate Camenas respexit, cum jam celebres notique poetae balneolum Gabiis, Romae conducere fornos temptarent etc.

17. nemo tamen studiis indignum ferre laborem cogetur posthac, nectit qui cunque canoris eloquium vocale dis laurumque momordit.

eloquium vocale modis laurumque momordit.

hoc agite, o juvenes: circumspicit et stimulat vos
materiamen. materiamque sibi ducis indulgentia quaerit.\*)

Rur die Dichter find es also, Die nach dieser Einseitung auf die

<sup>&#</sup>x27;) Wol eine Reminiscenz art Stat. Silv. V2, 125: Ergo age, nam magni cis indulgentia pulsat-

III. Die foon: tittet Gnade bes Raifers II Termin == Junglinge hier ermuthig: Beftrebungen überhaum ber Boefie ohne ben Smin II :gefett ift, wird mit ben: manne ju einer nochmaliger fer Dichter 36-97 gemann. gelehrten Beruffarter animer Mir scheint ce premar 1-21) von Anfang at 2: jest vorliegt) gehört ber eter neuen Ausgabe porgener ju dem fie fo fchlecht par größte Theil (von " nachträglich veranden unger idrieben mar, und bag smet Intereffe für Poefie beinn Die Ansicht von ! D. Ribbed (Juv. p. X 250 tem Caesar in Be. 1 Tage in Plin. paneg. 47 nur es bort heißt, bag fit me. receperant, find be me-Philosophie und Bereite norem dicendi magistr Much die von Teuffe. feinen Briefen über Dur ш beziehen sich auf Dereuaut Bur Poefie hatte me-(id) ficheres Afpl fich finne XX t frater anerkannte Gin ii secmenigsten. mas aest. reffen ei ben nach heißt es, daß durch den Kaiser für edle geistige Bestrebungen eine Hoffnung geboten werde, allerdings die einzige; aber anstatt daß nun sortgesahren werden sollte: bisher sehlte eine solche, wird die Lage aller, die litterarische oder gelehrte Berussarten wählen, namentlich der Dichter, Geschichtsschreiber, Rhetoren und Grammatiker als eine noch immer trostund hoffnungslose geschildert. Selbst bei einem Dichter, dessen Unsähigteit zur Composition so groß ist wie die Juvenals, erwartet man mindestens am Schluß einen Hinweis auf die nun angebrochene bessere Zukunst. Dieser sindet sich aber nirgends, nur die Bergangenheit, die Zeit der Mäcenas, Fabius, Cotta wird gepriesen und zwar wie eine, deren Wäcenas, Fabius, Cotta wird gepriesen und zwar wie eine, deren Wiederschr nicht zu erwarten sei. Damals, heißt es, sei der Geist nach Berdienst belohnt worden 94—97: als wenn der Dichter ganz vergessen hätte, daß er dasselbe nun auch für die Gegenwart in Aussicht gestellt hat.

Doch wollte man auch einen so hohen Grad von Nachlässigkeit glaublich finden, so läßt sich ein andrer Anstoß auch durch diese Boranssetung nicht beseitigen. Die Satire handelt von der traurigen Lage aller Schriftsteller und Gelehrten, die Einleitung spricht aber ausschließlich von den Hoffnungen, die sich den Dichtern durch den Antheil des Kaisers an ihren Bestrebungen eröffnete. Zwar ist zweimal der allgemeine Ausdruck studis gebraucht (der auffallender Weise sonst nirgend bei Juvenal vorsommt), aber beidemal ist es unzweiselhaft von dichterischen Bestrebungen zu verstehn.

- Et spes et ratio studiorum in Caesare tantum, solus enim tristes hac tempestate Camenas respexit, cum jam celebres notique poetae balneolum Gabiis, Romae conducere fornos temptarent etc.
- 17. nemo tamen studiis indignum ferre laborem cogetur posthae, nectit quicunque canoris eloquium vocale modis laurumque momordit, hoc agite, o juvenes! circumspicit et stimulat vos materiamque sibi ducis indulgentia quaerit.\*)

Rur Die Dichter find es alfo, Die nach Diefer Ginleitung auf Die

<sup>&#</sup>x27;) Bol eine Reminiscen; an Stat. Silv. V 2, 125: Ergo age, nam magniducis indulgentia pulsat.

Gnade des Kaisers zu rechnen haben, und nur zur Poesse werden die Jünglinge hier ermuthigt, nicht zu litterarischen oder wissenschaftlichen Bestrebungen überhaupt. Nachdem dann 22—35 die Aussichtslosigseit der Poesse ohne den Schutz und die Förderung des Kaisers auseinanderzeicht ist, wird mit dem wunderlichen accipe nunc artes 36 der Uebergang zu einer nochmaligen sehr breiten Darstellung der traurigen Lage der Dichter 36—97 gemacht, der sich dann die Betrachtung der übrigen zelehrten Berufsarten anschließt.

Mir scheint es hiernach undentbar, daß die Einleitung (mindestens 1—21) von Ansang an zu vieser Satire (in der Gestalt, in der sie und jest vorliegt) gehört hat; sondern sie ist nachträglich bei einer Umarbeitung oder neuen Ausgabe vorgesetzt und auf das ungeschickteste mit dem Gedicht, zu dem sie so schlecht paßt, verbunden worden. Ich vermuthe, daß der größte Theil (von 22 oder 36 ab, welche Verse dann natürlich als nachträglich verändert angesehn werden müssen) unter Trajan geschrieben war, und daß Zuvenal bei der Thronbesteigung Hadrians, dessen Interesse für Poesse bekannt war, die Einleitung vorsetzte.

Die Ansicht von R. F. Hermann (De Juv. sat. VII temporibus), D. Ribbeck (Juv. p. X), Teussel (R.C.G. 312, 2) und andern, daß unter dem Caesar in Be. 1 Trajan zu verstehn sei, kann ich durch die Stelle in Plin. paneg. 47 nicht begründet sinden; denn die studia, von denen es dort heißt, daß sie unter Trajan spiritum et sanguinem et patriam receperunt, sind die unter Domitian versolgten und unterdrückten der Philosophie und Beredsamteit, wie Plinius ausdrücklich sagt: quem honorem dicendi magistris, quam dignationem sapientiae doctoribus habes! Auch die von Teussel 312, 3 angeführten Aeußerungen des Plinius in seinen Briesen über das Wiederausselsehn er studia Epp. III 18, 5. u. s. w. beziehen sich auf dieselben Wissenschaften und auf die Geschichtsschreibung. Jur Poesse Asset man ja in Zeiten der Thrannei immer wie in ein sicheres Asset sich sich sicher dich eine der Asset unter Domitian eine auch wäter anerkannte Glanzzeit gehabt und verdankte dem Thronwechsel am menigsten.

## 6. Chronologisches zu Gellius.\*)

Die einzige mir bekannte Abhandlung, in der genauere Zeitbestimmungen für Leben und Schriftstellerei des Gellius versucht sind, ist der Artikel "Gellius" von Bähr in Ersch und Grubers Enchtlopädie; doch bedürfen auch diese der Berichtigung und Vervollständigung.

Als Gellius in die Schule ging (in scholis fui XVI 1, ad grammaticos itavi VII 6), war Terentius Scaurus (divi Hadriani temporibus grammaticus vel nobilissimus XI 15, wol Hadriani Lehrer vit. L. Veri c. 2) allem Anschein nach schon todt; denn wegen einer Stelle in einem seiner Bücher, die er nicht verstand, befragte Gellius den Sulpicius Apollinaris, von dem er sagt, daß er ihn als adulescens (adulescentulus XX 6) sectabatur discendi gratia, hominem nostrae memoriae doctissimum XIII 18. Schon hierdurch werden wir erinnert, daß die Jugend des Gellius nicht in die Zeit des süberall von ihm Divus genannten) Hadrian, sondern in die des Antoninus Pius sies.

An Sulpicius Apollinaris scheint er sich im 17. ober 18. Lebensjahr angeschlossen zu haben: cum jam adulescentulus praetextam et puerilem togam mutasset magistrosque tunc sibi ipse exploratiores quaererel XVIII 4; die Anlegung der Männertoga erselgte zwischen dem 15. und 17. Jahr (Marquardt Hob. V 1, 135). Adulescens Romae, cum etiamtum ad grammaticos itarem, audivi Apollinarem Sulpicium, quem in primis sectadar — Erucio Claro, praesecto urbi, dicere etc. VII 6. Erucius Clarus (vgl. Plin. epp. II 9 Fronto ed. Naber p. 6) war zum zweiten Mal Consul 146, sein erstes Consulat ist unbekannt, ebenso der die Stadtpräsectur (Gell. XIII 18: qui praesectus urbi et disconsul suit) vor oder nach demselben besseidete; wahrscheinsich war es, wie sich unten erzeben wird, nach 146.

In benselben Jahren hatte er Unterricht bei ben Rhetoren Antonius Julianus und E. Castricius, ber letztere (noster bei Fronto ad am. ll 2 ed. N. p. 190) nach Gell. XIII 22 vir a D. Hadriano in mores atque litteras spectatus, Romae locum principem habuit declamandi ac docendi und war docendis publice juvenibus magister XIX 9. Gellius bezeichnet sich in der Zeit, wo er mit diesem Lehrer und seinen Mitschillern die Sommerserien zu Putcoli verbrachte, als adulescentulus XVIII 9. Auch

<sup>\*)</sup> Bgl. mein Programm De Auli Gellii vitae temporibus: Acad. Alb. Regim. 1869. IV.

mit Fronto hatte er damals schon Umgang XIX 8: Adulescentulus Romae priusquam Athenas concederem, quando erat a magistris auditionidusque obeundis otium, ad Frontonem Cornelium visendi gratia pergedam. Auch sein Umgang mit dem Dichter Annianus (XI 7 IX 10, der auf seinen Landgut im Falissergebiet die Weinlese zu seiern pslegte XX 8) scheint in diese Zeit zu gehören; denn Annianus hatte noch den Balerius Produs gehört, dessen Plüthezeit bekanntsich unter Nero war, der aber wahrscheinlich noch unter Domitian (Martial. III 2, 12 — etwa 87) gelebt hat (Jahn Proll. ad Pers. p. CXXXVII). Ob er damals schon mit Julius Pauslus (homo in memoria nostra doctissimus 1 22 V 4 XVI 10) in Vertehr stand, ist ungewis. Dieser vir bonus et rerum litterarumque impense doctus sud G. auf sein Gütchen im Vaticanischen Gebiet zusammen mit dem Rumidier Julius Cessinus ein XIX 7, der ebenfalls Frentos Freund war XIX 10.

Benn Gellius etwa im 18. Jahr ben Unterricht bei Gulpicius Apollinaris begann, fo burfte er ibn bei biefem und feinen andern Lehrern etwa 7 Jahre fortgesett haben. Denn unmittelbar nach ber Beendigung feiner grammatischen und rhetorischen Studien murbe er gum Richter ernannt, und baburch jum juriftischen Studium veranlaft. Bu biefer Ernennung war ein Alter von 25 Jahren erforderlich (D. XLII 1, 57; L 4, 8); und bei Gellius icheint fie in ber That unmittelbar, nachdem er daffelbe erreicht hatte, erfolgt zu fein. XIIII 2, 1: Quo primum tempore a praetore lectus in judices sum - libros utriusque linguae, de officio judicis scriptos, conquisivi, ut homo adulescens, a poetarum fabulis et a rhetorum epilogis ad judicandas lites vocatus. XIII 13: cum ex angulis secretisque librorum et magistrorum in medium jam hominum et in lucem fori prodissem, quaesitum esse memini in plerisque Romae stationibus jus publice docentium aut respondentium etc. Um Auftlarung über juriftifche Fragen wandte fich Gellius auch an Grammatifer, beren einer ibn adulescens anredet XX 10, und an den Favorinus, quem in eo tempore Romae plurimum sectabar XIV 2, 11. In Die nächstfolgenden Jahre fällt bann alles, mas Bellius von feinem Umgang mit Favorinus (vgl. Hertz Ind. lect. aest. Vratisl. 1869) ergabit: ein Befuch bei Fronto II 26, Bufammentreffen mit bem Grammatifer Domitius Infanus XVIII 7, Spaziergang bei ben Babern bes Titus III 1, auf bem Trajansforum XIII 25, Ausflug nach Oftia XVIII 1, Besuch in Antium XVII 10.

Da nun zwei Gespräche, an benen Favorinus theilnimmt, und die offenbar in dieselbe Zeit sallen, stattsinden vor dem taiserlichen Palast, in einem Kreise, der auf den Beginn der salutatio Caesaris wartet (IV 1, 1 u. XX 1, 1, wo der Jurist S. Cäcilius das Bort sührt): so muß dieser Verkehr des Gellius mit Favorinus vor 161 stattgesunden haben, in welchem Jahr Antoninus Pius starb, und zwei Kaiser den Thron besteigen, so daß fortan von einer salutatio Caesaris nicht mehr wol ohne nähere Bezeichnung gesprochen werden konnte.

Sulpicius Apollinaris lebte noch, ale Gellius bereits bas Richteramt befleibete; benn cum Romae a consulibus judex extra ordinem datus - essem XII 13, 1 manbte er fich an ihn megen ber Bebeutung ber Borte intra Kalendas. Derfelben Zeit wird bas Gefprach XIX 13 angebören: Stabant forte una in vestibulo Palatii fabulantes Fronto Cornelius et Festus Postumius (Redner aus Rumidien: vgl. Fronto ad amic. Il 10 ed. Naber p. 200) et Apollinaris Sulpicius etc. Balb barauf aber muß Apollinaris geftorben fein, jedenfalls mehrere Jahre vor 163. Denn ber fpatere Raifer Bertinag (geb. 126) war erft fein Schuler, und bann fein Rachfolger: post quem idem Pertinax grammaticen professus est vit. Pert. c. 1; wo post quem boch wol nichts andres bedeuten tann, als nach feinem Tote. Da Pertinar bei ber Schule feine Rechnung nicht fant, bewarb er fich um bas Centurionat, bas er auch erbielt, biente bann als Cobortenprafect in Sprien, und zeichnete fich bierauf im Partberfriege aus; ba biefer 163 begann, muß feine llebernahme bes Lehramts feines Borgangers beträchtlich früher erfolgt fein. Auch Die biglettischen Studien bes Bellins (XVI 8, wo er von einem in ber Bibliothet bes Friedenstempels gefundenen Buch fpricht) mogen in tiefe Beit fallen.

Die Reise bes Gellius nach Griechenland und sein bortiger Ausenthalt ersolgte sicher nach ber zulett erwähnten richterlichen Thätigseit und ben damit verbundnen Studien. Gellius muß aber in Athen vor 165 oder spätestens in diesem Jahr gewesen sein, denn Peregrinus Proteus, ben er zu Athen sah XII 11 und hörte VIII 3, starb eben 165. Nun bezeichnet sich Gellius bei diesem Ausenthalt ebenso konstant als juvenis wie in der disher besprochnen Zeit als adulescens; seine Studiengenossen in Athen heißen juvenes II 21 VII 10 XII 5. Eine solche Berschiedenbeit des Ausbrucks wird man gerade bei diesem Schriftseller nicht für zufällig halten, sondern eine bestimmte Altersbezeichnung darin ertennen

muffen. Da nun Varre nach Censorin. d. D. N. c. 14 bas 30. Jahr als die Grenze der adulescentia und juventus ansah, ist es wol höchst wahrscheinlich, daß Gellius bei seinem Ausenthalt in Athen diese Grenze bereits überschritten hatte. Da es sich serner nirgend zeigt, daß der Regierungsantritt der duo Augusti (161) schon vor Gellius Abreise aus Kom erfolgt war, diese also etwa zwischen 160 und 164 stattsand, so muß die Geburtszeit des Gellius, wenn er danals gerade das Alter von 30 Jahren hatte, etwa zwischen 130 und 134 sallen. Dazu stimmt auch sehr gut, daß wie bemerkt die Zeit seines Schulbesuchs nach 137 angesett werden muß; die Ansetzung seines Geburtszahrs im 3. 140 (Bähr a. a. D. 48) ist also zu spät, im 3. 115 (Teussel R.L.G.

Die übrigen Angaben, die Gellius in Bezug auf seine griechische Reise macht, ergeben nichts für die Zeitrechnung. Herodes Atticus igeb. 101 Consul 143), an den Gellius, wie Bähr vermuthet, vielleicht von Favorinus empschlen war, wird als Consular I 2 erwähnt. Zu seinen Lehrern in Athen gehörte ganz besonders der Platoniser Calvisius Taurus aus Berntos memoria nostra in disciplina Platonica celebratus VII 10, der auch der Lehrer des Herodes gewesen war Philostrat, vitt. Soph. II 1, 34, und dessen Blüthezeit Hieronymus ums 3. 146 ansect (Taurus clarus habetur), damals also school ein Greis.

Bu ber Annahme Teuffels R.C.G. 340, 2, daß Gellius Aufenthalt in Athen mindestens zweijährig war, sehe ich nirgend eine Beranlassung, da wie Bähr a. a. D. S. 45 bemerkt, alle erwähuten Zeiten und Ereignisse sehr wol innerhalb eines Jahres Raum sinden. Gellius erwähnt Ausstlüge nach Eleusis VIII 3, Aegina II 21, Delphi XII 5, Batra XVIII 9; den Sommer II 21 und bessen größte Hige XVIII 10, ten sehr heißen Herbst I 2, die Feier der Phithischen Spiele (im September: Bähr 44°) XII 5, den Winter XVII 5 und seine langen Nächte Praes. 4, die Saturnalien XVIII 2 u. 13. Bon der Rückeize spricht er dreimal: XIX 1 (Uebersahrt von Cassiope nach Brundissum bei stürmischem Meer), IX 4, XVI 6 (Landung in Brundissum).

Bon seinem spätern Leben spricht Gellius fast gar nicht. Aus ber Berrebe ergibt sich, baß er heirathete und Kinder hatte (Praef. 1). In ber Annahme Teuffels R.R.G. 340, 3, baß er im spätern Lebensalter wieder nach Athen übergesiedelt sei, vielleicht der Erziehung seiner Kinder megen, und seine Attischen Rächte bort ausgearbeitet habe, fann ich in

Friedlaenber, Darftellungen III.

ber angeführten Stelle Praef. 4 feinen Grund finten: Sed quoniam longinquis per hiemem noctibus in agro sicut dixi terrae Atticae commentationes hasce ludere ac facere exorsi sumus; glaube vielmebr, baft Gellius bier von ben erften mabrent feiner Studienzeit gemachten Entwürfen und Aufzeichnungen (illis annotationibus pristinis) fpricht, bie er eben im fratern Alter ordnete und ausführte. Dan biefe Aufzeichnungen jum Theil in ihrer urfprünglichen Form in bas fpatere Bert übergingen, zeigt XVIII 2, 7; wo es beift, bei ber Feier ber Caturnalien in Athen feien nuper verschiedene Fragen aufgeworfen worden, mabrent es bed nad einer frühern Stelle unzweifelhaft ift, bag biefe Feier eben in die Studienzeit bes Bellius fiel 2: conveniebamus autem ad eandem cenam complusculi, qui Romani in Graeciam veneramus, quique easdem auditiones eosdemque doctores colebamus. Diefer Gebrauch von nuper macht es freilich unmöglich, Die Ereigniffe, welche als nuper geschebn bezeichnet werben, mit Sicherheit ber Zeit ber befinitiven Abfaffung bes Berts jugumeifen, ba bie betreffenden Abichnitte ebenfalls ichen mehrere Bahre früher niedergeschrieben und später unverändert aufgenommen fein fönnen. XIII 31: laudabat venditabatque se nuper quispiam in libraria sedens homo ineptus. XV 4: in sermonibus nuper fuit seniorum hominum et eruditorum etc. Il 24: legi adeo nuper in Capitonis Ateii conjectaneis. III 3, 7: nos quoque ipsi nuperrime, cum legeremus Fre-Chenfo möglich ift aber freilich, bag biefe Stellen fammtlich tum etc. ober theilweise mahrend ber eigentlichen Redaction bes Buchs geschrieben find, die barin ergablten Ereigniffe fich alfo furg por berfelben gugetragen batten. Denn baf Bellius fein Buch in ber That nicht in Attica, fondern in ober bei Rom fdrieb, fdeint mir aus bem Gebrauch bes Brafens in folgender Stelle bervorzugehn XI 3: Quando ab arbitriis negotiisque otium est et motandi corporis gratia aut spatiamur aut vectamur, quaerere nonnumquam aput memet ipsum soleo res ejusmodi, parvas quidem minutasque - velut est, quod forte nuper in Praenestino recessu vespertina ambulatione solus ambulabans considerabam etc. Bei Diefem Landaufenthalt durfte auch ber opicus Die Frage über ben Titel ber Plutarchifden Schrift negt nolunguypogung gethan baben, was ebenfalls als nuper geschehn berichtet wird XI 16, 2; ba in Rem felbst Gellius wel nicht leicht mit opicis in Berührung fam. Und fo werben benn wol bie meiften mit nuper eingeführten Ergablungen von fleinen Greigniffen in Rom ber Abfaffungegeit ber Uttifden Rachte an-



gehören. Auch XVI 10, 1: otium erat quodam die Romae in foro a negotiis etc. wird fich auf biefe Zeit beziehen. Es ift auffallend, baft Bellius in biefem im bobern Alter geschriebenen Buche so außerft wenig aus feiner fratern Lebenszeit erwähnt. Wir erfahren nicht, von welcher Art (außer ben arbitria und ber Bermaltung feines Bermögens) bie Beschäfte waren, benen er zu feiner Arbeit Die Zeit abstehlen mußte (praef, 12: per omnia semper negotiorum intervalla, in quibus furari otium potui), seine freie Beit verlebte er bann gum Theil auf seiner Befitung ju Branefte.

Er fagt Praef. 22: volumina commentariorum ad hunc diem viginti jam facta sunt. Quantum autem vitae mihi deinceps deum voluntate erit quantumque a tuenda re familiari procurandoque cultu liberorum meorum dabitur otium, ea omnia subsiciva et subsecundaria tempora ad colligendas hujuscemodi memoriarum delectatiunculas conferam. Progredietur ergo numerus librorum, diis bene juvantibus cum ipsius vitae, quantu liquique fuerint, progressibus, neque longiora mihi dari spatia vivendi volo quam dum ero ad hanc quoque facultatem scribendi commentandique idoneus. Da nun Gellius nicht bagu gefommen ift, eine Fortfetung feines Werts berauszugeben, fcheint er beffen Mbschluß nicht lange überlebt zu haben. Klar ift aber, bag er so wie er bier fpricht nur fprechen fonnte, nachbem er bie Bobe bes Lebens fcon überichritten batte. Fällt alfo feine Beburtszeit etwa zwischen 130-134, jo muß die Abfaffung bes Buchs, Die wol mehrere Jahre erforderte (Bahr a. a. D. E. 50), nicht zwischen 150 u. 160 fallen (Teuffel a. a. D.), fondern in die lette Zeit bes Marc Aurel ober ichon unter Commodus, ja Gellius fann febr wol noch unter Pertinar, ber ja wie er ein Schüler bes Sulpicius Apollinaris mar, gefchrieben und biefen überlebt haben.

Es ergeben fich alfo bieraus folgende Ansetzungen als mahrideinlich:

Gellius geboren etwa zwischen 130 u. 134 legt die toga virilis an 145 = beginnt ben Unterricht bei Gulpicius Apollinaris 146 = verfehrt mit Fronto Erucius Clarus Stadtprafeft } in berfelben Beit wird jum Richter ernannt zwischen 155 = 159

27 \*

Dailyedby Google

420 III. Die fcone Litteratur. (Boefie und Runft ber Profa).

Gellius schließt sich an Favorinus an in derselben Zeit. In dieser Zeit ungefähr stirbt Sulpicius Apollinaris und Pertinax (geb. 126) übernimmt seine Schule.

= reist nach Griechenland etwa zwischen 160 u. 164

= vollendet die Attischen Rächte und schreibt die Borrede = = 175 = ?

## IV.

Die religiösen Zustände.



## 1. Der Götterglaube.

Bur die Erfenntnif ber religiosen Buftande ber antifen Belt Bericiebenin ben erften nachdriftlichen Jahrhunderten fliegen und zwei Quellen litterariiden von febr verschiedener vielfach fogar entgegengesetter Beschaffenbeit: die eine in ber Litteratur, die andere in ben Denkmalern, namentlich Inschriftsteinen. Die Litteratur ist vorwiegend aus Kreisen bervorgegangen, bie theils von Unglauben und Indiffereng ergriffen waren, theils burch Reflerion und Deutung ben Bolfsglauben gu vergeiftigen, zu läutern und umzugeftalten ftrebten. Die Dentmäler dagegen stammen wenigstens zum großen Theil aus benjenigen Schichten ber Besellichaft, bie von ber Litteratur und ben bort berridenden Richtungen wenig berührt wurden, und theils nicht bas Bedürfniß, theils nicht einmal Die Fähigfeit hatten, ihren lleberzeugungen bort Ausbruck zu geben: und sie sind gang vorwiegend Beugniffe eines positiven, weber zweifelnden noch grubelnden, naiven und reflerionslosen Götterglaubens. Wenn bie moderne Welt einft in abnlicher Beise unterginge wie die antife untergegangen ift, und eine fpate Nachwelt bann bemüht mare aus ebenfo trummerhaften lleberreften ber beutigen Rultur, ale fie une vom Alterthum geblieben find, eine Unschauung von ben religiofen Buftanben unferer Beit gu gewinnen: so wurde auch sie aus sehr fragmentarischen Ueberresten ber beutigen Litteratur gang andere, jum Theil entgegengesette Gin= brude erhalten, als aus Grabfteinen, Botivtafeln und andern firchliden Denfmälern jeder Art. Wie bann nur eine Berwerthung beider



Borftellung geben fonnte, jo gilt baffelbe auch für bie bier in Betracht gerogene Beit bes Alterthums. Babrend bie beibnische Litteraur Diefer Zeit uns einen Ginblid in Die Thatigfeit ber Krafte gewährt, bie innerhalb bes Beibenthums an feiner Auflösung und Berfegung arbeiteten, webt uns aus ben Dentmalern ein Beift bes Glaubens an, ber allen zerftorenden Ginfluffen Jahrhunderte lang Biderfiand Dielitteratur gu leiften vermochte. Beil nun, namentlich von theologischen Schrift bieber faft ausschlichten, die beibnische und christliche Litteratur jener Zeit immer fast aussichlieflich, jedenfalls weit mehr als ihre Dentmäler gur Dar stellung religiöser Zustande verwerthet wurde, ift man ber gulett berührten Seite berfelben nie völlig gerecht geworben.

berüdfichtigt.

Aber auch bie Litteratur bat man mit Vorurtbeil bebandelt, porquasmeife ibre irreligioje Ceite berücklichtigt und nicht binreidend erwogen, in wie bobem Grate nicht blok ber Glaube, fondern auch ber Aberglaube ein Bedürfniß ber Mlaffen ift.1 Gelbft bie litterariiden Quellen bestätigen boch nur febr theilweise bie berricbente Unficht, baß bas Beitenthum fich schon im tiefften Berfall, in voller Auflöfung befunden babe, ale bas Chriftentbum entstand.

Irreligiöfe Richtungen in ber letten verdriftliden und erften nachdrift= liden Be t.

Allerdings wird ichon im letten vordriftlichen Sabrbundert von römischen und griechischen Schriftstellern viel über Abnabme ber Gottesfurcht, über Unglauben und religioje Indiffereng geflagt und bie Schuld an bem Berfall ber Religion ausbrücklich ben Lebren "wahnwitiger Weisheit"3 jugeschrieben, Die fich aus ben Schulen griechischer Philosophie verbreitet hatte. In ber That berrichen in ber bamaligen romischen Litteratur, jo wie in ber bes erften nach driftlichen Jahrhunderts Richtungen, Die von dem alten Glauben theils abgewendet, theils ibm geradezu feindlich find. Die Roth wendigfeit bes Bolfeglaubens und ber Staatereligion murbe mar von ben Gebildeten aus Grunden ber Zwedmäßigfeit bereitwillig ju gestanden, namentlich wegen ber sittlichen Robbeit und geringen Bilbung ber Maffen. Die Maffe ter Weiber und bas gange gemeine Bolf, fagt Strabo, fann man nicht burch philosophifche Belehrung

<sup>1)</sup> Gibbon, History Ch. XV ed. Basel 1782 H 294. 2) Marquartt ft. IV 2f. 450. 3) Horat, C. I 34, 2,

jur Fremmigfeit, Beiligfeit und jum Glauben binleiten, fondern es betarf für bieje anch ber Götterfnrcht, und bagu gehören Legenben und Bundergeschichten,' und die Staatsmanner ber Monarchie betenten noch besonders, daß die Berächter ber Bötter auch sonft Niemanden in Chren halten.2

In jenem Beständniß war aber freilich ausgesprochen, daß ein Bag tes großer Theil ber Gebildeten felbst bes Bolfeglaubens in ber über- gucreg) berlieferten Form nicht zu bedürfen glaubte, über ben fie fich in ber That vielfach mit Gleichgültigkeit, Frivolitäto ber Berachtung außerten. 3a wir begegnen auch — bei Lucrez — einem leibenschaftlichen Ausdrud bes Baffes gegen ben Glauben. 3hm erichien er als ein von ber Erbe gum Simmel ragendes Riefengesvenft, beffen fcwerer Tritt bas Menichenleben ichmählich zu Boben brudte, mabrent fein Untlit grauenvoll aus der Bobe berabdrobte: bis ber fühne Beift eines griechischen Mannes - bes Epifur - bem Schrecken Trot bot. Er ericbloß Die Bforten ber Ratur, brang weit über bie flammenden Mauern bes Weltalls ins Grenzenloje vor, und brachte, als lleberwinder, ber Menschheit Die Erfenntnig ber Grunde alles Seins. Go hat er ben Glauben gefturgt, uns aber burch feinen Gieg gum himmel erhoben. Man möge nicht meinen mit ber Annahme biefer Lebre ben Weg bes Frevels und ber Gottlofigfeit zu betreten: im Gegentbeil, gerade ber Glaube habe öfter zu gottlofen und verbrederischen Thaten geführt. Der Dichter erinnert, wie Agamenmen Die eigene Tochter bem Born ber Göttin Diana geopfert babe, und ichließt feine rubrende Schilderung bes Opfertodes ber unschuldigen Jungfrau mit bem Ausruf: Bu jo viel Unbeil fonnte ber Glaube ben Untrieb geben!3

Doch fo feindselig wie Lucrez frand ber Boltereligion feinesmegs bie gange Schule ber Epifureer gegenüber, gefdweige benn bie philofophifch Gebildeten überhaupt. Den Atheismus lehrte fein Spftem, und seine Anhanger find schwerlich zu irgend einer Zeit zahlreich gewesen. Der Stepticismus bestritt nur, daß bas Dafein ber Gottbeit fich beweisen laffe, ber Epitureismus lehrte bie Existenz ungabliger

<sup>1)</sup> Strabo I 2 p. 19 C. 2) Mäcen bei C. Dio LH 36. 3) Lucret. I 62-101.

ewiger feliger Götter, und leugnete nur ibre Gurforge für bie Belt und die Menschheit: aber die Spifureer schloffen fich eben jo wenig als die Steptifer grundfablich vom Rultus aus. Die Gottbeit bedurfe ber Berehrung zwar nicht, fagt ber Epifureer Bhilobemus, aber für und sei es naturgemäß, sie ihr zu erweisen, bauptjächlich burch erbabne Borftellungen, bann aber auch nach ber in jedem Falle überlieferten Der Gewohnheit folgend, fagt ber Steptiler väterlichen Gitte.1 Sertus, fagen wir, bag es Götter gibt, bag fie eine Borfebung üben, und verebren fie.2 Die überwiegende Mehrzahl ber Bebildeten, bie obne einer bestimmten Schule anzugeberen, boch von philosophijden Ginflüffen mittelbar ober unmittelbar berührt waren, ftant bem Bolfsglauben mehr ober minter tolerant gegenüber, mochten fie auch selbst monotheistische ober pantheistische ober fatalistische Unschammgen begen, ober einem geläuterten Bolbtbeismus bulbigen, ober endlich ben überlieferten Glauben verloren baben, ohne einen neuen gewinnen gu fonnen.

Stanbpunit bilbeten Hömer.

Glaube (Tacitus)

Die in ber gebilbeten römischen Welt bes erften Jahrhunderts ber nicht phi-lofephijd ge- n. Chr. außerhalb ber eigentlich philosophischen Kreise verbreiteten religiösen Unschauungen bewegten sich zwischen bem Glauben an bie Erifteng ber Bolfsgötter und eine burch fie geubte Borfebung (wenn auch mit Bermerfung ber gangen legendarischen lleberlieferung) einer feits, und ber absoluten Regation biefer Götter andrerseits. Auf bem erftern Standpunkt icheint 3. B. Tacitus geftanden gu baben.3 Bei Besprechung ber jübischen Religion äußert er ben entschiedensten Wiberwillen gegen bie Bernachläffigung bes ererbten Gottesbienfte und bie Berachtung ber Götter. Er glaubte, baß fie nicht blog bie unabanderliche Welterdnung vollziehn, fondern auch unmittelbar in ihren Bang eingreifen,4 und bie Bufunft burch Borgeichen verfündigen. Quintilian geborte ju ber gewiß febr gablreichen Rlaffe berer, bei welchen die gewohnten und anergognen polytheistischen Unschauungen

Gomanten wijden.

<sup>1)</sup> Beller, Philosophie b. Grieden III 1, 398, 2. 2) Beller III 2, 47, 2

<sup>3)</sup> Eine ftillschweigente Billigung ber jubischen und germanischen Getteb verehrung tann ich in Hist. V 5: Germ. c. 9 nicht mit Ripperben erfennen, beffen Erörterung (Tac. Ann.3 p. XIV-XVI) ich im übrigen folge.

<sup>4)</sup> H. IV 78: nec sine ope divina mutatis repente animis terga victores vertere.

fich mit monotheistischen vermischten, ohne daß fie das Bedürfnig Betotheisoder die Energie hatten, ihre Ueberzeugungen zu völliger Klarheit notheismus und Bestimmtheit burchzubilben.1 Bei ibm brangte ichon bie Borftellung von ber befeelten Natur, von "jenem Gott, ber ber Bater und Schöpfer ber Welt ift," ben Glauben an bie "unfterblichen Better" in ben hintergrund; ber Glaube an eine Borfebung ftand ibm feft, und auch an ber Berfundung ber Butunft burch Dratel und Zeichen scheint er nicht gezweiselt zu haben. Um entschiedensten unbedingte gengnung ber ift in ber Negation bes Bolfsglaubens ber altere Plinius. Er meinte Getter (Plinius) in feiner Darftellung bes Rosmos bie "unaufhörlich erörterte Frage nach bem Wefen ber Gottheit" nicht übergeben zu burfen, und bat beshalb bie bamals am meiften verbreiteten Formen ihrer Beantwortung angegeben. Für ibn felbst mar Gott und Natur nicht gu trennen: Die Natur war ibm "Die Mutter aller Dinge," Die fich bem Menichen fo oft im Zufall offenbarte; biefen mochte man alfo als ben Gott bezeichnen, bem man bie meisten Entbedungen und Rulturfortidritte verdantte.2 Aber mit Grund durfte man bas "beilige unermefliche ewige" Weltall, "jugleich bie Schöpfung ber Natur, und Die Natur felbit" für eine Gottheit halten; als Die Seele ber Belt aber und ihr leitendes Princip bie Sonne ansehn. Rur menschliche Schwäche konnte alfo nach bem Bilbe und ber Beftalt ber Gottheit Welcher Art fie auch ift (wenn es noch eine außerhalb ber Natur gibt), und wo auch immer, fie muß ganz Kraft, ganz Beift Noch thörichter ift es, an ungahlige Götter zu glauben und auch menschliche Gigenschaften wie Gintracht, Reuschheit, Soffnung, Ehre, Milbe als Gottheiten zu betrachten: Die gebrechliche und mühselige Menscheit bat, ihrer Schwäche fich bewußt, Die Gine Gottheit gertheilt, bamit jeder bie von ihren Seiten verehren fonne, beren er am meiften bedarf. Daber finden wir bei andern Bolfern andere Ramen, und ungablige Götter bei benfelben, felbit Grantheiten und llebel aus Furcht verehrt, wie bas Fieber und bie Bermaijung. Da nun noch ber Glaube an Schutgötter und göttinnen aller einzelnen Männer und Frauen bagu fommt, ergibt fich eine größere Bahl ber

<sup>1)</sup> Babucke De Quintiliani doctrina (Regim. 1866) p. 11-16.

<sup>2)</sup> Plin. H. N. XXVII 8 (mit Gilligs Mnm.) XXXVII 205. II 12-27.

Götter als ber Menschen. Die gange Mythologie ist findische Fajelei, ben Göttern Chebruche, Streit und Sag beilegen, an Gottbeiten bes Betruges und ber Berbreden glauben, ber außerfte Grad ber Scham-Offenbarung ber Gottheit ift bas Birten ber Menichen für die Menschheit, und dies zugleich ber Weg zum ewigen Rubm; auf biesem find bie Belben bes alten Rom gewandelt, auf ibm idreitet jest mit übermenichlichem Schritt Bespafian mit feinen Gobnen, ber ericopften Welt Silfe bringend. Uralt ift Die Sitte Wohlthatern ber Menschheit burch Bersetung unter Die Götter Dant abzustatten. Ueberhaupt find bie Ramen ber Botter wie ber Beftirne von Meniden entlebnt: wie follte es ein himmlisches Namensverzeichniß geben! Db bie bedite Macht, welche es auch fei, für bie menichlichen Dinge Sorge trägt, ob es bentbar ift, bag fie burch einen fo traurigen und jo vielfachen Dienft nicht berabgewürdigt werden wurde? Raum mare zu entscheiben, ob es für bas Menschengeschlecht nütlicher jei, Diefen Glauben zu begen ober nicht, wenn man fieht wie ein Theil teine Rücksicht auf die Getter fennt, ber andere im ichimpflichen Aberglauben und Götterfurcht befangen ift. Um die Berftellung ron ber Cottheit noch ungewisser zu machen, bat die Menschheit sich eine Macht erfunden, beren Bejen zwijchen beiben entgegengejetten Berstellungen die Mitte balt: Fortung, die bewegliche, von den meisten für blind gehaltene, umberschweifende, unbeständige, ungewisse, wechselnde bie Gönnerin ber Unwürdigen, alfo ber Bufall felbft' wird als Gottbeit verehrt. Gin anderer Theil verwirft auch biefe, weift alle Ereigniffe ihren Beftirnen gu, und glaubt an eine einmalige imabanderliche, für alle Bufunft verhängte Beftimmung ber Gottbeit. Diefe Unficht bat angefangen Beben zu gewinnen, und bie Menge ber Gebildeten wie ber Ungebildeten fällt ihr gleich bereitwillig bei. Gotann umfängt ber Glaube an ungablige Vorbedeutingen Die Des Blids in die Zufunft beraubte Menschbeit, und unter all biefem ift allein gewiß, baß es nichts Bewisses gibt, und fein zugleich jammervolleres und hochmuthigeres Wefen als ber Menich. Die übrigen Geschöpfe fennen fein Bedürfniß als die, welche die Gute ber Natur von felbst befriedigt, und überdies nicht ben Gebanken bes Tobes. Aber für

<sup>1) 3</sup>ch glaube (mit Sillig) bağ in § 22 Fors für sors zu lefen ift.

bie Gesellschaft ift ber Glaube an die Lenkung ber menschlichen Dinge durch bie Götter ohne Zweifel von Ruben, und baf für lebeltbaten Strafen unfehlbar eintreten, wenn auch fvat, ba bie Gottbeit nach jo vielen Seiten bin in Unspruch genommen ift; fo wie bag ber Menich nicht barum als bas Gott nächste Wesen geschaffen sein tonne, um an Niedrigkeit den Thieren gleich zu fein. Für die Unvollkommenbeit ber menschlichen Natur aber liegt barin ein ganz besonderer Troft, daß auch Gott nicht alles tann. Er tann fich nicht felbst ben Tod geben, wenn er es wollte, was die Natur dem Meniden als bas Befte bei jo viel Qualen bes Lebens geschenkt bat; noch sterbliche mit Unsterblichkeit beschenken, ober abgeschiedene jurudrufen, nicht bewirfen, daß wer gelebt bat, nicht gelebt, wer Memter bekleidet bat, fie nicht bekleidet habe; er hat überhaupt keine Macht über bie Bergangenheit als bie bes Bergeffens; und (um auch iderzhafte Beweisgrunde anzuführen) er fann nicht machen, bag meimal gebn nicht zwanzig ist, und vieles ber Urt: woraus sich unzweifelhaft bie Macht ber Natur ergibt, und baf fie bas ift, was wir Gott nennen. - Soweit Plinins.

Bar nun allerdings die Regation des Bolfsglaubens wol in Berfohnung den meisten Fällen eine mittelbare ober unmittelbare Wirfung philosund Glauben sephischer Einflüsse, so gab es doch auch philosophische Richtungen, Etoicemus. mit benen er nicht blog vollkommen vereinbar war, sondern die ihm jogar zur Stütze bienten. Der Stoicismus, beffen Wirkungen in jener Zeit sich vielleicht weiter erstreckten als bie irgend eines andern Spitems, suchte in seiner Theologie' Glauben und Philosophie zu verjöhnen, die Berechtigung ber Bolfereligion wiffenschaftlich barguthun, indem er von dem bochften Gott, dem Schöpfer und Beltbeherricher Untergötter, von der durch bas All verbreiteten götklichen Araft als Einbeit, ibre gabllosen Aeukerungen und Wirkungen unteriche, und überdies Damonen als Mittelweien zwischen Gottheit und Menschheit annahm. Alles, fagt Epiftet, ift voll von Göttern und Damonen.2 Die Anstößigkeiten ber legendarischen Tradition wurden durch fünstliche allegorische Auslegung beseitigt. Da außerdem die stoifche Theologie fortwährende Offenbarungen der göttlichen Mächte



<sup>1)</sup> Beller III 1, 258-323, 2) E6baf. 667.

burch Sendung von Drafeln, Borzeichen u. bgl. anerkannte: fo barf man annehmen, bag ein großer Theil ber Unbanger ber Steg an bem überkommenen Glauben mehr ober weniger itreng festbielt, und daß biejenigen Gebildeten, Die wie Marc Aurel in einer Welt obne Götter nicht leben wollten,' ibr vor andern Schulen auch barum ben Borqua gaben, weil fie eine Lojung bes Conflifts awijden Bernunft und Glauben bot.

Much im ersten Jahrhundert also standen nicht einmal tie philosophisch Gebildeten ber Boltsreligion burchaus feindlich gegen-Und wenn auch in ber Litteratur biefer Zeit, wie in ber bes achtzehnten Jahrbunderts glaubensfeindliche Stimmungen und Richtungen vorherrichen, fo behaupteten fie feinesfalls biefe Berrichaft Restauration über bas Jahrhundert hinaus. Wie bie Bluth ber antichriftlichen bee Glauben lett bud Sugrentiert ginner geben geben fic ihre größte Hohe im 2. Jahr- Richtungen bes vorigen Jahrhunderts, nachdem sie ihre größte Hohe erreicht batte, schnell fant, und bann eine mächtige Ruchftremung eintrat, die auch einen großen Theil ber gebildeten Areise unwiderstehlich mit fortrift: ebenso seben wir in ber römisch-griechischen Belt, nach den in der Litteratur des ersten Jahrhunderts vorwiegenden Richtungen, eine Tenbeng zum positiven Glauben bie Oberhand gewinnen, auch hier bie gebilbeten Kreise ergreifen, und auch bier ben Glauben vielfach zu fraffem Aberglauben, Bunderfucht, Frommelei und Schwärmerei ausarten.

Musbilbung ber Damonenlebre.

Den Beweis für ein von ben Gebildeten tiefer und allgemeiner und bogmaff als bisher empfundenes Bedürfniß, den Boltsglauben mit einer reinern Gotteberkenntniß in Ginklang zu bringen, gibt vor allem bie Ausbildung, welche die (wie bemertt auch von ben Stoifern angenommene) Damonenlehre feit bem Enbe bes erften Jahrbunderts burch die Platonifer erhielt, und die für die religiöse Richtung biefer Beit in hobem Grade darafteriftisch ift. Die Borftellung von biefem "Zwischenreich" ber Damonen, Die auf alter orphisch-pptbagoreischer Ueberlieferung beruhte, entwickelte fich in ber Art, daß bie Damonen ben gläubigen Bbilofopben "überall an Die Stelle ber Boltsgötter treten fonnten, mo von ben lettern foldes ausgesagt murbe, mas man mit bem reinen Gottesbegriff unverträglich fand, ohne es bod

<sup>1)</sup> Beller III 1, 679.

barum geradezu läugnen zu wollen." Dewol bier ber Phantafie ber weiteste Spielraum gegeben mar, ftimmen bie Blatonifer bes weiten Jahrhunderts in allen wesentlichen Bunften ber (von ibnen mit Borliebe behandelten) Damonenlehre völlig überein; offenbar hatte biefe bereits in ben gläubigen Rreifen ber gebildeten Welt eine Art von bogmatischer Geltung gewonnen. Blutarch 2 fagt: Diejenigen, bie entbedt baben, bag ein Beichlecht von Damonen gwischen Menichen und Gottern in ber Mitte fteht, und beide mit einander verbindet und im Busammenhange erhalt (mag nun biefe Lehre aus ber Schule Boroaftere, von Orpheus, aus Meghpten ober Phrygien ftammen), haben mehr und größere Schwierigkeiten gelöft als Blato burch feine Theorie von der Materie.3 Rach seiner Ansicht konnten die drei untern Gattungen ber Bernunftwefen burch Bervolltommnung jede ju ber nächst höhern und gulett zu ber bochften aufsteigen: Die beffern Menschenfeelen tonnten Beroen, Dieje Damonen und einzelne biejer (wie 3fis und Ofiris) Götter werben.4 Denn von ben in breifacher Ordnung die Borfebung übenden Gewalten nehmen bie Damonen ben unterften Rang ein. Die bochfte Bewalt ift ber Beift und Bille ber Urgottheit, Schöpfer und Ordner bes Weltgangen von Anbeginn, nachft ibm lenten bie bimmlischen Götter bie menschlichen Dinge im Großen und Bangen, gulest bie Damonen "als Wächter und Aufseber" im Gingelnen.5 Abweichend von andern Platonitern balt Plutarch die Damonen nicht für nothwendig unsterblich; ohne ben geringften Zweifel und als Erlebnig eines glaubwürdigen Dannes ergablt er, wie die Runde von bem Tobe bes großen Ban von seinen Mitbamonen mit lautem Behflagen aufgenommen worben fei; bie hofphilosophen bes Tiberius hatten fich babin geäußert, bies fei Ban ber Cobn bes hermes und ber Benelope gewesen.6 Die Damonen find für Luft und Unluft empfänglich und auch bem Bofen juganglich: auf fie beziehen fich die Ueberlieferungen von Entführungen, Umberirren, Berftedtfein, Berbannungen und Stlavendienften von Göttern; alles bies und Aehnliches, wie bie Leiben ber Ifis und bes

<sup>1)</sup> Beller III 2, 122. 2) Beller III 1, 157 f. 3) Plutarch. def. oracc. 10.

<sup>4)</sup> Id. Romul, c. 29, 18. def. oracc, ib. Is. et Osir. c. 30.

<sup>5)</sup> Plutarch. De fato c. 9. 6) Id. def. oracc. c. 17.

Dfiris, find nicht Schicffale von Göttern, fonbern von Damonen. Dieje find mit ben Ramen ber Bötter, benen fie beigefellt find und von benen fie Macht und Chre haben, benannt und fo mit ihnen verwechielt worden, einige baben jedoch ibre mabren Namen behalten. Die bojen und furchbaren Damonen erfreuen fich an buftern trauervollen Rulten, und wenn ihnen biefe zu Theil werben, wenden fie fich zu nichts Schlimmerem; Die guten und freundlichen tragen (wie icon Plato lebrte) als Boten und Dollmeticher Die Gebete und Bunfde ber Menichen zu ben Gettern aufwarts, und bie Dratel und Gaben bes Guten berab.3 Oft alfo fteigen bie, Damonen aus ber Region bes Mondes nieder, um Die Dratel zu verwalten, an ben böchften Mbfterien mitfeiernd Theil zu nehmen, Frevel zu beftrafen, in Rrieg und Seegefahr Rettung zu bringen: laffen fie fic hierbei burch Born, ungerechte Bunft ober Neid bestimmen, fo bugen fie bafür, indem fie wieder gur Erbe berabgefturgt, und in Denfchenleiber geschleudert werden.4

Bang in bemfelben Ginne ftellen Apulejus und Maximus von Tyrus die Damonen als Bermittler zwischen ber Bötter- und Menschenwelt bar. Nach bem ersten find ihre Leiber weber von irdijcher noch rein ätherijcher Ratur, fondern halten zwijchen beiben Die Mitte. Deshalb werden fie bem Menschen nur ausnahmsweife und nach eigenem Willen sichtbar, wie die bomerische Minerva dem Udill. Diese Damonen laffen bie Dichter, feineswegs ber Babrbeit zuwider, Menichen lieben und haffen, begunftigen und ichabigen, baber auch Mitleid, Unwillen, Angft und Freude fühlen, überhaupt burchaus menschlich empfinden, was alles mit ber ewig unveränderlichen Rube ber Simmelsgötter unvereinbar ift. Auf ber verschiedenartigen Empfänglichkeit ber Dämonen für finnliche Eindrücke beruht auch nach Apulejus die Verschiedenheit ber Rulte und Opfer. 3e nach ihrer Natur erfreuen fie fich an täglichen ober nächtlichen, öffentlichen ober gebeimen, beitern ober buftern Obfern und Go bräuchen: so die ägyptischen an Alagegefängen, die griechischen an

<sup>1)</sup> Plut, def. oracc. c. 15. Is. et Osir. c. 25. 2) Id. def. oracc. c. 25. 3) Id. Is. et Osir. c. 26 (Plato Conviv. c. 23). 4) Id. de fac, in orbe lunae c. 30. 5) Apulej, de deo Socratis c. 6—13.

Tänzen, die barbarischen an rauschender Musik. Daher also die große Mannigsaltigkeit in den Formen der Götterdienste in versischenen Ländern: die Processionen, Mohsterien, Handlungen der Briefter, Gebete der Opfernden, Götterbilder und sattribute, Lage und Gebräuche der Tempel, Blut und Farbe der Opferthiere — alles dies hat seine Gültigkeit je nach dem Gebrauch eines jeden Orts, und ost ersahren wir durch Träume, Prophezeiungen und Orakel, das die Gottheiten (d. h. Dämonen) zürnen, wenn in ihrem Dienst aus Nachlässigiet oder Hochmuth etwas versäumt wird.

Mit Ausnahme fehr weniger Gottesleugner, fagt Maximus von Thrus,' ftimmt bie gange Menscheit in bem Glauben an Ginen Gott, ben Ronig und Bater aller, und an viele Gotter, feine Rinder und Mitherrscher überein: biese letten find nicht breißigtausend, wie Befiod fagt, fonbern gabllofe, theils im himmel bie Maturen ber Beftirne, theils im Mether Die Eriftengen ber Damonen. fichtbar, theile unfichtbar nehmen biefe göttlichen Wefen an ber Berrichaft bes bochften Gottes Theil; die ihm verwandtesten schaaren fich gleichsam ale feine Tifche und Sausgenoffen um feine Bforten, und Dienen ibm als Boten, andere find Diener biefer, wieber andere noch geringer. Go bilbet eine ununterbrochen abgeftufte Folge von übermenschlichen Wesen Die Berbindung zwischen Menschheit und Gottbeit, und bie Untergötter (bie Damonen) vermitteln gleichfam als Dollmetscher zwischen ber menschlichen Schwäche und göttlichen Berr-"Dies find bie, welche ben Menschen erscheinen, und gu ihnen reben, und mitten unter ihnen vertebren, und ihnen bie Silfe leiften, beren bie menfchliche Ratur von ben Bottern bedarf." "Sie beilen Krantheiten, geben ihren Rath in ber Noth, verkunden bas Berborgene, find Belfer bei ber Arbeit, Geleiter auf bem Bege; Die einen malten in ben Stadten, bie andern auf ben Fluren, biefe gu lande, jene auf bem Meer; andere als Schutgeister einzelner Menschen, Die einen schredlich, die andern menschenfreundlich, dem bürgerlichen leben ober bem Kriege zugewandt: fo viele Naturen ber Menfchen, fo viele gibt es auch ber Damonen. Bu ihnen's geboren namentlich bie vom Leibe

<sup>1)</sup> Zeller III 1, 187 f. Max. Tyr. Diss. XVII 5 u. 11. 2) Id. Diss. XIV 8.

<sup>3)</sup> Id. D. XV 6, 7.

geschiedenen Menschenseelen, Die ihre irbischen Reigungen und Beicaftigungen auch in jenem bobern Dafein nicht aufgeben wollen: fo fibt Aleflevice noch immer die Beilfunde, verrichtet Berafles Thaten ber Kraft, Dionvios ichwärmt, Umphilochos prophezeit, Die Diosturen fabren jur See, Minos richtet, Achilles maffnet fich. Marimus verfichert, baf er bie Diosfuren felbst gefeben babe, wie fie als leuchtente Sterne ein vom Sturm bedrangtes Schiff lentten, und Astlevice nicht im Traume, fondern im Bachen. - Daf Begner bes Chriftenthume, wie ber Blatonifer Celius, zwifden ben Damonen und ben Engeln bes driftlichen und indiiden Glaubens feinen Unteridit finden wollten, wird man hiernach völlig begreiflich finden.1

So gewährte alfo bie Damonenlebre ben Frommen bie Dleglichfeit, ben Bolfsglauben im weitesten Umfange festzubalten, obne mit ben Forberungen ber Bernunft in Biberipruch zu gerathen, und awar im buchftäblichen Ginne feftzuhalten, ohne jene (für Gtartalänbige gewiß bedentlichen) gewaltsamen und fünftlichen allegorischen Deutungen, beren fich ber Stoicismus bebiente : und auf biefem Umwege febrte ein großer Theil ber gebildeten Welt wieder zu jenen icheinbar burch bie Aritit für immer beseitigten "Legenben und Bunbergeschichten" gurud, beren nach Strabos Meinung nur bie Maffen und bas weib liche Geschlecht bedurfte. Dag eine folde Bermittlung ber Bolfereligion mit einer vernunftgemäßern Gotteslebre gefucht und gefunden murbe, fest wie gefagt eine gerade unter ben philosophisch Bebildeten weit verbreitete, ungerfterbare Unbanglichfeit an bie alten Better voraus, eine tiefe Sebnfucht in bem positiven Glauben ber Borgeit eine Bo friedigung zu finden, ben feine noch jo erhabene Abstraction gewähren founte.

Weignmitein= brud ber Witteratur bed

Der Besammteinbrud ber griechischen und romischen Litteratur rom. u. gried. bes zweiten Jahrhunderts, in ber fich auch bie religiöfen Auftante bet 2. Jahrhuns bamaligen gebildeten Welt spiegeln, bestätigt bies burchaus. ben römischen Schriftstellern burften Juvenal und ber i. Plinius, wie überhaupt fo namentlich in ihren religiöfen Unschauungen, ber ftoischen Lehre am nächsten geftanden haben, wofür bei Plinins auch ein febr ftarter Glaube an Träume und Borbebeutungen fpricht.

<sup>1)</sup> Orig. c. Cels. V 4 sq. p. 233.

Bon beiben miffen wir überbies, baf fie fich am Rultus betheiligten; Buvenal bat ber in feiner Baterftabt Aguinum verehrten Ceres Belvina jur Lösung eines Gelübbes eine Widmung bargebracht, Plinius zwei Tempel bauen laffen.2 Tacitus bat mit schweren Zweifeln gerungen, ohne boch (wie bemerkt) burch fie bem positiven Glauben völlig entfrembet zu werben. Suetons findischer Borbebeutungs- und Bunderglaube laft über bie Reftigfeit feines Götterglaubens faum einen Bei Gellius ift nach feiner gangen Beiftesrichtung und nach ber feiner Lehrer in Griechenland ein ftreng confervatives Festbalten an ber Tradition auch im Glauben mindestens als mabr= ideinlich vorauszuseten; bei Fronto, ber mabrend einer Krantheit ber Fauftina an jedem Morgen ju ben Gottern betete," und von ihnen Eingebungen in Träumen gur Beilung von ber Gicht erbat und erhielt, fogar gewiß. Die Betrachtungen Marc Murels athmen ben Beift achter Frommigfeit, Die Schriften bes Apulejus burchweht eine mpftifche Glaubensfeligfeit, Aelian fuchte für feine mit leibenschaftlichem baß gegen ben Unglauben gepaarte wunderfüchtige Strenggläubigfeit auch burch eigene Werte Propaganda ju machen.

Aber weit mehr als die römische trägt die griechische Litteratur bes zweiten Jahrhunderts den Stempel einer Periode, beren geistige Justände durch ein neu erwachtes religiöses Leben ganz eigentlich ihre Signatur erhielten. Mit Ausnahme Lucians steht von den griechischen Schriftsellern dieser Zeit nur Galen mit seinem an stoische Berstellungen sich anlehnenden Pantheismus dem Volksglauben ganz sern; viel näher schon Dio von Prusa mit seinem zweisellosen Glauben an die Gottheit (wie es scheint auch an Einzelgötter) und eine durch sie geübte Borsehung; er war sogar überzeugt, daß die welche über die göttlichen Dinge verwersliche Meinungen hegen, nothewends ruchlos sein müssen. Alle übrigen stehn auf dem Boden eines ganz positiven Götterglaubens, wie verschieden er sich auch in der Auffassung jedes einzelnen gestaltete. Plutarchs tiese und andactsvolle, ganz der Ersenntniß einer höhern Welt zugewandte

<sup>1)</sup> Mommsen IRN. 4312. 2) Th. I3 209, 7. 3) Fronto ad. M. Caes. V 25 (40) ed. Naber p. 83. 4) Beller, G. b. gr. Th. III 1, 738. 5) Derf. III 1, 732 Or. 39 p. 485 M. f.

Religiofitat, bie wenn auch mit Bewuftfein erftrebte und fünftlich feftgehaltene, boch ficher aufrichtige Schlicht- und Altgläubigfeit bes Baufanias, ber unerschütterliche Bunberglaube bes Artemibor, ber fraffe Supranaturalismus bes Marimus von Torus. Die bis gur Grenze bes religiöfen Bahnfinns gefteigerte Schwarmerei bes Ariftibes - alle biefe religiöfen Richtungen tommen überein in bem Glauben an eine burch gablreiche Gingelgotter munberbar genbte Boriebung. Und nur eine weite Berbreitung eines blinden Glaubens und findiider Superftition tonnte bie religionsfeinbliche Schriftftellerei eines Lucian ins leben rufen, beren unermübliche immer wiederholte Angriffe boch gewiß nicht für ein Jechten mit Schatten gehalten werben fonnen. Noch weniger barf man baraus, baf Lucian feine Berfolgung erlitt, auf allgemeine Gleichgiltigkeit gegen bie von ibm verspottete Religion Wenn fein Spott auch ohne Zweifel bas religiofe Befühl ber Gläubigen aufs tieffte verlette, fo tonnte er boch felbit ibnen nicht fo verbammenswerth erscheinen, wie bie Bersvottung einer auf Offenbarung berubenden Religion beren Gläubigen erscheinen muß: und im Beibenthum gab es nicht blog feine Dogmen, fondern auch feine Rirche, Die jum Schut bes gefährbeten Glaubens batte gegen beffen Angreifer einschreiten konnen. Barnbe Götterfrieg, ber in chnifder Berhöhung bes Beiligften Lucians Göttergefprache ebenfe weit übertrifft wie an Wit, ift allerbings vor ber Restauration bes Ratholicismus in Frankreich erschienen (1799): aber auch später ift fein Bersuch zu feiner Unterbrüdung gemacht, sein Berfaffer ift (1803) Mitglied ber frangesischen Atademie geworden, und (1814) gestorben obne eine Berfolgung erlitten zu baben.

Die Raifer bes 2. Jahrhunberts.

Lucian.

Auch die Kaiser des zweiten Jahrhunderts haben sichtbar unter dem Einfluß der herrschenden geistigen Strömung gestanden, und sie denn auch ihrerseits durch ihr Beispiel so wie durch ihre eifrige Fürsorge für den Kultus gefördert. Habrian bewies einen, auch nach den hochgespannten Ansprüchen des Pausanias sehr großen Sifer in der Berehrung der Götter.' Marc Aurel stredte in allem sich als Schüler des Antoninus Pius zu bewähren, namentlich aber sollte dieser in seiner Frömmigkeit ohne Aberglauben sein Borbild sein, damit

<sup>1)</sup> Pausan. I 5, 5.

er in feine lette Stunde mit ebenfo rubigem Bemiffen eintreten fonne.' Er felbit, ber in einer Belt ohne Gotter nicht leben wollte. scheint die Götter aller Nationen als gleich mächtig und gleich sehr ber Berehrung würdig anerfannt zu baben.

Die Natur bes im zweiten Jahrbundert neu erwachten religiösen Charatterifti-Lebens muß bier durch einige für baffelbe besonders charafteriftische nungen bes Ersche ning per bitty einige sint busselbe besondert dutinterstische menerwachten Erscheinungen veranschaulicht werben, welche zugleich wol die höchsten religiören Gebend. Die Grade erkennen lassen, die die Steigerung der Glaubensttärte zu Orthobegie erreichen vermochte. Der Pränestiner Claudius Aelianus versaßte zun best in ber zweiten Salfte bes zweiten Jahrhunderts' (in griechischer Sprache) zwei Berte, von ber Borfebung und von göttlichen Erideinungen, beren Tendeng wir aus gablreichen Fragmenten tennen. Er führte ben Beweis, "bag bie unverständiger find als Rinder, welche fagen. baf bienieben bie Gottheit nicht bie Borfebung übe,"3 durch Erzählungen gablreicher Wunder, Orakel und anderer unmittels barer Offenbarungen ber göttlichen Macht, hauptfächlich wunderbarer Belohnungen von Frommen und Gläubigen und wunderbarer und idredlicher Bestrafungen von Gottesleugnern und Ungläubigen. Bei biefen Erzählungen fehlt es nicht an Apostrophen an bie Religionsverächter, als: "Was fagt ibr zu biefem, ibr, bie ibr meint, bag bie Borfebung blind umbertappe ober nur eine Fabel fei?" fo wie an Meugerungen bes Mitleides und Bermunschungen gegen bie glaubensfeindlichen Philosophen: "D ihr Lenophanes und Diagoras und Hippo und Epituros und ihres Gleichen und bie gange übrige Bahl ber ungludfeligen und gottverhaßten Manner, feid verflucht!" fügliche und falbungevolle Sprache affectirt die fromme Ginfalt einer guten alten Zeit, einige Proben werben eine binreichende Borftellung geben. "Gin Dann Euphronios war ein unglüchfeliger Dann und hatte Freude an bem Beschwät bes Epituros, und aus selbigem jog er fich zwei Uebel zu, gottlos und ruchlos zu fein." Diefer Dann verfiel in eine Krantheit, und von berfelben (Lungenfucht nennen fie bie Sohne ber Astlepiaben) arg gequalt, verlangte er anfange nach

<sup>1)</sup> Marc. Anton. Comment, VI 30. H. A. vit. M. A. c. 13. 2) Den Tob bes Berus ermähnt er fr. 206 ed. Hercher II 259. 3) Aelian. fr. 29. 4) ld. 5) Id. fr. 33.

ber ärztlichen Runft ber Menschen, und suchte bei Diefer Silfe. Aber bas Siechtbum mar gewaltiger als bie Runft ber Merzte. Als er nun bereits bas Meuferste befürchtete, bringen ibn feine Angeborigen in ben Tempel bes Astlepios. Und ba er eingeschlafen war, buntte ibm, bag einer ber Priefter ju ibm fage, für ben Dann gebe es nur einen Weg bes Beile und ein Mittel fur bie ibn bebrangenden llebel, wenn er die Bucher bes Epifuros verbrenne, und bie Niche Diefer gottlofen, frevelnden und weibischen Bucher mit feuchtem Badie fnete, bamit feinen Bauch und feine Bruft beftreiche und alles mit Binben umwickle. Er aber befannte alles, mas er vernommen, feinen Nächsten und jene waren sogleich großer Freude voll, daß er nicht als ein Berichmähter und Berachteter von bem Gotte fei verftoffen So wurde ber Gottesleugner befehrt, und fortan ein Mufter ber Frommigfeit für Unbere.' Bunberbare Beilungen fo mol ren Frommen als von Gottlofen, Die fich bann befferten, waren in biefem Buch in großer Angabl ergablt, und erbauliche Betrachtungen baran gefnüpft wie folgende: "Ariftarchos von Tegea ber Tragebiendichter verfiel in eine Krantheit und Astlepios beilte ibn und befahl ibm ein Dantopfer für feine Genefung zu bringen, und ber Dichter brachte bem Gotte bas nach ibm benannte Schaufviel bar. Wie fennte es aber gescheben, bag bie Götter für die Gesundheit einen Lobn verlangten und annähmen? ba fie uns ja boch bas Größte mit menichenliebenbem und gutigem Ginne umfonft gewähren, Die Sonne gu ichauen, und an bem allgenugenden Glang eines fo großen Gottes obne Entgelt Theil zu baben, und ben Gebrauch bes Baffers und bie ungabligen Bervorbringungen und mannigfaltigen Bilfen bes uns bei ber Arbeit forbernben Feuers, und aus ber Luft Nahrung für unfer leben in uns ju gieben? Gie wollen alfo nur, bag wir aud in jenen geringern Dingen nicht undantbar und uneingebent fein, und machen uns auch baburch beffer."2 Bis zu welchem Grabe findischer Albernheit fich bie Bunbersucht biefer Glaubensrichtung verirren fonnte, mag folgende Beschichte von einem tanagräischen Rampfhabn zeigen, ber an einem Jug verlett mar. "Der Babn, wie mich bunkt auf einen von Astlepios erhaltenen Antrieb, burfte

<sup>1)</sup> Aelian, fr. 89, 2) Id. fr. 101.

auf einem Beine vor ben Berren, und ba in ber Frube bem Botte ein Lobgefang gefungen wurde, ftellte er fich in die Reibe ber Gauger, als ware ibm von bem Leiter bes Chores feine Stelle angewiesen, und versuchte jo gut er vermochte fein Bogellied mitzusingen, barmonifc in ben Gefang ber Andern einstimmend. Auf einem Beine aber stebend streckte er bas beschädigte und verstummelte vor, als wollte er bezeugen und angeben, was er erbulbet batte. Go fang er feinem Beiland, wie er es mit ber Rraft feiner Stimme vermochte, und flebte ibm ben Bebrauch feines Tufes wieder zu geben." Nach einer Offenbarung bes Gottes murbe er bann gebeilt, "und mit ben Alugeln folggend und weit ausschreitend und ben Sals aufrichtend und ben Ramm ichüttelnd wie ein ftolger Arieger, befundete er bas Balten ber Borfebung über ben unvernünftigen gregturen." Den Ergablungen von bem Beil, bas ber Glaube brachte, ftanben Beifviele von ben ichredlichen Folgen bes Unglaubens und Frevels gegen bie Götter gegenüber: wie ein Mann, ber "mit lufternem Ange" bie Dofterien aufehn wollte, ohne eingeweißt zu fein, auf einen Stein stieg, von biesem berab, und sich zu Tobe fiel;2 wie ein Unglücklicher, beffen Seele von Epifuros Lehre entnervt war, in ben beiligen Raum bes Tempels zu Gleufis eindrang, ben unr ber Sierophant betreten durfte, und gur Strafe von einer furchtbaren Rrautheit befallen wurde, und gräfliche Qualen litt, jo bak er barnach ichmachtete, feine verfluchte Seele vom Leibe lodreifen ju fonnen, mas ibm aber erft fpat zu Theil wurde;3 wie Gulla von Burmern ("andere aber fagen nicht von biefen, foubern von Läufen"), bie aus feinem Leibe berausquollen, langfam aufgefreffen wurde, weil er ben Tempel ber Athene zu Alaltomena zerftort hatte;4 wie ein Bilbhauer "auf ben Bewinn ichanend und blind gegen bie Frommigfeit ein Botterbilo idlecter ausführte, als er nach ber erbaltenen Bezahlung gefollt batte, unansebnlich flein und aus ichlechtem Marmor, bann aber tafür an feinem Leibe geftraft murbe, "und bies allen ein Beifpiel und eine Lebre mar foldes nicht zu magen noch bergleichen Bortbeil 34 juden," u. f. w.

<sup>1)</sup> Aelian, fr. 98. 2) Id. fr. 43. 3) Id. fr. 10. 4) Id. fr. 53,

Schwarmerei bee Ariftibes.

Wenn bie Schriften Melians uns mit ber ertremften und ftarrften, in ber That zelotischen beibnischen Orthodoxie befannt machen, jo befiten mir in ben Befenntniffen eines Mannes, ber von Mitwelt und Rachwelt ju ben erften geiftigen Größen feiner Beit gegablt wurde, bes Rhetors B. Aelius Ariftides auch ein merkwürdiges Zeugnig, bis zu welchem Grabe fich bamals unter besondern Ginfluffen bie religiofe Ueberspannung fteigern tonnte. Ariftibes,' ju Sabriani in Bithonien ums Jahr 117 geboren, aus einer vornehmen und beguterten Familie, Gobn eines Briefters bes Beus, von Jugend auf franklich (nach einer Nachricht epileptisch), ergab sich von früh auf mit leibenschaftlichem Gifer ben Studien. Die nervoje Reiabarteit feiner garten Ratur war burch ein Uebermaß ber Anstrengung, wie burch bie von bem Beruf eines Cophiften ungertrennlichen Aufregungen im bochften Grabe genährt und gesteigert, einen Beruf, ber augleich wie fein anderer geeignet war die ibm angebornen Eigenschaften bes Chrgeizes und ber Gitelfeit aufe ftartfte auszubilben. 3m Berbft 144 ergriff ibn eine Krantheit, mit ber er fich 17 Jahre foleppte, und über bie er in ben, lange nach feiner Benefung (175) verfagten, "beiligen Reben" aufs ausführlichfte berichtet bat. In Diefer Krantheit entwidelte fich auch feine schwärmerische Frommigfeit, die fich je länger je mehr in einer immer ausschließlichern Berehrung bes Beilgottes Astlepios befriedigte, binter beffen Bilbe ibm bie übrigen Götter mehr und mehr gurudtraten. Da er um Beilung gu finden Jahre lang in ben Tempeln biefes Gottes und mit beffen Brieftern verfehrte, richteten fich allmäblich feine Gebanken in Bachen und Träumen auf biefen Mittelpunft; benn nach bem allgemeinen Glauben ertheilte ber Gott ben Silfesuchenden, Die in seinem Tempel ichliefen, Rath burch Gingebungen in Traumen, und die gange Erifteng bes Ariftides brebte fich nun um seine Traume, die ihm der Gott sammtlich aufzuschreiben befohlen batte. Die Erfüllung biefes Befehls war für ibn eine beilige Bflicht, und er biftirte wenn er jum Schreiben ju fcwach war.2 Gelbftverständlich befolgte er alle Borichriften, die er in Träumen empfangen ju haben glaubte, auch bie unfinnigften, woburch er mabriceinlich

<sup>1)</sup> St.R.C. I<sup>2</sup> 340. Welder Al. Schr. III 89—156. (Aucubation. Arifibes ber Rhetor). Die Daten nach Waddington Chronologie de la vie du rhéteur Acl. Aristide: Mémoires de l'Institut XXVI (1867) p. 203 ff. 2) Welder a. a. D. S. 139 ff.

feinen Buftand vielfach verschlimmerte; er fagt felbft, bag feine Schwächlichfeit mit bem Fortgange ber Zeit immer zugenommen babe. Buweilen glaubte er fich in einem Mittelzuftanbe amifchen Schlaf und Bachen zu befinden, in bem er ein forperliches Befühl von ber Rabe bes Gottes batte, feine Saare fich ftraubten, feine Mugen fich mit Thranen ber Wonne füllten, und er ein ftolges Schwellen bes Bewuftfeins empfand, ein Buftand, ben niemand zu beschreiben vermöchte, Die eingeweihten verstebn und fennen es.2 Der Gott prophezeite ibm auch die 17 jährige Dauer seiner Krantheit und seine göttliche Errettung und befahl ibm zugleich mitten im Winter bei Nordwind und Froft im Fluffe zu baben. Doch nach bem Babe befand er fich wunderbar leicht und wohl "in einer gleichmäßigen, nicht wie fünftlich bewirften, ben gangen Körper fraftigenben Barme: - es mar eine unaussprechliche Wohlgemuthbeit, worin er alles bem gegenwärtigen Augenblick nachsetzte, und auch sebend nichts anderes fab: fo gang war er bei bem Gott."3

Wenn auch die Schwärmerei bes Ariftides im innigften Busammenbange mit ber Ueberspannung feines Dochmuths ftebt, und biefe, nicht die Berfenfung in das göttliche ibre Grundstimmung ift, fo erinnern feine Berichte boch in mehr als einer Beziehung an Betenntniffe driftlicher Bietiften, fowol burch bie unaufborliche Gelbftbeobachtung, Gelbstfteigerung und Gelbsttäuschung, wie burch bas Bewuftfein einer besondern Begnadigung gewürdigt, ein auserwählter ber Gottbeit zu fein, und bie nothwendig bamit verbundene geiftliche Ueberbebung. In einem Traume fab er bas Bilb bes Gottes mit brei Ropfen und von feuriger Lobe umgeben, außer ben Röpfen. Allen andern Betern winfte ber Gott binauszugebn, ibn bief er bleiben. Ariftides rief entzudt: Gingiger! ben Gott meinend. Diefer erwiderte : Du bift's! "Dies Wort, o Berr Astlepios, ift beffer ale bas gange menschliche Leben, geringer ale bies ift bie gange Rrankbeit, geringer als bies aller Dank, dies bat gemacht, daß ich eben fo wohl tann als will." "Auch ich, fagt er an einer anbern Stelle, war



<sup>1)</sup> Beider a. a. D. S. 153. 2) Aristid. orat. XXIV p. 298 Jebb.

<sup>3)</sup> Ib. p. 269. B. S. 145. 4) Aristid. or. XXVI p. 333. Auf Welders Irrthum in ber llebersetzung (el fiatt ele) S. 129 hat mich herr h. Baumgart ausmerksam gemacht.

unter benen, welchen burch bie Gnabe bes Gottes, nicht zweimal, nein vielmal in mannichfacher Gestalt ein neues Leben geschentt worden war und bie die Krantheit beshalb für heilsam erachten." Für bas, was ihm ber Gott gewährt hatte, mochte er nicht die ganze, unter Menschen so genannte Glückselte eintauschen.

Mit ber leberzeugung ein auserwählter zu fein ftand bei Arifiides in Wechselwirfung ber Bang, bie Sand ber Gottheit überall zu erfennen, bie Sucht auch in alltäglichen Ereigniffen befondere Fügungen und Wunder ju febn. Auf Schritt und Tritt glaubte er von bem Gotte geleitet zu werben, fortwährend wird er von ihm gerufen, geschieft, gurudgebalten, und erhalt feine Befehle, Auftrage und Berbete.3 Bei bem Erdbeben, bas Smbrna gerftorte, war es ber Gott, wie er an bie beiden Raifer ichrieb, ber ibn aus ber Stadt forttrieb und an einen Ort brachte, wo er verschont blieb.3 Er rettete feine alte Umme Philumene, Die Ariftides über alles liebte, ungablige Dale wiber Erwarten und auch aus einer Krankheit. 4 Als eine andre Philumene, bie Tochter seiner Milchschwester Kallityche ftarb, offenbarte ibm ein Traum, baß fie ibre Seele und ihren Leib für fein Leben bingegeben babe." Auch beren Bruber Bermias mar "fo zu fagen beinab für ibn geftorben;" biefer, ber liebste feiner Pfleglinge, ftarb nämlich, wie Ariftides fpater erfuhr, an bemfelben Tage, wo er (nach bem Ende ber 17 jährigen Krantheit, 162) von einem Anfall ber großen, ipater burch bas Beer bes Berus in ben Westen eingeschleppten, Epidemie genas.7 "Co hatte ich bie Zeit bis babin als Weschent von ben Bottern und erhielt hierauf unter göttlicher Silfe ein neues Leben, und bies mar gleichsam bie Gegengabe bafur." Damals batte ibn "ber Beiland (Astlepios) und bie Berrin Athene sichtbarlich gerettet;" bie lettere war ihm in ber Geftalt ber Statue bes Phibias erschienen, ein fuger Duft ftromte von ihrer Megis aus, er allein fab fie, und rief es zwei anwesenden Freunden und seiner Umme gu, welche glaubten er beliriere, bis fie bie von ber Gettin ausgebende Rraft erfannten und bie Reben vernahmen, bie er von ihr vernommen hatte." - Monde,

<sup>1)</sup> Aristid. or. XLII p. 520. 2) S

<sup>2)</sup> Belder a. a. D. S. 133. 3) Derf. S. 129.

<sup>4)</sup> Aristid. or. XXIII p. 290. β. τροφού zu lefen ist) u. 352.

 <sup>5)</sup> Id. or. XXVII p. 351 (mo l. 5 συντρόσου
 6) Σh. I<sup>3</sup> 36.
 7) Waddington p. 249 f.

S) Aristid. or. XXVI p. 323.

<sup>9)</sup> Id. or. XXIV p. 300.

die im Mittelalter die Reden des Aristides lafen, haben bier und ba in Randbemerfungen ihren Unwillen über die Thorbeit, ja Berrudtheit biefes Menfchen Ausbrud gegeben, "ber noch bagu ben Ruf eines Beifen batte," und bennoch fich fo finbifden Ginbildungen bingeben fonnte.1

Die Thatsache einer folden religiosen Reaction gegen Die Gin- Unveranderte fluffe der Kritit und Philosophie, einer fo völligen Wiederherstellung Fortbauer des positiven Götterglaubens auch im Bewuftsein ber Gebildeten, wie glaubene. fie bie bisher geschilderten (und andere noch zu ermähnende) Erideinungen beweisen: Diese Thatsache zeigt, baf jene Rlagen über ben vermeintlichen Berfall bes Glaubens nur burch oberflächliche, auf gewisse Gebiete beschränkte Zeitströmungen veranlagt waren, bie bann von einer mächtigen Wegenströmung rudwärts geftaut murben. die religionsfeindlichen Stimmungen und Richtungen, felbst in ber Beit ibrer größten Starte jemals außerhalb ber eng begrengten Rreife ber Gebildeten fich verbreitet baben, bafür fpricht nichts. find fie in die Maffen allem Anschein nach ebenso wenig jemals tiefer eingebrungen, als die antidriftliche Litteratur bes achtzehnten 3abrbunderts auf ben driftlichen Glauben ber europäischen Bevolterungen im Großen und Gangen einen nachweisbaren Ginfluß genibt bat. Bon jenen monotbeiftischen, pantbeiftischen und atbeiftischen Beltanichauungen, beren Unbanger in ber Litteratur bes erften 3abrbunderts jo laut bas Wort führen, blieb ber Glaube bes Bolts an die alten Götter, ber mit ungähligen Burgeln in bem geiftigen Leben ron Millionen festgewachsen war, unberührt ober boch unerschüttert. Trot aller Beränderungen und Entwickelungen, trot aller Berlufte, Trubungen und Erweiterungen beftand er fort und ftellte fich in feinen beiden Sauptformen immer von neuem ber; von benen die eine in ben öftlichen Ländern berrichende fich innerhalb ber griechischen Belt entwickelt hatte, bie andere im Besten und Norden (fo weit ber Einfluß ber römischen Rultur reichte) verbreitete aus einem Jahrbunderte bauernden Mijdungs- und Berichmelgungsprozen griechischer



<sup>1)</sup> Belder G. 116, 35.

Drei Beweise bafilr.

und italiider Elemente bervorgegangen war. In beiben Formen bebauptete fich ber Götterglaube bem ibn (qulet mit erbrückenber Macht) befämpfenden Christenthum gegenüber fast ein balbes 3abrtaufend. Ein fo langer Widerstand beweift icon allein Die noch ungeschwächte Lebenstraft bes alten Glaubens. Nicht minder bewährte er diese in der Aufnahme und Assimilation gablreicher beterogener ja entgegengesetter religiöser Elemente, Die bennoch nicht vermochten fein Wefen zu verändern, feine Auflösung und Bersetung berbeigu-Endlich erwies er fich auch burch eine noch immer icopferiide Brobuctivität ale eine lebenbige Macht.

1. Geine 21f= fimilationetraft. nabme von Elementen gionen.

Zwar ift die maffenhafte Aufnahme beterogener religiöfer Glemente Auf- bisher allgemein zugleich als Symptom und als Ursache bes Verfalls ber römisch-griechischen Religion angesebn worben: aber biefe Ansicht aus orienta- murbann berechtigt fein, wenn sich nachweisen ließe, daß ber Glaube an bie alten Götter burch bie Berehrung ber fremben aufgehoben, erschüttert ober in seinem innersten Wesen umgestaltet worden Nichts von alle bem ift erfennbar. Dag eine Bermebrung ber Gottbeiten eines polytheiftischen Spftems icon an und für fich eine Abnabme bes Glaubens ober eine Schwächung feiner Intenfität vorausfete, wird ebenso wenig jemand behaupten, als bag bie neuen Ranonifationen ber tatholijden Rirche burch ein Schwinden bes Glaubens an bie alten Beiligen veranlagt werben ober bag fie biefen Glauben beeinträchtigen fonnen. Run ift aber allerdings gwischen ben orientalischen und ben griechisch-römischen Rulten ein fo tiefer Wegensat, bag eine Berbindung beiber schwer begreiflich erscheint. Für unfer Gefühl ftebn jene frembartig und feltjam, jum Theil ungebeuerlich neben biefen, und noch tiefer erscheint uns ber Wegenfat ber Religionsanschauungen, auf benen bier und bort bie Rulte und Gebrauche be-Die buftern trauer = und geheimnigvollen Geremonien, bie ruben. schwärmerische Extase, Die Gelbstentäußerung und schrantenlose Dingebung an die Gottheit, die Entjagung und Buge ale Bedingung ber läuterung und Weibe: alle biefe Elemente find ja bem römischen und griechischen Glauben ursprünglich ebenfo fremb als im tiefften Wefen ber morgenländischen Religionen begründet. Im schroffften Begenfat bagu tritt une, ale bem griechischen und römischen Glauben und Rultus eigenthümlich, feste Umgrengung bes Gottesbegriffs, flare

Anschauung ber Götterwelt, ein magvolles und vertrauendes, selbst genau geregeltes Berbaltnig ber Glaubigen gur Gottbeit, allgemeine Buganglichkeit fo wie anspruchelofe Ginfachbeit und festliche Beiterkeit bes Gottesbienftes entgegen. Dennoch find von ben Gläubigen bes remifden und griechischen Alterthums biefe fo tiefen innern Begenfate ju feiner Zeit als ein absolutes hinderniß ber Berfchmelgung empfunden worden. Drientalische Elemente find befanntlich in die griechische Religion febr frub, in die romische mindeftens feit bem zweiten punischen Kriege eingebrungen. Wenn bies aber schon bei oberflächlichen Berührungen ber Nationen geschehn tonnte, fo mußte ihre innige Berfchmelgung und Bereinigung im romifchen Univerfalreich auch ohne irgend welche Menderung in ber Natur und Stärte bes Glaubens fogar nothwendig die Göttermischung im weitesten Umfange gur Folge haben. Die Getterwelt war und blieb von ber erften bis jur letten Beit bes Beibenthums ben Gläubigen ein nur febr unvolltommen befanntes, weil burch feine Offenbarung erschloffenes Bebiet, und ber Glaube, bag es bie verschiedenartigften Geftalten und Erscheinungen in sich fassen könne, war um so natürlicher, ba bas Bermogen jebe Beftalt angunehmen ja recht eigentlich gum Befen der Gottheit geborte. Bu biefer grengenlofen Expansivität bes antifen Bolptheismus tam aber noch bie Tenbeng, in ben fremben Gottheiten bie eignen wiederzufinden, beren Starte ja icon bei Berobot fo erstaunlich groß ist; eine Tendenz, welche die Frommgläubigen so völlig beberrichte, baß sie sie nur bas wirklich ober scheinbar gleichartige in ben verschiedenen Religionen gewahr werben ließ, und fie auch gegen bie icharfften und grellften Begenfage völlig blind machte.

Benn es nun im Besen des antiken Polytheismus von jeher Die Theotragelegen bat, eine Erganzung der eignen noch unvollfommenen Gottes- wendige Birertenntniß auch in ben Rulten frember Nationen zu fuchen; wenn in Briechenland wie in Rom völlig beterogene Bötterbienfte icon in Beiten Aufnahme gefunden baben, für welche bie ungeschwächte Kraft bes Glaubens gar nicht in Frage tommen tann: fo ift ber Grund, bağ biefes im frübern Alterthum fparfamer gefcab, offenbar nicht in ber bamale größern Starte bes vaterlandifden Glaubens gu fuchen, sondern in bem geringern Bertehr ber Bölfer. Je mehr bieser wuchs, besto mehr steigerte und vervielfachte sich auch ber Austausch ber Rulte.

tung ber mifdung.

Mit ber Bilbung bes römischen Universalreichs trat bie antite Belt und ihr Polytheismus in feine lette Phafe. Gin Jahrhunderte lang fortwährendes Wandern, Bieben, Berüber- und Sinüberftrömen ber Bewohner biefes ungebeuren ganbergebiets führte eine beispielleje Mischung und Durcheinanderwirrung ber Ragen und Nationen und bamit auch ber Religionen und Rulte berbei. Bon ber Themje bis jum Atlas, vom atlantischen Meer bis jum Gupbrat wohnten nun in allen Provinzen auch Anbeter ber Jis und bes Dfiris, bes Baal, ber Aftarte, bes Mithras, bie für ihre Götter gefliffentlich ober burch ibr Beispiel Propaganda machten: und jo gewannen bieje und andere afiatifche Naturgottheiten unter verschiedenen Ramen und Rultusfermen gabllofe neue Gläubige. Wenn nun auch unzweifelhaft in ungabligen einzelnen Fällen bie neuen Rulte bie alten in ben Sintergrund brangten, fo fonnten folche locale ober individuelle Bevorzugungen einzelner Gottheiten boch ebenso wenig auf die Dauer ben Bestand bes Glaubens im Großen und Gangen alteriren als es von jeher ber Fall geweien war. Und auch die einzelnen, die boch in der Regel nicht die gange Götterwelt mit ihrer Berehrung zu umfassen strebten, sondern bieje mehr ober weniger ausschließlich auf einzelne Gottheiten richteten, tonnien bie vaterländischen Rulte febr wohl mit ben ausländischen verbinden. ohne bag biefe jenen Gintrag thaten. Domitian war ein Berebrer ber Ifis und bes Gerapis,' benen er ju Rom Tempel baute, felbft an seiner Tafel fielen (nach Plinius) "Berrichtungen ausländischer Superfittion" feinen Baften auf.2 Richtsbeftoweniger bielt er fogar mit graufamer Strenge barauf, baf bie Beiligfeit bes überlieferten Gottesbienftes nicht ungeftraft verlett würde,3 und Martial rühmt, bag unter seiner Herrschaft "ben alten Tempeln" ibre Ebre gewahrt fei;4 er felbst verehrte vor ben andern, namentlich auch ben capitolinischen Gottheiten Minerva "in superftitiofer Beife."5

Der Begriff ber Cuper= lativer unb

Mit ben fortwährenden Umbildungen ber religiöfen Buftande fition ein res hat auch fortwährend ber Begriff ber "Superstition" gewechselt: wechselnber, worunter ein hauptsächlich auf übertriebener Gottesfurcht beruhender Brrglaube, namentlich aber Abgötterei und Berehrung fremder vom

<sup>3)</sup> Sueton. Do-1) Marquartt, Stb. IV 87. 2) Plin. paneg. c. 49. mitian. c. 8. 4) Martial, IX 80, 5. 5) Sueton. Dom. c. 15. Die LXVII 1

Staat nicht anerkannter, weil seiner Anerkennung unwürdiger Gottheiten verstanden wurde. Bu allen Zeiten muß hiernach der Begriff der Superstition nicht bloß überhaupt ein relativer, sondern auch nach individueller Auffassung unendlich wechselnder gewesen sein. Die Dienste der ägyptischen Gottheiten, von denen sich schon im zweiten punischen Kriege in Rom eine Spur sindet,' verbot im Jahr 58 v. Ehr. der Senat als "schändliche Superstition" und ließ ihre Altäre umstürzen, aber dies Berbot fruchtete ebenso wenig als das in den Jahren 53 und 48 wiederholte Einschreiten gegen dieselben Kulte, die in jener Zeit schon bis auf das Kapitol vordrangen,2 ihre Berweisung aus Rom durch Agrippa 21 v. Ehr. und die Bersolgung ihrer Anshänger unter Tiber im Jahr 19 n. Chr.3 Allmählich verlor sich auch die Erinnerung, daß sie jemals als den römischen Gottheiten nicht ebenbürtig gegolten hatten. Minucins Felix nennt ihren Kult so wie den des Serapis einen einst äghptischen, jest römischen.

Bang ebenfo wie bie aguptischen Götterbienfte baben auch eine Angabl anderer orientalischer Rulte anfangs als Superfitionen in allgemeiner Berachtung gestanden, und find bann allmäblich in immer weitern Rreisen als gleichberechtigt mit ben einheimischen, und seit unvorbenflicher Zeit überlieferten anerfannt worben. Die Dauer bes Beitraums, innerbalb beffen ein folder Brogen fich vollzog, bing im einzelnen Falle ohne Zweifel von ben verschiedenften, zum Theil allerbinge unberechenbaren Ginfluffen ab: aber in erfter Linie boch gang ficerlich tavon, ob bie Berührungen mit ten Unbangern ber fremben Religion innige, fortwährende und maffenhafte waren, ober nicht. Der Mitbrasfult, ben bie Romer erft im Geerauberfriege (alfo vielleicht anderthalb Jahrhunderte fpater ale bie agpptischen) fennen lernten, und ber icon unter habrian und ben Antoninen in Rom in Schwung gefommen zu fein scheint," hat wol ungefahr biefelbe Beit wie bie äghptischen Rulte gebraucht um feine größte Berbreitung zu finden. Benn aber Origenes bie Mitbrasmpfterien als einen, im Bergleich ju ben angesebenen ägpptischen, obscuren Rult wirklich mit Recht be-

<sup>1)</sup> Isiaci conjectores: Ennius (Cic. Div. I 58).

2) CIL. 1034 (sac. Isid. Capitolin.).

3) Marquaret IV 85 ff.

4) Minuc. Felix Octav. 21.

5) Plutarch. Pompej. c. 24.

6) Breller R. Myth. 758.

zeichnen fonnte' (was wol febr fraglich ift): so burfte fich bies and baraus erklaren, baf bie Begiebungen bes Weftens zu ben Beimaths ländern des Mitbrasdienstes bamals noch immer nicht so lebbaft maren als zwei Sabrbunderte früber zu Meaboten. Immerbin megen manche Rulte beshalb langer für superstities gegolten haben, weil ihre Gebräuche besonders fremdartig und feltsam, abstogend ober lächerlich erschienen. Blutard, ber alle Seltsamkeiten bes ägpptischen Gottesbienftes ehrwürdig fand, verachtete eine Menge afiatischer Rultgebräuche als superstities, namentlich bas Beschmieren mit Roth, Sabbathfeiern, Nieberwerfen aufs Angeficht, und anderes "lächerliche Thun und Leiden, Reben und Weberben ber Götterfurcht, ibre Gaufeleien, und Baubereien, bas Berumlaufen, Bautenschlagen, unreine Reinigungen, ichmutige Rafteiungen, barbarische und gesetwidrige Strafen und Be ichimpfungen bei ben Tempeln."2 Bu biefer verschiebenen Auffaffung wirfte boch wol wefentlich mit, bag eine Jahrhunderte alte Bewöhnung ben ägbptischen Rulten bas frembartige genommen batte, bas jenen andern noch anhaftete: und allem Unschein nach bat sich überhaupt bie Auffaffung eines fremben Rults als verächtlicher Superftition ober ebr würdiger Religion wesentlich baburch mit bestimmt, ob er feit langer ober feit furger Beit befannt mar. August verebrte von ben fremben Rulten Die alten und anerkannten (wie die eleufinischen Mofterien) aufs frommite, die übrigen behandelte er mit Berachtung (wie ben Des Stiers Apis und ben jubifden).3 3m letten Fall (wie gemif auch in andern) influirte auf Die Beurtheilung bes Gottesbienftes das geringe Anfebn bes Bolts, bem er angeborte. Rultus eines fernen unbefannten Barbarenvolfs fonnten aufgetlatt Römer unbedenflich verbobnen. Gin Beteran, ber August zu Bononie bewirtbete, antwortete auf beffen Frage, ob es mabr fei, daß ber ente Blünderer bes Tempels ber (in Armenien, Rappadocien, Medien, verehrten) Böttin Angitis erblindet und gelähmt geftorben fei: er fei es felbit, fein ganges Bermogen rubre von bem Raube ber, und August speife so eben bon einem Beine ber Bottin.4 Dit ber junehmenben Mijdung ber Nationalitäten im römischen Reiche erweiterten

Orig, c. Gels, VI 23 (αἰρέσεως ἀσημοτάτης).
 Plutarch. de superstit. 3 n. 12.
 Sueton. August. c. 93.
 Plin. H. N. XXXIII 83.

fich fortwährend die Rultgebiete ber fremben Gottesbienfte, und murbe in gläubigen Kreisen bie Babl berer, Die als Superstitionen galten, immer fleiner. Obwol bie Göttermischung erft im britten Jahrhundert ihren Bobepuntt erreichte, mar fie boch bereits um die Mitte bes zweiten febr weit vorgeschritten. Noch Sabrian, ber für bie romischen und griechischen Rulte aufs eifrigfte forgte, "verachtete bie fremben :"1 welche wird freilich nicht gefagt, feinesfalls find wol die agwrifden baju zu rechnen. Doch in ber Zeit Marc Aurels, ber bei bem allgemeinen Schreden bes marcomannifden Rrieges Briefter aus allen ganbern tommen, fremte Rultgebrauche vollziehen und bie Statt Rom mit allen Arten religiöfer Ceremonien fühnen ließ,2 war bie Grenze zwischen frember Superfitien und einheimischer Religion in Italien wie in Griechenland icon größtentheils verwischt.

Den Spott ber Ungläubigen forderte freilich der immer machsende, fie, nur von immer bunter gemischte "Haufe der Götter" je langer je mehr heraus. Ungläubigen bert Bottet "

Lucian bat Die gemischte Besellichaft Diefer Betterwelt wiederholt jum Gegenstande feines Wites gemacht. In einer Götterversammlung fell Bermes auf Beus Befehl bie Götter nach bem Runftwerth und ber Roftbarfeit ihrer Bilbfaulen ordnen, barum wird ben goldenen vor ben marmornen ber Borgug eingeräumt, und fo fommt es, bak Beneis, Unubis, Atps, Mitbras und ein affatifcher Mondrott bie oberften Blate erhalten; bei einer Gottermabigeit bagegen werben Aths und Sabagios, "bie zweifelhaften und aus ber Fremde angejogenen Bötter," unten an neben Ban und bie Rorpbanten gefett. Ein ander Mal gebn bie Gotter zu Rath über bie Menge neuer Ginbringlinge von zweifelhafter Berechtigung. Momos melbet fich jum Borte, und außert fich über Die orientalischen Gottheiten. in medischem Raftan und Tiara gebore nicht in ben Olymp, er könne nicht einmal griechisch, und verstehe nicht, wenn man ibm gutrinfe. Roch weniger seien die Acgepter zu bulben; ber hundetopfige, bellenbe, in feine Leinwand gefleibete Unubis, ber Drafel ertheilende Stier Upis, und vollends die 3biffe, Affen und Bocte. Momos ftellt baber ben Antrag: in Erwägung, daß fich viele unberechtigte fauberwelschende

<sup>1)</sup> Vit, Hadriani c. 22. 2) Vit. M. Antonini c. 13. 4) Lucian, Jup. tragoed, 7. 5) ld lcaromenipp. 27, Briedlaenber, Darftellungen III.

Leute unter die Götter eingebräugt haben, Ambrosia und Nestar auszugehn anfängt, und das Maß bei ber starten Nachfrage bereits aus eine Mine gestiegen ist, serner die Fremden sich unverschämt verdrängen und die alten Götter ihrer Plätze berauben: eine Kommissien von sieben vollberechtigten Göttern einzusetzen, welche die Legitimatien seinselnen prüsen soll. Zeus bringt diesen Antrag nicht zur Abstimmung, da er voraussieht, daß die Majerität dagegen sein würde, erhebt ihn aber ohne weiteres zum Beschluß, und weist die sämmtlichen Götter an, sich zu der bevorstehenden Prüsung die nöttigen Nachweise zu verschaffen, als Namen der Eltern, Angabe woher und auf welche Weise sie Götter geworden seien u. s. w.

- ten Gläus bigen unans ftänbig.

Man glaubt häufig, daß die Empfindung, aus der dieser Spett hervorging, die Empfindung des Widerspruchs, ja des Unsinns in der Bermischung ganz heterogener Kulte, wenigstens unter den Gedildeten der damaligen Welt nothwendig verbreitet gewesen sein müsse: aber es gibt weder dafür ein Zengniß, noch berechtigt die Natur der religiösen Zustände des Universalreichs, wie sie bisher geschildert sind, zu dieser Annahme. Der Eindruck, den ihre Betrachtung auf uns macht, fällt nur darum völlig mit dem Eindruck zusammen, den Lucian und seines Gleichen empfingen, weil sie diesen Erscheinungen ebense völlig unbetheiligt gegenüber standen, als wir; weil auch für sie griechische und barbarische Götter gleich wenig Realität hatten, und die Freiheit ihrer Kritik diesen Ausgeburten der mythenbildenden Substanz gegenüber eine völlige und unbedingte war. Aber eben nur die Ungläubigen empfanden und untheilten so, und diese waren allem Anschein nach selbst unter den Gebildeten nur eine Minerität.

Plutarche Berehrung agyptischer Gotter neben ben griechis iden.

Wie wenig aber unter ben Gläubigen selbst die Gebildetsten burch die Theofrasie in ihrem nationalen Glauben beiert wurden, zeigt vor allem die religiöse Anschauung Plutarchs. Auch er, der Priester des pythischen Apollo,2 war ein nicht minder inniger Berechter der ägyptischen Götter als der griechischen. In der an eine hochgebildete Isispriesterin zu Delphi gerichteten Schrift über Isis und Osiris erklärt er, daß die Götter überall dieselben seien, dienende

<sup>1)</sup> Id. deor. concil. 2) Plutarch. Qu. conv. VII 2, 2, 1. Sertherg, Gefch. Gribs, u. b. R. II 166.

Rrafte einer höchsten weltregierenden Dacht, bie nur jebes Bolf mit andern Ramen benenne und auf andere Beife verebre.' Go fei auch Bis und ihre Mitgottheiten von jeber allen Menschen befannt gewefen, wenn gleich ein Theil berfelben fie erft vor furgem bei ihrem ägpptischen Ramen nennen gelernt habe:2 übrigens hielt Plutarch auch biefe Ramen für urfprünglich griechische, burch griechische Ginwanderer nach Meghpten übertragene; und wenn Befiod außer bein Chaos Cros, Erbe und Tartarus als bie erften Dinge fete, fcheine er Ofiris, Ifis und Tophon gemeint zu haben." Der Ursprung ber Lehre, daß die Welt weder von blindem Ungefähr noch von einer hechften Bernunft allein beherrscht werbe, fondern von vielen aus But und Beje gemischten Dachten, fei unbefannt und verliere fich im Dunfel; aber fowol ihr Uralter, als ihre übereinstimmende Ueberlieferung bei Philosophen, Dichtern, Theologen und Gesetgebern, in Musterien und Rultgebräuchen, bei Barbaren und Bellenen, fei ein schwerwiegender Beweis für ibre Wahrheit.4 Ofiris und Ifis find gute, Tophon eine boje Macht, barüber berrichte allgemeine Ueberzengung, aber über ihr eigentlichstes Befen waren bie theologischen Speculationen gu ben verschiedenften Resultaten gelangt. Ofiris erflärten bie einen als ben Ril, andere als bas Princip ber Feuchtigfeit überhaupt, andere als Bacchus, wieder andere als die Welt bes Mondes, bes freundlichen befruchtenben feuchten Lichts: feine von biefen Dentungen treffe bas Richtige, meint Plutarch, aber wol alle zusammen. 3hn ichreckten bie Rathiel ber agpptischen Theologie, Die, wie er glaubte, burch die Reiben ber Sphingen bor ben Tempeln angebeutet waren,6 nicht ab, fie reigten ibn nur um fo mehr gur Erforschung ihres mahren Inhalts, Diefe mabnt er mit zugleich frommem und philosophischem Sinne vorzunehmen, nichts fei ber Gottheit gefälliger als wenn man zu richtiger Erfenntniß ihres Wefens gelange. Eo mar er im Stanbe fich mit ben wiberlichften agyptischen Legenben und den feltsamften bortigen Bebräuchen, namentlich ber Iber. verehrung " zu befreunden, auch für die Trauerfeste weiß er Anglogon im griechischen Kultuso und in ber Form und ben Bergierungen de

<sup>1)</sup> De ls. 67. 2) Id. ib. 66. 3) Ib. 57. 4) Ib. 31 45 5 46 5 6) Ib. 11. 7) Ib. 55. 8) Ib. 71—75. 9) Ib. 69.

bei ben religiöfen Geremonien vielgebrauchten Rlapperbleche (Giftrum) eine tiefe Symbolit ju entbeden.' Aber biefe Berfentung in bie Monftrofitäten bes ägpptischen Glaubens und. Rultus bat auf Blutarche Berbaltnif ju ben nationalen Gottbeiten auch nicht ben ge ringften Ginflug genbt, beren Berfonlichteiten ibm nicht nur vollig lebendig, fondern auch völlig bie alten blieben. Gein Glaube an fie war zwar ein anderer als ber bes Herobot, aber ichwerlich ein minder ftarfer ober inniger.

Wenn nun im Bewuftfein ber Gebildeten bie fremben Botter neben ben einheimischen Raum finden tonnten, ohne ben Glauben an biefe zu beeinträchtigen ober umzugeftalten, fo muß es um fo mehr in bem Bewußtsein ber Daffen ber Fall gewesen fein, bie in ber gleichzeitigen Berehrung ber beterogensten Gottbeiten einen Biber finn gar nicht empfanden. Go ungerftorbar mar bie Lebenstraft ber alten griechischerömischen Götter, bag ihre Beftalten aus allen Ber mischungen und Trübungen fich boch immer von neuem berftellten, baß fie von ibrer Berfonlichfeit nichts einbuften. Schon beshalb haftete ber Glaube an fie fo tief in ben Seelen ber Menschen, meil er mit fo vielen Burgeln im Staatsfultus, ber Runft und Boeffe, ber Schule, ber gangen Rultur festgewachsen mar, und aus ihnen allen immer neue Nahrung zog: Die Menge, fagt z. B. Baufanias, glaubt was fie von Kindbeit auf in Choren und Tragebien gebett hat.2 Aber noch mehr, fie waren auch unter allen Göttern ber Belt Die menschlichsten, und bas menschliche Berg fühlte fich zu ihnen am unwiderstehlichsten bingezogen. Richt fie verwandelten fich in bet Bellenistrung Phantasie der Gläubigen in die barbarischen Götter, sondern diest iden nahmen niestwehr mohr aber marie nahmen vielmehr mehr ober weniger von ber Berfenlichfeit ber griedild römischen an, großentheils auch beren Namen. Der Mithras unt Elagabal von Emeja wurden ben Romern jum Gol, Die Affrarte von Karthago bald zur "bimmlischen Jungfrau," bald zur "bimm lijchen Juno," bie Götter von Beliopolis und Doliche jum Jupiter: und bie remifden Bewohner ber chemals phonizifden Bebiete bon

Mumidien und Mauretanien beteten zu bem gräßlichen, wie et scheint bis ins zweite Sahrhundert öffentlich, und wie Tertullian

1

<sup>1)</sup> lb. 63. 2) Paus. 1 3, 2.

behauptet im Bebeimen noch immer' mit Kinderopfern verebrten Rolod, ale ju ... bem erhabenen Geber ber Frudte Saturnus," ober bem "unbefiegten Gotte Saturnus."2 Und wenn ber romifch-griechische Bolytheismus noch bie Araft befag bie bochehrwürdigen Gotter ber alten Rulturlander bes Drients zu affimilieren, jo mußte fich berfelbe wa to to. Brocef bei ben roben und obscuren Göttern ber halb ober gang uncivilifirten ganber vollends ohne Schwierigfeit vollziehn. Bablreich Dentmäler in Britannien, Bermanien, Pannonien, Gallien, Spanien, Afrita zeigen, bag bie bortigen römischen Ansiedler, Beamte, Raufleute. Solbaten fich an ben Rulten ber Lotalgottheiten eifrig betheiligten, be jelten über bas Gebiet ihrer Proving ober Landichaft hinaus Berbreitung gewannen, wenn fie gleich ohne Zweifel von vielen einzelnen que außerhalb beffelben beibehalten oder angenommen wurden: wir ... Caracalla neben Aesculap und Gerapis auch jum Apolle Granne um Besundheit betete.3 Bum Theil begnügten fich allertringe . Romer in ben Provingen biefe barbarischen Götter gu vereirer tie nach ihrem Namen ober Wefen zu forschen: wie "ben grojes im ber Rumider" und bie "maurischen Götter," ober fie mit tipe auffert üblichen Ramen anzurufen, wie die aus Dentmatern Barten fannten Gotter Augius, Bacaces, Aulifua, oter on sur fteinen Bannoniens vorfommenben Laburus unt Aber febr bäufig glaubte man boch auch in tirfer Bertoner-... bie einheimischen wieder ju erfennen, und beren Jume neben die frembflingenden ober für römische Bunge:



<sup>1)</sup> Porphyr. De abstinentia II 27 p. 149 sq. c. 9: Infantes penes Africam immolabantur pussus articles in eisdem arboritus scelerum votivis crucibus exposuit, teste militus possenum selle proconsuli functa est. Sed et unus crum facinus. Allem Anschein nach war Therm westen, und die Solvaten, die bei der krenggung: batten in Tettussians Zeit noch gelebt.

<sup>2)</sup> Henzen Iscr. dell' Algeria A. C. . ...

<sup>3)</sup> Dio LXXVII 15.

<sup>4)</sup> Henzen a. a. 0. p. 82. Tertulus as vinciae et civitati suus deus est. v anno Noricis Belenus, ut Africae Caelenia

eigentlichen, und wurden auch geradezu ftatt biefer gebraucht. Der Grannus bes Gliag und ber Rheinlande galt ben Romern als Apelle, ber Belutucaber und Cocid in Cumberland, ber Leberennus und 211biorix bes füdlichen Frankreich (wie viele andere Lokalgötter) als Mars, Die Atacina ober Abagina von Turobriga in Subspanien als Preferpina,' bie bei ben Babern von Bath verebrte Gulis als Minerva, Die Abnoba bes Schwarzwalds als Diana u. f. w. Unmöglich batten auch diese celtischen Götter in ben griechisch-römischen aufgeben fennen. wenn bie lettern für die Gläubigen nicht mehr reale und lebensvolle Berfönlichkeiten gewesen maren.

2. Probucti=

Annona.

Doch ber Glaube vermochte nicht blog frembartige Gottheiten Getteralau- zu affimiliren, er vermochte auch neue zu schaffen, und biese Produc-Bene, Reue tivität ift der untrüglichste Beweis seiner unverminderten Energie Roch immer wurden ibm, ber bas täglich und und Lebenstraft. ftundlich auf Schritt und Tritt jo tief empfundene gottliche Balten nicht als ein Giniges und Banges auffaßte, fonbern bie unendliche Gottbeit in ungablige Gingelwesen aufzulosen bas Bedurfnif empfant - noch immer wurden ibm bedeutende, tief ins Menschenleben eingreifende Erscheinungen und Wirfungen zu göttlichen Berfonlichkeiten. Der Glaube an eine Getreidegettin (Annona) und ibre Berebrung icheint erft ber frühern Raiferzeit anzugeboren : 2 als Die Eriften; und Sicherheit ber emigen Stadt auf ber Regelmäßigkeit und binlanglichen Reichlichkeit ber überseeischen Kornzufuhren beruhte. Es mußte eine Gottbeit fein, Die Dieje unermeflichen Borrathe in Afrita und Megupten zusammenströmen ließ, sicher über bas Meer schaffte, in ben Magaginen Roms bergeboch aufschüttete, und jahraus jahrein bunderttaufenden bas tägliche Brod gab. Die "beilige Annona" ift gemiß oft genug in beißen Bebeten angerufen worben, am meisten ren benen, welche in Rom bie jo bochft umfaffente Betreibeverwaltung und bie mit ihr zusammenhängenden Gewerbe, in ben Provingen ber Rornbandel beidäftigte und ernährte. Gine Widmung an Die beilige Unnong in Rom rührt von einem "lebenslänglich angestellten Deffer ber febr ehrmurdigen Rerverschaft ber Teinbrodbader" ber:3 nach einer Inschrift von Ruficate (Bbilippeville), einem Erportbafen tes

<sup>1)</sup> Huebner CIL II 462. 2) Breller R. Dt. 621 f. 3) Orelli 1510.

fornreichen Rumidiens, ließ bort ein reicher Mann zwei Statuen, eine "bes Benius unserer Baterstadt," eine andere "ber Unnona ber beiligen Stadt (Rom)" aufstellen.' Bor allem bedingte ber altromifde Benienglaube eine unaufhörliche grenzenlose Vermehrung ber göttlichen Der Beniens Wefen: und bag biefe noch immer ihren Fortgang batte, beweift icon allein die lebendige Fortbauer biefes Glaubens, und somit bes Glaubens überhaupt. Die ibm ju Grunde liegende Unschauung erfüllte noch immer Ratur und Dafein mit gabllofen maltenben und erbaltenden, zeugenden und belebenden, belfenden und ichütsenden göttlichen Machten, ben Benien. Beber einzelne, jedes haus und iede Namilie batte ihren Benius, jedes Land, jede Stadt und Proving, Legionen, Coborten, Centurien, Rörperschaften, Buufte und Bereine. Aber auch jeden Raum bevölferte ber fromme Ginn, bem ,alles eines Gottes Spur" wies: Brunnen, Berge, Gineben,2 Martte, Balafte, Magazine, Baber, Archive und Theater, und jeber, ber bort ein und aus ging, brachte bem Benius ober ber "Schutmacht" (Tutela) "ob Gott ob Göttin" feine Suldigung bar.3

Eine nothwendige Folge ber Umwandlung ber Republif in Die Die Bergette-Mouarchie war, daß der Benius des regierenden Kaifers neben dem Meniden. feit alter Zeit verehrten Benius bes romifden Bolfs feine Stelle erhielt: es war so natürlich und nothwendig, daß August feinen Auftand nahm, diefen Rultus in Rom felbft anzuordnen. Indem nun im Glauben bes Bolfes bie Borftellung bes faiferlichen, als Schutsgott bes Reichs verehrten Benius mit ber Perfon bes Raifers felbit aufammenfloß, wurde auch bier ber Raifer felbft gum ichütenden und Mus ber Anschauung bes gesammten Alterthums, maltenden Gotte. ber Gottbeit und Menscheit nicht burch eine unausfüllbare Aluft getrennt, fondern burch llebergange vermittelt erschien; Die fo febr bagu neigte in jeder scheinbar oder wirklich die Menschbeit überragenben Berfenlichkeit ein beberes Wefen zu erbliden, ift ber Rult ber lebenben wie ber nach ihrem Tobe vergötterten Raifer bervergegangen. Und jo ift felbft in biefen Kulten, wie allgemein fie auch von ber

<sup>1)</sup> Henzen 5320 = I. d. A. 2174. Preffer R. D. 622, 3. D. Sirfdfeld Philot. XXIX 75, 113.

<sup>2)</sup> Genio devii (Moguntiac,) Henzen 6823,

<sup>3)</sup> Breller 9t. Dt. 566 ff.

bewuften Beuchelei bes Gervilismus gemiftbraucht wurden, Die Manifestation einer lebendigen und schöpferischen Braft bes Glaubins nicht au verfennen. Auch außerhalb bes Raiferfults find in jener Zeit noch Bergötterungen von Menichen vorgefommen, von benen man nicht zweifeln fann, baß fie in aufrichtigem Glauben erfolgt find. Die Rarpotratianer, eine gnoftische Gette in ber erften Balfte bes 2. Jahrhunderte, Die Befus neben ben griechischen Philosophen als Mufter bochfter menschlicher Läuterung verehrten, haben bem fieb-Bebnjährigen Sohne ihres Stiftere, Epiphanes nach feinem Tobe auf Cephalonia einen Tempel errichtet.' Wenn bem Raifer Marc Aurel nicht bloß nach feinem Tobe jebes Alter und Befchlecht, alle Stante und Rlaffen gettliche Ehren erwiesen und jeder für gottlos galt, ber fein Bilb nicht im Saufe batte, fonbern auch noch in Diocletians Beit in vielen Saufern feine Statue gwifden ben Benaten ftanb, und viele durch ben Erfolg bestätigte Prophezeiungen bericht:t murben, bie man feinen Offenbarungen in Traumgefichten zu verbanten glaubte:2 fo fann fein Zweifel fein, bag ber gute milbe allgeliebte Monarch bem Bolte wirtlich jum Gotte geworben mar. Huch Aleranber Severus verehrte in feiner, Saustapelle, wo er an jedem Morgen Gottesbienit ju balten pflegte, aufer ben "beiligen Seelen" - ju benen Apollonius von Thana, Orpbeus, Abraham, Chriftus gebert baben follen - bie besten ber vergotterten Raifer.3 Begreiflicherweife widerstrebte jedoch biefer Glaube einer wirklichen Gottwerdung von Menichen auch einem großen Theil berer, Die fonft in religiöfen Dingen ftarfglaubig waren. Paufanias fagt, ju feiner Beit feien Menichen nicht mehr zu Göttern geworben wie einst Beraffes, Die Diobluren, Umphiarace, außer ben Worten nach, und aus Sch meichelei gegen bie Dacht."

Apotheofe bes

Pausanias hat wahrscheinlich bei bieser Aeußerung zunächst an die Apotheose des Antinous gedacht: aber der Glaube an die Gettwerdung des schönen Jünglings, ber für seinen taiserlichen Herrn den Opfertod gestorben war, muß wenigstens in Aegopten wirslich bestanden baben. Wäre sein von Sadrian angeordneter Kultus

<sup>1)</sup> Giefeler, Lehrb. b. Stirchengeschichte 1 1, 190. 2) Vit. M. Antonini c. 18. 3) Vit. Alex. Severi c. 29. 4) Pausan, VIII 2, 2,

allein burch "Schmeichelei gegen bie Macht" erhalten werben, fo wurde er nach Sabrians Tobe aufgebort haben: er bat aber noch hundert Jahre fpater beftanden. Celfus hatte Die Berehrung Chrifti mit ber bes Antinous verglichen, und Origenes, ber biefe Bergleichung als eine völlig unzuläffige zuruchweift, zweifelte nicht, bag in ber That ein Damon unter bem Namen bes Antinous in bessen Tempel sein Befen trieb.' Benn man die Sache mit Babrheiteliebe und unparteiifc prufe, fo werde man wol finden, daß von bem, was Antinous in Antinoopolis auch nach feinem Tobe angeblich vollbringe, ägyptifche Zaubereien und Mufterien bie Urfache feien. Auch an andern Tempeln, fo werbe ergablt, batten Aegypter und andere Zauberer Damonen festgebanut, welche prophezeiten, Krante heilten, und die Uebertreter von Speiseverboten ober andern religiösen Borschriften "Gin folder ift auch ber, welcher in Antinoopolis in Meghpten ale Gott geachtet wird, beffen Dacht manche, tie in ben Tag hineinleben, leugnen, andere aber theils von bem bort gebannten Damon bethört, theils von ihrem Schulbbewußtsein angeflagt, glauben eine bon ber Gottheit bes Antinous verhängte Strafe ju erleiben. Ben biefer Urt find ihre Dofterien und bie angeblichen Prophegeiungen, von benen bie Beiffagungen Beju weit entfernt find."

Im allgemeinen war übrigens ber Kaiserkultus boch nichts anderes als dersenige Ausbruck unbedingtester Ergebenheit, welchen der tamalige Despetismus von den Unterthanen wenigstens in sofern fordern tonnte, als die Anersennung einer göttlichen Natur in einer menschlichen Persäulichseit dem religiösen Gefühl nicht an und für sich widerstrebte. Wenn sich niemals ein christliches Zeitalter zur Andetung eines Herrschers als Gott verirrt hat, so liegt dies nicht daran, daß der Abstand zwischen Herrscher und Beherrschten geringer, das Gefühl der Menschenwürde höher, oder der Anechtsinn minder erfinderisch in unwürdigen Huldigungen war (im byzantinischen Reich sand eher von all diesem das Gegentheil statt): sondern daran, daß das religiöse Dogma des Christenthums diese Berirrung, welche der heidnische Gläube begünstigte, ausschloß und in dem Herrscher nur den Stellvertreter Gottes auf Erden zu sehen erlaubte. Der römische

<sup>1)</sup> Orig. c, Cels, III 36 p. 132.

Raiserfultus war eine Form, über beren mejentlich politische Beteutung fein Dentender im Unflaren fein fonnte, beren außerliche Erfüllung bas eigentliche religiöse Leben unberührt ließ, am wenigften aber ben Glauben zu erichüttern vermochte. Denn für ben Gläubigen bort bas Beilige niemals besbalb auf beilig zu fein, weil er es im einzelnen Falle gemigbrancht ober entweibt febn muß; er gibt vielmehr (wie auch Paufanias that) ben Migbrauch bereitwillig bem Spott und ber Berachtung Preis, um an bem ihm ehrwürdigen und theuren Inhalt feines Glanbens um fo fefter zu balten.

3. Wibir= ftantetraft bed Getter= glaubens. auf bie Cbri ften.

Der befte Beweis für Die Starte und Lebendigfeit bes Generglaubens aber ift, bag er fich Jahrhunderte bindurch bem Chriften-Gein Einfluß thum gegenüber behaupten und nicht bloß bies, sondern auch in a wiffem Sinne ben Chriften eine Unerfennung feiner Wahrbeit abzwingen fonnte. Denn die reale Existen; ber beibnischen Better gu leugnen, fam ben Chriften im allgemeinen nicht in ben Ginn, auch ihr übermenschliches Bejen, Die von ihnen vollbrachten Bunder beftritten fie nicht: nur waren fie ihnen natürlich Mächte ber Finfternis, Damonen, abgefallene ober verführte Engel und Seelen, benen Gott bie Fäbigfeit zu ichaben und Menschen zu verführen gelaffen batte. Huch fie alfo, die ben Bernichtungstampf gegen ben Götterglauben führten, ftanden noch fo febr in feinem Banne, baf fie gur Erfenntniß feiner Wefenlofigfeit burchzudringen nicht vermochten: Wol mußte Die Berrichaft biefes Glaubens eine allgemeine und aufs tieffte im Bewußtsein ber Menschen begründete fein, wenn fich selbst feine unversöhnlichsten Gegner ihr nicht völlig entziehen fonnten.

Dirette Bengniffe fur bie Etaite bed Polleglau= Bunberglaube.

Doch all dieser indiretten Beweise follte es gar nicht bedürfen. unveranderte two jo zahlreiche und unbestreitbare dirette Zeugnisse für die All gemeinheit und Stärfe bes Bötterglaubens vorhanden find. 36 fester ein Glaube ift, je tiefer er bas gange Bewußtsein burchtringt. besto eifriger sucht und besto gewisser findet er in Natur und geben überall Bethätigungen bes Dajeins und Wirfens ber geglaubten Mächte; wo ber Unglaube nur Zufall ober natürliche Folge natür licher Ursachen fieht, ertennt er bie Sand ber Gottheit.

<sup>1)</sup> Orig. c. Cels. III 38, IV 92, V 2, VII 69, VIII 31, 62, Justin, Martyr Apol, I 14, Gibbon History Ch. XV 38.



idaftlichften verlangt er nach Thatsachen und Erscheinungen, welche ibr übermächtiges Gingreifen in bie Befete ber Ratur ungweifelhaft barthun, und bies Berlangen befriedigt fich nothwendig immer felbit: bas Bunder ift bes Glaubens liebstes Rind. Wenn nun ber Bunderglaube ein untrüglicher Gradmeffer für die Intenfität bes Glaubens an die bobere Dacht ift, die als die Urheberin bes Wunders gilt, jo tann es nicht zweifelhaft fein, bag in ben erften Jahrhunderten ein burchaus positiver, von feiner Stepfis angefrankelter Glaube an bie Götter ber Tradition und bes Rultus burch alle Schichten ber Bejellichaft verbreitet mar, wenn auch in wechselnder Starte, und selbstverftandlich immer am stärtsten in ben von Bilbung am wenigften berührten Rreifen.

Der Unthropomorphismus bes antifen Glaubens machte es bem Leibhaftes Gläubigen möglich, in bem Bollbringer eines Bunbers, bas fich vor feinen Augen vollzog, ben leibbaft ericbienenen Gott felbit zu erfennen: und bag auch bies noch in jener Zeit gescheben tonnte, wird burch bas befannte Erlebnig ber beiben Apostel ju Lyftra über jeben Zweifel Wie gewiß mußte biefen Menschen bas Dafein ihrer Götter fein, und wie nab mußten fie fich ihnen fühlen, wenn fie in bem Urheber ber wunderbaren Beilung bes Lahmen und feinem Gefährten nicht Gottgefandte fondern Götter fabn, fogleich von ber Ueberzeugung erfüllt maren, Die Botter seien ben Menschen gleich geworben, und ju ihnen bernieder gefommen. "Und nannten Barnabam "Bupiter" und Paulum "Merfurius", bieweil er bas Wort führte. Der Briefter aber Bupiters, ber vor ihrer Stadt mar, brachte Ochfen und Rrange vor das Thor, und wollte opfern fammt bem Bolt." Und die Apostel "ftilleten faum bas Bolf, bag fie ihnen nicht opferten." Dier war also damals noch ein Glaube lebendig, taum minder findlich und felfenfest, als jener ber alten Athener, über beffen unerhörte Ginfalt fich Berodot nicht genug verwundern fonnte, ba fie in ber iconen gerüfteten Frau, in beren Begleitung Pififtratus gurudfebrte, Die Göttin Atbene leibhaft zu febn mabnten und anbeteten.2

Allerdings ift nun im Innern Borberafiens, wie es Lucian ja von Paphlagonien ausdrücklich bezeugt,3 ber Glaube vielleicht am

<sup>1)</sup> Acta apostol, 14, 11-18, 2) Herodot, I 60, 3) Lucian, Alexander 9.

Andere von ben Göttern bewirtte Bunber.

benn überhaupt in ben öftlichen ganbern ficherlich bie Befangenbeit in Glauben und Aberglauben ftets größer war, als im Beften. Aber wenn ber Glaube auch nur felten ftart genug fein mochte, um fich jum Schauen ber leibhaften Gottheit felbit zu erbeben, jo fab er bod, überall bie von ihr gewirften Wunder, und entzündete fich an biefen immer von neuem, und auch Zweifelnbe wurden burch Die Gewifibeit und Allgemeinbeit bes Bunberglaubens mit fortgeriffen. Die Bunder, welche fich im 3. 71 ju Alexandria ereigneten und "bie Bunft bes Simmels und eine gewiffe Buneigung ber Gotter für Bespafian andeuteten," berichtet wie bie andern Beichichtsichreiber auch Tacitus mit vollem Glauben.' Gin Blinder und ein Lahmer wandten fich nach Eingebungen, Die fie von Gerapis in Traumen erhalten batten, flebend an ibn, um ben Gebrauch ibrer Glieber burd feine Berührung wieder zu erlangen. Bespafian entschloß fich endlich öffentlich vor ben Augen bes Bolts bas Berlangte zu thun. wandelte fich die Sand gur Brauchbarteit und bem Blinden leuchtete Beibes ergablen noch jett Augenzeugen, mo bie wieder ber Tag. Luge feinen Gewinn mehr bringt." Nun begab fich Bespafian um feine Butunft zu erfahren allein in ben Tempel bes Gerapis und erblictte bort einen Dann Ramens Bafilibes, von bem fpater feft gestellt murbe, bag er in jenem Augenblick viele Meilen entfernt gewesen

feinem Namen erfannte Bespafian eine Andeutung ber ibm beschiedenen Berrichaft. Raum fonnte, wer biefe Bunder glaubte, an ber Größe und Dacht bes Gottes zweifeln, bem fie bie Stimme. bes Bolfe zuschrieb.

Steigerung bes Wunder-glaubens burch ben Rampf ber Religionen.

Dies Bunder gehört einer Zeit an, wo auf heidnischer Seite gewiß die Absicht noch nicht vorausgesett werden fann, ben driftlichen Wundern gleich überzeugende entgegen zu ftellen. Als nun aber bas Ringen beiber Religionen um Die Berrichaft über Die Menschheit begonnen batte, ba mußte auch je länger ber Rampf mabrte, und je beißer er wurde, auf beiben Seiten die Bundersucht immer leibenschaftlicher werben. Das im zweiten und britten Jahrhundert innerhalb bes Beidenthums in junehmender Starte wirtsame Streben, mit bem

<sup>1)</sup> Sucton, Vespas, c. 7, Dio LXVI S. Tac. H. IV \$1 sq.

Striftenthum auch in Bundern zu wetteifern, ift namentlich auf den Tendengroman bes Philostrat von Apollonius von Thana (ber bem Stifter ber driftlichen Religion eine gleich eble und ehrwürdige beidnische 3bealgeftalt gegenüber ftellen follte) ' von entschiedenem Ginfluß gewesen.

Aber Heidenthum und Christenthum fetten nicht bloß Wunder Bunder won gegen Bunder, sondern auch der Fall, daß dasselbe Bunder von beiden beiden Geiten Seiten in Unfpruch genommen wurde, fann fein feltener gewesen sein, genommen. wenngleich er nur einmal berichtet wird. Im Quabenfriege Marc Aurele fab fich im Jahr 174 bas romifche Beer einmal in glübenber Sonnenbige fchmachtend von einer überlegenen Menge ber Feinde eingeschlossen, mit ber augenscheinlichsten Gefahr ganglicher Bernichtung bedrobt. Da zogen fich plöglich bichte Wolfen zusammen, und ergoffen fich in einen reichlichen Regenftrom, die Romer maren gerettet, ber Sieg wandte fich auf ihre Seite.2 Die Wirfung biefes Ereigniffes war eine überwältigende, es wurde nach bamaliger Sitte in bilblichen Darftellungen verewigt, allgemein galt es als ein Bunber. beffen man noch bis in bas fpatefte Alterthum gebachte, und auf bas fich noch nach Sahrhunderten fowol Chriften als Beiben als einen Beweis für Die Wahrheit ihres Glaubens beriefen. Roch beute febn wir in ber Darftellung ber Schlacht, auf ber Saule Marc Aurels. wie ber Regen sendende Jupiter, ben Blit in ber Sand, mit ausgebreiteten Fittigen, langberabwallendem Bart und Saupthaar bas Baffer in bichten Stromen vom himmel fliegen lagt, bas bie romifden Solbaten in ihren Schilden begierig auffangen. Auf einem Bemalbe. bas Themistius gesehen batte, war auch ber Raiser selbst mit erhobenen Sanden ju Jupiter flebend bargeftellt." Seinem Bebet ju Jupiter wurde wie es icheint von den meiften bie wunderbare Errettung gugeschrieben; 4 boch behaupteten andere, daß fie ber Runft eines in

<sup>1)</sup> Baur, Apollonius v. Tyana u. Chriftus 124. 132. 141.

<sup>2)</sup> C. Dio LXXI 9.

<sup>3)</sup> Sammtlice Stellen bei Clinton Fasti Romani Vol. II Appendix p. 23 ff. Themist. Or. XV p. 191 B.: είδον έγω έν γραφή είχονα του έργου, τον μέν αύτοκράτορα προσευγόμενον έν τη φάλαγγι, τούς στρατώτας δε τα κράνη το όμβρω υποτιθέντας κτλ.

<sup>4)</sup> Themist, or, XXXIV c. 21. Claudian, IV Cons. Honor. 342. Vita M. Antonini c. 24.

feinem Befolge befindlichen ägyptischen Zauberers Arnuphis ju berbanten fei, ber burch feine Beschwörungen ber Götter, namentlich bes hermes ben Regenguß berabgezogen habe.' Aber bie driftlichen Schriftsteller berichteten, "als Freunde ber Wahrheit" wie Gusebins von Cafarea fagt, bas Bunber fei eine Birfung driftlicher Bebete gu bem mabren Gotte gewesen. Schon ein Zeitgenoffe, ber Bijdof Apollinarius von hierapolis erzählte es fo, mit bem (längft als falic ermiejenen) Bufate, Die Legion, beren driftliche Golbaten burd ibr Webet Bewitter und Regen berbeigeführt, babe bavon ben Beinamen "bie Blitberührte" (Fulminata) erhalten.2 Auch murben felbftverständlich gefälschte) Briefe bes Kaifers Marc Aurel verbreitet, in benen er bie driftliche Auffaffung bes Ereigniffes bestätigte. Goen Tertullian beruft fich auf fie.3

Der Glaube an Boraus: ber Butunft -

Der Platoniter Celfus' bebt in seiner Schrift gegen bas Christenan Berauss bum unter den Bundern, die er zum Beweise für bas Dasein der Better anführt, gang besonders bie Orafel fo wie bie Borgeichen und Borbebeutungen aller Art hervor, burch bie fie bas Künftige warnend ober mabnend vorausverfündeten, und bie ben Gläubigen nicht bleg Die Erifteng ber Bötter, sondern auch ihre Fürsorge für die Menichbeit bewiesen. "Wozu, fagt er, foll man aufgablen, mas alles aus Drafelftatten theils Propheten und Prophetinnen, theils andere begeifterte Dlanner und Frauen mit gotterfüllter Stimme vorber gefagt haben? Bas für wunderbare Borausfagungen aus bem Innern ber beiligen Räume ertenten? Was alles aus Opferthieren und andern Opfern ben Befragenben offenbart wurde, mas aus andern wunderbaren Zeichen? Manchen find auch beutliche Erscheinungen ju Theil geworben. Bon all biefem ift bas gange leben erfüllt. Wie viele Stabte find burch Orafel empor gefommen, und von Seuchen und hunger befreit worben, wie viele andere, die fie vernachläffigten ober vergagen, elend ju Grunde gegangen? Wie viele Rolonien find ausgefandt worden, und wenn fie bem Webot nachfamen, gebieben? Wie viele Fürften, wie viele Privatpersonen find

<sup>1)</sup> Dio l. l. 2) Euseb. H. E. V 5. 3) Tertullian. Apol. c. 5. Cf. ad Scapulam c. 4.

<sup>4)</sup> Orig, c. Cels. VIII 45. 2gf. Minuc. Felix Octav. c. 7.

auf folche Weise schlimmer ober beffer gefahren? Wie viele, bie mit Kinterlofigfeit beimgesucht maren, haben erlangt worum fie baten, wie viele find bem Born von Göttern entgangen, ober von Leibesgebrechen geheilt worden? Wie viele, Die bei Beiligthumern gefrevelt, fint fogleich von ber Strafe ereilt worben, indem fie theils von Rajerei ergriffen murben, theils felbst aussagten, was fie gethan batten, ober Sand an fich felbit legten, ober in unbeilbares Siechthum verfielen? Huch hat folche schon eine aus bem Innern bes Beiligthums erschallende Donnerstimme ber Bernichtung geweiht!"

Der Glaube an munderbare Zeichen und Berfündigungen ber bie verbrei-Butunft, von benen auch bamals noch immer "bas ganze Leben er-bes Bunterglaubene unfüllt war," ift allem Unschein nach wenigstens im spätern Alterthum ter ten Ge-Die verbreitetste Form bes Wunderglaubens gewesen. Huch ein großer Theil ber Philosophen und philosophisch Gebilbeten befannte fich gu ibm: gwar Spifureer, Chnifer und Ariftotelifer verwarfen und Afabemifer bestritten ibn: um fo mehr hielten Platonifer, Bythagoreer und Stoifer baran fest, und namentlich in ber Theologie ber lettern bilbete er einen integrirenben Bestandtheil. "Der Glaube an eine je außerorbentliche Fürforge ber Gottheit für bie Menichen erschien ihnen viel zu tröftlich, als bag fie barauf batten verzichten mögen; fie priesen nicht allein bie Weiffagung als ben augenscheinlichften Beweis für bas Dafein ber Getter und bas Balten ber Borfebung, jendern fie ichloffen ebenjo auch umgefehrt: wenn es Botter gebe, muffe es auch eine Weiffagung geben, ba ben Bettern ihre Bute nicht erlauben wurde, ben Menichen eine jo unichatbare Gabe zu verfagen."1 Diefer Glaube nun, ber in ber That ben Götter- und Borfebungsglauben nothwendig voraussette und mit ihm ftand und fiel, war auch unter ben Bebilbeten ber bamaligen Welt bochft verbreitet.

Livius fagt zwar,2 baß in Folge berselben Indifferenz, welche bie Berichte über Urjache bes jetigen allgemeinen Unglaubens an wunderbare, von ben Bottern gefandte Borgeichen fei, Probigien weber öffentlich befannt gemacht noch in bie Geschichtsbücher eingetragen würden. Aber biefe Indiffereng fann nicht lange gewährt haben, benn alle Beschichteichreiber ber Raiserzeit ohne Ausnahme verzeichnen bergleichen Bunber;

fdidteidrei.

<sup>1)</sup> Beller, &. t. Ph. III 1, 315. 2) Liv. XLIII 13.

mit ber Zeit sind bie Prodigien sogar für bie Gläubigen ber Gegenftand eines gang besondern Intereffes geworben, welchem die Samm lung aller in Italien geschehenen Bunber und Zeichen aus Livins (von einem Julius Objequens, beffen Zeit wir nicht fennen) ibren Ursprung verbankt. Auch Tacitus, ber fich bem Glauben an Bunber und Zeichen gegenüber fritige verhielt, und fich ausdrücklich gegen ben gemeinen Aberglauben verwahrt, ber in jedem auffälligen Greignif eine Borbebeutung fab, bat zwar besbalb obne Zweifel einen großen Theil ber angeblichen Probigien als folde nicht aneriannt, aber an ihrem Borkommen im Allgemeinen bat er nicht gezweifelt, und in ben spätern Büchern seiner großen Zeitgeschichte fie auch (vom Jahr 51 ab) verzeichnet. Es scheint also fast als babe ber Glaube an biefe Dinge mit ben Sabren bei ibm zugenommen, gebegt bat er ibn wol von jeber. Schon in einem feiner erften Bucher berichtet er, baß am Tage ber Schlacht bei Bebriacum fich bei Regium Lepidum ein Bogel bon niegesebener Geftalt niebergelaffen und weber von ben Menschen noch ben ben ibn umschwärmenden Bogeln fich babe bericheuchen laffen, bis Otho fich felbft getortet; bann fei er verschwunden; als man bie Beit nachgerechnet, fei Anfang und Ente ber Bunbererscheinung mit Othos Tobe genau zusammengetroffen. es unter feiner Burbe balte, fügt Tacitus ausbrudlich bingu, fein ernstes Wert mit Fabeln zu schmuden, fo mage er in biefem Falle boch nicht bem, was allgemein berichtet werbe, ben Glauben gu verfagen.

Die regelmäßigen Erwähnungen der Borzeichen, namentlich solder, die einem Privatmanne die künftige Kaiserwürde und den Tod des Kaisers verkündeten, bei Sueton, Cassius Dio, Herodian, den spätern Kaiserbiographen läßt an der Fortdauer dieses Glaubens, den die Schriftsteller doch gewiß auch bei der großen Mehrzahl ihrer Leser voraussehen mußten, keinen Zweisel: und oft genug zeigt die Erzählung, dis zu welchem Grade die hervorragendsten Männer jener Zeit Buton, diesem Glauben b. sangen naren. August, sagt Sueton, achtete Rugust.

auf gewisse Wahrzeichen, deren Bedeutung ihm für völlig sicher galt. Wenn er morgens einen Schuf auf ben falschen Fuß zog, war es

<sup>1)</sup> Nipperbey, Tacit. I3 Ginseitung XV. 2) Hist. Il 50.

ein übles, wein beim Antritt einer langern Reise Thau fiel, ein gutes Borgeichen; auch wunderbare Ereigniffe machten immer großen Einbrud auf ibn , wie bag vor feinem Saufe aus ben Fugen ber Steine eine Balme bervorsprofte, und bei feiner Unfunft in Capri bie zu Boben gesentten ichon traftlofen Mefte einer alten Steineiche neue Kraft gewannen. Und batte Livius bei Gueton bas mit mabrem Bienenfleiß aus Büchern und Ueberlieferungen gufammengetragene Bergeichniß aller ber Borgeichen gelefen, Die Augusts fünftige Groffe, feine Siege und feinen Tob verfündeten, fo wurde er vielleicht feine Rlage über bie Gleichgültigfeit gegen folde Dinge gurudgenommen baben. Diefer Starfalaubigfeit wurde jedes Ereignift bedentungevoll. und fein Bunder war ihr ju groß ober ju laderlich: Gueton berichtet ernfthaft, bag August als Rind, ba er eben zu fprechen anfing, einmal auf einem Familiengut ben quatenden Froschen zu schweigen befahl, und man versichere, daß die Frosche seit jener Zeit dort nicht mehr quatten.1

Daß auch bei ben Gläubigen verschiedene Arten von Bor- Fortbauer bes bedeutungen verschiedenen Glauben fanden, daß das Ansehn ber bie bertommmannigfaltigen Methoden der Prophezeinng nicht zu allen Zeiten jagungsmer baffelbe war, sondern bald jene bald diese den meisten Glauben fand, haruspiein. ift felbstverftandlich. Aber niemals ift boch eine ber anerkannten Arten ber Weiffagung ans Mangel an Glauben gang außer Gebrauch gefommen. Der vernichtende Spott Ciceros über Die Haruspicin und Eingeweibeschan überhanpt fonnte ju ber Anficht verleiten, als fei biefe Beiffagung in eine zu tiefe Difachtung versunten gewesen, um (wenigstens bei ben Bebildeten) jemals wieder ju Anfebn gelangen ju tounen: aber nichts wurde irriger fein. Cicero führt jene Acuferung bes Cato an, er wundere fich, daß ein Sarusper, ber einen andern febe, fich bes Lachens enthalten tonne; Die Frage bes Sannibal an Renig Brufias, ber bie Lieferung einer Schlacht von einer Gingeweibeicau abbangig maden wollte: ob er einem Studden Ralbfleifc mebr glaube ale einem alten Feldherrn? er erinnert baran, wie namentlich auch im letten Burgerfriege fast immer bas Gegentheil von bem Bropbezeiten eingetroffen fei.2 Aber ber Spott ber

Glaubene an

<sup>1)</sup> Sueton. August. c. 92-97. 2) Cic. Div. II 24; cf. 1 26. Friedlaenber, Darftellungen III. 30

Ungläubigen machte bie Gläubigen ebenjo wenig irre, als bie Thatfachen, Die ihren Glanben Lügen ftraften. Wie immer in abnliden Fällen hatten fie nur für die wirflich ober angeblich eingetroffenen Bropbezeiungen Gebachtniß: und gablreiche Zeugniffe aus ben folgenben Jahrhunderten bestätigen bie Fortbauer bes Glaubens an bie Eingeweideschau, jo wie ihre Berbreitung auch in ben gebildeten Rlaffen. Schon bas Berbot bes Tiberins, Die Barnspices im Gebeimen und ohne Bengen gu befragen,' fest eine fehr allgemeine Benutung biefer Beiffagungeform vorans. Die Beforgnif bes Clandins (im Jahr 47), bağ biefe altefte Biffenichaft Staliens burch Bernachläffigung erloiden tonnte, burfte fich nur auf ben Berfall ber etrustischen Disciplin ber Eingeweibeschau, nicht auf die Abnahme ihrer Anwendung überhaupt bezogen haben.2 Huch fagt ber altere Plinius ausbrücklich, ein großer Theil ber Menschen stede in bem Glauben, bag bie Thiere burch ibre Mustelfafern und Eingeweide und vor Befahren warnen.3 Epiftet, ber ben Lebren feiner Schule gemäß auch bier Offenbarungen erfannte und an der Runft, die fie beutete, feinen Zweifel begte, mabnt nur, man folle fich in feinen Sandlungen nicht allein burch bie Beiffagung, fonbern vor allem burch bas Pflichtbewußtfein leiten laffen; wogn er feine Beranlaffung gehabt batte, wenn bas erftere nicht febr allgemein geschehn ware. Rur bie Ungft vor ber Butunft fei es, welche bie Menschen jo oft zu ben Babrjagern treibe. nabere fich ihnen, gitternd vor Aufregung, mit Bitten und Schmeichelejen, als fonnten fie unfere Bunfche erfüllen: "Berr, werbe ich meinen Bater beerben? Berr, habe Erbarmen mit mir, mache bag ich ausgehn barf! aber ber Gingeweibes ober Bogelichauer fann bed nichts voraussehn, als die bevorstebenden Greigniffe felbit, wie Teb, Befahr, Rrantheit ober bergl. Db fie bem Betreffenden in Babrbeit beilfam ober icablich feien, weiß er nicht." Beredian fagt, ber tapfere Wiberftand ber Stadt Aquileja gegen Maximinus fei bauptsächlich in Folge ber Prophezeiungen ber bort anwesenden Baruspices geleiftet worden, "benn auf biefe Urt ber Beiffagung bertrauen bie Bewohner von Italien am meiften." Daß fie aber auch

<sup>1)</sup> Sueton. Tiber. c. 63. 2) Tac. A. XI 15. 3) Plin. H. N. VIII 102.

<sup>4)</sup> Epictet. Diss. II 7; vgl. I 1, 17. III 1, 37. IV 4, 5. 5) Herodian. VIII 3, 7.

außerhalb Italiens Unsehn genug batte, beweift außer ben Meußerungen Epiftets bie Anerfennung, welche ihr ber Traumbeuter Artemidor gollt, ber neben seiner eigenen Runft nur febr wenige Methoden ber Beiffagung gelten ließ: Sternbeutung, Opfers, Bogels und Lebers (b. b. Eingeweibe)schau. Und bag es ber Baruspicin auch unter ben Bebildeten an Gläubigen niemals fehlte, barf man nach einzelnen gufälligen Angaben aus verschiebenen Zeiten foliegen. Regulus, ber in ber Zeit von Nero bis Domitian als Redner und Anklager in Majeftateproceffen eine unbeilvolle Berühmtheit befag, befragte jebes Mal, wenn er auftrat, die Baruspices über ben Musgang bes Broceffes.2 Der Raifer Gorbian (ber erfte) mar in biefer Biffenschaft über bie Magen erfahren.3 Ummianus Marcellinus gablt unter bie Mittel, welche bie Gute ber Borfebung ben Menichen zur Erforichung ber Zufunft verlieben habe, auch bie Baruspicin, und fagt, bag Julian schon in ber Zeit, wo er noch bas Befenntnig bes Chriftenthums beuchelte, ber Haruspicin und ben Augurien ergeben mar, "fo wie allem übrigen, mas bie Berehrer ber Götter von jeber gethan haben."4 Nach biefen Angaben über bie Fortbauer und Berbreitung bes Glaubens an bie Baruspicin, bie fich noch vermehren ließen, läßt fich baffelbe für alle übrigen herfemmlichen Prophezeiungemethoden voraussetzen.

Unter ben Urten die Bufunft zu erforschen fett nun allerdinge Die Aftrobie Lieblingswiffenschaft jener Zeit, bie Aftrologie, bie namentlich unter ben bobern Stanben bas meifte Unfebn genoß, ben Glauben an die Götter und eine burch fie geübte Borfebung nicht nothwendig voraus, obgleich fie ihn ebenfo menig ausschließt: in ber vorsehungsgläubigen ftoischen Schule mar unter ben altern Panatius ber einzige, ber fie verwarf: und biefer beftritt bie Borbebeutungen und bie Weiffagungen überhaupt.6 Doch liegt es in ber Natur ber Sache, bag ber in ber bamaligen Welt so ungemein verbreitete Glaube an ein unabwendbares Berhangniß, welcher ber Aftrologie gerade am meiften Borichub leiftete,' leicht gur Entfrembung vom Götterglauben

<sup>1)</sup> Artemidor. Onirocr. II 69. 2) Plin. epp. VI 2, 2; rgf. Il 20, 4.

<sup>3)</sup> Victor Caesares 26. 4) Ammian. XXI 1; 62, 4. vgl. XXIII 5, 10-13. XXV 6, 1. 5) H. A. vit. Floriani c. 2. Cod. Theodos. XVI 1, 2. 4. 6. Marquarbt Sbb. IV 368 f. 6) Beller III 1, 317, 2. 7) Tac. A. VI 22; vgl. IV 20 H. I 15.

führen fonnte. Der Glaube, ber "alle Ereigniffe burch bie Befete ber Geburt ihren Beftirnen juwieß," und bem, wie Plinius in einer bereits angeführten Stelle faat, Die Denge ber Bebilbeten wie ber Ungebildeten gleich bereitwillig beifiel - biefer Glaube, nach welchem bas einmal Beschloffene für alle Zufunft unabwendbar fest ftand, feste bie Gottheit für immer in Rube.' Tiberius, fagt Gueton, berbielt fich in Bezug auf Die Götter und ben Gottesbienft ziemlich gleichgültig, ba er ber Aftrologie gang ergeben und von ber Ueberzeugung burchbrungen war, alles geschebe nach Berbangnig.2

Die Dratel.

Aber auch bie Beiffagung ber Orafel, in welcher bie Gotter gleichsam perfenlich ben Menschen bie Butunft offenbarten, Die alie, wie fie die unmittelbarfte Gingebung ber Gottbeit voraussette, fo auch am meiften ben Glauben an fie befestigen und nabren mußte: auch fie bat in ben erften nachdriftlichen Sahrbunderten faum weniger allgemeines Unfebn genoffen als ju irgend einer frühern Zeit: und baß biefe Beiffagung nicht bloß fortbestand, fonbern auch nach einem zeitweiligen Berfall eine vollständige Reftauration erleben fonnte, ift ein um jo unzweifelhafterer Beweis für Die Rraft bes Botterglaubens. Strabo, ber ben Berfall und bie Bernachläffigung ber griechischen Drafel in der Zeit Augusts ausbrücklich bezeugt, ift zwar zu seinen Ibrzeinweili- Neußerungen wol mit von dem Gedanken an die Zeiten des Glanzes von Delphi bestimmt worden, ber boch ichon feit Jahrhunderten erloiden war; aber auch für bas bamals eingetretene Ginten bes Unfebus ber griechischen Orafel überhaupt gibt er allem Anschein nach bie richtige Urfache an : bag nämlich die Romer fich mit den Weiffagungen ber fibbllinifden Buder und ber etruscifden Bropbezeiung (burch Beobade tung ber Eingeweibe, bes Bogelflugs und ber himmlischen Zeichen) begnügten.3 Es war eine natürliche Folge ber Weltberrichaft, bag bas Römische auf allen Gebieten junächft bas Unrömische in feiner Bedentung berabbrückte: und ber übermältigende Gindrud romifcher Dacht und Große batte gerabe bamals auch in ber griechischen Belt feine Rulmination erreicht. Doch wenn biefer Einbrud gleich vermochte bem

burch bas überwiegente Ralifden Bropbezeiuna.

<sup>1)</sup> Plin. H. N. II 23; vgl. oben G. 428. 2) Sueton. Tiber. c. 69.

<sup>3)</sup> Strabo XVII 1, 43 p. 843 E. Gustav Wolff De novissima oraculorum aetate p. 1.

Glaubensbedürfniß ber Menschen neue Richtungen zu geben, jo war er feinesfalls ftart genug fie auf die Dauer gang zu beberrichen. Der alte Glaube fiellte fich völlig wieber ber, und bie altberusmten 3bre Reflau-Orafeltempel füllten fich aufs neue mit Wallfahrern. Dort fagten "von Gott erfüllte und mit ibm eins geworbene Propheten bie funftigen Dinge voraus, gewährten Berhütung von Gefahren, Seilung von Rrantbeiten, Soffnung fur Betrübte, Silfe für Unglüdliche, Troft in Leiden, Erleichterung in Mühfalen." Auch Die driftlichen Schriftsteller, welche behaupteten, mit bem Rommen bes Erlojers in Die Welt fei die Dacht ber falfden Götter gebrochen gewesen, ber Bauber, burch ben fie fo lange Bilbern von Solz und Stein Sprache verlieben, babe feine Kraft verloren, und ihre Orafel feien verstummt:2 auch fie mußten befennen, bag bie Damonen in ben Drakeltempeln aufs neue mabre Prophezeinngen und beilfame Warnungen ertheilten. und Heilungen bewirtten; aber freilich nur, um burch biese scheinbaren Bobltbaten benen um jo größern Schaben zuzufügen, welche fie von dem Forschen nach ber mabren Gottheit burch Ginschwärzung ber falicen ablenften.3

Die Größe bes römischen Reichs und ber burch bie Bortreffliche und Berbreifeit feiner Communicationsmittel bochft entwidelte unaufborliche Bechselverkehr aller seiner Theile miteinander hatte eine ungeheure griedischen Erweiterung bes Bebiets gur Folge, auf bas fich ber Ginflug ber angesebenern Oratel erstreckte. Mus fernen Barbarenlanbern pilgerten nun Silfe und Rath Suchende zu ben griechischen Tempeln, und bie Sprüche ber griechischen Götter wurden mit Ehrfurcht in Gegenden vernommen, in die vor der Zeit der römischen Weltherrschaft ihre Namen nie gebrungen waren. Wenn (wie es scheint in Habriaus Zeit) eine Coborte von Tungrern in ihrem Standquartier ju Borcovicus (Housesteads) in Britannien "ben Göttern und Göttinnen" eine Widmung barbrachte "gemäß ber Auslegung bes Orafels bes clarifchen Apollo" (bei Rolophon), und eine abnliche Weibinschrift zu Obrovaggo im nördlichen Dalmatien fich auf ben Spruch beffelben Orafels



<sup>1)</sup> Minue, Felix Octav. c. 7.

<sup>2)</sup> Arnob. adv. gentes I 1. Euseb. Praep, evang. V 1. Prudent. Apotheos, 435 sqq. 3) Tertullian, de anima c. 46.

beruft:' jo fann man nicht zweifeln, bag bie berühmten Orafel in ber römischen Raiserzeit aus allen Brovingen bes Reichs befragt murben, und bie gablreichen gelegentlichen Ermabnungen ber Schrift fteller bestätigen es. Go befragte (um nur einiges anguführen) Bermanicus außer bem eben erwähnten Orafel bes clarifden Apollo auch bas bes Stieres, Apis zu Memphis, Tiberius bas Loosoratel bes Gerbones bei Batavium, Caligula bas ber Fortunen zu Antium, Nero bas zu Delphi, Bespafian bas auf bem Berge Carmel, Titus bas ber Benus zu Baubos auf Covern, Caracalla bas bes Gerapis au Alexandria und überhaupt alle berühmten Orafel.2 In ben Rreifen Der Gläubigen ergablte man Beweise von ber Allwiffenbeit ber Orglel. Die bas noch überboten, was Berobot von ben Antworten bes belphischen auf Die Fragen Des Krösus berichtet. Bei Blutarch ergablt beifen Freund, ber gelehrte Demetrins aus Tarfus, als ein felbiterlebtes Greigniß, wie ein ungläubiger Stattbalter von Cilicien burd einen Orafelfpruch jum Glauben befehrt wurde. Er fandte auf Beranlassung einiger epicureischer Religionespötter in feiner Umgebung einen Freigelaffenen mit einem verfiegelten Tafelden, bas bie Frage enthielt, zu bem Traumorafel bes Salbgottes Mopfos. ber nach ber bortigen Sitte im Tempel eine Nacht gubrachte, träumte, daß ein schöner Mann zu ibm trete, und fpreche: einen schwarzen jobann fich entferne. 218 er bies bem Statthalter melbete, erfcbrat berfelbe, fiel auf bie Anice, öffnete bas Täfelden und zeigte ben Anwesenden seine Frage: werbe ich einen weifen oder ichwarren Stier opfern? auch bie Epicureer waren befturgt, ber Stattbalter aber brachte bas Opfer, und verehrte fortan ben Mopfos.3

Das Drafel

Doch nichts zeigt fo febr, welcher Gelbitbetborung ber Bunder-Doch Michaeler Seiglieben bei Michaeler Gelofterberung ber Williamber bon Abone- glaube fähig war, und macht zugleich so anschaulich, wie leicht und teichos. ichnell Dratel in Gegenden Gingang und Geltung finden fonnten, in benen fie früher unbefannt waren, ale Luciane Bericht über bas von Alexander zu Abonoteichos in Barblagonien eingerichtete angeb-

<sup>1)</sup> E. Subner Bericht über eine epigraph. Reife nach England. Monateber. b. Berl. Alab. 1866 G. 791 f.

<sup>2)</sup> G. Wolff 1, 1,

<sup>3)</sup> Plutarch, de def. oracc, c. 45.

liche Orafel bes Apoll und Mesculap.' Sobald ber Bjeudoprophet fich und feinem Gotte in Rleinafien bas nöthige Unfebn verschafft hatte, ließ er burch Emiffare in allen Brovingen Bropaganda für bas Drafel machen, und fand bald auch in Rom und Italien gablreiche Gläubige, und zwar gang besonders, wie Lucian versichert, unter den Sochgestellten und am Sofe felbit. 218 er erft in Italien festen fuß gefaßt batte, fandte er im gangen Reiche umber, ließ überall Seuchen, Erdbeben und Renersbrünfte prophezeien, Die aber burch feinen Beiftand abgewendet werben fonnten. Gine furchtbare Epidemie mutbete bamals (feit 167) in einem bedeutenden Theile bes Reichs, und ber Schreden bes großen Marcomannenfrieges vereinigte fich mit ibr, um überall mit ber Seelenangft and bas religioje Bedürinif und bie Glaubensfeligfeit aufs Bochfte zu fteigern. Ueberall las man auf ben Sausthuren einen von Alexander umbergefandten Orafelfpruch, ber ein ficheres Schutmittel gegen bie Seuche fein follte, und Lucians Nachricht, baf er burch ben Blindgläubiaften feiner Unbanger, Rutilianus, ben Raifer Marc Murel bewogen habe, ale ein Opfer, bas ben Romern ben Giea ficbern werde, zwei Lowen in Die Donau werfen zu laffen, ift burchaus nicht unwahricbeinlich. Daß biefem Opfer eine große Nieberlage folgte.2 that bem Glauben an bas Mesculaporatel feinen Gintrag, und ber Budrang von Fremden fteigerte fich in Abonoteichos bermafen, baf Mangel an Lebensmitteln eintrat. Richt felten erhielt bas Drafel auch Anfragen in fremden Sprachen wie fprifch und celtifch, und es war für Alexander nicht immer leicht Leute zu finden, welche fie verstanden.3 Lucian mag in feinem Bericht manches übertrieben haben, aber wenn ein fo plumper Betrug überbaupt einen großen Erfolg haben tonnte, fo ergibt fich ber Rudfchluß auf ben Glauben an bie anerkannten Dratel und bie Berbreitung ibres Ginfluffes von felbit.

Mehrere der angesehensten Orakel waren wie das des Mopsus Der Gtade an vordebeutraumorakel. Daß aber nicht bloß dort, sondern überall Träume Exame.



<sup>1)</sup> Bgl. Clinton F. Rom. ad a. 182.

<sup>2)</sup> Bel bie bes Furins Bicterinus vit. M. Antonini c. 14.

<sup>3)</sup> Lucian. Alexander 24. 30. 36. 48 sq. 51.

Borbebeutungen bie allgemeinste, und bie einzige, die felbft ein Theil berer nicht bestritt, welche ben Beiffagungsglauben im übrigen burdaus verwarfen. Ariftoteles! und Demotrit' gaben bas Bortommen weissagender Träume gu, die aber nicht von ben Böttern gesandt. fondern natürliche Wirfungen natürlicher Urfachen feien; und fo neigte auch ber altere Blinins, ber alle übernaturliche Offenbarung ber Bufunft leugnete, ju bem Glauben an bebeutenbe Traume. In einem seiner frühern Bücher läßt er bie Frage unentschieden.3 aber in einem fpatern' berichtet er, als unzweifelhafte Thatfache, baf ein Colbat ber Raifergarbe in Rom, ber burch ben Big eines tellen Sundes mafferichen geworden mar, burch ein Mittel gerettet worden sei, bas seiner in Spanien lebenden Mutter ein Traum geoffenbart Ohne feinen Unfall gu abnen, hatte fie ibm biefen in einem Briefe mitgetheilt, ber gerade gur rechten Zeit anfam, um ben Kranten wiber alle Soffnung zu retten. Wenn Plinius fagt, Dies verber unbefannte Mittel, bas fich feitbem ftets bewährte, babe "Gott" offenbart, jo bachte er wol an jenes gebeimnifvolle Walten ber Natur, bas fich auch in ben Sympathien und Antipathien ibrer Rrafte fund zu geben ichien, feinesfalls an bie Borfebung einer perfönlichen Gottheit. Gest aber ber Glaube an weiffagente Traume Sein Bufam and ben Götter- und Borjehungsglauben nicht nothwendig voraus, jo baben sicherlich immer nur bie wenigsten ben einen obne ben andern gebegt, bei ber großen Debrzahl bat fich ber Glaube wie ber Unglaube auf beibe Bebiete zugleich erftredt. Demofrits Theorie bat allem Unichein nach felbst bei ben Epicureern wenig Gingang gefunden, und fie haben im Allgemeinen mit ber Borfebung auch Die Beiffagung ber Traume, wie alle fonftige geleugnet. Dagegen allen, die eine Borfebung annahmen, fagt Drigenes, war es gewiß, baß es Erscheinungen im Traume gab, die theils gang eigentlich gettlicher Ratur maren, theils bie Bufunft offenbarten, fei es beutlich, fei es in Rathfeln. 3m Schlaf, fagt ber Bertreter bes Beibenthums

menhang mit bem worfebunge : glauben.

in bem Dialog bes Minneins Felix, feben, boren, erfennen wir

<sup>1)</sup> Beller II 2, 424 u. 625, 2) Beller I 644. 3) Plin. H. N. X 211.

<sup>4)</sup> Id. ib. XXV 17. 5) Orig. c. Cels. I 48. 6) Minuc. Fel. Octav. c. 7.

die Gottheit, die wir am Tage gottlos lengnen, verschmähen, durch Meineid beleidigen. Namentlich die Stoiler legten den größten Werth auf diese von der Vorsehung den Menschen geschenkte "eigenthümliche Trösung eines natürlichen Orafels;" und auch die Christen glaubten, daß nicht bloß von Gott, sondern auch von Dämonen wahre Träume gesendet würden, freilich in der schon erwähnten bösen Ubsicht, und viel öfter trügerische und unreine. Man wird also nicht sehr irren, wenn man auf die Allgemeinheit und Festigkeit des Götter- und Vorsehungsglaubens aus der Allgemeinheit und Festigkeit auch des Glaubens an Trämme schließt.

lleber diese lettere fann nun aber niemand in Zweifel sein, ber Geine allgemeine Berdie Litteratur ber ersten Jahrhunderte, namentlich die historische auch breitung. nur oberflächlich tennt. Selten wird ein großes Greigniß ergablt, obne daß zugleich mindeftens ein Traum mitgetheilt wird, ber es anfunbete. Die bervorragenbiten Männer raumten Traumen ben größten Einfluß auf ihre Sandlungen ein, man ließ sich burch sie zu Unternehmungen jeder Art beftimmen: jo fchrieb Galen über Mathematif,2 ber altere Plinius feine Weschichte ber romischen Rriege in Deutschland in Folge eines Traums.3 Träume entichieden über die Babl bes Lebensberufe: Galen war jum Studium ber Medicin burch einen Traum feines Baters bestimmt worden. Er ließ fich auch in ber Behandlung feiner Kranten vielfach von Träumen leiten, und zwar mit bestem Erfolge. So hatte er einmal auf die Eingebung zweier beutlicher Traume bie Aber zwischen bem Beige = und Mittelfinger ber rechten Sand geschlagen, und bas Blut fo lange fliegen laffen, bis es von felbst aufborte. Ebenso fest war übrigens fein Glaube an bie Wiffenschaft bes Bogelfluges.6 Sueton wandte fich an ben jungern Plinius mit der Bitte ben Aufschub eines Termins zu erwirlen, an welchem er eine Bertheidigung vor Bericht führen follte. ba ein Traum ihm einen unglücklichen Ausgang verfündet babe. Plinius rath bie Sache nochmals zu erwägen, ba es barauf antomme,

<sup>1)</sup> Tertullian, de anima c. 46 sqq. 2) Galen, ed. K. II \$12. 3) Plin. epp. III 5. 4) Sprengel Geld, b. Mebicin II 136; vgl. 145 a. Galen, VI \$33. Daremberg La médecine, histoire et doctrine p. 94 f. 5) Galen, ed. K. XVI 222. 6) Id. ib. XV 443 sq.

ob Suetone Traume Die bevorstebenben Ereignisse ober bas Begentbeil bebeuten, er felbst befinde fich im lettern Falle.1 August, ber nicht bloß feine eigenen Traume, fondern auch bie auf ihn bezüglichen anderer forgfältig beachtete, ließ fich burch einen Traum bewegen, alliährlich an einem bestimmten Tage und an einem bestimmten Orte ben Borübergebenben wie ein Bettler bie boble Sand bingubalten, und bie Rupfermunge in Empfang zu nehmen, bie fie ibm reichten.2 Marc Aurel bantte ben Gottern, bag fie ibm in Traumen Berordnungen gegen Schwindel und Blutfpeien gegeben batten.3 leber bie Traume und Borgeichen, welche bie Berrichaft Gevers voraus verfündeten, ichrieb Caffine Dio ein Buch, und Gever, ber auf feine Traume fo großen Werth legte, bag er g. B. einen berfelben in Bronze ausführen ließ,4 nahm baffelbe febr gunftig auf.6 Ginft batte er fich auf eine bobe Warte geführt gefehn, von wo er alles Land und Meer überschaute : er griff binein wie in bie Seiten einer Laute, und Barmonien tonten ibm entgegen." Auch feine große remijde Beidbicte begann Dio "auf Die Weifung ber Bottheit im Traume," und fand ben Muth und bie Rraft fie fortzuseten und zu vollenden burch neue Träume, in welchen Tuche (welcher als ber Beschützerin feines Lebens er fich gang geweiht batte) ibm bie Unfterblichkeit verbieß.7

Die Traum-Das Traum= temibor.

Das einzige, aus einer febr umfangreichen, vorzugemeife griechie bentung als ichen Litteratur's auf uns gefommene Traumbuch ist namentlich auch Das Lraums als Beweis bafür interessant, wie febr bie Traumdeutung als eine Wiffenschaft anertannt mar, beren Bertreter fich bemühten, auf Grund eines möglichft umfaffenben und zuverläffigen Materials bie Methobe ber Auslegung jum bochften Grabe ber Strenge und Scharfe que zubilden. Der Berfaffer, Artemider von Dalbia (fo' mochte er fic lieber nennen als nach feiner Geburtsftadt Epbefus, ba er bem obscuren Geburtsort feiner Mutter auch ben Rubm gonnen wollte, einen namhaften Mann bervorgebracht zu baben) blebte gegen Ende

<sup>9)</sup> Artemidor. III 66 f.



<sup>1)</sup> Plin. epp. I 18. 2) Sueton. August. c. 91. (Dio bezweifelt e8).

<sup>3)</sup> Marc. Antonin. Commentat. I 17. 4) Herodian. II 9. 6) Dio LXXIV 3; vgl. vit. Severi c. 3. 7) Dio LXXII 23.

<sup>8)</sup> Tertullian. de anima c. 46. Artemidor, Onirocr, ed. Reiff, 1 p. 441-446.

bes zweiten Jahrhunderts und schrieb auf bas wiederholte Gebeiß des Apollo, der ihm sichtbarlich erschienen war, und auf den Antrieb bes Caffins Maximus, eines Mannes von fenatorifdem Stanbe, afrikanischer Abkunft,1 ber auch mit Ariftides befreundet war. für Artemibor waren bie Träume, welche bie Bötter "ber von Natur prophetischen Menschenseele senden," eine Bethätigung ber göttlichen Berfebung, und feine Begner fette er hauptfachlich unter benen voraus, welche weber an biefe, noch an Beiffagung überhaupt glaubten. Seine tiefe Chrfurcht vor bem Balten ber Gottheit beweift unter anbern die Barnung, wenn man Traume von ben Göttern erbitte, nicht nach Unnützem zu forschen, und ja nicht fo zu beten, als wolle man ihnen Borichriften machen, nach bem Traume aber ein Opfer und Danigebet ju bringen.2 Er betrachtete ben ihm geworbenen Beruf. die Aundgebungen ber Gottheit auszulegen, wie ein Priefterthum, jeine "Biffenschaft" war ibm beilig. Sein ganges Leben batte er an ibre Erforschung gesett, Tag und Nacht studirt, alle irgend aufjutreibenden Traumbücher gefauft, und auf feinen Reifen in Rleinaffen, Griechenland, Stalien und auf ben Infeln fo viel Fachgenoffen als möglich fennen ju lernen und feine Renntniffe burch Erfahrung ju bereichern gestrebt. Der bobe Begriff von ber Wahrheit und Burbe feiner Biffenschaft ließ ibn jebe Charlatanerie und Runftelei veridmabn. Streben nach Effect bei bem großen Bublifum und bem Beifall gewerbemäßiger Schenrebner, fagt er, habe ihm fern gelegen: jonst ware es ihm leicht gewesen ebenso gut als andere blendenbe und frappirende Dinge ju fagen.3 Stets bringt er auf einfache und leicht verständliche Erflärungen ber Traume, und verwirft bie fpitfindigen und fünftlichen, mit welchen ben Laien imponirt werde: ja er fand fie gottesläfterlich, weil man bamit ben traumfendenden Göttern gemiffermaßen bie Abficht zu täuschen beilege.4 Stolz mar er nur auf bie Benauigkeit und Scharfe feiner Auslegung. Bon feiner Aufrichtigfeit und Wahrhaftigfeit enthält fein Buch gablreiche Beweise;



Aristid, ad Capitonem p. 315 Jebb. ed. Dindorf II 415. Artemidor, II 70f. Bgl. bas Bregramm Acad. Alb. 1868 V p. 4.

<sup>2)</sup> Artemidor, IV 2. ed. Reiff p. 318 sq. n. I Procem. init.

<sup>3)</sup> Artemidor. 1 prooem. II 60 n. 70.

<sup>4)</sup> ld. IV 63 n. 23.

auch hatte er die Genugthunng, daß, wenn übelwollende und kleinliche Beurtheiler in Bezug auf dessen Bollständigkeit und Ausführlichteit einige Ausstellungen gemacht hatten, so doch von Niemandem behauptet worden war, daß es an Wahrheit auch nur im Geringsten sehle.' Be weniger nun dies Buch (bessen Entstehung und Verbreitung ohne einen gebildeten Lesertreis von gleicher Gesinnung undenkbar ist.) — je weniger es auch nur eine Spur von eigentlicher Mysit und Phantasterei zeigt, je consequenter, verständiger und methodischer es ist, desto schlagender beweist es, wie wenig in jener Zeit auch Nüchternheit und selbst ein gewisser Rationalismus den Glauben an eine sort und sort in Wundern sich offenbarende Vorsehung der Götter ausschloß.

Heilung von Frantheiten burch Träume.

Bon biefen Wundern waren nun die Beilungen von Krantheiten burd Eingebungen von Träumen bie greifbarften und überzeugenbften, folglich auch biejenigen, bie ber Glaube am liebsten und häufigsten fcuf, und bie ihm immer neue Nahrung gaben. Dieje Wunder vollzogen fich natürlich gang vorzugsweise auf bem beiligen Boben ber Tempel ber Beilgötter Mesculap, Bis, Gerapis, Die bort auch andere Bunder thaten. Co versichert Ariftibes von bem unverfieglichen "beiligen Brunnen" im Tempel bes Mesculap zu Pergamus, baß burch bas Baten in seinem Waffer viele ihre Angen wieber er langten, von Bruftfrautheiten, Athembeschwerben, Jugverfrummungen geheilt murben, bag ein Stummer, ber baraus trant, bie Sprace erhielt, manchem ichon bas Schöpfen aus bem Brunnen Beilung brachte.2 Huch leibhaft ericbien ber Gott ben Glaubigen feineswege Origenes beschwert sich, bag Celjus, ber bie Christen wegen ihres Glaubens an die Wunder Jeju einfältig nennt, ihnen zumuthe ju glauben, "bag eine große Menge von Bellenen und Barbaren (wie sie versichern) ben Aesculap nicht als eine Bision, sondern perfönlich Beilungen und Wohlthaten vollbringen und die Bufunft vorberjagen gesehn baben, und noch jebn." Diejen Ausjagen gegenüber beruft fich Origenes auf eine ungablbare Menge berer, welche bie Bunber Chrifti bezeugen, und fügt bingu, baf er felbft burch bie bloke Unrufung bes Namens Gottes und Beju Meniden von ichmeren

<sup>1)</sup> Artemidor, II prooem. 2) Aristid, or, XVIII ed. Dind, I p. 413.

Arantheiten, von Besessenheit und Wahnsinn und vielen andern Leiden habe befreien sehn, "die weder Menschen noch Dämonen heilen konnten." Auch die beiden halbgöttlichen Söhne des Astlepios waren vielen zu Spidaurus und an andern Orten erschienen.

Selbstverftandlich aber war in ber beidnischen Welt bas größere Bunder, daß die Beilgötter in Berfon zu ben Silfesuchenden berabstiegen, auch bas feltnere, und gewöhnlich erfolgten wie gefagt bie Beilungen burch Träume, und zwar ohne Zweifel nicht bloß bei folden, die in Tempeln ichliefen. Artemidor hat in einem eignen Abschnitt "Bon ben Berordnungen" auch bies Bunber auf seinen mabren Behalt jurudzuführen gesucht, indem er es ber fcmudenben Buthaten entfleibete, burch welche bie geschäftige Bhantafie ber Glaubigen es zu vergrößern meinte, bie aber nach feiner Auffassung ber Erhabenheit ber Götter unwürdig waren. "In Bezug auf Die Berordnungen, jagt er,3 daß nämlich bie Götter ben Menschen (im Traume) Behandlungen von Krantheiten verordnen, ift es unnut Fragen aufzuwerfen. Denn viele find in Bergamus, Alexandria und an andern Orten burch Berordnungen gebeilt worden, und manche glauben, bak die Wiffenschaft ber Beilfunde aus ihnen hervorgegangen fei." Run aber werben lächerliche und widerfinnige Berordnungen berichtet, Die niemals geträumt, fonbern erbichtet find. Go follen 3. B. einem Kranten im Traume "beißende Mobren" verordnet und damit Pfefferförner gemeint sein, weil sie schwarz sind und beißen, einem andern "Jungfrauenmild" und "Sternenblut", worunter Than zu verstebn gewesen sei und bgl. Diejenigen, bie bergleichen ersinnen, zeigen, bag fie fein Berftandniß fur bie Liebe ber Götter zu ben Menfchen haben. Die wirklich von ben Göttern in Traumen gegebenen Borichriften find einfach und ohne Rathiel: fie verordnen Galben und Ginreibungen, Trante und Speisen mit benfelben Ramen, mit benen wir fie nennen; fleiden fie einmal eine Boridrift in Rathfel, fo find biese ftete leicht verftandlich. Gine Frau 3. B., Die eine Entzündung an ber Bruft batte, traumte, fie laffe ein Schaaf baran faugen, fie legte ein Kraut barauf, bas Schaafszunge beißt, und genas. Und

<sup>1)</sup> Orig. c. Cels. III 24. 2) Aristid. or. VII ed. Dind. I p. 78.

<sup>3)</sup> Artemidor. IV 22.

so wird man immer finden, daß die vorgeschriebenen Curen durchaus nichts der rationellen Medicin Widersprechendes enthalten, daß alse göttlichen Offenbarungen mit den sichern Resultaten der Wissenschaft durchaus übereinstimmen. So träumte 3. B. der sehr an der Gicht leidende Fronto (der bekannte Consular und Schriftsteller), der um Angade einer Cur gebetet hatte, er wandle vor der Stadt umber: und in der That wurde er durch sortgesetzes Umherzehen erheblich gebessert. Galen erwähnt, daß Aesculap vielen, die in Folge hestiger Gemüthsaufregungen leidend waren, verordnet habe Oden, Lieder und Possen zu setzenlichen, and merken zu reiten, zu jagen und Wassenstillungen zu veranstalten, und zwar mit genauer Angabe, in welcher Art die verordnete Uebung vorzunehmen sei.

Die Botivs steine ber Minerva Demor.

Auf göttliche Berordnungen in Träumen beziehen fich offenbar auch manche Dantsagungen auf remischen Inschriftsteinen für Wiebererlangung ber Gefundheit. In ber Rabe von Belleja und Placenfia war ein Seiligthum der Minerva, Die man "bie gebenkende" ober "bie Mergtin Minerva" (von Cabardiacus) nannte, weil fie fich in Rrantbeiten hilfreich erwies. Gie wurde natürlich befonders ven Kranten ber nächsten Umgegend angerufen, von beren Botivinschriften und Widmungen mehrere fich noch erhalten haben: eine barunter if von einem Cobortenpräfeften aus Britannien gefandt, ber mabrideinlich aus jener Gegend gebürtig mar. Gine Frau banft ber Göttin, baf fie fie "durch gnädige Gewährung von Arzneien von einem schweren Bebrechen befreit" batte, eine andre bezahlt ibr Gelübbe megen Bieberberftellung ihrer Saare; ein Mann bringt ihr "filberne Ohren" (für Herstellung von einem Geborleiben) bar.2 Aber nicht blog die Beilgötter, fondern alle Götter tonnten wie in jeder Roth fo auch in Krantheiten Silfe gemähren, burch Traumsendungen ober auf andere So bringt ein Sclav ber Pontifices ju Rom in ichlechtem Latein ber "guten Göttin" bas Dankopfer einer weißen Rub für Berftellung bes Augenlichts, "nachbem er von ben Mergten verlaffen und nach gehn Monaten burch bie Gnabe ber Berrin mit Argneien

Galen. ed. K. VI 41; ib. 869: ἀλλὰ τοῦτον μὲν ὁ ᾿Ασκληπιὸς ἰἀσατο.
 P. Bortolotti Iscriz. votive a Minerva Cabardiacense. Bull. d. J. 1867.
 p. 219 ff. (3, 4). 237 ff. (6, 8).

gebeilt mar." Denn wenn die Tradition und ber Glaube auch jebem Gott eine feinem Charafter und Befen angemeffene Ephare ber Birffamfeit und ber Gaben vorzugeweise zuichrieb, fo galt boch bie Macht ber Götter als eine unbegrenzte, bie auch außerhalb ihres eigentlichen Gebiets eingreifen fennte, wo immer es bem Gotte gefiel, Birffamteit und namentlich galt jeder Gott "stets als aller Hilfe machtig und ber betal-wurde um alle Hilfe augegangen, wo er nahe, wo er wohlwollend, balb ibrr mo er verehrt mar."2 Ueberall, mo ber Glaubige eine bebere Gin- Matfiphare. wirfung erfannte, bezog er fie am natürlichften und unwillfürlich auf bent Gott, gir bem er von Jugend auf gebetet batte, beffen Beiligfeit. Anfebn und Rubm in Stadt und Land am größten mar, beijen Dacht er ichen felbit erfahren zu haben glaubte. Go batte Ariftibes manche fagen gebort, ber Gott Asflevios babe ibnen im Sturm auf ber Gee rettend bie Band gereicht.3 Und wie Astlepies nicht blog für alle, bie in feinem Tempel Beilung gefunden batten, fonbern auch für bie Bewohner ber nähern und fernern Umgegend von Bergamos und feinen übrigen berühmten Cultorten, jo mar für Ephejus tie große Diana, für Alexandria Gerapis, und überhaupt für jete Gegend ber bauptfächlich verebrte Gott ber natürlichfte Belfer in aller Roth, mochte er nun groß ober gering fein. Paufanias fpricht von einem Tempel bes Ban unweit Megalopolis in Arfadien und fügt bingu: gleich ben mächtigften Göttern vermag auch biefer Ban bie Bebete ber Menichen gur Bollenbung gu führen und ben Bofen gu vergelten wie es ihnen gebührt.4 Und außer ben Göttern murben in ben griechischen ganbern überall Beroen verehrt, jebe Begend batte vermuthlich ihren besondern Beschützer und Rothhelfer, beffen Birjamfeit in bem fleinen Bebiet, auf bas fie fich beschränfte, um fo erprobter und anerfannter mar. Go ftand in Alexandria Troas ber Beros Reryllinos (ein jum Gett erhobener romifder Proconful) in hobem Unfebn, ber nach bortigem Glauben Dratel ertbeilte und Krante beilte; in Parion ber (im fpatern Alterthum vielfach als

<sup>1)</sup> Or. 1518. 2) Lebre populare Muff. 138 f.

<sup>3)</sup> Aristid, Orat, VI in Aesculap. ed. Dindorf. I p. 68.

<sup>4)</sup> Pausan. VIII 37, 8.

wunderthätig verehrte) Alexander ber Große, und ber Meergott Broteus.1

Der Glaube an bie Gotter Guten.

Der Glaube, ber fo gar nicht burch Zweifel an fortwährenben an die Gotter bes übernatürlichen Offenbarungen der göttlichen Macht und Güte beirtt wurde, mußte um fo bereiter fein, auch in allen bem nüchternen Ginne natürlich ober zufällig erscheinenben Erlebniffen und Ereigniffen bie maltende Sand ber Borfebung zu erkennen: benn bas eigentliche Bunder mar ja auch nur eine von ihren unablässig in Leben und Natur eingreifenden Machtäußerungen, freilich bie augenfälligfte und überzeugenbste, gleichsam ibre burch bundertfältige ummerkliche liebergange vermittelte Enlmination, und fein Begriff fein fester, feine Anertennung subjectiv, burch bas Befühl ber Bläubigen bedingt, alse unendlich verschieden. Bon ben Göttern, Die allein bas Bunder wirten fonnten, von ibnen allein fonnte auch alles Bute fommen. vom fleinsten bis jum größten. Epittet schilt bie Afabemiter, bie wie alles übrige so auch bas Dasein ber Götter in Frage stellten: "wahrlich bas find bantbare und ebrfürchtige Menschen, Die, wenn nichts anderes, täglich ibr Brod effen und boch auszusprechen magen: wir miffen nicht, ob es eine Demeter, Rore und Pluto (Die Getter ber Saat) gibt! Um nicht zu fagen, bag fie an Tag und Nacht, am Bediel ber Sabredzeiten, ben Geftirnen, bem Meer, ber Erbe und bem Beiftande ber menschlichen Gesellschaft ihren Untbeil baben, obne bag bies alles auf fie nur ben geringften Ginbrud macht, obne bag fie fich barum fümmern, welche schwere Folgen ibre Zweifel für bie Sittlichfeit anderer Menichen baben fonnen."2

Das Gebet.

Allerdings leugneten auch unter ben Stoifern manche, wie Geneca, ben Ruben bes Gebets, ba bie Gettheit ihrer Ratur nach uns nichts anderes als Gutes erweisen fonne. Andere, wie Marc Aurel mabnen. baß man ibr feine Gebete anbeimgeben und nur um bas mabrbaft Bute bitten folle;3 ebenjo Invenal: Die Gotter lieben ben Menfchen mehr als er fich felbft, fie miffen, wenn wir in unferer Blindbeit

The same

"The same

<sup>1)</sup> Athenag. c. 26, Lobeck Aglaopham, p. 1171. Negúllivos fonnte 3. 8. Suillius Nerullinus cos. 50 (Orelli 3389, 6445) fein. Ueber die Bergötterung ber Broconfuln vgl. Breller R. Dt. 791, 3 n. 770.

<sup>2)</sup> Epictet. II 20, 32.

<sup>3)</sup> Beller III 1, 290 f.

um eine Gattin, Die Geburt eines Cobnes bitten, welche Folgen Die Gewährung unferer Bitten für und haben werbe; wolle man gu ihnen beten, jo fei es um eine gefunde Geele in einem gefunden Leibe. Doch biefe Ermahnungen bestätigen nur bie Allgemeinheit bes Gebets, und wer möchte zweifeln, bag bie große Debrzahl ber Gläubigen nicht bloß bei jedem Unternehmen und Unliegen fich an tie Getter wandte, fondern auch in regelmäßigen Bebeten ihnen Berchrung und Dantbarteit bezeigte, und fich und andre ihrem Schut empfahl?2 Blutarch glaubte ausbrücklich erinnern zu muffen, man möge nicht glauben mit bem Gebet alles gethan zu haben, sondern jeine Erbörung und bie Bilfe ber Götter nur bann erwarten, wenn man fich felbst belfe. Wenn bie in Berufalem belagerten Juben am Sabbath unbeweglich blieben, auch als Die Römer ichon Die Leitern jum Sturme ansetten, jo waren fie in die Bande bes Aberglaubens geichlagen. Gott ift bie hoffnung bes Muthes und ber Kraft, nicht eine Entschuldigung für bie Feigbeit. Der Steuermann auf fturmijdem Meer fleht freilich um Entrinnen, und ruft die rettenben Götter an, aber zugleich ftellt er bas Steuer, läßt bie Ragen berab, und giebt bie Gegel ein.3

Konnte irgend ein Zweifel barüber entstehn, bag, wie die Be-Botwinfdrifmabrung jedes Buts fo auch die Abwendung jedes Uebels, jeder Noth und Gefahr, auch in jenen Jahrhunderten fort und fort von ben Göttern erbeten und ihnen verdankt wurde, jo murbe bies ichon allein die unübersehbare Menge von Dentmälern und Inschriftsteinen religiösen Inhalts beweisen, Die über ben gangen weiten Boben bes römischen Reichs zerftreut find. Gie bezeugen taufenbfältig, bag ber Glaube an Die allgegenwärtige, Welt und Menschenschichfal lentente Borfebung ber feit bem graueften Alterthum verebrten, fo wie ber erft in neuern und neuesten Zeiten befannt geworbenen Botter in ben Gemüthern ber Bevölferungen fortlebte, Soben wie Niebern, Dochgebildeten wie Ginfältigen Troft und Hoffnung gab. Immerbin mag ein beträchtlicher Theil biefer Bebete, Belübbe, Dantfagungen,

religiöfe

<sup>1)</sup> Juv. X 346 sqq. 2) Fronto Ad M. Caes, et inv. V 25 Naber 83: Pro Faustina mane cotidie deos appello: scio enim me pro tua salute optare 3) Plutarch. De superstit. c. 8.

Friedlaenber, Darftellungen III.

Berehrungen und Anbetungen äußerlicher Anbequemung an die Formen bes herrschend Rultus, gedankenloser Gewohnheit, bewußter heuchelei seinen Ursprung verdanken: in überwiegender Mehrzahl sind biese Steine ebenso viele unverdächtige Zeugnisse eines aufrichtigen, naiven und innigen Glaubens. Benige Beispiele aus der unermestichen Fülle berselben werden genügen, um die Natur dieses Glaubens ansichaulich zu machen.

Es liegt im Wesen bes Polytheismus, daß sich Berehrung, Bitte und Dank in der Regel nicht an die Gesammtheit der göttlichen Mächte wandte, sondern wie im Heiligenkult an einzelne, und die Wahl der einzelnen Götter war wie gesagt theils durch deren Machtsphäre und die ihnen vorzugsweise zugeschriebene Wirssamteit und Gaben, theils durch lokale und individuelle Gründe bedingt. Die letztern sind selbstverständlich oft nicht nachweisbar. So z. B. wenn ein Unternehmer von kaiserlichen und Staatsbauten gerade der "heiligen himmlischen guten Göttin" dankt, daß er mit ihrer hilfe die unterirdische Führung eines Arms der Claudischen Wasserleitung vollendet habe (und seinen Dank durch Herstellung einer alten zerfallenen Kapelle bezeugt).

Anrufung von Landes = und Lotalgott= heiten.

Daß Dank und Bitte in unzähligen Fällen eher an Landesund Lokalgettheiten gerichtet wurde als an diejenigen, in deren Mackfphäre die erbetene Wirkung lag, ist selbstverständlich. So wird einmal zu Smhrna der Dank für Perstellung von einer Epidemie nicht an die Heilgötter, sondern an den Flußgett Meles gerichtet. Iber nicht bloß die Einheimischen, auch die Fremden verehrten natürlich die Gottheit, in deren Bereich sie verweilten, und empfahlen sich ihrem Schuße. Ein kaiserlicher Pausbeamter T. Pomponius Victor, der als Procurator des kaiserlichen Vermögens zu Nxima in den grazischen Alpen (an der Straße von Lemens nach Aosta) stationist, und wahrscheinlich zu häusigen Dienstreisen verpstichtet war, richte ein zierliches poetisches Dankgebet an den Waldgott Silvanus, bessen Wild in der Höhlung einer heiligen Esche als einer natürlichen Waldkapelle eingeschlossen war,

Beil auf ber Reise über Thaler und Mpenhöh'n, Und mahrend beines buftenben Saines Gaft ich bin,

<sup>1)</sup> Orelli 1523 (SS p. C.). 2) CIG 3165.

Und mahrend das Recht ich pflege in des Raifers Dienft, Du mich mit beiner glildverheißenden Gunst beschiligt, So bringe mich und die meinen and nach Rom zurud, Und laß in beinem Schutz Italiens Flur uns baun. Dann will ich gern bir tansend große Baume weibn.

Bon ber Berehrung ber nicht romischen Landesgottheiten in ben westlichen und nördlichen Provinzen burch bie bort ansässigen ober verlebrenden Römer ift bereits die Rebe gewesen. Unter ben celtischen Bettern war ber (von ihnen mit Apollo ibentificirte) Belenus einer ber größten, seine Berehrung war in allen Wohnsiten ber Relten und barüber binaus auch unter ben Römern verbreitet, wie bie bei Mutun, Bienne, Benedig, Aquileja gefundenen Botivinschriften bezeugen.2 Als im Jahr 238 ber Raifer Maximinus mit aller Macht bie Stabt Aguileja belagerte, wurde ber Muth ber Vertheidiger burch die Zuversicht auf die Silfe bes einheimischen Gottes Belenus aufrecht erbalten, und auch bie Belagerer faben oft feine Bestalt über ber Stadt in ber Luft ichweben. Berobian läßt es unentschieden, ob fie ihnen wirtlich erschienen mar, ober ob sie nur burch bie Erbichtung feines wunderbaren Beiftandes bie Schande ber Riederlage von fich abmalgen wollten. Doch fügt er bingn, "ber unerwartete Husgang laffe alles glauben,"3 und auch eine bewußte Erdichtung beweift bie Berbreitung bes Glaubens an die fichtbare Silfe ber Bötter, ohne ben fie finnlos gewesen mare.

Auch Reisende und Wanderer beteten im fremden Lande zu den Lotalgöttern und brachten an jeder ihnen geheiligten Stelle ihre Berschrung dar. Fromme Wanderer, sagt Apulejus, verweilten, wo sie auf ihrem Wege einen heiligen Hain antrasen oder einen blumensbetränzten Altar, eine laubumschattete höhle, eine mit hörnern (von Opsetthieren) behängte Eiche, eine mit deren Fellen geschmückte Buche, einen eingehegten hügel, einen mit der Art zum Wilde behauenen Baumstumpf, einen von Opserspenden dampsenden Rasen, einen mit Bohlgerüchen beträuselten Stein. Wenn der Fremde schon an diesen Stätten eines einsach ländlichen Kults seine Andacht darbrachte, so sorberte um so unwiderstehlicher die in großen Naturerscheinungen

<sup>1)</sup> Orelli 1613. 2) Mone, Gefch. b. Seibenthums im norbl. Europa 416 ff.

<sup>3)</sup> Herodian. VII 3, 3. Vit. Maximini c. 22. 4) Apulej. Florida I 1.

waltende göttliche Dacht zur Anbetung auf.' "Dem bechften besten Bupiter, bem Benius bes Orts und bem Ribein" löfte zu Remagen ein römischer Gefreiter sein Gelübbe, laut einem im Jahr 190 gefetten Stein, ber nicht ber einzige biefer Art ift.2 Aber überall mar man wol in ber Frembe, ben Befahren und Wechselfällen ber Reife ausgesett, boppelt "ber Better eingebent,"3 freilich auch ber beimischen. Gin Stein von Urbifaglia bat bie Erinnerung eines Beidents aufbewahrt, bas ein faiferlicher Freigelaffener, T. Flavius Maximus "ben Bettern und Bettinnen von Urbsfalvia" aus bem Drient fante. Doch unmittelbar fühlte man fich zur Berehrung ber Götter aufgeforbert, benen man nabe mar, und baber find bie Inschriften ven Reisenben gablreich, Die fich bem Schutz und ber Buld ber Landesgottbeiten empfehlen. Um überwältigenbiten icheinen bie uralten toloffalen Beiligthumer Aeghptens auf ben religiöfen Ginn ber fremben Besucher bes landes gewirft zu haben, wie bie an ben meisten Orten zu beiben Seiten bes Rils auf Tempeln, Obelisten, Polonen u. f. w. eingehauenen Inschriften von Reisenden bezeugen.8 Talmis (Ralabide) in Rubien bringt im 3. 84 eine Angabl von borthin fommandierten romifden Centurionen und Goldaten bem in biefer Begend verehrten Sonnengott Mandulis in einer im Berbofe feines Tempels angebrachten Inschrift ibre Sulbigung bar.

Unrufung ber Götter einer bestimmten

Alber auch als Bötter einer bestimmten Birtfamfeit murben bie Götter natürlich häufig angerufen, weil und in sofern fie biefe an an bestimme einem gewissen Ort ausübten. Go 3. B. löst in Alba Julia (Karls, ten Orten. burg am Marojd) ein remischer Beteran sein Gelübbe "nach einem Traumgeficht" zugleich im Namen feiner Frau und Tochter für bie Wiederherstellung bes Augenlichts "bem Aesculap und ber Sugica und ben übrigen Beilgottern und göttinnen biefes Orts." In vielen Fällen war die Wirtfamteit bes Gottes eben an ein bestimmtes letal gebunden. Go richtet fich felbstverständlich ber Dank ber in einem Babe genesenen Kranken an bie Rymphen biefer Quelle, bei vielen Babern find Botivtafeln romifder Bejuder gefunden worden, jabl-

The same of the sa

<sup>1)</sup> Th. II2 119 ff. 2) Orelli 1650; val. 1651, 469. 3) CIL 623. 4) Orelli 1870. 5) Th. 112 98. Franz Elem. epigr. p. 336 sqq. Cl6

<sup>4832</sup> sqq. 6) CIG III 5042 sq.; rgf. 5039. 7) Orelli 1580.

reich unter andern auf Ischia für Apollo und bie "Nymphen ber Mitrumquellen." Gine bei bem beigen Babe gu Bif gefundene Betivtafel ift ben "Geiftern bes emigen Feuers" geweiht.2 Bei ben noch beute fo genannten Berculesbabern in Siebenburgen richtet fich ber Dant an ben "beilbringenden Bercules" als ben Gott, ber auf jeinen Beltwanderungen ber Entbeder aller warmen Quellen wurde.3 Ein Jäger, ben bie Baber ber Solfatara bei Tivoli von einer Belentgeschwulft (ber Folge einer Berwundung burch ben Babn eines Etrurischen Cbere) befreit batten, ließ jum Dant bafur, bag er wieder zu Pferbe fteigen tonnte, ber Gottheit ber Quelle (Limfa) jeine marmorne Reiterstatue aufstellen.4 Den Mymphen bantte man auch für die Auffindung neuer Quellen (ober beren Gottheiten wurden als die "neuen" ober "neu entdeckten Nymphen" verehrt), ober für bie Wiebertunft einer verfiegten Bafferader. Gin Magistrat von Lambase in Numidien weibte einen Altar besonders aus Freude barüber, daß im Jahr seiner Umtsführung die Nymphe "unsere Stadt Lambaje mit reichlichem Strome getrantt bat."6 Bei ben alten Marmorbrüchen von Martignac in ber Rabe ber Pyrenäen fricht eine Botivtafel ben Dant zweier romischen Unternehmer, "welche zuerst von bort Säulen von zwanzig fuß Länge brachen und ausführten," "bem Gilvanus und ben Beiftern ber Rimibifchen Berge" aus.7 Auch ein in Britannien bienenber Reiterofficier, ber fein Gelübbe bem Silvanus löfte, weil er ibn einen gewaltigen Eber fangen ließ, ben viele seiner Borganger nicht erbeuten konnten," bachte fic ben Waldgott boch sicherlich in biefem Walbe haufenb. Gettin von Turobriga banten Inschriften an verschiebenen Orten in Spanien für Wiebererlangung ber Besundheit, an Dieselbe wendet fich aber auch jemand in Emerita in Lufitanien mit ber Bitte ben Dieb von 6 Tunifen, 2 leinenen Uebergiehmanteln, 1 Bembe u. f. w. ju bestrafen.9

Wenn bie Bahl ber Götter, bie an bestimmten Orten entweber

<sup>1)</sup> Mommsen IRN 3513 sqq. Presser R. M. 523, 4. 2) Henzen 5689.

<sup>3)</sup> Orelli 1560 sq. 4) IRN 7146. 5) Orelli 1632. 1634. 1637.

<sup>6)</sup> Henzen 5758a, 7) Herzog Gall, Narb. app. 283 (Henzen Bull. 1862 p. 142 f.) 8) Orelli 1603, 9) CIL II 462.

Mugemeine ber untern .

ungemein groß war, weil fie minbeftens ber Babl ber angesebenern Rultusorte und stätten gleich tam, wurde boch auch anderfeits überall jeder Gott um die Silfe ober Gabe angeflebt, Die er nad entrujung per Gitte vor allen andern zu gewähren vermochte. Dies gilt bestimmten Birtfamteit, nicht bloß von den großen, sondern auch von den geringen und ge ringften Göttern. Gelbft ber Rultus jener jabllofen Gouts und Bilfemachte ber altrömischen Religion bauerte vielfach fort, beren Balten fich nur auf einzelne Momente ober auf engbegrenzte Bebiete erftredte, und beren Dienfte fich ber driftliche Glaube burd Engel verrichtet bachte. Bablreiche Zeugniffe für bie Berebrung biefer fo untergeordneten und momentan wirfenben Schutgeifter tann man natürlich nicht erwarten. Doch ba Tertullian bezeugt, daß immer noch ber Tag, an bem bas Kind jum erften Mal auf bem Boben feststand, ber Göttin Statina beilig mar,2 fo barf man annehmen, baf auch andere von jenen Gottbeiten, Die bie wichtigften Momente bes Menschenlebens behüteten, im Bolfsglauben noch fort-Noch immer schwuren Fuhrleute und Maulthiertreiber bei ber Pferbegöttin Epona, Die ihre fleine Rapelle in einer Rifde bes hauptbaltens zu baben pfleate, welcher bie Dede bes Stalles trug, bort wurde ihr Bild an Feiertagen mit Rosen und andern Blumen befrangt, auch Bilbwerte, Die fie barftellen, für Ställe ausgeführt, find noch vorhanden.3 Un Orten, wo boje ober erftidende Dunfte aus bem Boben aufstiegen, wie bei Benevent, Cremona und anderwarts, verehrte man bie Göttin Defitis.4

ber obern.

Bie gern aber auch bas Bolt an ben zahllosen bienenben Gottbeiten festhalten mochte, weil sie mit ibrer geringen, boch genau beftimmten und barum febr beutlichen Birtfamteit einem Theil ber Gläubigen näber ftanben, und ihrem Bedürfnig mit ber überfinnlichen Welt zu vertehren mehr entsprachen als bie obern Botter, beren Allmacht und Majestät bas menschliche Berg eber in scheuer Entfernung bielt: fo blieben boch immer biefe als gewaltigfte, bie Welt regierenbe, bie Vorsebung gang eigentlich ausübende Machte

<sup>1)</sup> Tertullian, de anima c. 37: nos officia divina angelos (l. angelis) credimus. 2) Id. ib. c. 39. 3) Breller R. Dl. 594 f. 4) C6b. 522 f.

bie überall am bochften verehrten, am allgemeinsten angerufenen. Ueberall betete ber Solbat jum Bater Mars, ber Seefahrer jum Reptun,2 ber Raufmann und Gewerbtreibenbe, auch ber forgfame Saushalter jum Merfur, "bem Lenfer ber Bewinne und Erhalter,"3 ber Landmann gur Ceres,4 freisende Frauen gur Diana und Lucina,5 getrennte Liebende (wenigstens in Griecbenland) jum Liebesgott; in einem Dialog Blutarche ergablt einer ber Sprecher, wie feine Eltern bald nach ihrer, burch einen Familienzwift lange verzögerten Sochzeit, nach Thespia mallfahrteten, um ihrem beiberfeitigen Belübbe gemäß, bem Eros ju opfern. Die Götter wurden um fo öfter angerufen, je umfassender ihre Machtsphäre und je allgemeiner ihre Berehrung mar. Beratles , ben unbefiegten Ueberwinder aller Schredniffe und Befahren rief man im Often in jeber Bebrangniß ju Baffer und zu Lanbe, in Seegefahr und Krantheiten an. Doch bie meisten Gebete richteten fich besonders bes Jupiter, ohne Zweifel an ben bochften Gott." Bu ibm betete man als bent Donnerer, bem Blitichleuberer, bem Berrn ber himmlischen Wetter, bes beitern Simmele: in langer Durre gogen Broceffionen von Frauen mit blogen Fugen und aufgelöften Saaren auf eine Sobe, und flebten ibn um Baffer an.º Auf Bergesboben fühlte man fich ibm por allem nabe, bort bulbigte man ibm als bem Jupiter bes Befuv, bes Apenninus u. f. w. Auf ber Bagbobe bes großen Bernhard, beffen Umwohner in Sannibale Beit ben Gott Boninus verehrten,10 ftanb wischen bem Bospis und bem See ein Jupitertempel. Dort find mehr als breißig bronzene Botivtafeln von Solbaten und andern römischen Reisenden gefunden worden, bie bem bochften gutigften Jupiter Boninus ibr Gelübbe für glüdliche Bin - und Rudreise löften." Aber nicht die Natur allein lentte fein allmächtiger Wille: er war zugleich ber "Lenfer ber gottlichen und menschlichen Dinge und herr ber Beschicke," 12 und als solcher Schützer, Erhalter, Sieger, Schlachtengott und Friedensbringer, überhaupt Bollender jedes Beginnens, Belfer in jeber Roth und Befahr. Es gab fein großes

<sup>1) 3.</sup> B. Orelli 1348. 2) Orelli 1336. 3) Orelli 1404. 5) Tertullian, de anima 39, S. Il 2, 124. 6) Plutarch. Amator c. 2, 1.

<sup>7)</sup> Lobeck Aglaoph. p. 1172. 8) Henzen-Orelli Index p. 31 sq.

<sup>9)</sup> Petron. Sat. 44. Fresser R. D. 173, 1. 10) Liv. X 11) Promis Antichità d'Aosta p. 61 ff. 12) Orelli 1269. 10) Liv. XXI 38 f.

und 3n= bifferenten. ober fleines, öffentliches ober privates Unliegen, bas ibm nicht anbefohlen, fein Ereignig, in bem nicht die Offenbarung feiner Allmacht erfannt werben fonnte. Gin bober Beamter von jengtorifchem Stande löft in Campanien bem Jupiter fein Gelübbe, "weil er an biefem Orte eine bringende Gefahr bestanden und feine Gefundheit wieder erlangt bat;" ein Berwalter bes vornehmen Saufes ber Roscier als bem Erhalter ber Besitungen Diefer Familie (in ber Begend von Brescia).2 In ber etrustischen Stadt Tuber hatte einft ,ein verruchter Sclav ber Commune" "mit abideulicher Arglift" eine Tafel mit ben Ramen fämmtlicher Decurionen (Stabtrathe) in einem Grabe vergraben, um biefelben fo ben Mächten ber Unterwelt zu weibn. bochfte Gott hatte burch feine Macht bas Berbrechen an ben Tag gebracht, ben Thater ber Strafe überliefert, und Stadt und Burgerschaft von ber Ungit vor ben brobenben Gefahren befreit. Darum löfte ein von ber Stadt besonders ausgezeichneter Freigelaffener fein Gelübbe für bas Wohl ber Stadt, bes Stadtrathe und bes Bolfs von Tuber "bem böchsten besten Jupiter, bem Bewacher und Erbalter." 3

baufen wurde überfluffig fein; Die gewählten werden genugen, um bie Natur bes Glaubens an eine burch bie Gottheit genbte Borfebung anschaulich zu machen; ihre Maffe, Mannichfaltigfeit und Berbreitung über alle Theile ber römischen Welt läßt eine im Großen und Gangen entsprechende Berbreitung bes Glaubens annehmen, ben fie bezeugen: wenn auch immerbin ein beträchtlicher Theil Diefer Denfmäler von Ungläubigen ober Indifferenten berrühren mag, Die Die Erhaltung Mangel an ber berricbenben Gultusformen burch ibre Anertennung unterftuten ungaben über ber bett führ nicht zu ihr in Biderspruch seben wollten. ungläubigen aret Unbequemung ober Nachgiebigkeit tonnte aber nur gegenüber einem Glauben stattfinden, beffen Berrichaft unbeftritten war. Auch gibt es gegen bie Thatsache biefer Berrichaft tein einziges Zeugniß in ber gesammten griechischen und römischen Litteratur bieses Zeitraums,

Diefe romifden Inidriftsteinen entnommenen Beifpiele gu

<sup>1)</sup> Orelli 1267. 2) Henzen-Or. 5619. 3) Orelli 3726.

wol aber manche unverwerfliche, bie fie ausbrücklich beftätigen. Allerbings ift wegen ber großen Berbreitung bes Epitureismus glaublich, baß bie Zahl ber Läugner ber Vorfehung beträchtlich war, aber bas Berhältniß biefer Ungläubigen ju ben Gläubigen auch nur annähernb ju bestimmen, war felbst für ben forgfältigften und weitblickenoften Beobachter in jener Zeit ebenso unmöglich ale in irgend einer andern: und die unbestimmten Ausbrude ber Schriftsteller, Die über Die religiefen Zuftande ber Mitwelt sich im allgemeinen äußern, fagen uns nichts, was wir nicht ohnebies schon wüßten. Wenn Plinius fagt, baß ein Theil ber Menschen feine Rudficht auf die Götter nehme, baß ber blinde Zufall als Gottheit verehrt werbe; und Juvenal, baf nach manchen alles vom Bufall abhänge, fein Lenter fonbern bie Natur ben Gang ber Weltordnung regele;' ober ber Jude Philo, daß nach bem Glauben vieler alles in ber Welt sich ohne bobere Leitung aus eigner Rraft bewege und Gefete und Sitten, Rechte und Pflichten ber Menschen einzig und allein ber menschliche Berftand festgesett habe:2 fo find bies nur ungenaue Umschreibungen ber Epitureischen Lebre, Die auch Tacitus, als Die Ansicht, bag in ben menichlichen Dingen ber Bufall walte, bem Stoifchen Borfebungsglauben entgegenstellt.3 Der Glaube an ein unabanderliches Fatum. beffen weite Berbreitung er fo mohl als Plinius bezeugt, fchließt ten Borfebungsglauben feineswegs aus, wie benn auch befanntlich bie ftoifche Schule ben einen mit bem andern zu vereinigen mußte. Much bei Blutarch, ber in einer eignen Schrift' Aberglauben und Unglauben als bie entgegengesetten Abirrungen von ber mabren Frommigfeit behandelt bat, find unter ben Atheisten hauptfächlich Epifureer zu verftebn; eine Andeutung über bas Berhaltnig ihrer Babl zu ber ber Bläubigen gibt er nicht; boch wenn er, beffen religiefe Richtung bem Aberglauben so nab verwandt war, tropbem ben Atheismus für ben minber ichablichen Irrthum erflart, fo fann man taum glauben, bag er von feinem Umfichgreifen eine Befahr für bie Religion befürchtete: batte fich bie materialiftifche Beltanichanung in



<sup>1)</sup> Juv. XIII 86.

<sup>2)</sup> Philo T. I p. 262 Pfeiff.

<sup>3)</sup> Tac. A. VI 22.

<sup>4)</sup> Plutarch. De superstitione.

eine Beine Minorität.

Beise breit gemacht, so wurde Plutarch fie schwerlich als eine naturliche Reaction gegen bas llebermaß ber Superftition anerfannt' und fo milbe beurtheilt baben. Dag ber Glaube an die Götter allgemein. Die Atheisten ber Gottesläugner febr wenige waren, fagt nicht blog Maximus von Thrus,2 sondern auch Apulejus: "die in die Philosophie uneingeweibte Maffe ber Unwiffenben, ber Beiligfeit ledig, ber mabren Erfenntniß baar, arm an Frommigfeit, untbeilbaftig ber Babrbeit, mikachtet bie Götter theils burch überängstliche Berebrung, theils burch trotige Berichmähung, jene im Aberglauben, Diefe im Unglauben. jene voll Furcht, Dieje voll Gelbitgenugfamteit. Denn bieje Befammt beit ber boch im Mether wohnenden, von menschlicher Berührung abgeschiednen Götter verehren, boch nicht in gebührender Beise, Die meiften; es fürchten fie alle, boch aus Untenntniß; es läugnen fie wenige, boch aus Gottlofigkeit."3 Siernach erschien also minbestens bamale bie Babl ber Atheiften und Materialiften, wenn auch an und für sich nicht gering, boch ber Masse ber Gläubigen gegenüber als eine fleine Minorität; und biefe Unficht bestätigt im wesentlichen Lucian, beffen Zengniß um fo fdwerer ins Bewicht fällt, ba er obne 3weifel febr viel lieber bie entgegengesette Wahrnehmung tonftatiert Er läßt bie um ihre fernere Berehrung beforgten Götter eine öffentliche Disputation zwischen einem Spifureer als Läugner und einem Stoifer als Bertbeibiger bes Borfebungeglaubens anberen, wobei ber lettere die schimpflichite Niederlage erleidet. Bermes, was ift benn babei für ein großes llebel, wenn nur wenige mit biefer Ueberzeugung nach Saufe gebn? benn groß ift bie Rabl berer, die die entgegengesette Anficht haben, die Mehrzahl ber Bellenen, bie große Daffe, und alle Barbaren."

Wie viele Erweiterungen auch die antife Götterwelt burch bie maffenhafte Aufnahme orientalischer und barbarischer Gottheiten etfabren batte, fo mar boch im Berbaltniß ber Gläubigen zur Gottbeit feine Beranberung eingetreten. Für bie menschlische Schwäche und Sülflofigkeit, die nach Blinius richtigem Ausbrud Die Gottbeit nicht

<sup>1)</sup> Plutarch. De superst, c. 13. 2) Dben G. 433. 3) Apulei. De deo Socrat, ed. Oudendorp. Il 122. 4) Lucian, Jup. Tragoed, in f.

anders als burch Auflösung in ungablige Einzelwesen begreifen konnte. war burch Bermehrung und Bermannichfaltigung ber göttlichen Berfonen ber Bertehr mit ber bobern Welt eber erleichtert als erschwert. Richt blog ber Glaube an eine burch bie Gotter geubte Borfebung blieb ber ungeheuern Mehrzahl ber Menschen unentbehrlich, sondern bas Glaubensbedürfnig biefer Debrzahl forberte und ichuf unaufhörlich bas Bunber, und es waren nicht allein bie Weiber und bie große Menge, wie Strabo meinte, die ber "Legenben und Wundergeschichten" beburften. Aber auch bag, fo weit fich bie romifch-griechische Rultur erftrecte, die aus der Berichmelzung der beiden Religionen hervorgegangene Götterwelt trop bes Unfebns ber neuen Götter im großen und gangen die Herrschaft behauptete, und trot aller Mischungen sich in ben Bemuthern ber Menschen immer von neuem herftellte: auch bas wird fich hoffentlich aus ber bisberigen Darftellung ergeben baben.

Bum Schluß ift bier noch ber Rultus in Betracht zu ziehn, Der Ruftus beffen Wirtung auf unaufhörliche Kräftigung und Neubelebung bes Wirtungen Glaubens fehr hoch angeschlagen werben muß. Selbst eine völlige baltung bes Ueberschwemmung bes Occibents burch bie Religion bes Oftens batte ben Glauben an die alten Götter nicht zu entwurzeln vermocht, fo lange überall ihre Rulte in ben überlieferten Formen fortbauerten, bie mit bem gangen öffentlichen und Brivatleben im innigften Bufammenhange ftanden, allen bebeutenden Momenten bes einen wie bes andern Weibe und Berflärung gaben, und Ginn, Gemuth und Bhantafie aufs mannichfachfte fort und fort in Unfpruch nahmen und feffelten. Go lange überall bie Dempel "mehr erhaben burch Die perfonliche Gegenwart ber fie bewohnenden Gottheiten als burch Schmud ausgezeichnet und an Beschenfen reich" bie Beter einluben; fo lange febr zahlreiche Feiertage, Festlichkeiten und religiöse Ceremonien aller Art, ale Opfer, Processionen, Bittgange, Schauspiele, an die Macht, Große und Berrlichkeit ber Botter fo wie an ihr Berbaltniß zu ben Denichen fortwährend aufs eindringlichfte erinnerten: fo lange tonnte ber Blaube ber Menfchen unmöglich von ben Babnen



<sup>1)</sup> Minuc. Fel. c. 7.

weichen, die ibm die ehrwürdige Ueberlieferung fo vieler Jahrhunderte vorzeichnete, und bie ungablige Generationen ale bie gur Babrbeit führenben erprobt batten.

Nicht blog bie Fortbauer aller angesehenern romischen und griechischen Gottesbienfte bis in bas fpate Alterthum, ift eine unbestrittene Thatsache, sondern auch die Erbaltung obscurer und lotaler Rulte, jo wie unverständlich gewordener religiöser Ceremonien. Gebräuche und Formen durch gablreiche Nachrichten für fo verschiedene gander bezeugt, daß bei einer fo ungemein gaben Lebensfraft ber religiejen Ueberlieferung eine große und wesentliche Berminderung ibres Bestandes im Laufe ber Jahrhunderte überhaupt als unannehmbar ericbeint.

Erhaltung

Das römische Ritual hat fich minbestens jum großen Theil bis arafter Rutte und Aftuate in die letzten Zeiten des Alterthums in Formen erhalten, die einer in Italien. jenseit ber Aufänge ber römischen Beschichte liegenden Zeit ihren Uriprung verdanten, und auf jenen urälteften Unichauungen ber Götterwelt beruhn, die in Latium lange vor ber Ueberfluthung ber römischen Religion burch bie griechische geherrscht batten. gifden Gefänge, auch ben Brieftern felbit, Die fie Jahr fur Jahr vorschriftsmäßig absangen, jum Theil unverständlich,' enthielten bie Unrufungen ber Bötter mit ben langft verschollenen Ramen, mit benen bie altesten Unfiedler ber Sugel am Tiberufer fie genannt batten, und Jahr aus Jahr ein murbe ein ebenfalls aus grauer Borgeit stammendes gottesdienstliches Ceremoniell mit berselben peinlichen Genauigfeit von ben Prieftern vollzogen. Diefe unveränderte Fortbauer taufenbjähriger, wie in Berfteinerung erhaltener Cultusformen ergibt fich am beutlichsten aus ben Protofollen ber Ackerbrüder (fratres Arvales), ben einzigen einer geiftlichen Genoffenschaft, bie fich erhalten haben.2 Diese Brüberschaft, in ber Kaiserzeit regelmäßig aus Mannern bes bochften Abels und ben Raifern felbit bestebent, feierte im Dai "ber göttlichen Göttin" (dea Dia - eine uralte Benennung ber mutterlichen Erbgettin, ber Spenderin bes Fruchtsegens) ein breitägiges Reft für bas Bebeiben ber jungen fproffenben Saaten,

Das Ritual ber Arval= briiber.

<sup>1)</sup> Quintilian, 1 6, 40. 2) Das folgende hauptfächlich (gum Theil mortlich) nach Mommfen leber bie romifden Aderbrüber, Grenzboten 1870 1 G. 161 ff.

in einem Saine ber Götten mit uralten, von ber Urt nie berührten Baumen, ber fünf Miglien von Rom an ber campanischen Strafe Bu ben Feierlichkeiten bes zweiten Festtags geborte, bag bie Briefter bei verschloffenen Thuren im Tempel gemiffe Topfe berührten und mit frommem Gebet besprachen. Die neuesten Ausgrabungen im Arvalenhain haben Scherben von Befägen robester Fabrit, ohne Drebicheibe aus freier Sand gefertigt zu Tage gefordert, wie fie fonft in Latium nur unter bem Beperin (b b. ber Lava ber in vorgeschichtlicher Zeit erloschenen Bulfane bes Albanergebirges) vortommen. "Offenbar waren bies die Breitopfe aus jener Zeit, wo man bas Rorn noch nicht gum Brote but, fondern als Brei ftampfte." einer fpatern Zeit beffelben Tages gurteten bie Briefter, nachbem alle nicht zum Collegium geborigen Berfonen ben Tempel verlaffen batten, in ben beiligen Raum eingeschloffen ihr Bewand zum Tange, und jangen ober fagten nun ein Bebet an ben Mars und bie Laren ober Lasen um Abwendung bes Berberbens ,in einem Latein, welches bereits 400 Jahre vor Cicero eine veraltete Sprache gewesen fein muß," ihnen felbst "fo unverständlich wie bas Aprie Gleison bem Megner, wefhalb auch jedem Priefter vorher fein Textbuch von ben Dienern überreicht marb." Der Text biefer Litanei, in einem im 3. 218 unter bem Raifer Glagabal abgefaßten Protofoll erhalten, ift bas ältefte Dofument ber lateinischen Sprache, bas wir fennen. Gin Sahrtaufend mochte bamale vergangen fein, feit bie Ackerbrüber jum erften Mal bie dea Dia mit biefem Gebete angerufen hatten. Diefem Jahrtaufend hatten die ungeheuersten Umwälzungen die Gestalt ber bewohnten Erbe völlig verwandelt. Die Tiberstadt mar aus einem Bauerndorf jum Mittelpunkt eines Beltreichs geworben, ibr Morgen und Mittag war vergangen, ihr Abend bammerte berauf. Auf bem Throne, ben August errichtet batte, fag ein Sonnenpriefter aus bem fo oft gebemuthigten und fo tief verachteten Sprien. Und noch immer tonte bas alte Lieb, beffen Worten icon bie Ronige Roms mit Andacht gelauscht hatten:

Une Lafen belfet !

Richt Sterben und Berberben, Mars, Mars, laß einfturmen auf mehrere! Satt fei graufer Mars!

Mit berfelben, allen zerftorenden Ginfluffen trotenden Babigfeit er-



bielten fich auch im übrigen Italien uralte Localfulte: wie ber Bottin Cupra an ber Rufte von Bicenum, ber noch Sabrian einen Tempel errichtete, ber Cures zu Falerii,1 ber Nortia ju Bolfinii,2 und anderer Götter, beren Unfebn, wie Tertullian fpottet, theils gleich bem ber Rathsberrn biefer fleinen Stabte fich nicht über beren Weichbilber,3 theils aber auch, wie bas ber (bauptfächlich bei Terracina und am Sorace verehrten) Feronia über einen großen Theil Italiens erftredte.

Fortbauer uralter Rulte land.

Die erstaunliche Menge und Mannichfaltigfeit ber in Griechenin Griechens land fortbestehenden, großentheils ebenfalls aus einem fernen Alterthume stammenben oft feltfamen, felbit roben, blutigen und entfetlichen Localculte lernen wir bauptfächlich aus Blutarch, Baufanias und inschriftlichen Dentmälern fennen. Gine Angabl von daratteristischen Beispielen wird binreichen zu zeigen, sowohl wie überreich bunt und vielgestaltig bie Rulle ber griechischen Gottesbienfte noch immer war, als auch mit wie staunenswerther Babigfeit auch bier im Rultus uralte Traditionen fich behaupteten.5 In Batra feierte man jährlich bas Geft ber Artemis Laphria folgenbermagen. febr großen Opferaltar wurden im Rreife grune Baumftamme von je 16 Ellen Länge aufgepflanzt, inwendig bas trockenfte Solz gebäuft und ein bequemer Aufgang am Altar burch aufgeschüttete Erbe bergeftellt. Um erften Tage fant eine prachtvolle Procession ftatt, beren Befchlug bie jungfräuliche Briefterin ber Artemis auf einem von Sirichen gezogenen Wagen machte. Am zweiten Tage war bas Opfer, zu bem sowohl die Stadtgemeinde als bie einzelnen wetteifernd beisteuerten. Alle Opferthiere wurden lebendig auf ben Altar geworfen, worunter efbare Bogel, Wilbichmeine, Biriche, Rebe, junge und ausgewachsene Wölfe und Baren, bierauf bas Feuer angezundet. fab bann wol einen Baren ober ein anderes Thier fich losreigen und ausbrechen, worauf es wieber zurückgeschleppt wurde, boch nie war ein Menich von einem Thier beschädigt worben.6 In berselben Stadt wurde ein Bilb bes Dionpfos, mit bem Beinamen "ber Boltsrichter" in einem Schrein verehrt, ber nach ber legende bei ber Eroberung Trojas von bort fortgeführt worden mar. Neun vom Bolle



<sup>1)</sup> Preller R. M. 249 f. 2) Derf. baf. 561, 1. 3) Tertullian. Apol. 24. Ad Nation. II 8. 4) Breller 238 f. Henzen-Or. Ind. p. 27. Lanciani Bull. d. J. 1870, 26 ff. 5) Berty berg, Beid. Griedenlands unter b. Berrichaft b. Romer II 477 ff. 6) Pausan. VII 18.7.

aus ben angesehenften gemählte Manner und ebenso viele Frauen beforgten feinen Dienft. In einer bestimmten Racht mabrend bes bem Gotte beiligen Festes trug ber Priefter ben Schrein aus bem Tempel beraus. Dann gingen alle Rinber aus ber Stabt mit Aehrenfrangen an ben Fluß Meilichos: fo waren nach ber Legende bie in alter Zeit ber Artemis geopferten Kinder befränzt worden. Rrange legten fie bei ber Artemis nieber, babeten im Bluffe, festen Epheufranze auf und gingen fo jum Tempel bes Dionbfos." ber Rabe bes Fluffes Crathis war ein Beiligthum ber "breitbruftigen Erbgöttin" mit einem uralten Solzbilbe. Die Briefterinnen mußten feusch leben, und zugelaffen murben nur folde, bie bis babin nur einen Mann gefannt hatten. Die Bahrheit ihrer Aussage murbe durch einen Trunt von Ochsenblut erprobt, und bie, welche bie Probe nicht bestanden, jogleich bestraft, unter mehreren gleichberechtigten Bewerberinnen entschied bas Loos.2 Das Bild ber Artemis Orthia gu Sparta war nach ber auch von Paufanias geglaubten Sage baffelbe, bas Dreft aus bem Taurischen Tempel entführt hatte; noch immer forberte bie Göttin eine Bespripung ihres Altars mit Menschenblut, baber wurden noch immer Jünglinge an ihrem Altar blutig gegeißelt. Die Briefterin bielt bas fleine Bolgbild ber Gottin im Urm; wenn Die Beifelnden einen Anaben wegen feiner Schönheit ober feines Stanbes iconten, wurde es ihr fo fchwer, bag fie es nicht tragen tonnte : Plutarch fagt, man habe auch in feiner Zeit viele unter ben Sieben fterben gefebn.3 Bu Alea in Artadien wurden bei einem Fest bes Dionbsos nach einem Spruch bes Delphischen Orafels Frauen gegeifelt.4 3n Orchomenos in Bootien verfolgte alljährlich an bem Geft ber Agrionien ber Briefter bes Dionyfos bie angeblich von ben fluchbelabnen Minyastochtern frammenben Frauen mit bem Schwert in ber Sand; bie Frau, die er einholte, burfte er tobten, und bies batte ju Blutarche Beiten ber Briefter Boilos wirflich gethan. Aber für biefe fromme Buth traf ber Born ber Gotter nicht bloß ibn felbft, ber an einer icheuflichen Krantheit ftarb, fonbern auch bie Stadt Orchomenos, Die in Berluft und Nachtheil gerieth: Die Orchomenier nahmen bem

<sup>1)</sup> Pausan. VII, 19. 20. 2) Id. VII 25, S, 3) Id. III 16. Plutarch. Lycurg. c. 18. 2. 4) Pausan. VIII 23, 1.

Geschlecht bes Zoilos bas Priesterthum und verlieben es fortan burd Wahl. Bu Alpheion in Arfabien wurde vor andern Gottheiten Athene verebrt, Die nach ber Ortslegende bort von Zeus geboren und auferzogen war; vor bem großen Geft, bas ihr jährlich gefeiert wurde, opferten bie Bewohner bem Beros Myiagros b. i. Fliegenicheucher, und beteten zu ibm, und wurden bann mabrend bes Geftes nicht von ben Fliegen beläftigt.2 In bem benachbarten Titane mar ein von Kranten, bie in ber Rabe Wohnungen fanden, viel besuche ter Astlepiostempel; innerhalb ber Mauer bes Tempelbegirts ftanden alte Cypreffen. Bon bem Bilbe fab man nur Ropf, Bande und Füße, übrigens war es mit einem wollnen Leibrod und Mantel befleibet; eine baneben ftebenbe Statue ber Spgiea mar über und über mit Saaren bebeckt, Die bie Frauen ju Gbren ber Gottin fic abichoren, und mit Streifen babylonischer Teppiche. In ber Nabe war ein Altar ber Winde, benen ber Briefter jährlich in einer Nacht opferte und babei auch in vier Gruben geheime Opfer warf, um bas Toben ber Winde zu milbern, wozu er Beichwörungslieder, wie man fagte, von ber alten Zauberin Debea fang.3 Bei Trogen mat in ber Nabe bes Mufentempels ein Altar bes Schlafs, bem fie mit ben Mujen aufammen opferten, ba, wie fie bort fagten, biefer Gett ben Musen ber liebste fei. Sauptfächlich aber verehrte man gu Trozen hippolyt, ben Gobn bes Thefeus, in einem glangenden Tempelbezirf. Die Trozenier läugneten, bag er von Bferben goidleift und fo geftorben fei, vielnicht fei er jum himmel aufgefahren, und bort im Sternbilbe bes Wagenlenters fichtbar. Sein Priefter verwaltete bas Umt lebenslänglich, jährlich wurde ihm ein Test gefeiert, und außerdem ichor jebe Jungfrau ibm zu Ehren fich vor ber Hochzeit eine Lode ab und legte fie in seinem Tempel nieder.4

Aus allem also, was wir über die religiösen Zustände Griechenlands bis zu Ende des zweiten Jahrhunderts und zum Theil nech aus späterer Zeit wissen, gewinnt man wie gesagt den Eindruck, daß der alte Bestand der einheimischen Kulte durch die neu eingedrungnen ausländischen keine irgend wesentliche Einbuße oder Veränderung

<sup>1)</sup> Plutarch. Qu. Gr. 38. Sertberg a. a. D. 259. 2) Pausan. VIII 26, 4.

<sup>3)</sup> Pausan. II 11, 6. II 12, 1. 4) Id. II 31, 5. 32, 1.

erlitten batte. Und boch waren auf bem griechischen Testlanbe wie auf ben Inseln bie icon in ber Diabochenzeit eingeführten Dienste ber ägpptischen Gottheiten 3fis, Ofiris und Serapis ungemein verbreitet und hochangesehn:' und wenn außerdem ber Rult bes Dithras ber einzige orientalische sein follte, von bem bis jett (in Athen und Thera) Spuren nachgewiesen find,2 fo laffen boch bie Spöttereien Lucians über bie Mijdung ber Gettergesellschaft vorausseten, bag noch manche andre Gotter bes Drients in Griechenland Berebrung gefunden batten; jener in Athen stattfindenden Disputation über bie Borfebung wohnen Benbis, Anubis, Mithras u. a. bei. Minbeftens in vielbesuchten Bafen wie Rorinth werben bie fremben Götterbienfte gablreich gewesen sein, mabrend allerdings in bem verödeten und vom Beltverfebr wenig berührten Innern bes Sandes Die alten Rulte eine mehr ober minder ausschließliche Berrichaft behauptet haben mögen.

Nicht minder gewiß als bie Fortbauer gabllofer alter römisch- Fortbauer ber italischer und griechischer Kulte in den Zeiten der Theofrasie ist, daß am Gottesüberall bie regelmäßige Betheiligung am Gottesbienfte eine fo allgemeine war, daß die gangliche Unterlaffung der üblichen beiligen Gebräuche Unftog erregte, ober boch als Ausnahme auffiel. ben Bbilofopben Demonar in Athen erhoben fich fogar Antläger, weil man ibn niemals opfern fab und er allein von allen nicht in Die Gleufinischen Mysterien eingeweiht mar: boch verstand er ben ibm in ber Bolfsversammlung brobenben Sturm (manche batten bereits Steine gegen ibn in ben Banben) gu beschwichtigen.3 Der Unflager bes Apulejus, Sicinius Memilianus batte ju Dea wegen feiner ibn offenbar auszeichnenben Irreligiofität ben Beinamen bes aus Bergil befannten "Berachters ber Botter" Degentius erbalten. Riemals hatte er zu einem Gotte gebetet, nie einen Tempel besucht; ging er an einem Beiligthume vorüber, fo bachte er nicht baran burch eine Rugband feine Berehrung ju bezeigen. Selbft ben Gettern bes Landes, bie ibn fleiden und nabren, fagt Apulejus, gibt er feinen Theil ber Ernte ober bie Erstlinge ber Beerbe ab; auf feinem Gut

bienfte.

<sup>1)</sup> Hertzberg a. a. D. 11 267 ff. 485. 2) Preller R. M. 757.

<sup>3)</sup> Lucian, Demonax 11.

Friedlaenber, Darftellungen III.

Opfer-

ift fein Seiligthum, fein geweihter Ort ober Sain. 3a bie, welche bort gewesen find, fagen, bag auf feinem Gebiet nicht einmal ein Stein mit Boblgerüchen beträufelt ober ein Baumaft befrangt ift. Das Umfichgreifen bes Chriftenthums in ber Broving Bontus machte fich, wie Plinius in seinem befannten Schreiben an Trajan im 3. 112 berichtet, baburd bemertbar, baf (gunachit mol in ber Statt Umifus und ben benachbarten Orten) Die Tempel fast leer ftanden. Die Reier ber beiligen Reite unterblieb und Die Nachfrage nach Opferthieren faft gan; aufhörte: boch befferte fich biefer für Plinius ebenfe auffallende als Beforanik erregende Buftand in Rolge feines Ginschreitens gegen bie Chriften.2 Wie ungebeuer ber Berbrauch ven Opferthieren im Römischen Reiche war, mag man versuchen sich nach ber Angabe Suetone vorzustellen, bag in Rolae ber glaemeinen Freude über Calianlas Regiernnasantritt in nicht vollen brei Monaten (selbstverständlich in Rom allein) beren über 160000 geschlachtet murben.3

Bethätigung ber Frömmigfeit burch Tempelbauten

Daß aber auch die Frommigfeit ber Glaubigen fich fort und fort burch Erbauung und Instandhaltung von Tempeln und beren Ausschmückung mit Götterbildern, Gaben, Widmungen und Stiftungen aller Art aufs eifrigfte bethätigte, ergibt fich namentlich aus ben bezüglichen, jo ängerft zahlreich erhaltnen Inschriftsteinen. ber Beit, Die man ale bie Beit bes tiefften Berfalls ber Religion gu betrachten pflegt, ichrieb Lucrez, noch immer fei ben Gemütbern ber Meniden jene Furcht eingepflangt, Die ben Glauben und Die Berebrung ber Better ins leben gerufen habe: fie laffe auf bem gangen Erbfreis neue Göttertempel entstehn und fülle fie an Weiertagen mit gablreichen Besuchern.' Dag in einer Beit unansgesetzter furchtarfter Ericbutterungen ber Staatsordnung von einer Menge ron Tempeln und Beiligthümern in Rom ein Theil verfiel und ihr Areal felbit von Brivatversonen widerrechtlich in Besits genommen murte, fann gewiß fein Beweis für eine allgemeine Abnahme bes Glaubens fein; und wenn bie Babl fammtlicher ber Berftellung bedürftigen

<sup>1)</sup> Apulej, Apol. ed. Oudend. II p. 518 sq. 2) Plin. ad Tr. 96, 10. Dlommfen, Hermes III 50, 3. 3) Sucton, Calig. c. 14. 4) Lucret. V 1161—1168. 5) Dlarquardt Hob. b. M. M. IV 75,

und von August im 3. 726-28 v. Chr. wirflich bergestellten fich auf 82 belief,' fo ift wol febr fraglich, ob biefe Bahl im Berhaltnig jur Befammtgabl für flein ober für groß zu halten ift.

Much von ber ungeheuern Menge ber Bauten, Schenfungen und anbre und Stiftungen aus Privatmitteln ju Rultusgweden, Die wir aus ben Infdriften Italiens jo wie aller Provingen tennen lernen, wird ohne Zweifel ein Theil aus andern als religiojen Beweggrunden berguleiten fein; aber ebenfo wenig ift ein Grund zu bezweifeln, bag bei weitem bie meiften biefer frommen Gaben und Opfer gebracht find, um bie Onate ber Götter ju verbienen ober ju erhalten ober geängstete Bewissen zu berubigen: gar manche find laut ben Inschriften "nach einem Besicht" ober "auf Bebeiß" ober "Mahnung" ber Bottbeit im Traum erfolgt.2 Man darf nach biefen Bengniffen annehmen, taß ein febr großer Theil ber Tempel im ganzen römischen Reich von Privatpersonen auf eigene Rosten erbaut worden ift, Die zuweilen überdies ein Kapital zur Inftandhaltung bes Gebäutes auswarfen.3 Ramentlich in Italien (wo in Appians Zeit b. h. unter Antoninns Bius nadit bem Capitolinifden Inpitertempel Die zu Antium, Lanuvium, Tibur und ber Diang gu Aricia bie reichsten waren)4 wetteiferten bie wohlhabenten Municipalen mit ihren zu hohem Range aufgestiegenen Landsleuten in Rom, ben Patronen und jonftigen Bonnern ihrer Stadte," ihre Munificeng und Unbanglichfeit an Die Beimath vor allem auch burch beren würdige Ausstattung mit Gottesbaufern gu beweisen. Gin B. Lucilius Gamala stellte g. B. gu Cfiia in ber Zeit Angufts einen Tempel bes Bolcanus ber, und bante bie Tempel ter Fortung, Ceres und Epes neu;" ein Chepaar ju Affifi baute einen Tempel wie es icheint tes Cafter und Bollnr, und fügte auch bie Bildfäulen berfelben bingn; auf ber Infel Malta verwenbete ein Brivatmann auf ben Bau eines marmornen Apollotempels

zweden,

<sup>5)</sup> Orelli 781 (Ummidia Quadratilla) Th. 13 209 f. (Plinius). Th. 13 82. 1 (Cleander u. f. m.) Bgl. oben G. 118-122. 6) Mommfen B. t. E. G. 1549, 296.



<sup>1)</sup> Mommsen R, G, D, A, p. 58. 2) 3, B, Orelli 1344, 1790.

<sup>3) 3.</sup> B. 100,000 HS für einen Tempel ter Venus Calva (?) in ter Gifel 124 p. C. Henzen 5681. 4) Appian. B. C. V 24: ev als uchiora noheol καί νεν είσι θησαυροί χρημάτων ίερων δαψιλείς.

bern.

bie Summe von 1107921/2 S. u. f. tp.' Aber auch fur bie landlichen Tempel wurde von ben großen Besitzern, auf beren Grund ftuden fie ftanden, geforgt: fo ließ Blinius einen verfallenen Tempel ber Ceres auf einem feiner Guter größer und iconer erneuern.2

Außer vollständigen Neubauten, außer Berftellungen und Erganzungen verfallner Beiligthumer's find in Inschriftsteinen Darbringungen und Berftellungen einzelner Theile und Baulichkeiten jeber Art, wie Altare, Opferfüchen, Gaulen, Giebel, Fußboben, Dr. namente u. f. w., fo wie Schenfungen und Stiftungen ju folden 3meden äußerst zahlreich verzeichnet. Besonders bäufig murben fesonbere von Götterbilder in die Tempel gestiftet, jum Theil febr kostbare. Ge ichentte 3. B. eine Priefterin ju Meclanum eine filberne Statue ber Felicitas; bein Officier vermachte zu Formia 100000 S. (7250 Thr.), für welche Summe Prozessionsmagen ber Göttin Minerva nebst allem Bubebor aus 100 Pfund (= 651/2 Bollpfund) Gilber angeferigt wurden." Bei ber teftamentarischen Bestimmung einer Frau, bak bas Bild eines Gottes in einem bestimmten Tempel ihrer Baterftatt mit ihrer Namensunterschrift aus 100 Pfund errichtet werden fellte, entstand die Frage, ob die Erben eine Brongefigur liefern durften, ober angehalten werben fonnten eine filberne ober goldne machen ju Der berühmte Jurift Cervidius Scavola (Lebrer bes Septimius Severus) entschied mit Rücksicht barauf, bag fich in bem Tempel nur filberne und brongene Beibgeschenke befanden, bag eine filberne Statue ju liefern fei." Andre Fromme liegen die Bilber ber verehrten Gottbeiten menigftens vergolben, gang ober theilmeife, 3. B. bie Fuge, besonders aber bas Gesicht ober ben Bart; au Corfinium ließ 3. B. einmal eine "Dienerin ber großen Mutter bie große Mutter ausbeffern und vergolben, bem Attis bie Saare vergolben und die Bellona ausbeffern." Dber man ftattete bie Götterbilder nach Bermögen mit ihren Attributen ober allerlei Schmudiachen und Rostbarkeiten aus. In einem Tempel ließ z. B. jemand nach Gingebung eines Traumes die Schlange (etwa bes Aeseulap) aus eignem

<sup>2)</sup> Th. 13 209 f. 3) 3. B. Orelli 1515. Henzen 1) Henzen-Or. 6124. 6126. 5) IRN 1092. 6) IRN 4093. 5669 u. f. m. 4) IRN 5435 (Sulmo). XXXIV 3, 39 § 2. 8) Pers. II 55 ed. Jahn p. 134. 9) IRN 5434.

Belbe machen.' Gin Augustale zu Ariminum bestimmte im Testament bie Errichtung einer Statue bes "Bater Liber" mit einem goldnen Halsbande von 3 Ungen, einem Thyrfus und einem filbernen Becher von 21/2 Pfund.2 Bu Reii (Rieg im füdlichen Frantwich) brachte ein Chepaar bem Aesculap "wegen ber ungemeinen Birhung ber Rraft bes Gottes bie fie an fich erfahren batten," gemaß ibrem Belübbe eine Brongestatue bes Schlafgottes (vielleicht maren fie von bem Leiden ber Schlaflofigfeit befreit worden) und einige Pretiofen bar, ale eine golbene Rette aus Schlänglein und eine filberne Schreibtafel.3 Un einem unbefannten Orte brachte eine Grofmutter zu Chren ihrer Entelin ber 3fis eine Statue ober ein anbres Beibgeschent von 1122/3 Bfund Gilber bar, und außerbem einen Schmud von Berlen, Smaragben und andern Ebelfteinen für Ropf, Bals und andre Rerpertheile, unter andern laut bem Bergeichnig: in ben Ohren 2 Smaragben und 2 Berlen, am fleinen Finger 2 Diamantringe, am folgenden einen mit vericbiebnen Steinen, Smaragben und einer Berle, am Mittelfinger einen mit einem Smaragd, an ben Schuben 8 malgenförmig geschliffne Ebelfteine.4 wurden auch in die Tempel andre Statuen als die der bort verehrten Götter gestiftet," und überhaupt Schenkungen gemacht, Die nicht auf ben Rultus Bezug batten, fondern zur Erhöbung ber Bracht und Schönheit ber Tempel, jur Bermehrung ihrer Schate bienen follten: jo vermachte ein Bürger von Rhegium bem Apollotempel feiner Baterftadt ein Bergamentbuch in einem Elfenbeinfaftchen und 18 Bemälbe.6 Aber auch an Zuwendungen für Priefter und Tempelbiener fehlte es nicht. Scavola erörterte bie testamentarische Bestimmung einer Frau, bag ihre Erben "bem Priefter, bem Tempel= wächter und ben übrigen Freigelaffenen" in einem bestimmten Tempel am Tage eines von ihr bei bemfelben gestifteten Jahrmartts 10 Denare geben follten: bies fei als eine jährlich zu leistende Zahlung zu perftebn.7

3m gangen Kultus mirtte ohne Zweifel nichts fo machtig und Die Bilter-

<sup>1) 1</sup>b. 6314. 2) Orelli 1484, genaner Tonini Rimini p. 331, 4.

<sup>3)</sup> Orelli 1572. 4) Orelli 2510. 5) 3. B. Plin. ep. III 6.

<sup>6)</sup> IRN 5. 7) D. XXXIII 1, 20 § 1.

ber Bilberbienft, bas Unichaun ber im Bilbe gegenwärtigen Gottbeit, bas felbit wideritrebende ober manfende Gemutber überwältigend er-

3bentifica= tien bee Bil-Gottbeit.

greifen fonnte, Die Möglichkeit fie perfonlich ju verebren, mit ibr gemiffermaßen von Angeficht zu Angeficht zu verfebren. Wenn aus ein Theil ber Philosophen, wie Seneca, ben Bilberbienst verwarf, jo machten andre, wie Maximus von Torus, mit vollem Recht geltend, Die Schwäche ber menschlichen Ratur, beren Abstand von ber Gottbeit fo groß fei, wie ber ber Erbe vom Simmel, bedurfe ber finnlichen Reichen um Die Gottbeit zu erfaffen, und Die meniaften fennten ihrer entbebren; und von ben bei ben verichiebnen Bolfern jo vericbiebnen Symbolen ber gottlichen Wefen fei bas murbigite, meil bas gottähnlichfte, bie Menschengestalt.2 Es bebarf nicht erft ber Zeugniffe, bes mit ber bag ber naive Glaube ber Massen bas Bild unwillfürlich und unbewußt in ben Gott felbit verwandelte. Die Betenden ließen fich von bem Tempelbiener meglichft nab aus Dbr bes Getterbilbes bringen. um beffer gebort zu werben' und flufterten ibm Gebete und Gelibbe, Die gebeim bleiben follten, qu: fie befteten Die Bachstafeln, auf benen ibre Gelübbe verzeichnet waren, an Die Aniee bes Bilbes, bamit ber Gott ibr Anliegen nicht vergessen mechte: und liegen auch, wenn ibre Bebete unerhört blieben, ihren Born an ben Bilbern aus, munichungen und Drobungen murben bamals gegen bie Botter ebenie mobl wie in driftlichen Zeiten gegen bie Beiligen ausgestoffen." bie Sandleute fluchten bei ichlechtem Wetter und bie Schiffer im Sturm bem Inpiter.7 Doch bamit begnügte man fich nicht immer. bie alten Arfabier ihren Ban prügelten, wenn fie mit leeren Sanden von der Jagd beimtehrten, wie der Lazzarone in Reapel Die Beiligen, mit benen er ungufrieben ift, beschimpft, mit Sugen trit, ber Spanier bie Birgen ins Baffer wirft," fo trieb auch bamals bie Bergmeiflung und bie Buth bes Schmerzes gu Dliftbandlungen ber

Geid. aller Relig. 1 182. Coomann Gr. Alt, II 167,

<sup>2)</sup> Max. Tyr. Diss. VIII. 1) Beller III 1, 292. 3) Seneca epp. 41, 1. 4) Jahn ad Pers, Il 4 sqq. 5) Intpp. ad Juv. X 55 unt ad Apulej. Apol. p. 515 Oudend. 6) Riidert, Culturgefdichte bes beutfden Belfs II 196 f. 7) Epictet. D. III 4, 7. 8) Maver, Reapel n. b. Reapolitaner. Meiners,

Sötterbilder. Alls nach ben ersten beunruhigenden Nachrichten von der Krankheit des Germanicus sich in Rom das Gerücht von seiner Genesung verbreitete, strömte noch am späten Abend alles mit Lichtern und Opferthieren auf das Capitol und die Pforten des Tempels wurden beinah erbrochen, weil alle meinten ihre Gelübbe nicht schnell genug lösen zu können: am Tage seines Todes wurden Steine gegen die Tempel geschleubert, Altäre der Götter umgestürzt, von manchen die Hauslaren auf die Straße geworfen.

Raum ware zu ermeffen, wie weit ber robe Bolfsglaube bie 3dentification bes Bilbes mit ber Gottbeit burchauführen und feft-Bas Cenecas Indignation bei einem gelegents lichen Besuch auf bem Capitol so febr erregte,2 mar jum Theil altes Ritual, jum Theil aber ericbien ibm eben ber Glaube, ber in bem Bilde bie Gottbeit felbit fab, unbegreiflich lindisch, und boch maren bie Meußerungen biefes Glaubens faum befrembenber und lächerlicher als Die bisber ermähnten. Rach uraltem gottesbienftlichen Brauch wurde ben Capitolinischen Göttern von verschiedenen bienenden Berfonen aufgewartet, Bupiter batte feinen eignen Lictor, einen Diener jum Anfagen ber Tagesftunden, einen andern jum Galben. Diefer mit Bewegungen ber Urme in ber Luft feine Berrichtung nur vantomimisch ausführte, ebenso bewegten Tempelvienerinnen ber Juno und Minerva die Bande, ale ob fie ben Gettinnen bie Saare ordneten, andre bielten ibnen ben Spiegel por. Dagegen biejenigen, welche "die Götter zu ihren Terminen vor Gericht einluben, ibnen ibre Klagidriften vorwiesen und ibre Sachen vortrugen," waren offenbar Betende, Die ben Beiftand ber Gottheit erflebten, und Geneca jab auch Frauen auf bem Capitol fiten, Die (vermutblich nach Träumen) glaubten von Buviter geliebt zu werden und bort feinen Willen erwarteten. Wie jede Bilberverehrung in ihrer niedrigiten Form gestaltete sich also auch bie bamalige zu einem roben Gegendienft.

Co genügte alfo ber Getterglaube noch immer bem Bedürfniß

<sup>1)</sup> Sueton. Calig. c. 5 sq. 2) Seneca ap. Augustin. C. D. VI 10; ed Haase III p. 426; vgl. Prefler R. M. 128, 1. Was alius nomina deo subicit beißt, weiß ich nicht.

ber antiken Menschheit, indem er bessen unendlich verschiedenen Richtungen so wie den unzähligen Entwicklungsstusen des geistigen Bewußtseins entsprechend sich in ebense unzähligen Formen gestaltete. So groß der Abstand von dem Glauben eines Plutarch und Marc Aurel zu dem jener Schiffer und Bauern war, die bei schlechtem Wetter dem Jupiter fluchten: diese wie jene glaubten gleich sest an dieselben Götter und an deren Macht und Fürsorge für die Menschheit, und der Unterschied zwischen den von einander am meisten abweichenden Glaubenssormen war kein größerer als zwischen dem höchsten und niedrigsten Verständniß des Göttslichen innerhalb des Christeuthums.

## 2. Judenthum und Chriftenthum.

Gegensat bes Monotbeismus zum Polytbeismus.

An der strengen und intoleranten Aussichließlichkeit der monotheistischen Religionen fand die Expansivkraft des Polytheismus ihre Schranke, mit ihnen war keine Vereinbarung möglich. Was den Bekennern des Götterglaubens als das höchste und heiligste galt, das verdammte das Indenthum wie das Christenthum als greuetvoll, sluchwürdig und seelenmörderisch. Unheilig, sagt Tacitus, ist de den Inden alles, was bei und heilig ist, wiederum erlaubt bei jenen, was für und unrein. Die Götter, zu denen die Heiden beteten, waren den Inden todte Gögen oder böse Tämonen. Die Leugnung des Göttlichen erschien dem Glauben, der es nur in einer Fülle von Gestalten zu ersassen dem Glauben, der es nur in einer Fülle von Gestalten zu ersassen der Beien getteslästerlich oder atheistisch, Christen und Atheisten waren den Göttergläubigen gleich verhaßte und est neben einander genanute Feinde des Glaubens.

Beide Religionen fommen bier nur in ihrem Begenfan jum

<sup>1)</sup> Tac. II. V 4. 2) Bgl. über ben jübischen Bolleglauben und Philos Berhältniß jum Beibenthum. Zeller, G. b. Ph. III 2, 298. Selig Casiel: Inten (Geldichte) in Erich und Grubers Encyclopabie 3. 20 f.

Lucian, Alexander 25 u. 37. Justin, Mart. Apol. 1 6, 13. Euseb. H. E. IV 16.

Beidenthum und insofern fie mit ibm in Wechselwirtung ftanden in Betracht. Gine Andeutung ibrer Stellung innerhalb bes romijden Weltreichs und ber wesentlichen Momente, Die ihre Berbreitung beförderten ober hemmten, ift für ben Bersuch eine Besammtanschauung ber religiösen Zustande auch in ber frühern Raiserzeit zu gewinnen, unerläglich, boch fann biefe Betrachtung nur bie Sviten ber Ericheinungen ftreifen.

Das Berhaltniß ber beiben monotheistischen Religionen jum Berichiebenes Götterglauben war ein febr verschiedenes. Obwohl die Berdammung bes Indenbes Beidenthums bei beiden eine gleich unbedingte und uneingefcrantte war, fo ftand boch nur bas Chriftenthum bem Beidenthum Bolwibeiseigentlich feindlich gegenüber. Das Jubenthum, "eine Religion wunderbar geeignet zur Abwehr, aber niemals zur Eroberung beftimmt" (Bibbon),1 folog fich vielmehr ab, als bag es fuchte fich auf Roften bes Beibenthums auszubreiten. Die überall gerftreuten, innig unter fich zusammenhängenden judischen Gemeinden übten allerbings auf bas Beibenthum eine gewisse Anziehung aus, thaten ibm aber niemals in einer Beife Abbruch, daß feine Erifteng batte gefährbet erscheinen fonnen: und trot gelegentlicher Reibungen und Conflitte war die Stellung bes Judenthums gum Beidenthum im großen und gangen eine friedliche. Das Chriftenthum bagegen trat von Anfang an mit bem vollen Bewußtsein seiner welterobernben Miffion in die Geschichte ein, und fündigte bem Beidenthum ben Rampf auf Leben und Tod an. Schon in seinen unscheinbaren erften Anfängen, als feine Bebeutung nur buntel geabnt werben fonnte, murbe fein Wegenfat zur Belt, ber als fein eigentliches Befen ericbien, als "haß bes Menschengeschlechts" empfunden und mit unverföhnlichem Saffe erwidert. Diefe Feindseligfeit steigerte fich, je langer ber Kampf bauerte, je mehr ber noch im Befit ber Berrichaft und weltlichen Macht befindliche Glaube ben Boden unter fich ichwinden fühlte. Mindeftens ichon zu Anfang des britten ober zu Ende bes zweiten Jahrhunderts, als bas Chriftenthum wie eine stetig machsende Aluth nach lleberschwemmung ber tiefern Schichten ber Bevolferungen mehr und mehr in bobere Lebensfreise eindrang,

thume und Chriften=



<sup>1)</sup> Gibbon, Hist. vol. II ch. XV.

verbreitete fich unter ben Unbangern bes alten Glaubens bie Reigung, alles öffentliche und allgemeine Unglud vom Born ber Götter über ben gunebmenden Berfall ihres Dienftes abzuleiten und bas Chriftenthum und feine Befenner als bie Berichulber biefes Borns verantwortlich zu machen. "Bar ber Tiber aus feinem Bette getreten, batte ber Dil fich nicht auf die Felber ergoffen, blieb ber Simmel fest und regenlos, bebte bie Erbe, brach hunger ober Seuche ein, jo erhob fich fofort ber Ruf: "die Chriften vor die lowen!" Der greife Bijchof Pothinus endete unter L. Berus ju Lugdunum als Martyrer unter ben Mikbandlungen bes Bolts: "alle glaubten fich febmer ju vergebn und gottlos zu banbeln, wenn fie fich an biefer Robbeit nicht betbeiligten, benn ibre Götter wurden fie bafür ftrafen."2 3e langer beito mehr gewann bie Anficht Boben, bag mit bem Gintritt Des Chriftenthums in Die Welt ein allgemeiner Berfall bes Menichengeschlechts begonnen habe.3 Wie bald follte die Zeit tommen. wo als Urfache bes göttlichen Borns ber Irrglaube ber Juden und Beiden betrachtet und ihnen nun biefelben Uebel und Unglücksfälle gur gaft gelegt wurden, als beren Urbeber früher bie Chriften gegolten batten.4

Berftreuung ber Inden in ber alten Welt.

Die erste Verbreitung des Christenthums ist durch die Zerstreuung der Juden in der ganzen alten Welt aufs wirksamste gefördert worden. Diese Zerstreuung hatte früh begonnen und zu Ansang der Kaiserzeit bereits einen hohen Grad erreicht. Strabo sagt, daß "bereits in jede Stadt eine Judenschaft eingedrungen war und daß man nicht leicht einen Ort der Welt auffinden könne, der diesen Stamm nicht aufgenommen habe und von ihm behauptet werde;" Josephus, daß tein Volk auf der Erde sei, unter dem nicht ein Theil von ihnen lebe. Die Apostelgeschichte nennt als Juden und Judengenossen auß "allerlei Bolk, das unter dem himmel ist," die in Jerusalem die Apostel worde, das unter dem Himmel ist, die in Jerusalem die Apostel in Zungen reden hörten: Parther, Meder, Clamiter, Bewohner von Mesopotamien, Kappadocien, Pontus, Asia, Phrygien, Pampholien

<sup>1)</sup> Tertullian. Apol. c. 37. 40. Lgl. Gieseler, Kirchengesch. I 1,4 253. Thistorier, Fall b. Seibenthums 484 ss. 2) Euseb. H. E. V 1, 31. 3) 3. B. Arnob. adv. gent. I 1. 4) Nov. Theodos. Tit. III § 8 (Defret von 438).

<sup>5)</sup> Strabo ap. Joseph. A. J. XIV 7, 2. 6) Joseph. B. J. II 16, 4.

Negypten, Kyrene, Rom, Kreta und Arabien.' Der König Herobes Agrippa zählt in einem Schreiben an Caligula die Länder auf, wo sich jüdische Colonien befanden: Negypten, Phönicien, Sprien, Sölesprien, Pamphylien, Cisicien, der größte Theil von Asia bis Bithhnien und die Küsten der innersten Buchten des schwarzen Meers; in Europa Thessalien, Böotien, Macedonien, Actolien, Attica, Argos, Korinth, die meisten und besten Landschaften des Peloponnes, von Inseln Euböa, Kypros, Kreta; endlich die Länder senseit des Euphrat, und Libyen.

Augerhalb bes römischen Reichs waren es namentlich bie Länder 3bre Anfiedamifchen Cupbrat und Trigris, Die eine ftarte jubifche Bevolferung batten,3 und nach Unterbrudung ber letten nationalen Beftrebungen in Balaftina wurde Babylonien bas Centrum eines neuen jubifden Lebens, bas fich über alle Theile bes perfifchen Reichs verbreitete.4 Much in Arabien bieten judische, byzantinische und arabische Nachrichten viele Spuren eines weitverzweigten jubifchen Lebens. 3nnerbalb bes römischen Reichs mag bie jubische Bevölferung außer Palaffina in Aleinafien und Sprien am bichteften gewesen fein; namentlich in ber Einwohnerschaft von Antiochia bilbete bie ichon von Seleucus Nicator bier angesiedelte judische Colonie ein febr bedeutendes Contingent." Rach Rleinaffen batte icon Ronig Untiodus ber Große aus Mesopotamien 2000 jubifche Familien verpflangt, um in Lycien und Phrygien eine zuverläffige und tapfre Bevolferung zu haben. Gine ober zwei von ben Spnagogen auswärtiger Gemeinden in 3erufalem gehörten ben Inden aus Affia und Cilicien." Jonien (nach Ephefus 10 hat Juftinus ben Dialog mit bem Inden Trophon verlegt), Rappadocien mit ber Hauptstadt Meschag, Gilicien mit Tarjus find als Gibe jubifcher Gemeinden befannt. Bon ber aus Apamea in Bithynien nach Berufalem zu fendenden Tempelsteuer belegte ber Prator En. Flaccus 62 v. Chr. gemäß feinem Berbot ber Goldausfuhr faft 100 Bfund Gold öffentlich mit Beichlag, boch mar bies



<sup>1)</sup> Acta apostol. 2, 5-11. 2) Philo legat. ad Gajum p. 587 M.

<sup>3)</sup> Dio LXVI 4. 4) S. Cassel a. a. D. S. 175 ff. 5) Ebbas. 165.

 <sup>6)</sup> Philo in Flace. 582 M.: καθ' ἐκάστην πόλιν παμπληθεῖς 'Ασίας καὶ Συμ'ας.
 7) Renan, Les apôtres p. 223.
 S) Joseph, A. J. XII 3, 4.

<sup>9)</sup> Act. Apost. 6, 9. 10) Act. apost. 19, 8-20.

schwerlich die ganze Summe; kleinere Summen berselben Steuer wurden in Laodicea, Abramyttium, Pergamus konfiscirt. Bu Antiochia in Pissidien wie zu Ikonium in Lykaonien predigte Paulus in den Schulen der Juden. Auch in Armenien waren sie zahlreich.

Bon ben griechischen Infeln werben Rreta und Melos als Bobnfite wohlbabenber judifcher Bevolferungen genannt, Die unter August einen Bratenbenten, ber fich fur ben von Berobes ermorbeten Aleranber ausgab, aufs reichste unterstützten; bie zweite Frau bes Jojephus mar eine Budin aus Rreta .. von febr eblen und im Lande febr angesehenen Eltern." 3 Auch auf Cypern (wo namentlich bie Gemeinde pon Salamis aus ber Apostelgeschichte befannt ift) waren bie Juden gablreich bis jum 3. 116; feit ben in bem bamaligen Aufstande verübten Greueln burften fie bie Infel nicht mehr betreten.6 In Griechenland und Macedonien find die Gemeinden von Athen, Korinth, Theffalonich. Berog und Philippi aus ber Apostelgeschichte befannt. Awei Erlaffe von Arcadius (397) und bem i. Theodofius (412) an ben Brafeften von Illvricum (Macedonien und Dacien) verbieten Beunrubigungen ber bortigen Juben und ibrer Spnagogen." Ber Theodofius II., ber fie aus Conftantinopel verbannte, batten fie ihre Spnagoge bort auf bem von ibren Officinen benannten Blas ber Chalfopratien gehabt." Auch an ben nördlichen Ruften bes ichwarzen Meeres ift ihre Verbreitung fruh erfolgt. Außer einer jubifden Gemeinde von Olbia 10 find beren zwei in ber Krimm aus Inschriften bekannt: ju Panticapaum, bie ums 3. 89 n. Chr.," und ju Anapa, bie icon 42 v. Chr.12 bestand: in ben bortigen (griechisch abgefaßten) Befreiungsurfunden von Stlaven wird gur Bedingung gemacht, baf Die Befreiten im Jubenthume verharren follen. Außerdem ift fürzlich in ber Rabe von Dichufutfale (Bubenburg) und Battichi Sarai auf



<sup>1)</sup> Cie. pro Flacco c. 28. Bub. Juschrift in Smyrna CIG 9897.

<sup>2)</sup> Act. spost. 13, 14. 14, 1. 3) S. Caffel a. a. D. 174.

<sup>4)</sup> Joseph. A. J. XVII 12, 1. B. J. II 7, 1. 5) Id. Vita 76. 6) Pio LXVIII 32. 7) Silbifche Inscription au Aegina CIG 9894, Paträ 9896, Athen 9900.

<sup>8)</sup> Cod. Theodos. XVI 8, 12 u. 21 (S. Caffel a. a. D. S. 121).

<sup>9)</sup> S. Caffel S. 53. 10) Stephani (Parerga archaeol.) Bull. de l'Ac. de St. Petersb. 1860 I p. 246. 11) ClG II Add. p. 1005 nr. 2114' ma''. Bg(. p. 1006 (2126'); p. 1008 (2131'). 12) Stephani a. a. D. S. 244 fi.

einem mit uralten Bäumen bepflanzten Friedhof eine Anzahl von Grabsteinen mit hebräischen Inschriften entbeckt worden, deren älteste in die 3. 6 u. 30 n. Chr. gesetzt werden. Nach einer alten Tradition soll eine Massenimanderung griechischer Inden nach Matarcha ober Tamatarcha (setzt Taman) in der Nähe des alten Phanagoria in der zweiten Hälste des vierten Jahrhunderts stattgesunden haben.

Die judifche Bevölferung Megbptens betrug im Unfange bes erften Jahrhunderts eine Million, mehr als ein Achtel ber gesammten Einwohnerschaft.3 3n Alexandria bewohnten fie von ben fünf Quartieren ber Stadt zwei hauptfachlich, fagen aber auch in ben übrigen gerftreut, in allen Stadttheilen fab man ihre von Baumen umgebenen Spnagogen,4 fie hatten auch ihre eigne Spnagoge gu Berusalem. Un bem bortigen Sanbel und ber Schifffahrt waren fie gewiß betheiligt," trieben aber auch Aderbau und Sandwerte." Auch bas Bebiet von Chrene batte eine ftarte jubifche Bevolferung, ber ebenfalls eine von ben fünf erwähnten Spnagogen ju Jerufalem geborte. Un bem Aufftandsversuche eines Jonathas im 3. 70 nahmen dort ibrer 2000 Theil." Die Gemeinde von Berenice batte (nach einem noch erhaltnen Chrendefret für einen M. Titius) wie es scheint im 3. 13 v. Chr. neun Borfteber (Archonten).º Bei bem furchtbaren und weitverzweigten Aufstande ber Juden, ber im 3. 116 in Cyrene, Aegypten und gleichzeitig auch in Cypern und Mesopotamien ausbrach, follen bort 220000, in ben beiden letten gandern 240000 Meniden von ihnen umgebracht worden fein.10 3m westlichen Africa bat fich bie Spur einer jubifchen Gemeinde zu Sitifi in Mauretanien,11 jubifder Ginwohner auch anderwarts erhalten.12

Aus Rom und Italien wurden, wenn eine Nachricht bes Bales in Italien, rius Maximus Glauben verdient, icon im 3. 139 von bem Brator

Σφινοίτοι, Şebrăifche Grabsteine auß b. Arimm. Mem. de l'Ac. de sciences de St. Petersb. VIII Série IX (1866) Nr. 7.
 Σφινοίτοι α. α. Ω. Θ. 60 f. 93 f.
 Philo in Flace. p. 971.
 Σφ. II² 83.
 Philo ibid. p. 1010.

<sup>6)</sup> Id. ibid. p. 973. 7) Joseph. A. J. XVI 6, 1. Thrige Cyrene p. 219 sq. 8) Joseph. vita c. 76. 9) ClG 5361 mit Bödhs Ann. 10) Dio LXVIII 32. S. Caffel S. 13. Euseb. Chron. Ol. 224 (wonach ber Aufhand sich auch auf die Thebaide erstreckte). 11) Henzen-Or. 6145 (pater synagoges).

<sup>12)</sup> Inscr. de l'Alg. 2072 (Pompejo Restuto Judeo etc.).

En. Cornelius Bispallus außer ben Chalbaern auch bie Juten, "welche die römischen Gebräuche burch ben Dienft bes Jupiter Cabagios zu verunftalten versucht hatten," ausgewiesen. Achtzig bis neunzig Jahre ipater bilbeten fie, theils ohne Zweifel in Folge ber Kriege bes Lucullus und Pompejus als Befangene maffenhaft nad Rom geführt und bort freigelaffen,2 theils in Folge ber gwijden Drient und Occident fo viel inniger und mannichfaltiger gewordenen Beziehungen eine ansehnliche Masse: burch ihre Babl, ihr enges Bufammenhalten und ihren Ginflug hofften bie Antläger bes Brater Flaccus eine Unterftützung zu erhalten." Die gange Region jenjeit bes Tiber murbe bauptjächlich von ihnen bewohnt.4 Gine Befandtschaft bes Indenkönigs Berodes wurde angeblich von 8000 ihrer in Rom anfäffigen Glaubensgenoffen zu August begleitet; und im 3. 19 n. Chr. 4000 Freigelaffene in maffenfähigem Alter, "bie von judischem und ägyptischem Aberglauben angestedt maren," gur Depertation nach Sardinien verurtheilt.5 Tropbem waren im 3. 49(?) Die Buben in Rom wieder zu einer folden Menge angewachsen, bag ibre in Folge ber innern Unruben in ber Gemeinde für rathlich erachtete Ausweifung wenigstens nur febr theilweise ausgeführt werben tenne.6 Auch die römischen Buben hatten eine Spnagege in Berufalem, in Rom find fieben Shnagogen aus Inidriften befannt, Bofio entbedter, hauptfächlich von ben Juben ber Transtiberinisten Region benutter Begräbnisplat (an ber via Portuensis bei Celle rosato) ist nicht wieder aufgefunden worden; bagegen ift ein andrer an ber Appischen Strafe vor bem Capenischen Thor (wo in Burenals Zeit ber Sain ber Egeria und ber Camenen von ihnen gepachtet war)," und ein britter jenfeit ber Rirche G. Gebaftiano in ber Rabe bes alteriftlichen ad catacumbas." Die Inschriften find überwiegene

9) De Rossi Bull. cr. 1867 p. 16.

<sup>1)</sup> Valer, Max, I 2 § 3. 2) Philo leg, ad Gaj. 1014. 3) Cic. pro Flacco 28, 1. 4) Philo l. I. 5) Xh. I<sup>3</sup> 310. 6) Dio LX 6. Tillemont H. d. E. II 481.

<sup>7)</sup> Garrucci Cimitero — in vigna Rondanini p. 38: bie ber Campenses (CIG 9905 Orelli 2522) Augustenses (CIG 9902 sq.; Nuove Epigr. Giud. p. 11) Aggrippenses (CIG 9907) Siburenses (? Ib. 6447) Volumnenses (Or. 2522 richtiger Spon Misc. X 220; Fabretti 465, 101) Elacenses (CIG 9904). Sint achte (Calcaretensium?) ift zweifelhaft.

S) Garrucci p. 3 f. (Juv. III 17 sqq.)

griechisch, allerdings zum Theil bis zur Unverständlichkeit jargonartig; dies war also ihre gewöhnliche Verkehrssprache, daneben sinden sich lateinische, aber keine hebräischen.' In gelegentlichen Erwähnungen erscheinen die römischen Juden armselig und zigeunerhaft, als Schacherer, Bettler, Wahrsger.<sup>2</sup> Die Gräber so wie die ganze Anlage des von Bosio gefundenen Kirchhoss war roh und dürstig, nirgend fanden sich Fragmente von Marmor oder Malerei außer dem roth aufgemalten siedenarmigen Leuchter.<sup>3</sup> Dagegen auf dem Kirchhos an der Appischen Straße sinden sich Malereien und darunter sogar Figuren der heidnischen Mythologie, mit wahrscheinlich symbolischer, doch noch unenträthselter Vedeutung.<sup>4</sup> Auch in Portus sind Spuren einer frühdert angesiedelten jüdischen Gemeinde vorhanden.<sup>5</sup>

Im fibrigen Italien wird Pnteoli ein Hauptsit ber Inden gewesen sein, von wo sie sich in die Städte Campaniens verbreiteten. Die Existenz einer Gemeinde zu Capua ist durch die Grabschrift eines bertigen Shnagogenvorstehers, zu Venusia durch die fürzlich erfolgte Entreckung jüdischer Katasomben erwiesen. Dei der Belagerung Neapels durch Beligar erstärten die dortigen Inden die Stadt mit kebensmitteln versorgen zu wollen, und leisteten bei der Einnahme hartnäckigen und unerwarteten Widerstand. In Appulien und Calabrien (dessen Küstenbeschaffenheit der Midrasch besonders im Auge haben soll, bildeten im 4. Jahrhundert die Inden einen so großen Theil der Bevölserung, daß nach einem kaiserlichen Erlaß vom 3. 398 der Bestand der Gemeinderäthe in vielen Städten in Frage gestellt mar, weil sie zur Uebernahme der städtischen Nemter nicht verpflichtet zu sein behaupteten. In In mittlern und nördlichen Italien, wo ihre Unssiedungen vermuthlich ebenso alt sind als im südlichen, sinden

<sup>1)</sup> Garrucci p. 63. 2) Renan Apôtres p. 259 f. Gin jübifder Wahrfager δίξαν ἐπὶ τούτφ πολλὴν ἔχων Procop. B. G. 1 9. 3) Bosio Roma Sotterr. p. 142 sq. 4) Garrucci Cimitero 65 f. Nuove Epigr. 2 f.

<sup>5)</sup> De Rossi Bull. cr. III 40. 6) Th. II2 75, 8.

<sup>7)</sup> IRN 6357; vgl. Z. Cassel a. a. D. 144. S) O. Hirschfeld Bull. d J. 1867 p. 149. De Ressi voice fereits Marini) auch princeps libertinorum einer pompejanischen Inschrist auf eine Indengeneinsch, weil die italischen, bezwinschen Inden Act. ap. 6, 9 scheißen: Bull. Crist. II 69 st. u. 92 st. Iss. Garrucci Bull. Nap. N. S. II (1854) p. 8. 9) Procop. B. G. I 8 u. 16.

<sup>10)</sup> S. Caffel S. 141. Cod. Theodos, XII 1, 157 sq.

fich beren Spuren erft fpat. Gregor ber Große (ber in feinen Briefen auch bie Spnagoge in Terracina erwähnt) ichreibt an ben Bijdef von Lung, baf er teinem Juben auf feinen Butern gestatten felle, driftliche Stlaven zu befiten, mas bort vorgefommen mar.' "Der judischen Gemeinde zu Genua gebenkt Theodorich als uralt, als folde ift auch bie zu Bologna befannt."2 Dag auch in Sicilien Juden früh in großer Ungabl gewohnt baben, ift an fich wahrscheinlich. Der Quaftor und Scheinanfläger bes Berres, Q. Cacilius Niger, war ein (von Freigelaffenen ftammenber) Jube.3 In ben Schreiben ber Papfte ift mit Bezug auf bie Bewirthschaftung ber Batrimonien ber Kirche, Die fich über beibe Sicilien und Sarbinien erstreden, vielfach von ihnen die Rebe. Nach ben Briefen Gregors b. Gr. gab es in Palermo, Meffing, Agrigent judifche Gemeinden, er lief fich 594 ein Bergeichniß aller Besitzungen, auf benen Juden lebten, anfertigen, um jedem einzelnen im Falle ber Befehrung ein Drittel ber Steuer erlaffen zu tonnen." In Sarbinien wird fich ficherlich bie von Tiberius borthin zwangsweise ausgeführte judische Colonie fertgepflangt haben; in Cagliari war Jahrhunderte lang ein judijdes Gemeindeleben.5

in ben mefts lichen gans bern.

In Spanien, "bas in Mischna und Talmud erwähnt wirt," hat sich vor dem Alliberitanischen Concil (nach der gewöhnlichen Annahme zwischen 300 u. 309), das der Juden bestimmt Erwähnung thut," nur eine Spur von ihnen erhalten: eine Grabschrift eines jüdischen Kindes in Abdera (Adra) in Bätica, die nach der Ferm der Buchstaben dem Ansange des dritten Jahrhunderts anzugehören scheint." Mit dem Uebertritt des Königs Reccared zum Katholicis

<sup>1)</sup> Cassel S. 147. 2) Ebds. Orelli 2523 (Pola): matri pientiss. religioni Judaicae metuenti (?). Zwei jüdische Auschristen aus Mediolamum: Renan et le Blant Rev. archéol. 1860, 348. 3) Plutarch. Cic. c. 7. (ἀπελευθερικός ἄνθρωπος. ἔνοχος τῷ Ἰονδαίζειν). — Suidas: Καικίλιος Σικλιώτης — ὁρίτως συριστεύσας ἐν Ῥώμη ἐπὶ τοῦ Σεβαστοῦ Καίσαρος, ἀπὸ δούλων, ὡς τυτέ iστορήκασι, καὶ πρότερον καλούμενος Ἰοχάγαθος, ἀδὰ σὰ Ἰονδαίος. Gine (von Bernhardy angenommene) Bernechssiung mit dem Quästor des Berres halte imit Mueller Hist. Gr. fr. III 331 (der an die Staventriege n. die vielen Sover in Sicilien erinnert nicht für wahrscheinlich. Sild. Inspirit in Spracus Closes. 4) Cassel 141. Zunz, 3. Gesch. n. Litteratur 484 f. 5) Cassel 147, 65. 6) Dets. S. 55, Concil. Illib. can. 49, 50, 78. 7) Huedner Cl. II 1982:

mus (586) beginnt Die Reibe ber bratonischen Bejete bes wejtgotbischen Reichs gegen Die Inden. Auch von alten Berbindungen mit Gallien follen judifche Rachrichten zeugen. Archelaus, Sohn bes Berobes, wurde von August nach Bienna verwiesen." An die Decurionen von Goln erlien Conftantin im 3. 321 Die Berfügung: Die Juden follten im Allgemeinen gur Uebernahme bes Decurionats genöthigt, nur zwei bis drei davon befreit werden burfen.3 Andre Erwähnungen in griedifden ober römischen Quellen icheinen fich nicht vor Sidonius Apollinaris zu finden.4 In England reichen bestimmte Rachrichten über ben Aufenthalt ber Juden nicht über bas achte Jahrhundert binauf. Mus bem Mangel von Nachrichten aber auf bas Reblen einer judischen Berölterung zu ichließen, ift überall um jo weniger gulaffig, als bies vielmehr gewöhnlich feit bem fruben Mittelalter ein Beweis für ihre ungestörte Existen; ift.6 Sieronymus fagt, bag fie "von Meer gu Deer, vom britannischen bis jum atlantischen Ocean, von Westen gu Guben, von Norben gu Often, auf ber gangen Welt" wohnten.

Seit bem großen indischen Rriege batten Die Inden eine Ber- Burgerliche jonalsteuer von zwei Prachmen an den Tempel bes Capitolinischen Bupiter zu entrichten; Dies führte namentlich unter Domitian zu Berationen und Bedrückungen, welche Nerva jedoch abstellte." Abgesehn von biefer Steuer mar bie burgerliche Berechtigung ber Juben als folder im römischen Reiche volltommen unbeeinträchtigt. Befreiung von Memtern, Die fie in ber Uebung ihrer Religion fioren tonnten, genoffen fie jogar ein Borrecht." In benfelben Sinne batte August angeordnet, bag Die Bertbeilnugen von Geld und Getreibe in

<sup>. .</sup> nia Salo | nula an. I | mens. IIII. die I | Judaea, Bgl, auch Caffel in Franfele Btider, für Biffenich. b. Jubentbume 1846 E. 227.

<sup>1)</sup> Caffel E. 57. Le Blant und Renan feven bie Jufdrift einer Bubin gu Tortoja (Dertosa) in 3 Gprachen (griedifc, lateinifc, bebraifc) in bie Beit vor ben Inbenverfolgungen, etwa ins 6. Sabrbunbert : Chwolfon a. a. D. G. 83 (megen bes griechifden) in bie Beit vor ber westgothischen Ginmanberung.

<sup>2)</sup> Joseph. A. J. XVII 13, 2. Caffel &. 61. 3) Cod. Theod. XVI S, 3. 4) Basnage Hist, des juifs VII 10, 18. 3fitifche Caffel G. 64 u. G. 4. Grabschrift zu Narbo aus ber Zeit König Egizas (687) Rev. arch. a. a. O. p. 348

<sup>5)</sup> Caffel S. 115. 6) Caffel S. 141. 7) Hieronym. Commentar, in S) Caffel &. 6 f. 9) Derf. 3. 4. Amos 3. 1443. Caffel a. a. D. 24. Friedlaenber, Darftellungen III. 33

ben Tage ftattfinden follten.' Wenn bennoch Philo fagt, bag Juden icon zufrieden fein müßten, wenn fie andern gegenüber nur nicht und fociale gurnicfgefest murben,2 fo erflart fich bies aus ihrer focialen Stellung, Erchung ber die allerdings im ganzen eine sehr ungünstige war: am meisten Buten. De natürlich ba, wo wie in Negypten, ein besonders ftarfer Nationalbas gegen fie bestand, ober unmittelbar nach Kriegen und Aufständen, in benen fie Strome von Blut vergoffen batten; wie benn namentlich tie Meußerungen bes Jubenhaffes bei bem a. Plinius, Quintilian, Tacime' wol mit auf Rechnung bes Eindrucks zu setzen find, ben ber jubifde Krieg binterlaffen batte. Aber auch abgesehn von bem wilden Fanatismus, ber in biefen Bergweiflungsfämpfen wütbete, reichte ichon ibre hochmuthige Berachtung aller andern Nationen, Gulturen und Religionen, ihre Absonderung von Tisch und Bett ihrer Nachbarn, verbunden mit ihrem hartnädigen Zusammenhalten unter einander bin, sie "allen Menschen guwiber" zu machen und als ein ven Menschenhaß erfülltes Bolf erscheinen zu laffen. Die von judenfeindlichen Schriftftellern (hauptfächlich auf Grund aapptischer Quellen) verbreiteten Beschuldigungen, Uebertreibungen und Erdichtungen trugen bagu bei ben Jubenhaß zu nähren. Nach Tacitus unterrichteten fie ibre Brofelpten vor allem in Berachtung ber Götter, Berlaugnung bes Baterlandes, Geringichatung ber Eltern, Rinder und Beidmifter. Rach Juvenal lebrte Dofes, man folle nur Beschnittenen ben Beg weisen, wenn sie verirrt find, nur fie an bie Quelle fübren, wenn fie verschmachten." Nach Apio masteten in ber Zeit bes Rönige Antiochus Epiphanes bie Juden jährlich einen Griechen mit Lederbiffen,

opferten ibn bann feierlich an einem bestimmten Tage in einem Walbe, affen seine Eingeweibe und schwuren babei ben Griechen ewige Teinbichaft." Und zu biefem feinbieligen Saffe gefellte fich Berachtung ibrer Niedrigfeit und Armseligfeit, ibrer widrigen Unsauberfeit, ihrer peinlichen, als abergläubisch verspotteten Befolgung fo vieler

<sup>1)</sup> Philo leg. ad Gaj. 1015 P. 2) Id. ib, p. 1018. 3) Plin. H. N. XIII 46. Quintilian. III 7, 4. Tac. H. V 4, 5, 8. 4) I Thessalonic. 2, 15. Renan Apôtres 289, 1. 5) Giefeler Lebrb. b. R. G.4 I 1, 51, 4. 6) Tac. H. V 5. 7) Juv. XIV 98. 8) Joseph. c. Apion. II 7.

anideinend grundlosen, lächerlichen und seltsamen Gebräuche und Satungen. Außer ber Beschneibung wurde besonders bie Enthaltung von Schweinefleisch belacht, ju beffen Genuß fie ber tumultierenbe Bebel wol (wie bei ber von Philo beschriebenen Judenhebe zu Alexanbria) zu zwingen suchte; und bas unverbrüchliche Festhalten an ber Cabbathrube, burch bie fie, wie Seneca fagt, ben fiebenten Theil ibres Lebens verloren.1

Aber es feblte bem Judenthum auch nicht an Freunden, und ungebungsbiefe gewannen ihm jum Theil jene Tugenben, Die felbst feine Geg- aubenthume. ner auerfannten, und bie Josephus in feiner (nuter Trajan verfaften) Bertheibigungsichrift rübmt: ihre unwandelbare Frommigfeit, ihr ftrenger Beborfam gegen bas Befet, ihre Bedürfniflofigfeit, ihre Milbthätigfeit, ihr einträchtiges Leben unter einander, ihre Tobesverachtung im Kriege, ihr Fleiß in Sandwerfen und im Aderbau im Frieden, ihr unerschütterliches Gottvertraun.2 Doch mehr Projelyten als burch feine Lehre und die Tugenden feiner Befenner gewann bas Judenthum wol burch beren unerschütterliche, so oft helbenmuthig bewährte Ueberzeugung, bag es die einzig mabre Religion fei. Daß bie Babl berer in allen gandern febr groß war, bie gang ober theilweise bas Mojaische Gefet befolgten, barin ftimmen jubenfreundliche und jubenfeindliche Berichte überein, und namentlich bie Frauen erwiesen fich auch bier als "Führerinnen zur Gläubigkeit."3 "Solche Macht, fagt Seneca, haben bie Brauche Diefes bechft verruchten Bolfs bereits gewonnen, bag fie in allen gantern eingeführt find, fie, bie Befiegten, haben ihren Siegern Gefete gegeben." Borag, Berfins und Juvenal bezeugen, bag zu Rom viele fich am Cabbath aller Geschäfte enthielten, fasteten und beteten, Lampen anzundeten und Kranze aufbangten; andere findierten auch bas Mojaifche Gefet, bejuchten Synagogen und fandten bie Tempelftener nach Berufalem.5 Schon lange, fagt Josephus, bat fich Dacheiferung unfrer Fremmig-



<sup>1)</sup> Die Belegstellen bei Renan p. 255-291. 2) Joseph. c. Apion. II 39. 41. 3) Th. 13 413. Renan p. 292f. 4) Seneca De superst. ed. Haase III 5) Horat, S. I 9, 69. Pers. V 179 sqq. vgf. De Rossi Bull, crist. p. 427. V (1867) p. 14. Juv. XIV 97 sqq. Marquarbt Stb. IV 90. Fronto ad M. Caes, ed. Naber p. 32: Nec aliter Kal. Sept. expecto, quam superstitiosi stellam qua visa jejunium polluant (Athen, IV p. 156).

teit auch unter ben Massen verbreitet, und es gibt keine griechische noch barbarische Stadt oder Provinz, wohin nicht unstre Sabbathrufe gebrungen ist, und die Fasten und das Lampenanzünden und die Enthaltung von den uns verbotenen Speisen bevbachtet wird. Sie versuchen auch die unter uns herrschende Eintracht nachzuahmen und die Mittheilung vom eignen und die Arbeitsamkeit in den Handwerken und die Standhaftigkeit in den für das Gesetz zu ertragenden Leiden. Was aber das Wunderbarste ist, ohne das Lodmittel der Lust hat das Gesetz sich selbst in sich selbst start erwiesen, und wie Gott durch die ganze Welt gegangen ist, so ist das Gesetz durch alle Völker gewandert.

Religions u. Betebrungs : freiheit bis auf habrian.

Der Uebertritt zum Indenthum war bis auf Sabrian (jene furge Beit ber Berfolgung unter Tiber abgerechnet) gesetlich burchaus unbehindert, jo wie die von Cajar und August gemährleistete, velle Religionsfreiheit ber Juden, abgesehn von vorübergebenden Unterdrückungsversuchen, unangetastet. 3m 3. 42 erließ Claudius ein Ebift, "bag bie Juben in seinem gangen Reiche ihre väterlichen Gebräuche unbehindert beobachten follten, wobei er fie zugleich erinnere, feine freundliche Besinnung nicht zu migbrauchen und nicht bie Superstitionen andrer Bolfer zu verachten, fondern fich mit Beobadtung ber eignen Befete zu begnügen;" und bies Gbitt blieb and später in Kraft.2 Dag es auch von Seiten ber Inden an Befehrungsversuchen andersgläubiger nicht fehlte, bezeugt ichon Berag! und namentlich von ben Pharijaern ift befannt, bag fie "Baffer und Land umgegen, um einen Brojelpten gu machen."4 Doch nachbem Antoninus Bins bie von Sabrian verbotene Beschneidung ben Inden zwar an ihren Kindern nach wie vor zu vollziehn erlaubt, bagegen bie Beschneidung von Nichtinden aufs strengste unterfagt batte, fonnen in Folge biefes auch fpater in Rraft gebliebenen Gbifts, ab. gesehn von ben gewiß seltnen Uebertretungsfällen, feine formlichen Uebertritte jum Judenthum' mehr ftattgefunden baben, Die Brofelpten

<sup>1)</sup> Joseph. c. Apion. II 39. 2) Joseph. A. J. XIX 5, 3; κgf. Pe Rossi Bull. cr. 1865. p. 90. 3) Hor. S. I 4, 142: ac veluti te Judaei cogemus in hanc concedere turbam. 4) Ev. Matth. 23, 15. 5) Θίεξεξετ, εξέτελ. 1, 157 f. 6) Orig. c. Cels. II 13: οί Σικάριοι διὰ τὴν περιτομέν, ώ:

biefer spätern Zeit also nicht mehr "Broselyten ber Gerechtigkeit." jondern nur "Brofelpten bes Thore" gewesen fein, die nur bie Sauptgesetze beobachteten und fich ber verbotnen Speifen entbielten. Bu biefer Rlaffe burfte aber ber größte Theil ber Anbanger, Die bas Bubenthum im Beidenthum gewann, icon in ber vorhabrianischen Beit gebort baben.

Sette aber bie Natur bes Jubenthums als ber Religion eines Das Chris auserwählten Bolts feiner Berbreitung auf Roften bes Beibenthums Der Bean und für sich Schranten, so hatte bas Christenthum ebenso wol ter Briften. bie Tenbeng, alle feinem Beltgange im Wege ftebenben Sinberniffe ju burchbrechen, als bie Rraft; und galt ben Juben bie Befebrung von Ungläubigen bochftens als ein verdienftvolles Wert, jo gab es für die Christen feine böbere und beiligere Pflicht als die Ausbreitung ber Lehre bes Heils. Das Beispiel ber ersten Apostel erweckte unaufbörlich Nachfolger in stets machsender Zahl, die nach ber Lebre des Evangeliums ihre Sabe an die Armen vertheilten und ben Wanderftab ergriffen um bas Wort Gottes von Bolf zu Bolf zu tragen. und beren Gifer auch unter ben größten Schwierigkeiten und Gefahren weber ermattete noch erfaltete. Die Christen waren eifrig, fagt Origenes,2 in ber gangen Belt bas Bort auszufäen. Die Gendboten ber neuen Lebre besuchten nicht bloß Städte fondern auch Derfer und Geböfte, ja fie icheuten fich nicht ins Innere ber Kamilien eingubringen und fich zwischen Bluteverwandte zu ftellen. Chriftliche Eflaven suchten, wie bie Beiden ihnen vorwarfen, Frauen und Rinder ihrer Berren zu ihrem Glauben hernber zu ziehen; ja bie eifrigern reigten bie Rinder Batern und Lebrern ben Geborjam zu verjagen um die Seligkeit zu erwerben. So mußten wie bei jeder welter-

άχοωτηριάζοντες παρά τους χαθεστώτας νόμους χαὶ τὰ Ἰουδαίοις συγχεγωετμένα μόνοις άναιρούνται καί οίχ έστιν άχούσαι διχαστού πυνθανομένου, εί κατά τήνθε την νομιζομένην θεοσέβειαν ο Σικάριος άγωνιζόμενος βιούν, μεταθέμενος μέν απολυθήσεται, εμμένων θε την επί θανάτω απαχθίσεται. 'Αλλά γαρ άρχει θειχθείσα ή περιτομή πρός ἀναίρεσιν τοῦ πεπονθότος αὐτήν.

<sup>1)</sup> Euseb. H. E. III 37. 2) Orig. c. Cels. III 9. ed. Klotz.

schütternden und neugestaltenden Bewegung auch damals nur zu eft Bande ber Natur zerrissen, herzen gebrochen und "Lieb" und Trei wie ein boses Untraut ausgerauft" werden.

Berfolgungen feit Trajan.

Bis auf Trajan ift die Ausbreitung bes Chriftenthums ale einer Gette bes gefetlich anerkannten Bubenthums im wefentlichen unbehindert gewesen. Die Verfolgungen seiner Befenner unter Rere und Domitian erstreckten sich allem Anschein nach nicht über Rom hinaus und trafen auch bort verhältnigmäßig nur wenige." Er Trajan legalifierte bie Berfolgung ber Chriften;2 von ba ab murt gegen fie theils als Anbanger einer vom Judenthum vericbiebene "neuen und verberblichen Superftition," theils wegen Religionsfrem (saerilegium), gang bauptfächlich aber wegen Dajeftatererbrechen wenn fie fich weigerten bem Raifer zu opfern, eingeschritten.3 B. bem lettern Berbrechen fam bie Tortur gegen alle Angeflagte, b schwerften Strafen, auch bie geschärfte Tobesstrafe gegen Berurthel ber niedern Alaffen zur Unwendung." Gine baufig gegen bie Chriff verhängte Strafe war bie Verurtheilung jur Arbeit in ben Stebrüchen und Bergwerfen, mo die schwerer verurtheilten in Rett alle auf einer Seite bes Ropfes fablgeschoren, unter militatio Bewachung arbeiteten. Dionpfius, Bifchof von Korinth in ber ; bes Marc Anrel und Commobus,7 banft in einem Schreiben römischen Gemeinde für die Wohltbaten, Die fie ben Roth leiben. überhaupt, besonders aber ben in ben Bergwerten befindlichen & bern erwiesen; biefe von Anfana an in Rom bestebenbe Milothe feit habe ber beilige Bifchof Soter (171-179) " nicht blog beibeha fondern noch weiter ausgebehnt." In ber Berfolgung unter 1 Murel (feit 177) wurde eine Angabl remifder Chriften in Die 2 werfe Carbiniens geschickt, welche fpater bie Fürsprache ber drift. Maitresse bes Commobus, Marcia befreite.10 Auch Tertullian ge

<sup>1)</sup> Giefeler, Lehrb. 4 1 1, 107. 2) De Rossi Bull. er. 1865 p. 94.

<sup>3)</sup> Tertullian. Apol. 10: sacrilegii et majestatis rei convenimur,

<sup>- 4)</sup> Le Blant Comptes rendus de l'acad. 1866 p. 358; ggf. De Ror. 1867 p. 28.

5) De Rossi B. cr. 1868 p. 17 ff. De' cristiani condalle cave di marmi etc.

6) Artemidor. Onirocr. I 21. Cyprian. Epp

<sup>7)</sup> Clinton F. R. ad a. 173 et 183. S) Euseb. Chron. 2185.

<sup>9)</sup> Id. H. E. IV 23, 10. 10) Hippolyt. Ref. IX 11.

ber wegen bes Glaubens "in Bergwerten, Kerfern, auf Infeln" leibenden, die burch bie Almojen ber Brüder unterhalten, und jo "burch ibr Befenntnig ernährt" wurden. Doch obwol unter Geverus feit 203 die Verfolgung junabm, und fich unter Maximinus Thrax erneuerte, find es bis ju ber erften großen und allgemeinen Ber- Berbaltnigfolgung unter Decius (249-51) nach bem ausbrücklichen und unans ringe Angabl fechtbaren Zeugniffe bes Origenes nur "wenige und febr leicht ju ablende" gewesen, Die für den driftlichen Glauben ben Tod erlitten.2" Und felbst in ter großen Berfolgung unter Decius baben nach ben Angaben von Origenes Freunde Dionvijos in ber febr großen Bemeinde von Alexandria nur 10 Manner und 7 Frauen für ben Blauben geblutet.3 Difenbar find bie größten Chriftenberfolgungen ber römischen Raifer auch nicht entfernt mit ben Berfolgungen ber Inquisition zu vergleichen. Unter Karl V follen in Solland und Friesland bis 1546 mehr als 30,000 Berfonen ben Tod von Bentersband für anabaptiftische Irrthumer erlitten, in Spanien unter ber 18 jährigen Amteführung Torquemabos nach ber geringften Schatung mehr als 105,000 Personen bestraft, barunter 8800 verbrannt, in Undalusien in einem einzigen Jahr 2000 Juden hingerichtet, 17,000 mit Strafen belegt worden fein.4

Den Glaubens = und Befehrungseifer ber Christen haben übrigens die Berfolgungen befanntlich eher entzündet als gedämpft. "Unfre Lehre, sagt Clemens von Alexandria, hindern seit ihrer ersten Berkündigung Könige und Herricher, Borsteher der Provinzen und Statthalter, indem sie mit all ihren Söldnern und einer ungeheuern Menschennenge wider und sireiten, und unfrer, so viele sie nur tönnen, zu vertilgen suchen: und doch blüht sie nur immer mehr. Sie stirbt nicht wie eine menschliche Lehre und welft nicht wie eine schwacke Gabe, denn keine Gabe Gottes ist schwach. Sie bleibt und kann nicht gehindert werden, ob man sie gleich, wie geweissagt ist, bis ans Ende versolgen wird."

<sup>1)</sup> Tertull. Apol. 39. De pudic. 22. 2) Orig. c. Cels. III 8.

<sup>3)</sup> Gibbon Hist. Ch. XVI 75. Euseb. H. E. VI 91. 4) Buckle, Gefd. 5. Civilifation iibs. v. Ruge II 20. Bgl. Nichnfr Bortr. iib. N. Gefd. I 3, 295.

<sup>5)</sup> Clem. Al. Cohort, ad gent. c. 10 p. 85. Stromat. VI 18. p. 827. Zzschirner, Fall bes Beibenthums 524f.

Saupiur= fachen ber Chriftens thums.

Doch trot bes glübenbiten Befehrungseifers ber Chriften batte janellen Aus- bie erhabene — für einen großen Theil ber heidnischen Welt nur zu erhabene - Lebre bes Evangeliums nicht verhältnigmäßig fo ichnell fich verbreiten fonnen, wenn nicht noch andere Urfachen zu diefer Berbreitung mitgewirft batten, Die theils in ben Bedurfniffen und Schmächen ber menschlichen Ratur überhaupt, theils in ben Buffanben ber bamaligen Gesellichaft begründet maren.

> Die neue Lebre richtete fich an bie gange Menschbeit, fie ichlek feinen von ber Berbeifung bes Seils aus, auch nicht ben geringften und verachteiften. Gie fant naturgemäß ben gunftigften Boben in ber ungebeuern Mebriabl ber mübieligen und belabenen, ber armen und unglücklichen. Gie fpenbete ben verzweifelnten und gagenben einen ungeahnten Troft, fie eröffnete auch bem ichulbbelabenfien Aussicht auf Bergebung. Die Beiben fpotteten: mabrend zu andern gottesbienfilichen Weiben geladen wurden, bie fich rein von Schuld fühlten, versprächen bie Chriften, bas Reich Gottes werbe auch bie Sünder und bie Thoren aufnehmen, furz gerate bie unfeligen.

> Gebr boch ift auch ber Ginflug anguichlagen, ben bie Empfanalichkeit ber Frauen für bie neue Lebre auf beren Berbreitung übte. Das Chriftenthum erhob bie Frauen in ben griechischen ganbern, mo ibre Stellung eine tief berabgebrüdte war, zu ebenbürtigen Gefährtinnen bes Mannes, es gab ber Che burch bie innigere Seelenge meinschaft bes gleichen Glaubens und ber gleichen Soffnung eine neue Weibe, bem Jungfrauenthum eine neue Beiligkeit, bem gangen Leben ber Frau für Die Gesellschaft eine bobere Geltung. immer hielten bie Frauen fich innerhalb ber Schranten, Die für ihre Stellung auch in ber driftlichen Gemeinde gezogen bleiben follten. Paulus hatte zu rugen, bag fie in Rovinth mit unbebedtem Saupte beteten und weifiggten, er mußte ermabnen, bak fie in ber Gemeinde ichweigen, nach bem Gefet ben Mannern untertban fein iollten.2

> Was aber bem Chriftenthum Die meisten Gläubigen guführte, bas war bie nie zuvor mit so überzeugender, alle Zweisel niederichlagender Bewißbeit verfündete Verbeifung eines beffern Jenfeits,

<sup>1)</sup> Cels. ap. Orig. c. C. III 59. 2) Corinth, 1 11, 5, I 14, 34.

einer ewigen Seligkeit: mahrend zugleich mit dieser beglückenden Hoffnung die Furcht vor den ewigen Strafen, die dem Unglauben drohten, auf die Gemüther wirkte, um so mehr als der Glaube an ein nahe bevorstehendes Ende dieser Welt verbreitet war.

Auch Winter und Zeichen, nach benen die gläubigen nicht minder als die zweiselnden und schwankenden verlangten, geschahen mindestens eben so zahlreich zur Befräftigung des christlichen als des heidnischen Glaubens. Im Namen Zesu, sagt Irenäus (Wischof von Luden 177—202) vollbringen seine Schüler, die von ihm die Gabe empfangen haben, Austreibungen von Teuseln, andere sehen und sagen die Zusunst vorans, andere heilen Kranke durch Auslegen der Hände und wecken Todte wieder auf. Es ist unmöglich die Erweisungen der Gnade zu zählen, welche die Kirche für die ganze Welt von Gott erhalten hat und im Namen Zesu Christi, des unter Pisatus gestreuzigten, zum Wohle der Bölker vollbringt, ohne Betrug zu üben oder Bezahlung anzunehmen; denn wie sie diese Gaben als Geschenk von Gott empfangen hat, theilt sie sie auch als Geschenk mit.

Sodann erfüllte ber felfenfeste, jo oft und jo belbenmuthig bemabrte Glaube ber Chriften mit Erfurcht vor einer Religion. bie folche Befenner fant. "Be mehr wir hingemaht werben, faat Tertullian, besto mehr wächst unfre Bahl. Das Blut ber Christen Bene ftarre Bartnäcfigkeit, Die ihr uns verwerft, ift Samen. wird zur Lehrerin. Denn wer würde burch ihr Anschann nicht eriduttert und jum Forschen aufgeregt, was bier eigentlich verborgen ift? Wer tritt, wenn er geforscht bat, nicht bei? wer wünscht nicht, wenn er beigetreten ift, felbft gu bulben?"3 Die Gittlichfeit ber Chriften nöthigte auch Gegnern Bewunderung ab. Plinins, ber als Statthalter von Bithynien fich veranlagt fab, eine Untersuchung gegen bie bortigen Chriften (zumächst in Amisns) einzuleiten, war in bem allgemeinen Vorurtheil befangen, daß fie in ihren geheimen Berjammlungen Schandthaten verübten; boch fand er nach einer itrengen Untersuchung, bei ber anch zwei Stlavinnen gefoltert mur-

<sup>1)</sup> Giefeler, Lehrh. 1 1, 225. 2) Iren. adv. haeres. II 32, 4 p. 166. (Euseb. H. E. V 7) Gibbon Hist. ch. XV. Andre €tellen bei Tifchirner 524 f.

<sup>3)</sup> Tertull. Apol. 50. Gicfeler 1 70, 21.

ben, feine andre Schuld an ihnen, ale einen "verfehrten und maßlofen Aberglauben." Die angeflagten betheuerten ibm, ibr Bergeben ober ibr Brrtbum babe barin bestanden, baf fie gewöhnlich an einem bestimmten Tage por Connenguigang gusammengetommen feien, ein Webet an Chriftus wie an einen Gott gesprochen und gelobt batten. feinen Diebstabl, Raub ober Chebruch zu begeben, Die Treue nicht zu brechen, anvertrautes Gut nicht abzuleugnen. Dann maren fie auseinander gegangen, und wieder zu einem unschuldigen gemeinsamen Dable gusammengefommen. Galenus fant, baf bie Chriften ibr Blanbe fo banbeln lebre, wie bie Boridriften ber achten Beltweisbeit: er erfannte namentlich ibre Berachtung bes Todes, ibr feuiches. gnichtiges, enbaltsames, itreng sittliches leben an: es gebe unter ibnen folde, bie in Beberrichung bes Bemuthe und eifrigem Streben nach Tugend mabren Philosophen nicht nachständen.2

Unfautere Elemente in Gemeinben.

Daß die driftlichen Gemeinden freilich auch unlautere Glemente tendriftliden enthielten, bag nicht alle Gunber, Die fie in ber hoffnung auf Beiferung aufnahmen, wirflich gebeffert wurden, bafür zeugen iden bie Borwürfe, Die Paulus ben Gemeinden zu Korinth und Kreta machte; fo wie "daß Jacobus sich genöthigt fab, ben sittlichen Diffbrauch ber Banlinischen Lebre von ber allein felig machenden Rraft bes Glaubens ju rugen, und bag bie Apotalppfe gegen Berführer in Bergamus (Mifolaiten) zu eifern batte, welche nicht nur bie ben Beibendriften gegebenen Speisegesette, sondern auch bas Berbot ber Unzucht nicht Berade bie werfthätige Liebe und Barmbergigfeit, Die Die achteten."3 Chriften unter einander übten, wurde auch von Benchlern gemißbraucht, bie fich ber neuen Gemeinschaft in Boffnung auf Beifiant und andre Bortbeile anschlossen. Lucian bat vom driftenfeindlichen Standpunfte Die Theilnahme geschiltert, Die ber Bhilosoph Beregrinus Proteus bei ben Chriften in Palaftina fand, als er fich zu ihrem Glanben befannte, und im feines Befenntniffes willen ine Befangniß geworfen wurde. Nachdem fie vergeblich alles aufgeboten batten, um ibn gu befreien, fuchten fie wenigstens feine Befangenschaft auf jede Weise zu erleichtern. Bom früben Morgen an fab man bei bem Gefängniffe alte Frauen, Bittmen und Baifenfinder. Die Berfieber

<sup>1)</sup> Plin, ad Tr. 96 et 97. 2) Giefeler a, a, D. 168. 3) Giefeler a, a. D. 112.

erlangten burch Bestechung ber Bachter bie Erlaubnig auch bie Nächte bei bem Gefangenen gugubringen. Reichliche Mablgeiten murben bineingetragen und bei ben Dablen Gebete gebalten. Gelbit von ben Gemeinden in Aleinaffen famen Gefandte, um ju troften. zu rathen und zu belfen; benn fie beweisen, fagt Lucian, in folden Rallen eine unglaubliche Bulfebereitschaft, fie geben geradezu unbebentlich alles bin. So erhielt Beregrinus viel Geld und machte feine Befangenicaft zur Quelle einer nicht unerheblichen Ginnabme. Denn bie unseligen, beint es weiter, bilben fich ein, baf fie ewig leben werben, und achten baber biefes Leben und feine Buter nicht : auch bat fie ibr erfter Befetgeber gelehrt, bag fie alle unter einander Brüder feien, wenn fie nur alle bellenischen Götter verleugnet baben. bagegen jenen ihren gefreuzigten Beifen verehren und nach feinen Befeten leben. Sie verachten alfo alle gleich febr', indem fie folderlei Lebren obne irgend eine Bargicaft annehmen. Rommt nun ein verichmitter Betruger ju ibnen, jo fann er mit ben einfältigen Leuten fein Spiel treiben und in furgem reich werben. - llebrigens rnat auch Tertullian bas Ueberman ber leiblichen Bflege, bas von Seiten ber Bemeinden ben um bes Glaubens willen eingeferferten Brübern ju Theil wurde.2

Daß faliche Propheten aller Art, sowohl Betrüger als Schwärs Seitenweien. mer und Fanatiker in den chriftlichen Gemeinden für Berbreitung ihrer Irrlehren und damit für die Gewinnung von Ansehn und Macht einen besonders günstigen Boden fanden, ist eben so wenig zu beszweiseln, als daß ehrzeizige, denen niedrige Lebensstellung oder sonstige Ungunst der Verhältnisse die Erreichung ihrer Ziele unmöglich machte, in dieser Genossenschaft eine Rolle zu spielen suchen, die ihnen im Staatsleben versagt war. Von Ansang an wucherte im Christensthum das Sektenwesen, und versolgte die Kirche die Sekten und diese einander mit bitterm Haß nnd leidenschaftlichen Beschuldigungen, die kaum hinter den von den Heiden gegen die Christen überhaupt ges

2) Giefeler 245, 41. Orig: c. Cels. III 12.

Lucian, Peregrin, 11—13. In ber Stelle: καταφορουδουν οδν ἱπάντων ἐξίσης [καὶ κοινὰ ἡγοῦνται] find bie eingestammerten Borte ein aus Migverstand von ἀπάντων (bas sich auf bie Götter bezieht) entstandenes Glossem.

richteten Anklagen an Heftigkeit zurückblieben. So sehr, behauptete Celsus, seien die Christen unter sich gespalten, daß sie außer dem Namen kaum noch etwas gemein hätten.

Der Montanismus.

Unter ben Seften bes 2. Jahrhunderts, beren eine zu Anfang bes britten verfaßte Wiberlegungsichrift nicht weniger als 32 aufgablt, gewann ber in Borbgien unter bem Ginfluffe ber bort berrichenden Neigung zu finnlichenthufiastischer Gottesverehrung entstandene Montanismus balb auch im Occibent große Berbreitung. Der Stifter biefer Sette Montanus, ber ein entmannter Cybelepriefter gemejen sein foll, begann um 150 zu Pepuza in efftatischem Zustande gu verfünden, daß fich ber Paraflet ibm mitgetheilt babe, um ber Kirche bie männliche Bollendung zu geben; zwei schwärmerische Frauen Maximilla und Priscilla ichlossen sich ihm an, wie überhaupt Frauen, jum Theil ale Bifionarinnen und Wunderthaterinnen, in Diefer Gette ftets großen Ginfluß geubt zu baben icheinen.2 Die Montanisten, fich im Alleinbesit ber letten Difenbarungen bes Beiftes mabnent, faben auf bie übrigen Chriften mit geiftlichem Duntel berab. Gie ferberten eine erhöhte Asceje und tiefe Berachtung alles irbifden, berboten bie zweite Che, legten übermäßigen Werth auf Chelofigfeit und Marthrerthum, und lehrten, bag Ungudt, Mord und Begendienft für immer von ber Rirche ausschließe; fie verfündeten laut bas nabe Bevorstehen bes Weltenbes und bes taufenbjährigen Reichs. Theils bieje Lehren, theils und noch mehr bie prophetische Extaje ber Mentaniften, welche bie Gegner für eine bamenische Begeisterung erflatten, wedte in ber driftlichen Welt vielfachen Wiberfpruch; trettem verbreiteten fich montanistische Anschaunngen in ber abendländischen Rirche, wo fie fich bauptfächlich in einer extremen Strenge und ber Neigung zu äußerlicher Regelung ber Frommigkeit manifestirten. Die Schriften bes montanistischen Tertullian. Presbuter von Cartbage, blieben in bobem Unjebn.3

Der Berjaffer ber "Witer= legung aller sepercien." (Hippolyt?)

Die oben ermähnte "Widerlegung aller Retereien," von einem starf zu montanistischer Strenge neigenden Verfasser spätestens etwa 230-240 geschrieben," gibt einen höchst interessanten Ginblid in bie

Giefeler 195 ff.
 Tertull, de anima c. 9. Giefeler 290.
 Giefeler 296.
 Hunfen, Signelut u. feine Zeit 101. De Rossi Bull. er. 1866

innerbalb ber driftlichen Gemeinden, namentlich burch Berichiedenbeit ber Lebrmeinungen entstandenen Spaltungen und Gegenfäte, jo wie in die Uebelftande und Schwierigfeiten, Die fich aus ben Berührungen ber driftlichen Welt mit ber heibnischen ergaben. Der Berfaffer lebte in Rom ober bielt fich wenigstens oft bort auf. Er icheint bem Bapft Bictor (190-202) nabe gestanden zu baben, unter Berburinus (212-218) nahm er lebbaften Untbeil an ben Streitigfeiten ber Monarchiften (welche bas Bettliche in Chrifto nicht als eine vom Bater verschiedene Berfonlichkeit auffagten) und war ein verfonlicher Geaner bes Bapites Calliftus (208-222). Man bat ibn bisber meiftens für Sippolytus (Bijdof einer Gelte in Rom, nach alten Nadrichten Bifchof von Bortus) gehalten, fürglich ift bie Bermuthung aufs neue begründet worden, daß Tertullian Die Schrift in bobem Alter verfant baben tonnte. Sein Angriff gegen bas Oberhaupt ber römischen Gemeinde beweift nur zu flar, wie bakliche Leidenschaften ichen bamals Glaubensstreitigfeiten in der driftlichen Welt wachriefen und nährten. Gein in mehr als einer Beziehung daralteriftischer Bericht ift im wesentlichen folgender.

Calliftus war ein driftlicher Stlav eines ebenfalls driftlichen Geine Dar-Freigelaffenen im Saufe des Raifers Commodus, Namens Carpopho- Lauftabn Des Diefer vertrante ibm eine nicht unbedeutende Summe an, mit welcher Callifins unter bem Ramen feines Berrn, aber zu feinem eignen Bortheil ein Bantgeschäft begrunden follte. Biele Bittmen und Brüder legten barin ihr Gelb an. Callifins aber gerieth an ben Rand bes Banfrotte; um fich ber Rechnungsablegung zu entziehen, floh er nach bem Safen von Portus und begab fich auf ein gur Abfahrt bereites Schiff. Carpophorus folgte ihm; als jener feinen Berrn am Safen ericbeinen jab, iprang er ins Meer, wurde aber berausgezogen, nach Rom gebracht und von Carpophorus in bie Stampfmuble (gu einer gewöhnlichen Strafarbeit ber Sflaven) geschickt. Dech ließ fich Carpopherus bewegen, ibn wieder zu entlaffen, ba mehrere bei ber Banf betheiligte Bruder ibm mit Thranen verstellten, bag fie im Ber-

p. 97. Epilogo sull' autore de' Filosofumeni. Dellingers Sippelpt u. Callifins mar mir leiber nicht zugänglich.

<sup>1)</sup> Refut, haeres, IX.

trauen auf ibn bem Callifus ihr Beld übergeben batten, und bag biefer eingestehe, eine Summe in Sicherheit gebracht gu haben. Calliftus aber, nicht im Stante feinen Berpflichtungen nachzufommen, wollte seinem leben ein Ende machen, und zugleich die Glorie bes Marthrerthums erwerben. Er begab fich, unter bem Borwande Gelb einfordern zu wollen, am Cabbath in eine Spnagoge und fierte ben Gottesbienft. Die Buden fielen über ibn ber und ichlerpten ibn por bas Tribunal bes Stadtprafetten Juscianus, ber ibn geißeln ließ und gur Arbeit in ben Bergwerten Sarbiniens verurtbeilte, wo fic bereits andre wegen ihres Glaubens verurtheilte Chriften befanden. Die Geliebte bes Raifer Commobus aber, Die bereits ermabnte Marcia, ließ in ber Absicht ein gutes Wert zu thun fich von bem Bischof Bicter ein Bergeichniß ber bortigen Märthrer geben und erwirfte beren Befreiung. Calliftus, beffen Ramen Bictor absichtlich nicht auf Die Lifte gefest batte, bewog ben Ueberbringer ber Botichaft, ben Gunuchen Spacinthus, ber Marcias Pflegevater und bamals Presbyter in ber Gemeinde war, auch feine Befreiung bei bem Procurator von Sardinien burchzuseben. Bictor war bamit ungufrieben, begnügte fich aber bem gurudgefehrten Antium als Aufenthaltsort anguweisen, wo er ven einer monatlichen Unterftützung lebte. Die bisber ergablten Ereigniffe fallen in die Beit zwischen 186-190.1

Nach Victors Tode wußte Callistus sich bei bessen Nachselger Zephyrinus, der nach der Versicherung des Autors ein einfältiger, ungelehrter, in geistlichen Dectrinen unwissender, überdies bestechlicher und geldgieriger Mann war, in Gunst zu setzen, so daß ihn Zephyrinus nach Rom berief und über den von ihm neu begründeten Friedhof setze. Callistus verstand es jeder der in der Gemeinde habernden Parteien die Meinung beizubringen, daß er auf ihrer Seite sein, und erreichte so seine Wahl zum Bischof. Alls solcher trat er mit einer verderblichen Irrsehre auf, indem er die Cinheit des Baters und des Sehnes behauptete, stiftete eine Schule, und behauptete, daß, wer dieser beitrete, Vergebung der Sünden erhalte. Viele, die ihr Gewissen sichlug, darunter solche, die der Verfasser nach erfolgtem Urtheilsspruch aus der Gemeinde gestoßen hatte, traten der Schule

<sup>1)</sup> De Rossi B. cr. 1866 p. 7.

bei. Callistus lehrte, daß ein Bischof auch wegen einer Todsünde nicht abgesetzt werden durse, setzte Bischöse, Preschyter und Diakonen ein, die in zweiter und dritter She lebten, und ließ Geistliche, die heiratheten, im Ante. Er machte von dem Spruch "Kasset das Untraut mit dem Beizen wachsen" die Auwendung, daß die Sünder in der Gemeinde bleiben sollten, deren Gleichniß die Arche Noah sei, in der reine und unreine Thiere waren. Er übte eine strässliche Nachsicht, namentlich gegen vornehme Frauen, denen er gestattete mit Skaven, oder Männern von niedrigem Stande zu leben, mit denen sie keine gültige She eingehn kounten, ohne ihres Standes verlustig zu werden: und die Abneigung Kinder von solchen Männern zu erziehn, führte diese Frauen zu neuen Verdrechen. Solchte jener Gottlose zugleich Shebruch und Mord. Unter ihm wurde auch von seinem Anbänaern zuerst die Wiedertause versucht.

Un ber materiellen Babrbeit ber bier berichteten Thatfachen fann fein Zweifel fein, aber eben fo flar ift, bag fie in feinbseligfter Beife zusammengestellt, gebeutet und beleuchtet fint. In wiefern bie Lehre bes Calliftus und feine Sandhabung ter geiftlichen Bucht eine gunftigere Beurtheilung gulagt, foll bier nicht erertert werben.1 Rach ter Darftellung bes Autors bleibt es unbegreiflich, wie er von berfelben Gemeinde, bie ibn als gemeinen Berbrecher fannte, gum Dberbanpt gemählt werben fonnte. Berichwiegen ift bier minbeftens fein Eintritt in Die Geiftlichkeit, und mabriceinlich noch manches andre, was eine folde Erhebung nach einer folden Bergangenheit verftandlich machen fonnte. Callifius icheint Archibiatonus bes Papites Bephyrinus gewesen zu sein; als folder batte er bie Bermaltung ber Gemeintetaffe, Die Austheilung bes Gehaltes an Die Beiftlichen, ber Almofen an bie Wittwen und Baifen; in biefer Stellung fonnte er ichmer vermeiben Ungufriedenbeit zu erregen, aber faum gum Bifchof gemählt werben, wenn feine (achtzehnjährige) Berwaltung nicht eine gang untabelbafte gemejen mar.2

Eépr außfährlich ift bieß geschehn von De Rossi B. cr. 1866 Nr. 1, Esame archeol, e critico della storia di S. Callisto narrata nel libro nono de Filosofumeni, P. II Della dottrina dommatica e della disciplina ecclesiastica.

<sup>2)</sup> De Rossi B, cr. 1866 p. 7.

Mit dem Namen des Callistus ist eine ehrwürdige, für die Geschichte des ältesten Christenthums bedeutungsvolle Anlage und zugleich eine der glänzendsten Entdeckungen auf dem Gebiet der Archäologie unzertrennlich verknüpft. Jener von Zephyrinus an der Appischen Straße auf Besitzungen der Cäcilier neubegründete Begräbnifplat ist allem Anschein nach der erste staatlich anerkannte Friedhof der römischen Christengemeinde gewesen, während bis dabin die Bestattungen auf den Grundstücken einzelner Mitglieder ersolgten, an deren Besitzttel der Bestand der Begräbnifpläte geknüpft war. Diesen sortan nach Callistus benannten Friedhof, der die Ruhestätte der Päpste bis auf Miltiades († 314) war, hat in unsern Tagen die unermiddiche, geniale und glückliche Forschung de Rossis (1854) wiederentbeckt.

Die Ergählung bes ungenannten Antors erinnert baran, mas zuweilen vergeffen wird, bag bie driftlichen Gemeinden fich von ber übrigen Welt unmöglich völlig abichließen tonnten, vielmebr fort und fort in Die Mitleidenschaft ber Webrechen und Schaben ber tamaligen Kultur gezogen wurden.' Dag bie Apologeten best neuen Glaubens bort nur Liebe und Gintracht, bier nur Bag und gegenfeitige Berfolgung faben,2 ift begreiflich. Man moge, fagt Drigenes, Die driftlichen Gemeinden zu Athen, Korinth und Alexandria mit den bortigen beibnischen gufammenbalten, jene feien fauftmutbig und rubig, weil fie Gott gefallen wollen, Dieje voll Anfruhr und mit jenen burchans nicht zu vergleichen; auch die Baupter und Melteften ber Bemeinden Gottes, felbit die läffigeren und minder vollfommenen werbe man auf bem Wege ber Tugend weiter vorgeschritten finden, als bie Borfteber ber Bürgerichaften.3 Damals wurden allerdinas tie äußersten Ausbrüche ber Glaubenszwietracht noch burch ben auf ber gangen driftlichen Welt laftenben Druct ber Berfolgung niederge balten; anderthalb Sabrbunderte fpater, ale firchliche Streitigleiten ju Rom in blutigen Kampfen ausgesochten wurden (367), äugerte ein wohlwollender und verständiger Beide, bag fein wildes Thier bem Menschen jo feindselig und verberblich sei, wie die meisten Christen einander.4

<sup>1)</sup> Reumont, Gefch. d. St. Rom I 550. 2) Go Tertull. Apol. c. 39.

<sup>3)</sup> Orig. c. Cels, III 30. 4) Ammian, Marcell, XXII 5, 4; vgt. XXVII 3, 12.

Go viele Urfachen nun auch gur Berbreitung bes Evangeliums Berbreitung 3ulammenwirkten, jo hat es boch offenbar in den hohern Standen vor chums beionder Mitte oder dem Ende des zweiten Jahrhunderts nur vereinzelte im erften Anhänger gefunden. Sier leistete nicht bloß die philosophische jo wie bie fonftige, mit bem Götterglauben innig gufammenbangende Bilbung ben stärfften Biberftand, fonbern bier führte bas driftliche Befenntnik auch zu ben gefährlichften Conflicten mit ber beftebenben Ordnung: endlich mußte bie Losjagung von allen irbifden Intereffen in ben Rreisen, Die im Besitz von Ehre, Macht und Reichthum maren, am idwerften fallen. Dagegegen in ben untern Schichten ber Befellicaft muß die (burch die Zerstreuung der Juden so ungemein begunftigte) Ausbreitung bes Chriftenthums febr ichnell erfolgt fein, namentlich in Rom felbit.1 Befanntlich mablte bei bem großen Brande Roms im 3. 64 Nero die Chriften als die geeignetsten, der Boltswuth Preis zu gebenden Opfer, ba fie "wegen ihrer Schandthaten allgemein verhaft" waren, b. h. wegen ber Greuel, beren Berübung bei ihren Liebesmahlen und fonftigen geheimen Bufammentunften ber Sag ihnen andichtete; obwohl die angeflagten großentheils nur des "allgemeinen Menschenhasses" überwiesen murben.2 "Der Stifter biefes Ramens, Chriftus, fagt Tacitus, mar unter ber Regierung bes Tiberius burch ben Brocurator Bontius Bilatus gefreuzigt worden; doch der für den Augenblick unterdrückte verderbliche Aberglaube brach von neuem aus, nicht bloß in Judaa, der Beimath biefes llebels, fondern auch in Rom, wohin von allen Seiten alles scheukliche und schandbare zusammenströmt und Anbang gewinnt."3 Ein Theil ber unterirdischen driftlichen Rirchhöfe Roms gehört nach ihrer architettonischen Anordnung jo wie nach dem Stil ihrer fünftlerischen Deforation unzweifelhaft noch bem ersten Jahrhundert an. Berade bie altesten Arppten find reich an Studaturen und Fresten



<sup>1)</sup> Baur, d. Christenthum u. d. christ. Kirche in den ersten 3 Jahrhunderten (2. Aust.) 62 f. 2) In der Pompejanischen Wauddinschrift CIL IV 679 ist nach Zangemeister nur allenfalls eHRISTIAN. zu entzissen. Durch diesen Zusstand dem früher nach Minervinis Angaben gemachten Ergänzungsberschuchen sie führt lehe Rossi: audi Christianos saevos olores, ich: osores; vgl. De Pomponia Graecina. Acad. Alb. 1868 IV) der Boden entzogen.

<sup>3)</sup> Tacit. A. XV 44. Grieblaenter, Darftellungen III.

und zwar im Stil und Geschmad bieser Zeit, wie namentlich ber ursprüngliche Theil bes Kirchhofs ber Priscilla an der Bia Salaria; die Wand- und Deckenmalereien mehrerer Theile des Friedhofs der Domitilla stimmen ganz mit den Pompejanischen überein. Auch die ältesten Theile der Krypten der Lucina, des frühesten Bestandtheils des Kirchhofs des Callistus, zeigen den klassischen Dekorationsstill und scheinen aus dem ersten Jahrbundert zu stammen.

- und zweis ten Jahrhuns bert.

Weit größere Fortidritte machte bas Chriftenthum im zweiten Bener allgemeine Abfall von ber Bolfereligion in Bithynien, ber bort Die Tempel verebete und ben j. Plinius et idredte,3 wird wenigstens in ben öftlichen Provinzen bamals feine vereinzelte Ericbeinung mehr gewesen sein. In ber zweiten Salfte Diefes Jahrhunderts führten driftliche Schriftsteller bereits eine febr ftolge Sprache.4 Es gibt fein Bolf, fagt Juftinus († 166) von Barbaren ober Bellenen ober wie es fonft genannt werben moge, mag es felbst ohne feste Wohnungen auf Wagen umbergiebn, ober in Belten ein Romabenleben führen, in bem nicht im Namen bes gefreuzigten Befus Dant und Gebet an ben Bater und Schörfer bes Alls gerichtet wird. Brenans (Bischof von Lon 177-202) fpricht von driftlichen Gemeinden in Germanien, 3berien, Gallien, im Drient, Megupten, Libven und im Mittelpunfte ber Welt (Rom). Noch überschwenglicher und schon brobend angert fich Tertullian. Un wen. ruft er ben Juben zu, glauben benn alle Bolfer als an ben gefalbten, ber ichen gefommen ift? Er gablt außer ben Lanbern, in benen nach ber Apostelgeschichte Inden wohnten, auch Gatulien. Mauretanien, Spanien, "bie von ben Romern unbetretenen, Chrifine aber unterworfenen Begenden Britanniens," fo wie die ber Sarmaten, Die ber Germanen und "viele anbre ferne und unbefannte ganber, Provingen und Infeln" auf. Er behanptet, bag bie Chriften bereits faft überall bie größere Salfte ber Bevolferungen ausmachten.5 "Burde es und etwa, fragt er (ums 3. 199), wenn wir nicht Rache im ver-

<sup>1)</sup> De Rossi B. cr. III 1865 p. 33 ff.; kef. p. 36 n. 41 f. (mit Abbifungs. 2) De Rossi Roma sotterr. 196, 319—321. Remnont G. b. St. R. I. §2 j. 3) Oben S. 498, 2. 4) Die Stellen bei Giefeler I 1, 159.

<sup>5)</sup> Tertull, ad Scapul, c. 2.

borgnen, sondern offne Feindscligkeit üben wollten, an Zahl und Menge sehlen? Sind etwa die Mauren, Marcomannen und selbst Parther, und die größten, doch auf eine Gegend und ihr eignes Gebiet beschränkten Völker zahlreicher als die Bevölkerung der ganzen Erde? Wir sind von gestern, und schon haben wir euer ganzes Gebiet erfüllt, die Städte, Inseln, Castelle, Municipien, Flecken, selbst die Lager, die Tribus, die Deturien, den Palast, den Senat, das Forum."

Diese Aeußerungen sind nun freilich große, vielleicht um bas Berhaltnig zehnsache größere Uebertreibungen als sie es heutzutage in Bezug urdefenng. auf bas Berhältniß ber driftlichen zu ben Gesammtbevölferungen in allen Welttheilen fein wurden. Auch fteben fie im entschiedenften Biberipruch mit ber um mehrere Decennien fpateren Meugerung bes Drigenes, ber, in entgegengesetter Richtung übertreibent, fagt, bag Die Chriften im Bergleich gur gesammten Bevolferung bes romischen Reichs nur "fehr wenige" waren.2 Ginige Zahlenangaben erlauben eine muthmagliche, freilich nur febr ungefähre Beranschlagung biefes Berhältniffes. Die römische Gemeinde war sicherlich bie größte bes gangen Reichs, und hatte fich vom Tobe bes Geverus bis zur Berfolgung bes Decius eines (nur burch eine furze Berfolgung unter Maximinus getrübten) Friedens zu erfreuen gehabt. Run belief fich in Diefer Gemeinde nach einem Briefe bes Papftes Cornelius gegen Ende Diefer Friedenszeit (wo fie 46 Bresbuter, 7 Diafonen, 7 Uluterbiatonen, 50 Lebrer, Exorciften und Pförtuer batte) bie Babl ber Urmen. Wittwen und Kranten, Die burch bie Unterftutungen' ihrer Brüber erhalten wurden, auf 1500.3 Da nun bie Gemeinde von Antiochia bei einer Gesammtzahl von 100000 Mitgliedern 3000 Bulfebedurftige unterftutte, wird man bie romifche in jener Beit auf etwa 50000 veranschlagen burfen,4 mas vielleicht ber zwauzigste Theil ber Bevölferung bes bamaligen Rom war, und einen viel größern Bruchtheil ber Bevolferung burften bann bie Chriften im gangen Reiche bis auf Conftantin schwerlich gebildet haben. Dit biefer

<sup>1)</sup> Id. Apol. 37.
2) Orig. c. Cels. VIII 69.
3) Euseb. H. E. VI 43.
4) Gibbon Hist. Ch. XV 159 ff.
5) Chastel hist. de la destruct. du paganisme dans l'Orient p. 36 veranschagt die Christen in Constantins Zeit im

Berechnung frimmt auch febr mobl, daß bie alte und berühmte Bemeinde zu Antiochia noch in ber Zeit des Theodofius fich nur auf 200000, vielleicht ein Biertel ober Fünftel ber gesammten Ginmobnerschaft' belief.

Berbreitung bes Chriften-Commobus.

Die Christen waren aber nicht blok noch im britten 3abrbunthums in ten dert eine fleine Minorität, sondern diese Minorität gehörte wenigstens ben erft feit bis zu beffen Anfang fast ausschließlich ben untersten Schichten ber Befellichaft an. Die Beiben fpotteten, bag fie nur bie einfältigften, nur Stlaven, Beiber und Rinder zu befehren vermöchten, bag fie ungebildete, robe und banrifche Menschen jeien, ihre Bemeinden verwiegend aus geringen Leuten, Sandwerfern und alten Frauen beftanben.2 Ausbrückliche Zeugniffe driftlicher Schriftsteller bestätigen, baß ber neue Glaube felbst bis zur Mitte bes britten Sabrhunderts in ben bobern Ständen nur vereinzelte Unbanger gablte. Gujebius fagt," ber Friede, ben bie Rirche unter Commobus genoß, babe febr ju ihrer Ausbreitung beigetragen, "fo bag auch von ben ju Rom burch Reichthum und Geburt bervorragenden Mannern mehrere mit ihrem gangen Saufe und Geschlecht fich bem Beile gumandten." Unter Alexander Severus fagt Drigenes, bag gegenwärtig auch Reide und manche ber boben Burbentrager, fo wie üppige und ebelgeborene Frauen bie driftlichen Boten bes Borts aufnahmen: Erfolge alje, beren bas Christenthum fich früber nicht zu rühmen gehabt batte. Nach Tertullian nabm Severus Manner und Frauen von jenaterijchem Stande, beren driftliches Befenntnig offenfundig mar, in Schut; und, wie bereits ermabnt, erregte in ber romifchen Gemeinde die von Callifus gegen vornehme Projelytinnen geubte Nachficht Mergernig.5 Der Raifer Balerianus erließ 258 ein Refeript an ben Senat, wonach die bem Senatoren- und Ritterfrande angeborigen Chriften ihrer Guter verluftig fein, und wenn fie bei ihrem Glauben beharrten, mit bem Tobe bestraft werben, Die driftlichen Ungebörigen bes faijerlichen Saufes und Dofftaats in Retten jur Strafarbeit auf bie

Occibent auf 1'15, im Orient vielleicht 1/10, burchfcnittlich 1/12 ber Befammtbevölferung (ebenfo La Bastie).

<sup>1)</sup> Marquarbt Sob. III 1, 195. 2) Ib. 13 413 f. 3) Euseb. H. E. V 21.

<sup>4)</sup> Orig. c. Cels. III 9. 5) Ib. 13 417.

faiferlichen Besitzungen vertheilt werben sollten.' Bon ber Zeit bes Commobus ab ift also bie Berbreitung bes Christenthums in ben höhern Ständen eben so ausbrudlich und vielsach bezeugt, als es an solchen Zeugnissen für bie frühere Zeit burchaus fehlt.

Damit ftimmt volltommen, bag Chriften und Chriftenthum bis Settne Ergegen Ende bes zweiten Sahrhunderts in ber flaffischen Litteratur nur untenmit bes Griftenfebr felten und beiläufig, gleichgültig und geringschätig erwähnt werden, ihume bie ine Die Aeukerungen bes i. Plinius und Tacitus zeigen, baf bie neue Sette in Trajans Zeit bie Aufmertsamkeit ber bebern Rreise Roms noch nicht jo weit erregt batte, bag man es ber Dube für werth bielt fich genauer über fie zu unterrichten. Epittet und Marc Aurel gebenten zwar bes Mutbes, mit bem bie Chriften in ben Tet gingen, aber beiben icbien biefer Muth nicht auf vernünftiger leberzengung, fonbern auf Gewöhnung und bartnäckigem Trot zu berubn, Marc Aurel fand überbies, bag er ber Bürbe ermangle und felbit etwas theatralifches babe.2 Dem Ariftibes erschien die Demuth ber Chriften, Die er "bie Bottlofen in Balaftina" nennt, ale Niedrigfeit ber Befinnung, ihre Ueberzeugungstreue ale Unmagung, und bie Bereinigung zweier fo entgegengesetter Eigenschaften als für fie besonders charafteriftisch.3 Galen, ber bie Tugend ber Chriften anerfannte,4 batte fur ben unbedingten Glauben, mit bem die Anhänger bes Dofes und Chriftus an unbewiesenen Gaten bingen, nur verächtliches Stannen," ba ibm wie allen Beiben ber Begriff eines religiöfen Dogmas etwas völlig fremdes war. In ber weitschichtigen und höchst ausführlichen Beicbichte Rome, Die Caffine Die unter Alexander Severus bis auf feine eigne Zeit fortführte, war offenbar ber Chriften nirgend gebacht: Die unter Domitian verfolgten Chriften waren nach feiner Angabe "bes Atheismus und ber Befolgung judifcher Gebrauche" angeklagt, auch er hielt alfo bas Chriftenthum für eine jubifche Sette. Auch Berodian nennt fie nicht, und felbit bie Berfaffer ber

<sup>1)</sup> Cyprian. epp. 80. Clinton F. R. ad a. 258. 2) Epictet. D. IV 7. M. Anton. XI 3. 3) Aristid. or. XLVI p. 309 J. &gl. bie &hikernug einer aften Laftern ergebnen Chriftin Apulej. Met. XI 14 (certae religionis mentita sacrilega praesumtione). 4) Dén & 522, 2. 5) Galen. ed. K. VIII 579. 657. ib. p. 171.

Kaiserbiographien, die zum Theil schon unter Constantin schrieben, erwähnen sie nur änßerst selten und beiläufig. Die ersten heidnischen Schriften gegen das Christenthum erschienen nicht vor der Mitte des zweiten Jahrhunderts. Die des Fronto wiederholten noch die absurderten Erdichtungen des Pöbels; aber auch der Platoniter Celsus (um 150), der durch einen Juden über den Inhalt der christlichen Lehre genau unterrichtet war, sprach sich in seiner aussührlichen gegen sie gerichteten Schrift dahin aus, daß der Streit zwischen Juden und Christen (der seiner Meinung nach sich einzig darum drechte, ob der prophezeite Heiland bereits erschienen sei oder nicht) ein Streit "um des Esels Schatten" sei.

heibnische Convertiten ber böhern Stände vor Commobus,

Die sehr wenigen Personen ber höhern Stände in ber Zeit vor Commodus, beren Bekehrung zum Christenthum mit einiger Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit behauptet werden kann, sind die im 3. 58 "wegen ausländischen Aberglaubens" angeklagte Pomponia Gräcina Gemahlin des Consul Plautius, der im 3. 95 hingerichtete Consul Flavius Clemens und bessen nach Pontia verbannte Gemahlin (oder Schwester) Flavia Domitilla. Dagegen für die gleichzeitig erfolgte Hinrichtung des Acilius Glabrio (Consul 91) das Vekenntniß des Christenthums als Grund vorauszusen, bietet das unklare Excerpt aus Dios Geschichte keinen hinlänglichen Anhalt; nach Sueton erfolgte seine Verurtheilung auf Grund angeblicher Umsurzeläne.

Auch für die alte Sage von perfönlichen Beziehungen des Phile-

<sup>1)</sup> Phsegon scheint (im 13. ober 14. Buch ber Chronica) bie Sonnenfinfternis und die Erbbeben beim Krenzektode Chrifti ohne eine Aenferung des Zweisels erwähnt zu haben, Orig. c. Cols. II 33: eine (in Ersillung gegangene) Prorbezeiung bes Betrus hatte er Chriftus zugeschrieben Id. ib. II 14. Bei einem Anter, für den alle Wintder alls solche Interesse hatten, ist daraus tein Schluß auf seine Stellung zum Christenthum oder auch nur auf eine wirtliche Kenntnis desselben zu zieben.

<sup>2)</sup> Minuc. Fel. Octav. c. 13. Fronto ed. Naber p. 263.

<sup>3)</sup> Orig. c. Cels. III 1. 4) Th. I3 414-416.

<sup>5)</sup> Dio LXVII 14. Sueton. Domit. c. 10. Unbegreistich ist daßer, daß De Rossi Bull. crist. 1865 p. 20: Il biografo di Agricola (c. 45) manifestamente allude in especie ai consoli Flavio Clemente ed Acilio Glabrione uccisì, alle due (?) Domitille ed agli altri ad un tempo dannati per la causa medesima Ebenso weiß ich nicht, weßhalb berselbe ben unter Commodus als Christen enthanpteten Apollonius (Euseb. H. E. V 21: ärdga row rore nicror kai natutiq xai quòcocqiq βεβοιμένον) sür cinen Senator hält.

sophen Seneca zum Apostel Baulus hat sich trot eifriger Bemühungen Das angebein thatfachlicher Unhalt bisher nicht auffinden laffen, mahrend andrer-nie bes feits ihre Entstehung fehr begreiflich ift. Die theologische Anschauung, welche bem Beidenthum die Fähigfeit einer fittlichen Erhebung aus eigner Kraft durchans bestritt, wollte und durfte damals so wenig als jest die mit der driftlichen so wesentlich übereinstimmende Sitten= lebre Senecas als ein Produtt der heidnischen Philosophie allein Ihren Ursprung auf die Ginwirfung des Apostels jurudguführen lag um fo naber, ba feine zweijabrige Befangenschaft in Rom ihn leicht in Berührung mit Seneca bringen tonnte, jumal da ber Broconful Junius Gallio, ber ben in Korinth von ben Juden vor sein Tribunal geführten Apostel freisprach, bessen Bruber war. Tertullian scheint die Tradition noch nicht zu fennen, er fagt Seneca ift "baufig ber unfre:" feine llebereinstimmung mit driftlichen Lebren ericien ibm also als teine burchgängige und als die eines außerhalb Sierenymus aber las bereits bie noch jest vorhaudenen Briefe zwischen bem Philosophen und bem Apostel: eine ber gablreichen litterarijden Falfdungen, bie ber driftliche Glaubenseifer verurfachte. Gine fürglich entbedte Inichrift etwa vom Ende bes dritten ober Aufang bes vierten Jahrhunderte gefit, bag in einer driftlichen Familie, Die ihren Uriprung auf Die Unnaus Seneca jurudführte oder boch ihren Ramen von ihnen ableitete, jene Tradition werth gehalten wurde: eine Grabschrift zu Oftia ift von einem M. Unnäus Paulus feinem Cobne M. Unnaus Baulus Betrus gesett worden. Die Ramen ber Apostel waren bei ben Christen febr beliebt, ber erstere so wie die Berbindung beider bei Beiden unerhort; ohne Zweifel find beide Unnaus Chriften gemefen.2

So wenig aber die Möglichkeit eines perfönlichen Verhältnisses zwischen dem Apostel und dem Philosophen geläugnet werden kann, so mussen doch alle bisherigen Versuche diese Möglichkeit zur Gewisheit zu erheben als völlig misslungen betrachtet werden. Aus der kürzlich gemachten Entdeckung, daß Senecas Consulat in die zweite Härzlich gemachten Entdeckung, daß Senecas Consulat in die zweite Härzlich des Jahres 57 siel, hat man schließen wollen, daß er als Beisitger des kaiserlichen Raths zu den Richtern des Apostels gehört

<sup>1)</sup> Tertull. de anima c. 20. 2) De Rossi Bull. cr. V (1867) p. 6.



haben muffe. Aber die Anseigung der Anwesenheit besselben zu Rom in den Jahren 56—58 ist nicht erwiesen, mit größerer Bahrschein- lichteit wird sie in die Zeit von  $61-63^{\circ}$  oder 62-64 verlegt. Ebenso wenig ist gewiß, daß der Präselt der Prätorianer, dem Paulus übergeben wurde, Senecas Freund Afranius Burrus war.

Die oft fast wörtlich mit den Aeußerungen des Paulus über die allgemeine Sündhaftigleit übereinstimmenden Aussprüche Senecas, die freilich "aus gleichartigen Zuständen, Ersahrungen und Stimmungen hervorgegangen" sein müssen, so wie alles was bei Seneca an christliche Anschauungen streift," erklären sich volltommen aus einer Entwicklungsform der stoischen Philosophie, die in deren innerstem Wesen begründet war, und in milden Geistern sehr natürlich gerade so sich gestaltete, wie wir es nicht bloß bei Seneca, sondern bei Epistet und Marc Aurel sinden, von denen keine Tradition behauptet, daß sie aus driftlichen Quellen geschöpft haben.

Gerings schätzung bes Ehristens thums in ber heibnischen Welt bis zum 3. Jahrs bundert,

Nach allem alfo, was wir über bie ersten Jahrhunderte miffen, ift es taum bentbar, bag in ber beibnischen Welt vor ber Beit ber Severe bie welthiftorifche Bebeutung ber neuen, jo wenig beachteten und fo geringschätig beurtheilten Religion auch nur geahnt worben Bas tonnte biefer Saufe geringer, unwiffenber, welticheuer Meniden gegen bie Ordnung bes für bie Ewigfeit gegründeten Beltreichs vermögen? Herrschen bie Römer, rief man ihnen gu, nicht ohne Guren Gott über Die gange Welt und über Guch felbit?" Guer Gott, fagt Celfus, bat benen, Die fich ju ibm befennen, feinen Beiftand versprochen und noch viel größeres, wie 36r jagt, und febt nun felbst wie er jenen (ben Römern) und wie er Euch geholfen bat, Statt bag 3hr Berrn ber gangen Erbe fein folltet, ift Guch nicht einmal eine Erbicbolle ober ein Beerd geblieben, und irrt. 3br noch im Berborgenen umber, so wird nach Euch gefahndet um Euch mit bem Tobe buffen ju laffen." Bollenbe bie 3bee einer Beltreligion mußte in einem Reich, wo jo viele Religionen neben einander be-

<sup>1)</sup> Wie De Rossi annimmt a. a. D. 1866 p. 62. 2) So and Remment G. b. St. Rom I 365. 3) Bleet, Einl. in b. neue Testament. 2. Aust. (1866) S. 429 § 158. 4) Bleet a. a. D. S. 428. 5) Zeller, G. b. Ph. III 1, 637, 1 und 644 f. 6) Minue. Fel. c. 12.

ftanden, unbegreiflich erscheinen. "Wäre es nur möglich, fagt berfelbe Autor, bag alle Sellenen und Barbaren in Mien, Europa und Afrika bis zu ben Grengen ber Erbe einmutbig an ein Gefet glaubten! -Aber wer bas für möglich halt, ift ohne allen Berftand!"1

Als sich aber ber Sieg bes Christenthums mit ber Gewähr- Die lange Ryonie bes leistung ber vollkommenen Religionsfreiheit seiner Bekenner burch Bethenburd ein Beneben Constantin entschieden hatte, und nun auch die siegreiche Religion für eine Lejogleich ibre Macht gur Unterbrudung bes Beibenthums gu üben begann,2 als ber alte Glaube nicht nur feinen Bortbeil mehr gewährte, fondern feinen Unbangern je langer je mehr Ungemach und Berfolgung brachte: ba batte sein völliger Untergang und ber Fortschritt gur Alleinberrichaft bes Chriftenthums fich in fürzester Zeit vollziehen muffen, wenn bas Beidenthum wirklich fcon feit Jahrhunderten in Berfall und Auflösung begriffen gewesen war. Daß fein Tobestampf noch zwei Sahrhunderte mabrte, obwol er mit ben ungleichften Baffen geführt wurde: bag ber nun völlig macht- und wehrlose Getterglaube jo lange nicht fterben fonnte, obwol bas Chriftenthum unermudlich und je langer befto iconungelofer alle feine Lebensregungen mit 3wang, Plünderung, Berftorung und Berfolgung jeder Art zu töbten fortfuhr: bas beweift allein icon, wie gewaltig bie Lebenstraft auch bes gealterten Beidenthums noch war. Nachdem feit ben Toleranzebiften Conftantins bas Chriftenthum fich (mit Ausnahme ber furgen Reaction Julians) mabrent eines Zeitraums von fiebzig Jahren ber Bunft und Forberung burch bie weltliche Macht erfreut batte, batte es boch, wie bemertt, ichwerlich auch nur bie Salfte ber Bevölferung gewonnen. Kaft ber gange römische Abel mar gur Beit bee Julianus'ber alten Religion ergeben, zu ber auch noch unter Theodofius etwa die Balfte bes Senats fich befannte.3 Aber auch in ber feit 380 von Theodofius begonnenen Berfolgung erwies ber alte Glaube eine ungemein gabe Widerstandsfraft. Mit Feuer und Gifen wurden erft im Orient, bann im Occident Tempel, Capellen und Stätten ber alten Rulte in Schutt und Niche gelegt. Doch wenn bie zerftreute und wehrlofe landliche Bevolterung unter bittern Rlagen

<sup>4)</sup> Orig. c. Cels. VIII 69-72. 2) Lafaufr, Untergang bee Sellenismus 51.

<sup>3)</sup> Lafaulr G. 99 f.

bie Berftörung ber Beiligtbumer geschebn laffen mußte, ... auf bie fie für Mann, Beib und Rind, für ibr Bieb, ibre Sagten und Bilangungen ibre hoffnung festen, und mit benen ihnen alle Freuden bes Lebens untersugeben icbienen" (Libanius):' fo tam es in ben Stabten eft genug zu blutigen Rämpfen zwischen ben gegen bie Tempel wutbenben Schaaren ber Beiftlichen und Monde und bem Bolte. Ausnahme ber birecten Zwangsbefehrung wurde jeder Aft ber Gewalt jur Unterbrückung bes Beibenthums angewendet: Berbote aller Orier und Rultbandlungen fo wie bes Tempelbesuches unter Androbung ber icarfiten Strafen, Aufbebung ber Brivilegien ber Briefter, beren Bermeifung aus ben Stabten, Ginziehung ber Tempelguter; bod bie wiederholte Ginschärfung biefer Anordnungen und Strafen mabrend des 5. und noch im 6. Jahrhundert zeigt, wie äußerft langiam Die Ausrottung bes alten Glaubens auch bann erfelgte. ba ibm scheinbar schon alle Lebensbedingungen entzogen worden. Daß mit ber brafonischen Sarte ber Besetgebung fich gur Berfolgung bes webrlofen Beibenthums nun auch Frevel und Raub. gier verbanden, beweisen bie wiederholten Ermahnungen bes Muguftinns, nicht unter bem Deckmantel ber Religion Die Beiben au plündern und bas faiferliche Rescript v. 3. 423.2 Auch bas Beibenthum batte nun feine Marthrer,3 und bie ichenfliche Ermorbung ber schönen und tugenbhaften Sppatia zu Alexandria burch bie Banben bes Bijchofe Chrillus im 3. 415 zeigt, bis zu melden Greneln ber Fangtismus bes driftlichen Bobels fortgeriffen merben founte.4

Anderthalb Jahrhunderte hatte der spstematische Vernichtungstampf gegen das heidenthum gewährt, und noch immer war sein Leben nicht völlig erloschen. Im Jahre 528 sah Justinian sich veranlaßt eine große Verfolgung der sogenannten helsenen anzuerdnen. In Sonstantinopel selbst wurden unter Patriciern, Gelehrten und Aerzten zahlreiche Anhänger des alten Glaubens entdeckt und ergrissen, von denen einer sich den Tod gab, die übrigen das Christenthum annahmen. Der Bischof Johannes von Asien bereiste 532 in kaiserlichen Auftrage die Provinzen Karien, Lydien und Phrbaien und

<sup>1)</sup> Lafaulr 101 f. 2) Derf. S. 131 f. 3) Derf. 140. 4) Derf. 125 f.

befehrte und taufte bort 70000 Menschen. Wer auf Gösenopfern betroffen wurde, follte mit bem Tobe beftraft werben.' 3m Occibent bat bie Kluth ber Bölferwanderung, die mit ben Fundamenten ber antifen Rultur gugleich bie bes Beibenthums germublte, beffen Untergang mächtig beidelennigt; boch murbe ber lette Apollotembel auf Monte Cafino erit 529 von bem b. Beneditt in ein Rlofter umgewandelt, in bemielben 3abr, in welchem die fieben letten Atbenischen Philosophen, burch ein Stift Juftinians vertrieben auswanderten. um eine Buflucht in Perfien bei König Chobroes ju fuchen.

Doch auch fo tonnte die Bernichtung bes Beibenthums feine Beibnifde völlige sein. In ihm waren Elemente, die aller Zerstörung Trot ben unter-boten, weil sie auf unabweisbaren Bedürfnissen eines großen Theils heitentbums ber Menichheit beruhten: und biefe baben in neuen Formen innerbalb uberlebten. bes Chriftenthums Raum gefunden und fo ben Untergang bes alten Blaubens überbauert. Es war nicht blok bie beidnische Kestluft, Die auch im neuen Glauben Befriedigung forderte und bie Kirche veranlagte Belage und Luftbarfeiten an ben Grabern ber Marturer au bulben und burch Berlegung driftlicher Tefte auf bie Tage ber abgeschaften beidnischen bem Bolfe für bieje Erfat zu bieten.2 Es war por allem die tiefe Gebnsucht ben unendlichen Abstand gwischen Menschheit und Gottheit burch Mittelwesen zu füllen, bie ben entgötterten Himmel aufe neue mit einem balb ine unermekliche machfenden Chor beiliger Gestalten bevölferte. Wenn Augustinus Die Bergleichung bes Cultus ber Beiligen und Märtvrer mit bem Bolvtbeismus gurudweift, jo haben andre Lirchenschriftsteller, wie Bafilius, ihnen genau benfelben Blat in ber Weltordnung angewiesen wie ber fpatere Platonismus ben Damonen und Beroen, ober, wie Theodoret, zwijchen Diesem und jenen Rultus geradezu Parallelen gezogen, um nachzuweisen, "baß an die Stelle bes faliden und irrigen bas mabrhaft gettliche getreten fei."3 Doch nicht immer find beilige Bersonen bes neuen Blaubens an die Stelle ber alten Better und Beroen getreten, fonbern biese haben sich geradezu in jene verwandelt, so wie ihre Muthen in driftliche Legenden: ben driftlichen Marthrer Sippolutus laft 1. B.

<sup>1)</sup> Lafaulr 145 ff. 2) Baur, bie driftl. Rirde v. Anfang b. 4. bis Ente b. 6. Jahrhunderts 274. Lafaulr a. a. D. 141 f. 3) Baur a. a. D. 271 ff.

bie Legende von Pferden zerreißen, weil dies das Ende des attischen Königssohnes war, dessen Namen er trug.

"An allem bemjenigen, fagt Theodoret,2 was an ben Grabern ber Märthrer geschieht, follten bie Briechen am wenigsten fich ftoken; benn von ibnen tommen ja die Libationen, die Gubnungen, Die Beroen, die Salbgötter, Die vergöttlichten Menichen. Berafles, Astlepios, Dionpfos, Die Diosturen und fo viele andre find ju Gettern erhoben worden: wie fann man es also ben Christen verwerfen. wenn fie bie Marthrer nicht zu Göttern machen, fonbern als Beugen und Diener Gottes ehren; - wer verbient es beffer ale fie, bie Borfechter ber Menichen, ibre Belfer und Beiduter, Die Abmebrer ber Uebel, Die Bertreiber ber bon ben Damonen verbangten Plagen find? Rinderlose und unfruchtbare Frauen bitten fie, bag fie Mutter werben; wer eine Gabe erlangt bat, flebt fie um ibre Bewahrung an; Die eine Reise unternehmen, bitten fie um ihre Begleitung auf bem Wege, Buruckfommende bringen ihnen ihren Dant bar, Beugniffe ber erfüllten Buniche find bie ibnen geweihten Beidente, golbene und filberne Bilber von Augen, Fagen und Banben. Die Tempel ber Bötter find gerftort, benn feine eignen Tobten bat ber Berr bes Alle ftatt jener eingeführt, jene binausgewiesen und ihre Ehren biefen verlieben. Statt ber Pandien, Diafien, Dionpfien und ber andern Refte werben jest bie festlichen Tage bes Betrus, Paulus, Thomas, Sergius, Marcellus und anderer Marturer begangen." Benn Theoboret bingufügt, bies geschebe nicht mit beibnischem Geprange und finnlicher Luft, fonbern mit driftlicher Rüchternheit und Sittsamfeit, fo ergibt fich aus ben oben angeführten Zeugniffen Auguftine, baf biefe Bebauptung minbeftens großer Ginfdrantung bebarf.

<sup>1)</sup> Döllinger, Sippolyt u. Calliftus 55 f. C. Bachemuth Griechenlant, im alten b. neue. 2) Baur a. a. D.

V.

Die Philosophie als Erzieherin zur Sittlichkeit.

Section and

Daß auch die ganze antife Sittlichkeit im innigsten Zusammen- Der Bujam- bange mit ber Religion steht, baß die Götter als Lenker ber sittlichen antiken Gitt-Weltordnung und Vollsireder ihrer Gesetze von den Menschen bie ber Religion Erfüllung der sittlichen Pflichten fordern, das Gute belohnen, das Bese getiche Gestrafen: bies alles brancht für niemanden, ber bie antife Litteratur fabrbung ben ben auch noch so oberflächlich tennt, erft gesagt zu werben. Hachbem morphismus. aber oben nachgewiesen worden ift, bag ber Betterglaube auch im fpaten Alterthum in ben Maffen unverändert fortbestand, bedarf bie Ansicht ber Widerlegung, es babe ber Anthropomorphismus ber gricdischen Religion, ber sich bann auch bem romischen Bolfsglauben mitgetheilt batte, entsittlichend wirfen fonnen; indem er ben Göttern menichliche Schwächen und Leibenschaften beilegte und fie bie fittlichen Befetze übertreten ließ. Auch im Alterthum ift biefe Unficht gebegt Dionys von Salifarnaß gab ber römischen Theologie ber Borqua por ber griechischen, ba ber Nuten ber legenden in ber lettern gering sei und sich nur auf die wenigen erstrecke, die ihren mabren Ginn erfannt batten. Der große, ber philosophischen Bilbung baare Saufe bagegen werbe burch fie jur Berachtung ber Götter geführt ober bagu, bie ben Göttern beigelegten Schandlichkeiten und Berbrechen für erlaubt zu halten.' Dag Dionys in feiner Bolemif gegen Die Unvernunft bes Boltsglaubens fich zu einer folden Behaup= tung binreißen ließ, ist um so begreislicher, ba man annehmen barf,

<sup>1)</sup> Dionys. Hal, Ant. R. II 20.

bak bie Sophistit, Die fich bie Beschönigung bes Berbrechens jur Aufgabe machte, in ber That nicht verschmähte, auch ber Legende Argumente zu entlebnen. Aber völlig undentbar ift, bag bie Thaten, welche bie Legende von ben Gettern berichtet, jemals wirklich im Alterthum Menschen in ihrem sittlichen Bewußtsein batten beirren fonnen, die überhaupt geiftig und sittlich zurechnungefähig maren: baß Chebrecher, Mörber, Diebe ibre Berbrechen mit ben Beispielen Jupiters, Merfurs u. f. w. vor fich und andern im Ernft gerechtfertigt baben follten. Geneca brudt fich über biefen Bunft fo aus, als wenn er die Möglichkeit eines fo unbedingten Glaubens an ben Inhalt ber Legenden, bag er ben Menschen bie Scheu vor ber Gunde benehmen wurde, gar nicht befürchtete: und ohne Zweifel mit Recht. Denn wenn bie Ungläubigen ben Bolfsalanben gerade wegen biefer Kabeln verwarfen, fo löften bie Bernunftaläubigen zu allen Zeiten die Widersprüche zwischen der Ueberlieferung und ben Forderungen ber Bernunft burch Kritif und Interpretation; und bie nair und reflexionslos gläubigen beschieden sich bier Mysterien zu erkennen, an die bas menschliche Berftandnig nicht reichte, aus benen also um jo weniger Normen für menschliches Sandeln bergeleitet werden fonnten.

Gegenüber ben so überaus zahlreichen Zeugnifsen für ben Glauben an eine auf bem Willen ber Götter beruhende und burch ihn aufrecht erhaltene sittliche Weltordnung, die in der griechischen und römischen Litteratur überall verstrent sind," beruft man sich auf einige wenige frivole Scherze in Lustspielen und Liebesgedichten, wo Berliebte für ihre Listen und Berirrungen, selbst für Schändlichkeiten das Beispiel Inpiters und andrer Götter zur Entschuldigung anssühren, ja sogar auf den Monolog der Byblis in Ovids Metamorphosen, die ihre unnatürliche Leidenschaft für ihren Bruder durch die Geschwisterebe der Götter vor sich selbst zu rechtsertigen sucht! Mit

Seneca de vit, beata 26, 6: quibus nihil aliud actum est, quam ut pudor hominibus peccandi demeretur, si tales deos credidissent.

<sup>2)</sup> Bgl 3. B. Nägelsbach Rachhomer. Theol. G. 27 ff.

<sup>3)</sup> Ovid, M. IX 497 sqq. Die übrigen von Tzschirner Hall bes heibenthums S. 26 angeführten Stellen sind Meleagr. Epigr. 10; 14; 40. Terent. Eunuch. III 5, 34 (hierüber schon Augustin, Consess. 1) n. Martial. XI 43.

demselben oder noch besserm Grunde könnte man die öfter' aufgesiellte Behauptung, die schon die christlichen Apologeten des Altersthums in Verlegenheit setze,2 daß die Vergehungen der Erzwäter und andrer gottgefälliger Männer des alten Testaments als demoralisisende Beispiele gewirft haben, durch ähnliche scherzhaste oder freche Neußerungen in der neuern Litteratur zu stützen suchen, in denen sich "der Teusel auf die Schrist beruft:" hier sei nur an ein sehr gemeines Gedicht Bürgers Frau Schuips) erinnert. Ist es noch nöthig zu erinnern, daß nicht bloß die bürgerliche Gesetzebung sene Bergehungen überall streug bestrafte, sondern daß die Götter auch als Beschützer derselben Gesetz, die sie nach der Legende gebrochen hatten, verehrt und angerusen wurden, wie namentlich der griechische Beus so wie der römische Jupiter ein Gott der Ese war?

Misverständnis der Natur der Gottheit und ihres Willens sind in teiner Religion ausgeschlossen, Benjamin Constant (dessen Bemertungen siber den Polytheismus siberhaupt auch auf den damaligen Polytheismus Anwendung sinden,, erinnert sehr richtig, daß der allgemeine Geist der Aulte oft mit ihren sittlichen Geboten in Biderspruch steht, und daß die Leidenschaften, die jener auregt, diesen hemmend entgegentreten; daß oft genug Morte in gutem Glauben volldracht worden sind um einem Gott zu gefallen, zu dessen Geboten das "du sollst nicht tödten!" gehört. "Die Fabeln, die eine Religion heiligt, sind der Gegenstand einer in gewisser Hinzicht mechanischen Glänbigkeit: sie scheinen sich zuweilen in einem besondern Fach der menschlichen Köpse sestzusezen, ohne es ze wieder zu verlassen. Rom führte seinen Ursprung auf die Liebschaft des Mars und der Rhea Silvia zurück, nichtsdessoweniger erlitt zede verführte Bestalin eine surchtbare Strase."

Conftant erläutert ben unzweiselhaft richtigen Sat, baß bie Freiheiten, die sich bie Götter in ber Legende in Bezug auf bas Sittengesetz erlauben, feineswegs ihre Gleichgültigkeit gegen basselbe beweisen, burch bas Beispiel ber Könige, beren Ausschweifungen nichts an ben Gesetzen gegen bie Ausschweifungen ber Staatsangehörigen

<sup>1) 3.</sup> B. von Seume (Spaziergang nach Sprafus).
2) Tzschirner a. a. D. 540 f.
3) B. Constant Du polytheisme Romain (1833) I 57 ff. Friedlaenber, Darftellungen III.

ändern. "In bem macedonischen Lager murbe ber bes Morbes überführte Soldat von Alexander verurtbeilt, obwohl er felbit ber Merber bes Clitus mar. Gleich ben Großen biefer Welt baben bie Gotter einen öffentlichen und einen Brivatcharafter. In jenem find fie bie Stüten ber Sittlichfeit, in biefem folgen fie nur ihren Reigungen, aber Begiebungen zu ben Menichen baben fie nur in ihrem öffentlichen Charafter."

"Die Götter find nicht Urheber, fondern Bewährleifter bes Gittengeietes. Gie beidutten es, aber andern es nicht; fie erlaffen feine Bebote nicht, jondern erhalten fie in Rraft. Gie belohnen bas Butt, bestrafen bas Boje, aber ibr Bille entscheidet nicht, mas gut und boje ift, und bie menichlichen Sandlungen leiten ibr Berbienit aus fich felbit ab."

Wenn nun auch ber Glaube an bas Walten göttlicher Dachte,

Weien ber antiten Citt-

lichteit im bie Chrfurcht vor ihrem Willen, Die Hoffnung auf ihre Gnade, die Begeniag jur Furcht vor ihrem Zorn, im ganzen Alterthum zu den wesentlichsten Stüten ber Sittlichfeit gebort und (wie bemertt) auch ale jolde gegolten haben, jo war boch die Sittlichfeit nicht eigentlich barauf gegründet. Die Bflichten ber Menichen gegen Gottbeit, Menicheit und ihr eignes Gelbit waren nicht burch Offenbarungen eines bobern Willens, nicht burch bie Lehre eines göttlichen Propheten verfundet: bie Beiben batten bas Wejet nicht von außerhalb empfangen, fie waren, wie ber Apostel faat, fich selbit bas Befet: bas menichliche Bilichtbewuftfein, Die menichliche Ertenntnif bes Guten und Bojen war ber Grund, auf bem bie Sittlichfeit bes griechischen und romiiden Alterthums berubte. Und ber antife Menich war nicht blog auf seine eigne Erfenntniß, sondern auch auf feine eigne Rraft gewiesen. Dag feiner Natur bie Gunde angeboren, bag fie von Grund aus boje jei, bavon wußte er nichts,' und hatte beghalb auch nicht bas Befühl ber eignen Sulflofigfeit, und ebenjo menig ben Glauben an

<sup>1)</sup> Die Orphifde (fcwerlich ju irgend einer Zeit febr verbreitete) Lebre von bem Bofen in ber Menschennatur ale einer Folge ber Abstammung von ben Titanen ift von biefem Glauben mefentlich verschieben : Lobeck Aglaoph. 568.

seine Erlösung durch eine höhere Macht als das Bedürfniß dieses Glaubens. Ihm sehlte daher auch das Verständniß dafür, daß der Glaube, den das Ehristenthum als Bedingung der Erlösung sordert, vollends daß die Unterordnung der Vernunft unter den Glauben ein Verdienis sein, eine erlösende und beseligende Krast haben könne. Zu den Cardinaltugenden des auf sich selbst gestellten Menschen tonnte ihm die Demuth nicht gehören, noch weniger die ertragende Geduld, die dem, der eine Vacke schlägt, die andre hinreicht. Aristoteles nennt gelassense Ertragen von Beschimpfungen und Demuth gegenüber verächtlicher Behandlung Beweise einer knechtischen Gesinnung.' Der Mensch des Alterthums sühlte in sich den Muth, zwar unter dem Beistande der Gottheit, die nur das Gute wollen konnte, aber durch eigne Krast dem göttlichen in seiner Natur deren niedere Triebe zu unterwersen: und er bedurste deshalb auch nicht der Hossenung als einer nothwendigen und unentbehrlichen Stütze.

Von der Gottheit fühlte er sich schon darum nicht durch einen Berbaumh gutreit unermeglichen Abstand getrennt, weil er ihr nicht als Geschöpf dem und beit. Schöpfer gegenüberstand: und das verschiedene Verhaltniß zur Gott-

Schepfer gegentverstand: und bas verschiebene Verhaltnig zur Menscheit. Die dristliche Grundanschauung, daß alle Menschen Erschaffene eines Schöpfers, Kinder eines Vaters, solglich durch das Band der Brüderlichteit verbunden, gleichberechtigt und gleichverpflichtet zu gleicher Liebe sind: diese Anschauung hat sich im außerchristlichen Alterthum erst in der Zeit des römischen Weltreichs entwickelt: allgemein ist sie nie geworden. Im Gegensatz zu jener unterschiedslosen Gleichheit aller geschaffenen vor Gott, erkannte das griechische und römische Alterthum die zahlreichen Abssussungen der menschlichen Existenz, die politische, nationale und sociale Entwickelungen geschaffen hatten, als zu Recht bestehend an, und weder ein göttliches Gebet noch ein sittliches Gesetz hinderte den bevorzugten sein besseres Recht gegenüber dem minder berechtigten in seiner ganzen Trazweite geltend zu machen. Die Existenz des Menschen war für den Menschen nicht in dem Grade beilig und unverleyslich, wie sie es vor einer Gottscheit sein

<sup>1)</sup> Aristot, Eth. Eudem. III 3 (Bekk, 1231'). Eth. Nicomach. IV 11 (Bekk. 1126'). 2) 3effer . t. Fb. III 1, 12.

muß, von ber alles leben ausgebt, und bie bas ibr allein guftebente Recht ibre Beicopfe zu vernichten biefen gegeneinander nicht nur nicht eingeräumt, fenbern ausbrudlich verfagt bat. Mus ber Stellung, bie bem Menschen bie antife Auffasjung ber Beltordnung anwies, ergab fich ibm mit feiner größern Freiheit und Gelbständigleit auch eine weiter gebende Befugnif über die Exiften; ber in feine Obbut ober Macht gegebenen zu verfügen. Nicht bloß ber Berr batte bas Recht über bas leben feiner Stlaven, auch ber Bater batte es über bas feiner Rinder, und folden, Die ber Gefellichaft gur gaft fein wurden, bas leben zu entziehn, baben Blato und Ariftoteles ausbrüdlich empfehlen.1

Die Morals nik Grundlage ter Gludfeligfeit.

Denfelben Charafter ber Subjeftivität wie bas ethische Bemuft-Die Erfennt- fein bes Alterthums traat auch feine Moralphilosophie, Die fich in Griechenland in ber nacharistotelischen Zeit in verschiedenen, in ihren Begen weit von einander abweichenden, boch in ihren Bielen gufammentreffenden Schulen ausbildete, und feit ber Mitte bes zweiten vordriftlichen Jahrhunderts auch in der römischen Belt verbreitete. Sie ftellte bem Menfchen Die Blüdseligfeit (bas bochfte But) nicht in einem andern, sondern icon in diesem Leben in Aussicht, und zeigte fie ibm als ein für jeden und zwar durch eigne Rraft erreichbares Biel. Gie wies ibn an, feinen Balt, ben ber Chrift im Bertrauen auf Die Bulfe einer bobern Dacht findet, in feinem eignen Innern ju fuchen, bas ibm ber feste Buntt in bem Rosmos ber fittlichen Belt werden follte. Babrend bas Chriftentbum Die Erlojung burch ben Glauben verbeift, verfündete Die antife Philojophie Die Befreiung burch bas Biffen. Die Erfenntnift bes boien und guten, nach ber Bibel bie Berbeifung bes Berfuchers, mar für fie bas erreichbare Biel alles menschlichen Strebens. Dem miffenben (bem weijen) murben bie llebel, Die Die Denschbeit gualen, mejenles, ober fie vermochten boch nicht feine in fich felbst rubende und abgeschloffene Seligfeit ju ftoren, Die Ertenntnig übermand felbft Die Schreden bes Tobes; war boch, wie Socrates fagte, bas gange leben ber Bbilofopben eine Borbereitung auf ben Tob.2 Durch Die Erfenntnik marb ber Menich über bas Niveau menichlicher Schwäche er-

<sup>1)</sup> Beller II 1, 586. II 2, 574. 2) Cie. Tusc. I 30.

boben, ben Ginwirfungen ber Augenwelt entzogen, für ihre Schläge Bene Geligkeit aber bestand nicht im Besit fonunverwundbar. bern in ber Entjagung, ber Bedürfniflofigfeit, im Bergicht nicht blok auf äußere Güter, sondern auch auf die wichtigften Interessen. auf die angebornen und beglückendsten Reigungen und Gefühle ber Die Gludmenichlichen Ratur. Der Wahlipruch Epittets: Ertrage und Ent= Refignation. fage! faßt in gewiffem Ginne bie Summe ber Lebensweisheit, alfo auch bie Blüdfeligfeitelehre aller philojophischen Syfteme gujammen. Der Zweck aller Philosophie, fagt Seneca, ift bas leben zu verachten;1 gludselig, sagte Demonar, ift nur ber freie, und frei nur, wer nichts hofft und nichts fürchtet.2 In ber Abichliegung vom Staatsleben fommen Spifureismus und Stoicismus mit bem Chriftenthum überein; wie ber Apostel Baulus stellte nicht blos Spifur sondern auch Spiftet bie Chelofigfeit über bie Che; bie Stepfis grundete bie Gludfeligfeit auf bie Erfenntniß ber Unmöglichfeit bes Biffens, alfo eigentlich auf einen Bergicht felbit auf Die Erfenntnig.

Trug übrigens bie innere liebereinstimmung aller philosophischen Schulen zur Ausgleichung ihrer Berichiedenheiten bei, Die ber romifche, gang auf praftische Branchbarteit gerichtete und bem Efletti= cismus im bochiten Grabe gunftige Beift je langer besto mehr beferberte: fo murben boch fort und fort bie zu bem gemeinsamen Biele führenden Wege je nach ber Berschiedenheit ber Individuali= täten verschieden gewählt. Namentlich neigten zum Spifureismus bie milben, weichen, friedfeligen, zur Anbequemung an die Berhältniffe bereiten, jum Stoicismus die ftarfen und ftrengen, jum Rampf mit ber ichlechten Birtlichfeit entschloffenen und befähigten, auch bie barten und fteifen Naturen, ju jenem die Realisten, ju biesem bie 3bealisten : während die allen Extremen abholden in der Lehre der neuern Afabemie ibre Befriedigung fanden, und ber Efletticismus ungablige, ben ungabligen individuellen Beiftesrichtungen und ethischen Beburgniffen entiprechende Modifitationen ber Sauptipfteme ichuf.

Seit ber Mitte bes zweiten Jahrhunderts v. Chr. hatte wie Berbreitung gesaat die Berbreitung griechischer Philosophie nach Rem und bem iden

1) Seneca Epp. III, 5. 2) Lucian, Demonax 20,

ber griechi= Phile= jerhie in ber romifden Welt.



Beften begonnen und trot aller Berfuche fie aufzuhalten fietig gugenommen. Die Bervielfältigung ber Begiebungen gu Griedenland, Die immer im Steigen begriffene Ginmanberung griechischer Gelehrten in Rom, Die immer bäufigeren oft mit langern Aufenthalten verbunbenen Reisen ber Romer nach Griechenland, alles bies leiftete auch bem Eindringen griechischer Runft und Wiffenichaft und namentlich Philosophie mächtigen Vorschub. Als Cicero bie unfreiwillige Muje feiner letten Jabre (45-43) bamit ausfüllte, Die michtigften Rejultate ber nacharistotelischen Philosophie römischen Lesern in populärer Form quanalich zu machen, fam er offenbar einem unter feinen gebildeten Sandsleuten bochft verbreiteten und lebhaft empfundenen Bedürfniffe entgegen. Seine philosophifden Werte, Die jo mefentlich beigetragen baben, allen folgenben Sabrbunberten bie Reuntnif griedifder Philosophie ju permitteln, bilbeten ben Rern ber neu entftebenten romifden vhilosophifden Litteratur; ibre gelesenften Schriftfteller gablt Quintilian auf: Brutus, Cornelius Celfus, ber Stoiler Plautus, ber Gpifureer Catius, Geneca,' ju benen bann im zweiten Jahrhundert nur noch Apulejus bingugetreten ift.

Die Oppofinaldarafter Antipathicen.

Obwol nun aber feit bem Untergange ber Republif bie ber Ber-Billogieble breitung griechischer Philosophie in der römischen Welt gunftigen Die im remi. Ginfluife fich vermehrten und an Starte gewannen, jo erhielt fic begründeten boch jene altrömische Abneigung gegen sie, die im wesentlichen auf bem Begenfat bes auf praftifche Zwede gerichteten Ginnes gegen Die Theorie, bes Realismus gegen ben 3bealismus berubte. Der Unficht, Die Ennius eine feiner Berfonen aussprechen lieft, baf es wol aut fei von ber Philosophie zu nippen, aber nicht fich in fie gu versenten, war auch bie bes Tacitus und aller gleichgefinnten remijden Staatsmänner und Patrioten, Die nothwendig Begner einer Spelulation fein mußten, Die gur Bleichgültigfeit gegen ben Staat und feine wichtigften Intereffen führte. Erfannte man gleich bie ferberung an, fich mit ben lebren ber Bbilofopbie, biefer "ebeln Biffenschaft"2 befannt zu machen,3 gestand man ihr auch einen beilfamen "bie Leibenschaften mäßigenben" Ginfluß zu: jo ericbien boch in biefen Areisen ein allzueifriges Studium ibrer Doctrinen für einen Römer

<sup>1)</sup> Quintilian, X 1, 123-131. 2) Tac. Agric. c. 2. 3) Tac. de orat. c. 19.

und Senator unerlaubt. Delvidius Priscus, ber bas Studium ber ftoischen Philosophie trieb "um gegen Schichfalsschläge gerüftet bie Staatsgeschäfte zu ergreifen" und in allen Lebensverhaltniffen ben bochften fittlichen Anforderungen genügte, machte nach Tacitus Unficht eine Ausnahme; ba bie meiften bie "bobern Studien" nur trieben um "unter prächtigem Namen eine trage Untbatigfeit gu verbüllen."2 Der fo bechverebrte Mujonius Rufus fvielt bei Tacitus Die Rolle eines lächerlichen Bedanten, ber feine Beisheit im ungeeignetsten Moment austramt; er versucht (im 3. 70) burch Bortrage über bie Guter bes Friedens und bie lebel bes Rriegs auf Die vor ben Thoren Roms stebenden Legionen bes Untonius Gindrud zu machen und entgebt mit Dube ben Dinbandlungen ber Coldaten.3 Much Quintilian ftellt ben "burgerlichen und mabrhaft weifen Mann, ber fich nicht mußigen Erörterungen fondern ber Staatsverwaltung widmet," ben Philosophen gegenüber, Die ihr wie überhaupt allen burgerlichen Pflichten jo fern als möglich ftebn. "Belcher Philosoph, fragt er, ist jemals als Richter ober in Boltsversammlungen bervorragend thatig gewesen? Welcher bat fich je mit ber Staatsverwaltung, für die die meiften Regeln geben, befagt?"4 Der jungere Plinius rübmt ben Titius Arifto als einen Mann, ber feinem von benen, welche bie Philosophie in ihrer außern Ericbeinung gur Schau tragen, an Reinbeit, Frommigfeit, Gerechtigfeit, Geelenftarte nachstebn burfte: "Doch fucht er nicht Gomnafien und Säulengange auf, und vertreibt nich und andern mit langen Vorträgen bie mußige Zeit, sondern ift ftete in ber Toga und in Beidaften."5 Bollends unverträglich munte eine eingebende Beschäftigung mit ber Philosophie Mannern Diefer prattischen Richtung für einen Regenten erscheinen. Belche Rritit Die philosophischen Studien Darc Aurels bei Diefen Begnern ber Bbilofopbie erfubren, bavon gibt ein Brief bes Avidius Caffins eine Brobe. M. Antoninus, beigt es barin, philosophirt und ftellt Untersuchungen über Die Glemente und über Die Geelen und über Tugend und Gerechtigfeit an, und bat fein Berg für ben Staat. -Du baft gebort, bag ber Prafett bes Pratorium unferes Philosophen,

<sup>1)</sup> Tac. Agric. c. 4. 2) Id. H. IV 5. 3) Id. H. III \$1. 4) Quintilian, XI 1, 35, XII 2, 6, 7. 5) Plin, epp. I 22, 6. 6) V. Avid. Cass. c. 14,

ber brei Tage por feiner Ernennung bettelarm mar, ploplich reich geworben ift." Alle Alexander Severns, noch bevor er jum Thron berufen mar, auf ben Rath feiner Mutter Mammag bas Studium ber Mufit und Philosophie aufgab, bestätigten ibn in feinem Entichluß bie ihm ftatt eines Drafels gebotnen Bergilischen Berje, bie ben Römer gur Beberrichung ber Bolfer berufen nennen, mabrend andere Boller in Runit und Biffenichaft ben Breis erringen mogen.

forben.

Mistlebigteit Wie die Mutter Alexanders jo gunt und ber Welle-ter Philosophie abgehalten, zu bem er ferbie bei ben ihren Sohn vom Studinm ber Philosophie abgehalten, zu bem er Berfolgungen burch ben Stoifer Charemon,2 bann burch Seneca angeleitet worben war: "weil fie für einen fünftigen Regenten schädlich fei."3 In ben Rreisen, Die ein lebhaftes Interesse an ber Aufrechtbaltung ber bestebenben Ordnung batten, vor allem in Regierungsfreisen und an ben Bofen, murbe bie Philosophie nicht jowel gering geachtet, als gefürchtet: ber Cafarismus erfannte in ber "3beologie" für fich eine Gefahr und nicht ohne Grund. Die Rebe, in welcher Caffine Die ben Mäcenas vor August bie Grundfate ber faiferlichen Belitik entwickeln läft, enthält auch eine Warnung vor ben Philosophen. Die repolutionare Unfichten verbreiten. Der Raifer moge . nicht glauben, bag alle wirklichen ober angeblichen Philosophen aute und rechtschaffene Manner seien, weil er Areus und Atheneborus als folde erprobt babe: vielniehr bedienen fich viele biefer Maste um Staaten und Gingelnen ungablige lebel gugufügen. In ber That befannten fich wie bie Morber bes erften Cafar, jo überhaupt Frondierende und namentlich bie bervorragenditen Führer ber senatorischen Opposition im ersten Jahrhundert zu ben Lebren ber ftoifden Schule, barunter Republifaner, wie Batus Thraica und Selviding Priscus, Die nach einem politischen Martyrerthum ftrebten, und von ben Theilnebmern an ber Bisonifden Berschwörung gegen Mero (65) minbestens Lucan und Geneca.5 Die Berbächtigungen bes Stoicismus und ber Philosophie überbaurt fanden bei ben Raifern nur zu leicht ein offenes Obr. 3. 62 war Rubellins Plautus im Eril getöbtet worben, ber, wie

<sup>1)</sup> V. Alex. Sev. c. 14. 2) Beller G. b. Pb. III 1, 611. 3) Sucton. Nero c. 52. 4) Dio LII 36. 5) Beller III 1, 611 f.

Tigellinus Nero vorstellte, Die "Nachahmung ber alten Römer gur Schau trug und bie Anmagung ber ftoifchen Schule angenommen batte, welche unruhige und ber Gefahr trotende Geifter bilbe und Bur Berfolgung Thraseas (im 3. 66) ward Nero von Capito Coffutianus gereigt, ber beffen Enthaltung von ben Genatsberathungen als Auflehnung, ibn felbft als ein Barteihaupt schilderte: er babe Unbanger ober vielmehr Trabanten, bie noch nicht ben Tros feiner Meuferungen, boch fein Benehmen und feine Manieren nachahmten, ftarr und finfter, als wollten fie ben Raifer ber Ausgelaffen-Entweber mege man jene Grundfate annehmen, beit bezichtigen. wofern fie bie beffern feien, ober ben Neuerungefüchtigen ibre gubrer und Unftifter entreißen. Diese Sette babe die Tuberonen, Die Kavonier, jogar bem alten Freiftaat verhafte Ramen erzeugt. Um bie Monarchie zu fturgen, schützen fie bie Freiheit vor, haben fie jene gefturgt, fo werben fie bie Freiheit felbft angreifen.2 Der Gibam bes Thrasea Belvidius Priscus, ber mit jenem, wie man in Rom ergablte, Die Geburtstage bes Brutus und Caffius festlich beging,3 wurde unter Bespafian (jum zweiten Mal) verbannt und in ber Berbannung getöbtet. Er, ber fpater zu ben gefeierten 3bealgestalten ber ftoischen Schule geborte,4 ben ber jungere Plinius und auch Tacitus trot feiner Gingenommenbeit gegen bas politische Märthrerthum mit Berehrung nennen, wird von fonfervativen Monarchiften wie Sueton und Caffins Dio verurtheilt und fein Untergang als ein selbstverschuldeter bargeftellt. Rach ber Darftellung bes erfterns bewies Bespafian feinem berausfordernden Trot gegenüber Die äußerfte Langmuth, wollte feinen Tob, leider zu ipat, verhindern, und batte ihm nicht eber gegurnt, als bis er von ihm "burch bochft freche Schmäbungen beinabe gurechtgewiesen" worden war. Dios Darstellung ift nur bruchftuds = und auszugsweise erhalten; allerdings fucht er die Gehäffigfeit des Berfahrens gegen Belvidins und die Philosophen überhaupt Bespafians machtigftem Freunde Mucianus aufzuburben, aber Belvidius fei aufrührerisch und ein Bebelfreund gewesen, habe ftets bie Monarchie geschmäht, Die Demofratie gelobt,

<sup>1)</sup> Tac. A. XIV 57. 2) Tac. A. XVI 22. 3) Juv. V 36. 4) Epictet. D. I 2. 5) Sucton. Vespas. c. 15. 6) Dio LXVI 12 sq. Fr. Vat. 102.

bemgemäß gebandelt und andere aufgereigt; als ob es bie Aufgabe ber Philosophie fei bie Regierung mit Roth zu bewerfen, Die Daffen aufzuregen, bas Bestehende umzufturgen und Ummalgungen berbeiguführen. Belvidius babe Thrafea nachaeabmt, ibm aber weit nachgeftanden. Thrafeas Opposition mar gegen einen Nero gerichtet und blieb boch in Rebe und Sandlung magvoll, fie beschräntte fic auf paffiren Biberftant. Selvibius mar mit einem Bespafian unaufrieden und trat ibm öffentlich und in Privatfreisen entgegen, er fuchte ben Tob und bufte für vielfache Berichulbungen. Stoiter und ber von Seneca bewunderte Conifer Demetrius auferten nach Die öffentlich Unfichten, Die mit bem bestebenden unverträglich waren, und so erfolate (3w. 71 u. 75)1 eine Ausweisung aller Philofopben aus Rom, mit alleiniger Ausnahme bes (von Rero verbannt gemeienen) Mujonius Rufus; Demetrius und ein Hofilius murten auf Infeln verwiesen.2 Gine zweite Berbannung ber Bbilosophen erfolate im Babre 933 burch Domitian, im Busammenhange mit bem Processe Des Stoiters Junius Arulenus Rufticus, Der Thraica in einer Lobidrift einen beiligen Mann genannt batte, und anderer gleichgefinnter Senatoren: "bie gange Berfolgung traf Die politifde Opposition, injofern fie in ber Litteratur und auf bem Ratheber ihren Ausbrud fant, und mabrent bie nambafteften Schriftsteller und Bebrer criminell bestraft murben, wies die Regierung die große Maffe berielben aus ber Sauptfiadt ans."

Umichlag nach bem Tobe

Nach bem Tobe Domitians änderte sich mit dem ganzen Regierungsspissem auch die Stellung der Kaiser gegen der Philosophie, die nun nicht bloß aufhörte als regierungsseindlich zu gelten, sondern bald auf jede Weise begünstigt wurde. In einem gleich nach Domitians Tode geschriebenen Briese (96 oder 97) äußert Plinius seine Freude über das herrliche Wiederaufblühn des geistigen Lebens in Rom, wovon die Beispiele zahlreich und leuchtend seien, ded genüge es eines anzusühren, die Vorträge des stoischen Philosophen Euphrates. Un Trajan rühmt Plinius, daß er sich die Erziehung

<sup>1)</sup> Clinton F. R. a. 74. 2) Dio LXVI 13. 3) Mommfen, 3. Lebenagefch, b. j. Plinins Hermes III S4f. Die Stellen bei Clinton. F. R. a. 90. 4) Plin. cpp. 1 10. Mommfen Hermes III 36 f.

ber Jugend gang besonders angelegen fein laffe, ben Lebrern ber Beredfamteit und Philosophie große Chre erweife. "Die Studien, Die mit bem Eril von einem Fürsten bestraft worben maren, ber im Bewuftfein feiner Lafter alle bem Lafter feindlichen Beftrebungen mehr aus Schen als aus Sag verbannte, begt nun Trajan und giebt fie in feine Dabe. Gie baben Blut und Leben, baben ibr Baterland wiedergewonnen."1 Dio von Brufg, ber unter Domitian in (freiwilliger) Berbannung gelebt batte, febrte nach feinem Tobe gurud; Die Regierung bes ibm von fruber befreundeten Nerva war zu fura als baß er von feiner Bunft batte Bortbeil gieben fennen: boch Trajan foll ibn gefliffentlich ausgezeichnet haben,2 und Dio fagt in einer feiner fur ibn bestimmten paranetifden Reben über Die Berricaft : ber Raifer erfreue fich an Wahrheit und Freimuthigfeit, nicht an Schmeichelei und Luge.3 Sabrian, welcher ben Umgang mit Philosophen wie mit Gelehrten aller Urt suchte, bat vielleicht gnerft öffentliche Lebrer ber Philosophie in Rom angestellt; Antoninus Bius ftellte beren in allen Provingen an, nach feinem Schreiben an ben Landtag ber Proving Mien follte Die Abgabenfreibeit, Die bei andern Lebrern auf eine nach ber Große ber Städte fich bestimmenbe Babl beidrantt mar, für bie Philojophen unbeidranft gelten, ba es ihrer fo wenige gebe. Die Befoldungen ber ins Mufeum gu Alexanbria berufenen Gelehrten, also auch der bortigen Philosophen bauerten fort; in Athen wurden burch Marc Aurel aus ben vier bedeutendften Schulen öffentliche Lebrer bestellt.4

Unter biesem Philosophen auf bem Thron wurde die Philosophie Mode, selbst bei den Frauen; der einst so sehr verfolgte Stoicismus galt nun als Empschlung und wurde von Strebern zum Schein angenommen oder zur Schau getragen. Bon den Lehrern des Kaisers in der Philosophie sah man besonders den Stoiter Junius Rusticus und den Peripatetiter En. Claudius Severus hochgeehrt und einstluffreich. Jener ein Sohn oder Entel des von Domitian

Plin, paneg. 47.
 Vales, Dionis vita (Dio ed, Dindorf I p. XXXII sq.).
 Dio or, de regno III p. 103 R. ed, Dindorf I p. 39.
 If I 130 n. 193. Beller III 1, 608 f. Sgl. über bie Mbgabenfreiheit ber Lehrer Ruhn,

R. Berf. I 119. 5) C. Dio LXXI 35; vgl. Th. 13 61 f. n. 409.

hingerichteten, beifen Bufte noch eriftirt,' war ber Rathgeber Marc Aurels in allen öffentlichen und privaten Angelegenheiten und fein Wort galt im Frieden wie im Rriege; ber Raifer umarmte ibn ftets por ben Brafeften bes Pratorium, ernannte ibn zweimal zum Conful und ließ ihm nach feinem Tobe burch ben Genat Statuen errichten.3 En, Claudius Geverus, ein vornehmer Mann, mar bereits 146 Ceniul gewesen, seinen gleichnamigen Sohn (Conful 163 u. 173) erhob Bon ben fpatern Raifern Marc Aurel zu feinem Schwiegerfobne. legte namentlich Septimius Severus in Befolgung bes von Marc Murel gegebenen Beispiels Intereffe für Philosophie an ben Tag, und nach Tertullian genoffen unter ibm bie Bhilosophen große Rede freiheit, trot ihrer Angriffe gegen Die Raifer erhielten fie Gehalte und Statuen.3 Auch Severs Gemablin Julia Domna mandte fic. als fie mit ibm burch bie Intriguen bes Bunftlinge Plautianus zerfallen mar, der Beltweisheit zu und umgab fich mit Philosophen.

Bersuche bie Borwürfe ber Regierungsfeinblicheit ber Philojophie zu cutträften.

In ber Beit ber Berbachtigungen und Berfolgungen ber Bbilefopbie fehlte es übrigens nicht an Philosophen, Die fich eifrig bemühten, fich und ihre Wiffenschaft ben Regierungen als volltommen ungefährlich barguftellen. Martials Freund und Landemann, ber Sachwalter Decianus aus Emerita befannte fich gwar gu ben Lebren Thrajeas und Catos, b. b. er war Stoifer, aber vernünftig genug um nicht mit bloger Bruft auf entblögte Schwerter gu rennen, wofür Martial ibn lobt: er will feinen Mann, ber ben Rubm mit übereilter Bergiegung feines Bluts erfauft, fonbern einen, ber auch obne Marthrerthum Lob verbient.7 Seneca bat in feinen Gpifteln bie Philosophie wiederholt gegen ben Borwurf ber Regierungsfeindlichkeit in Schutz genommen. In einem Briefe, ber gur Beit ber beginnenben Berrächtigungen geschrieben sein mag, spricht er fo, ale wenn es gang undentbar fei, bag fie je in biefem Ginne beargmobnt merben fonnte, obwol gerade aus feiner Bertbeidigung bervorgebt, baf bereits Ungriffe erfolgt waren." Dan muffe, fagt er, fich aus ber Befahr

<sup>1)</sup> Orelli 1190. Visconti Iconogr. Rom. II 419 Mil. 2) Vit. M. Antonini c. 3. 3) Borghesi Oeuvres epigr. I 247 mit ber 2fmm. v. Renier. (3cffer III 1, 695). 4) V. Sept. Severi c. 18. Getae c. 2. 5) Tertullian. Apologet. (199.) c. 46. 6) Th. I<sup>3</sup> 408. 7) Martial. I 61, 10 II 5; vgl. I 24 m. 39. II Procem. 2. I S. 8) Seneca epp. 14, 11 f.

ber Belt flüchten und bei ber Philosophie eine fichere Buflucht fuchen, ber Wiffenschaft, Die nicht blog bei ben Guten fonbern auch bei ben nicht allgu ichlechten wie eine Priefterbinde ichnige, Die auch Die ichlechteften ebren. "Riemals wird bie Nichtswürdigkeit jo ftart werben, nie eine folche Berichwörung gegen bie Tugend gu Stande fommen, daß nicht ber Rame ber Philosophie ehrwürdig und beilig bliebe." Uebrigens muß man fie mit Befcheibenbeit und Rube üben. Er läßt fich einwenden, ob bies etwa Cato gethan babe? und migbilligt bann ausbrücklich beffen Betheiligung nicht bloß am Burgerfriege fendern auch an ben vorausgebenden Barteitampfen als fruchtlos. Er verweift auf bas Beifpiel ber Stoifer, Die vom Staatsleben fich ausschliegend, in ihrer Burndgezogenheit fich um die Beredlung bes Lebens und bie Begründung ber allgemeinen Menschenrechte "obne Beleidigung eines Machtigern" bemüht baben. Der Beise merbe nicht fuchen burch fein Beispiel bie allgemein angenommenen Sitten ju erschüttern, nicht die Aufmerksamkeit bes Boltes burch die Neubeit feiner Lebensweise auf fich zu ziehn. Unbedingte Giderbeit fann man freilich auch ibm nicht versprechen. In einem spätern Briefe werden bagegen bie Antlagen ber Philosopie als ichon wirklich erhobene widerlegt.1 "Diejenigen scheinen mir ju irren, welche glauben, bag bie treuen Unhänger ber Philosophie hartnäckig und widerspenitia feien und Berachter ber Beborben und Konige und Berwalter bes Staats." 3m Gegentheil ift niemand jenen bantbarer als gerabe fie: benn fie bedürfen am meiften ber Ordnung und Rube gur Berfolgung ihrer bebern Lebenszwecke, und verehren ben, ber fie gewährt, wie einen Bater, weit mehr als jene unruhigen Chrgeizigen, Die zwar ben Fürsten viel verdanten aber ihnen ibre Dienste auch boch aurechnen und nie mit bem Lohn zufrieden find. Aber jener reine und mabrhaftige Mann, ber auf die Curie und bas Forum und bie gange Staatsverwaltung verzichtet bat um fich zu boberen Dingen gurudgugiebn, liebt biejenigen, Die es ibm möglich machen, Dies in Sicherheit zu thun, er allein legt für fie ein unerfauftes Beugnig ab und ift ihnen ohne ihr Biffen ju großem Dant verpflichtet. Wie er feine Lebrer verehrt und achtet, burch beren Bobltbaten er aus

<sup>1)</sup> Epp. 73.

jenen Brrgangen entfommen ift, fo auch fie, unter beren Schut geitellt er eble Biffenichaft übt. Die Bobltbat bes allgemeinen friebens wird in boberem Grade benen zu Theil, die ibn gut benuten. Bieber in einem fpatern Briefe beifit es: man muffe mit ber Philoforbie nicht prablen, benn für viele fei fie eine Urfache ber Befahr geworben baburch, bag fie mit Anmagung und Trot genbt murbe; "fie foll beine Rebler tilgen, nicht andern bie ibren vorwerfen. Gie entferne fich nicht von ber allgemeinen Sitte, und icheine nicht bas ju verbammen, mas fie vermeibet. Man fann obne Brunt, obne Bebäffigfeit weise fein." Die Aufforderung an Die Philosophen alles auffallende zu vermeiden wiederholt fich öfter:2 ichen ber Rame ber Philosophie fei verhaft, auch wenn fie mit Beicheibenbeit geubt merbe. um jo mehr wenn man burch jur Schau Tragen einer übertriebenen Alsceie und Weltverachtung fich von bem Bertommen ausichliefe, leicht werbe bann lächerlich und gehäffig, mas Bewunderung erregen felle. Dan folle's bie Philosophie nicht gleichsam als ein Aushängeschild brauchen, auch feine Burudgezogenbeit folle man verbergen, vermeiben, baß fie zum Gegenstand bes Gesprächs werbe, die Aufmertsamleit ber Menichen errege.

Abneigung

Dan fieht, daß Seneca feineswegs nur bie Befürchtungen und Wenge gegen Untlagen ber Bertreter und unbedingten Anhanger bes bestebenden bie Bolie politischen Systems gegen die Philosophie als ungegründet barzustellen bemübt ift, welche letteren übrigens in allen lebensfreifen ichen barum febr gablreich gewesen sein muffen, weil alle zu ihnen geborten, bie Rube und Ordnung ale Bafis jedes materiellen Fortidritts um jeben Breis wollten. Der großen Daffe mußte bie Philosophie and wegen ibrer boben sittlichen Unforderungen, ibrer ftrengen Bernttheilung lager Moral, ihrer Die felbstzufriedene Trägbeit unaufberfic aufrüttelnben Strafreben und Ermahnungen im bochften Grabe unbequem, und überdies bie Bratention ber Philosophen beffer ju fein und höher zu ftehn als andere Menschen um fo beleibigenber fein, je auffallender fie fich auch in Erscheinung und Tracht. Lebensweife und andern Meugerlichkeiten zu ertennen gab. In biefem Ginne ift Die Antlage gegen ben Stoicismus gebalten, Die Mucian bei Caffine

<sup>1)</sup> Epp. 103, 5, 2) Epp. 5. 3) Epp. 68.

Die an Bespafian richtet.' Die Stoifer seien von eitler Anmagung Gin langer Bart, binaufgezogene Augenbrauen, ein grober Mantel und bloge Guge feien einem genug um fich fur weife, mannbaft, gerecht auszugeben und in die Bruft zu werfen, wenn er auch nicht bie Anfangegrunde bee Biffene befite. Gie feben geringschätig auf alle andern berab, fie werfen bem Schonen Buchtlofigfeit, bem Reichen Habsucht, bem Urmen Servilismus vor u. f. m. Aus bemielben Grunde erflart Dio von Brufa die allgemeine Unbeliebtheit ber Philosophie in Griechenland.2 Die Philosophentracht (Mantel ohne Unterfleid, langes Saar und Bart) gieht wie er fagt jedem, ber fich barin zeigt, Redereien, Dohn und Spott, felbst Diffandlungen gu, benn bie meiften Menfchen haben bie Philosophen in Berbacht, baß fie alle Nichtphilosophen verachten, verbammen und im Stillen verlachen wegen ihres Mangels an Erfenntnig beffen, mas ben Menichen frommt, besonders die von allen beneideten Reichen. Deshalb glauben bie meiften ben Philojophen mit Spott und Berachtung juvorfommen, fie wo möglich als Thoren und Berrudte barftellen zu muffen, womitfie benn zugleich bewiesen haben, daß bie Bernunft auf ihrer Seite ift. Rurg, Die Tracht, Die jeden, ber fie tragt, als ichonungslojen Ermahner, Strafredner und Sittenrichter bemerflich macht, wird von allen jo ungern gegebn, als bie Tracht bes Babagogen von ben Rinbern.

Mit diesen Antipathien wirfte bei der Menge ber halbgebildeten 3bre 3medund ungebildeten ein sehr schlagender Grund zusammen, die mühsamen nach ber An-Studien, auf die jo großer Werth gelegt wurde, zu verachten und zu fien ungebilverlachen: fie waren völlig nuglos, benn burch fie erreichte man weber Beförderung oder Ansehn, noch erwarb man in der Regel Geld. Den Hohn gegen die Philosophie als eine brodlose Aunft legt Berfius ben Centurionen in ben Mund, Die auch fonft in ben Städten Italiens als Ton angebende Personen erscheinen und wol überall in mittlern und untern Lebensfreisen nicht weniger Autorität genoffen als fie durch Wichtigthuerei und breitspuriges Wefen beanspruchten. Preift man vor biefen Männern mit geschwollenen Krampfabern bie Freiheit bes Beifen, jo ftößt fofort ein riefiger Fulfennius ein fettes

fict ber meis

<sup>1)</sup> Dio LXVI 12 fr. Vat. 102. 2) Dio Chr. or. LXXII.

560 V. Die Philosophie ale Ergieberin gur Gittlichleit.

Belächter aus und tagirt 100 Griechen zu einem abgegriffenen Sundertasftud.' "3ch, jagt ein anderer von biefen nach bem Bod ftinfenden Bolte, bin für mich flug genug, und fümmere mich wenig barum fo zu fein wie Arcefilas und bie fich plagenden Colonen, wenn fie mit gefenttem Ropf, ben Blid auf Die Erbe geheftet fur fich murmeln ober schweigend wie Berrudte bie Lippen bewegen und mit vorgestredter Unterlippe Worte auf die Bagichale legen, in tiefem Machbenten über Delirien irgend eines alten Schwachtopis: als, die aus Nichts Nichts wird, Nichts ins Nichts gurudtebren fann. Darum febt ibr fo blag aus? Darum foll man ein Frühftud verfaumen?" "Darüber lacht bie Menge und bie prallen jungen Burichen erheben ein wiebernbes Belächter nach bem andern, bak ibnen bie Rofen fraus werden."2 Ebenjo gründlich verachtete natürlich bie Maffe bet Beld = und Beidaftelente Die Philosophen. Trimaldio ordnet an, baß auf seinen Grabitein gesett werden foll: "Er bat flein angefangen und ift groß geworben, er bat 30 Millionen G. binterlaffen und nie einen Philojophen gebort."3

und vieler gebilbeten.

Aber ber Borwurf ber ganglichen Ruplofigfeit und Ueberfluffigfeit wurde gegen bie Philosophie auch aus gebildeten Rreifen erheben. und zwar im Mamen und von Seiten bes gejunden Menschenverfiandes, ber bamale wie zu allen Zeiten fich zutraute Diefelben Biele und Refultate, welchen Die Spetulation auf weiten mubjamen Umwegen guftrebte, längst erreicht zu baben, und baber leugnete etwas von ihr lernen zu fonnen. Wogn namentlich bie vielen fünftlichen Spfreme ber Moralphilosophie bei ber Ginfachbeit und Unumftöflichfeit Des allen Meniden angebornen Sittengejetes? Und welche Philojophie lebrte benn bie Wahrheit, ba jebe Schule Die Doftrin aller andern für falich erflärte?

Der Gegen-Philojophen.

Bon biefem Standpuntt aus wurde bie Philosophie besonders etoren und von benen angegriffen, die die Beredfamkeit als Ziel aller Bildungs beftrebungen aufabn, und bies wird im fpatern Alterthum vielleicht Die Mebraabl ber Gebildeten gewesen fein. Die jo natürliche, auf inneren Wegenfaten berubente, fort und fort burch außere Unlaffe genabrte Giferincht zwischen Rhetoren und Philosophen führte ju

<sup>1)</sup> Pers. V 189-191. 2) ld. lll 77-87. 3) Petron. Sat. 71.

unaufborlichen, oft erbitterten Streitigfeiten über ben relativen Berth ber beiben Wiffenschaften. Schon bie Schüler murben gur Theilnahme an biefen Rampfen vorbereitet. Bu ben in ber Rhetorenidule beklamirten Controversthemen geborte folgendes: Gin Bater binterläßt brei Göbne, einen Redner, einen Bhilosophen und einen Argt, er fett im Testament ben jum alleinigen ober bevorzugten Erben ein, ber nachweisen werbe, bag er bem Staat am meiften nüte; wo bann für jede ber brei Biffenschaften und gegen bie beiben andern gesprochen murbe. Dier murbe benn bie völlige Rutlofigfeit ber Philosophie an ihren Früchten gezeigt. Die viel erörterte Frage. ob bie Tugend gelehrt werben fonne, wurde verneint. Männer, Die Fabricier, Decier, feien ohne Philosophie geworben mas fie waren, aus ben Philosophenschulen bagegen bie größten Berbrecher hervorgegangen, wie aus ber bes Sofrates Thrannen und Baterlands-Gelbst zugestanden aber, bag man burch Unterricht gur Beisbeit gelangen fonne, fo bliebe ber einzuschlagende Beg ungemifi. benn alle Schulen ftanden mit einander im Widerfpruch. Bbilofopben befennen überdieß, bag es trot aller Bemühungen einen wahrhaft Weisen noch nie gegeben babe. Welchen Ruten brächte alfo die Philosophie? Bare fie im Kriege ober für burgerliche Memter ju brauchen? Dichts finde man bei ihnen als Beuchelei, Faullengerei und Anmagung, burch die fie fich Angebn zu verschaffen miffen. 3bre Behauptung, daß fie gur Berminderung ber Lafter beitragen, widerlegt ber Mugenichein.

Dag namentlich bie Lehrer ber Beredjamfeit zum großen Theil in ber Regel principielle Gegner ber Philosophie maren, ift einleuch-Bon bem alteren Seneca fagt fein Sohn, bag er bie Philo- Der a. Gefophie hafte;2 feine Gattin verhinderte er fich eingebend mit ibr ju beschäftigen.3 Quintilian, ber ben vom alten Cato gegebenen Begriff Quintilian. bes Redners als "eines fittlich guten, ber Rebe fundigen Dannes" streng festhielt, behauptet, bag die Ethit eigentlich ein Theil ber Redefunft, nur burch die Schuld ber fie vernachläffigenden Redner

<sup>1)</sup> Quintilian. Inst. VII 1, 38; 4, 39. Fortunatian, p. 43. Quintilian. 2) Seneca epp. 108, 22. 3) Seneca ad Helv. 17, 4. Tb. 13 Decl. 268. 407, 3.

pon ibr abgelöft, von "ichwächern Beiftern" in Beift genommen und ein eignes Fach geworden fei: Die Redner mußten Dies Bebiet als ein ihnen geborendes gurudfordern. Da ber mabre Bbilojoph nichts anderes fein fann als ein sittlich auter Dann, also baffelbe mas ber mabre Redner ebenfalls ift, fo ergibt fich bie lleberfluffigfeit einer besondern Philosophie. Quintilian benutt jebe Belegenheit um feiner Gereigtheit gegen Die Philosophen Luft zu machen, ibr iflaviid angitliches Teitbalten an ben Schuldoctrinen und ausbruden, ibre endlosen und forbiftischen Grörterungen, ibre weitlaufigen Apparate jur Begrundung ber einfachften Gate, ibre Unma-Rung, Beudelei, ibre bem Staatswohl zuwiderlaufende Weltflucht und Thatenichen zu geißeln, ben einzelnen Schulen ibre Schmachen mit Bebagen vorzubalten.' Babrbaft fomijd äußert Fronto feinen 3ngrimm gegen die Bbilojophie, die feinen faiferlichen Schuler Marcus ber Berediamfeit abtrunnig gemacht batte. Dies mar um fo mehr ju bedauern, ba Marcus fich, wie Fronto an ibn ichreibt? icon als Anabe burch Abel bes Beifies und Burbe ber Gebanten auszeichnete, benen nur ber Glang bes Ausbrucks gefehlt babe; Die Borbereitungen und Unftrengungen, Die gemacht werden mußten, um auch biefen fich anzueignen, feien ibm wohl zu mubfam geworben; fo babe er bas Studium ber Beredfamfeit verlaffen und fei gur Philosophie abgesprungen, "wo es feine Ginleitung mit Sorgfalt auszuarbeiten, feine Erzählung furz, beutlich und geschieft gnaubringen, feine Beweisgrunde aufzusuchen, nichts bervorzubeben" gab. Bei feinen gebrern ber Philosophie batte er es naturlich leichter. Er brauchte nur ibren Erläuterungen juguboren und burch Ropfniden anzuben en, bag et verstanden babe; mabrend andere lafen, fonnte er meiftens ichlafen; er mußte viel und lange abgablen boren, "bas erfte mar' jo, bas zweite war' fo," und fich mubiam beweisen laffen, bag es bell fei, wenn es Tag fei, mabrent bie Sonne ins Kenfter idien. Dann fonnte er rubig nach Saufe gebn, und brauchte nichts in ber Racht auszudenfen oder schriftlich aufzuseten, nichts seinem Lebrer vergulejen, nichts aus bem Ropfe aufzusagen, feine Ausbrude aufzu-

Frente.

Die Stellen f. bei Babucke De Quintiliani doctrina et studiis (Regim. 1866)
 1—11.
 Fronto de eloq. fr. 9.

suchen, keine Shnenhmen zum Schmust anzubringen, nichts aus bem Griechischen ins Lateinische zu übersetzen. Was konnte bei einem solschen Studium erreicht werden!" Aber Marcus wollte nun einmal, wie Fronto sagt,' lieber reden als beredt sein, und sich lieber mit Zwitschern und Murmeln als mit hellen Klängen vernehmen lassen.

Lucian.

Much Lucian ist trot all seiner Verstimmung gegen die damalige Rhetorif und feines angeblichen Uebergangs zur Philosophie im Grunde ein achter Rhetor geblieben und fpricht, wie Quintilian, ber Spefulation vom Standpunft bes gefunden Menschenverstandes bie Berechtigung ab. Huch für ibn bestand bie Philosophie in ber prattischen Lebensweisheit,2 bie nicht blog an tein bestimmtes Spftem gebunden, sondern auch jedem denkenden Nichtphilosophen erreichbar 36m waren bie Philosophen im Allgemeinen verhaft, wenn er auch einzelne wie Nigrinus und Demonag ausnahm, und nicht blog wegen bes Kontraftes zwischen ihren Lehren und ihrem Lebens-Die Gitelfeit, Thorheit, Wefenlofigfeit und Lächerlichfeit aller philosophischen Studien ift ber Gegenstand bes Dialogs Bermotimus. Hermotimus, ber ichen feit 20 Jahren in bas eifrigfte Studium ber ftoifchen Philosophie vertieft, feine Borlefung verfaumt, Tag und Nacht über Buchern figt, fich feine Freude gonnt, blaß und abgemagert aussieht, hofft in weitern zwanzig Jahren an fein Biel zu gelangen! Doch er muß schließlich zugestehn, bag um irgend eine Philosophie für die alleinseligmachende zu erklären, zuvor eine Prüfung aller Spfteme angestellt werben müßte, bie allein etwa zweihundert oder boch hundert Jahre erfordern würde. Und wo ist die Bewifbeit, bag bie Babrbeit überhaupt in irgend einem Suftem enthalten ift? Und mare auch bie einzig mabre Philosophie gu ermitteln, wie ware man ficher ben rechten Lebrer für fie ju finden? Und bei allebem find die Bemühungen berer, die Philosophie ftudis ren, gar nicht auf ben eigentlichen Zweck gerichtet, nicht auf Die Bethatigung ihres Wiffens burch Handlungen, fondern auf unfelige Bortflauberei, Syllogismen, Trugichluffe und fchwer zu beantwortente Fragen, und fie bewundern ihre Lehrer, wenn fie andere burch Co-

<sup>1)</sup> Id. ib. fr. 4, 4. 2) Preller Et. R. E. IV 1173. Beller III 1, 732.

phismen in Verlegenheit jeten. Anstatt nach ber Frucht zu streben, arbeiten sie sich um bie Rinde ab und beschütten einander mit Blättern.

Ariftibes.

Uriftibes endlich bat offenbar eine, ibm auch burch feine Stellung in ber litterarischen Welt auferlegte, beilige Pflicht zu erfüllen geglaubt, indem er in bem Rampf zwischen Rhetorit und Philosophie für bie erstere mit bem gangen Bewicht seiner Autorität eintrat. In zwei ausführlichen Reben "Kür bie Rhetorit" bat er fie gegen bie Unschuldigungen bes Platonifden Sofrates (im Gorgias) in Sout genommen. Sie ift nicht blog, mas bort geleugnet wird, eine Runft, fondern fteht auch mit allen Cardinaltugenden in unlösbarem 3ufammenbange: fie ift von ber Beisbeit um ber Berechtigfeit willen erfunden, und wird von ber Tapferfeit und Sittfamfeit beichutt; ber jenige, welcher weiß, wie man reben, weiß auch, wie man bandeln muß: furz bie Redefunft ift Fundament und Inbegriff ber sittliden fowohl wie ber geiftigen Bilbung.2 In einer überlangen Rebe bat Ariftides fodann bie vier großen Athenischen Staatsmanner, Miltiabes, Themistofles, Cimon und Berifles gegen Die Unflagen bes Blatonischen 3bealismus vertheidigt, und bier bat er die gange Schaale feines Borns über bie Philosophen feiner Zeit ausgegoffen.8 Benn man auch bergleichen ungerechte Anflagen von bem großen Plato gebuldig hinnehmen möchte, fo fei es boch nicht zu ertragen, die gang nichtswürdige Menschen fich ein foldes Berfahren formlich gut Aufgabe machten und felbit einen Demoftbenes zu läftern magten. Ber würde bie Schmähungen folder Menichen felbit gegen Lebente bulben, "bie mehr Sprachfebler machen, als fie Borte bervorbringen, Die auf Die übrigen mit ber Berachtung berabsebn, Die fie felbst verdienen, die die andern prufen, fich felbst aber niemals, und bie Tugend preisen aber nicht üben."4 "Noch niemals haben sie igleich ben Rhetoren) eine fruchtbringende Rede gesprochen oder erfunden ober verfaßt, nicht Geften Schmud verliehn, nicht die Gotter geehrt,

Lucian. Hermotim.
 6. 49-67.
 77.
 2) Aristid. or. XLV p. 96
 Jebb. ed. Dindorf II 128 sq.
 3) Id. or. XLVI p. 307 sqq. Jebb. ed. D. II 397 sqq.

<sup>4)</sup> Id. or. XLVI p. 307 J. ed. D. 397 sq. (p. 395 fatt bes finnlofen τελών wird ein Wort wie δνειδιζόντων ober λοιδορουμένων erforbert). Der 3ττ thum Jebbs, ber die ganze Stelle flatt auf die Philosophen auf die Christen bedogen hat, bedarf feiner Widerlegung.

.V. Die Bbilofophie ale Ergieberin gur Gittlichteit. 565

nicht Städten Rath ertheilt, nicht trauernbe getröftet, nicht habernbe verföhnt, nicht die Jugend ober jemand anders ermahnt, nicht auf Schmud für ihre Reben gebacht. Sonbern in ihre Löcher friechend finnen fie bort ihre herrliche Beisheit aus, indem fie gegen einen Schatten prablen, Windhalme ernten, aus Sand Seile brebn, ich weiß nicht welches Gewebe auflosen: benn so viel fie an Beisbeit gewinnen, fo viel vermindern fie ihren Gewinn, indem fie glauben ftolg fein zu burfen, wenn fie von ber Rhetorit übel reben: etwa wie die Stlaven zwischen ben Babnen auf ihre Berrn fluchen, befonbers bie ftete geprügelten, ober wie ein Cathr auf ber Bubne bem Berafles flucht und fich verstedt, wenn er auf ihn losgeht. Es ift aber gang natürlich, baß sie von allen übel reben, benn baran baben fie Ueberfluß, und wenn fie auch teiner Berfonen gebenten, fagen fie boch bas, mas fie fagen, übel: fie theilen alfo nur von bem ibrigen mit. Nahme man ihnen bie Luge und bie Bosartigfeit, fo raubte man die Rraft aus ihrem leben. Und babei halten fie ber Belt ben herrlichen Ramen ber Philosophie wie ein Schauftud entgegen, als ob ber Name es thate; als ob ein Thersites burch ben Ramen bes Spacinth ober Narcif fcon, ein Margites burch ben bes Reftor weise murbe!"1

Aus ben bisher angebeuteten Gründen ftand alfo eine große Berufung ber Babl bochft verschiedener Kreise ber Philosophie ablehnend oder feind- Beilosophie felig gegenüber : römische Batrioten, Konservative aus lleberzeugung, auf bie Un-Inftinct ober Intereffe, Alltagemenschen, benen jede Erhebung über Boilofoppen. Die Mittelmäßigkeit Unbehagen erregte, Saffer ber Bratention, banaufifche Utilitarier, Begner und Berächter aller Spetuation, Bertreter ber nichtphilosophischen Bilbung, Die für ihr eigenes Interesse und Bebiet fampften. Gie alle fonnten ihre Unficht von ber Entbebrlichkeit, Werthlofigfeit ober Schablichkeit ber Philosophie nicht beffer unterftüten, als burch Berufung auf Die Erfahrung: Dieje lebrte.



<sup>1)</sup> Id. ib. p. 309 sq. J. D. 404 sq. (p. 405, 6 ftatt werte or zai rois δούλους etwa ωσπερ ο ίδαμεν και τους δούλους; p. 407, 2 ftatt elδον δέγωγε και έν ψαλμφδίς θεράποντας: έν κωμφδίς).

wie fie behaupteten, bag bie Philosophen im Allgemeinen sittlich nicht bober, ober fogar tiefer franden als bie Debrgabt ber Durchichnittemenichen. Der Rame eines Philosophen machte baber jeben, bet ibn fich beilegte, jum Gegenftand einer icarfen, unnachfichtigen und miggunftigen Beobachtung von ben verschiedenften Seiten ber, bie feinen fittlichen Bebrechen, Schwächen und Lächerlichkeiten eifrig nachfpurte um fie triumphirent aufweisen zu tonnen. Wenn bie Leute, fagt Epiftet, einen Mann mit einem groben Mantel und langem Saar fich unanftanbig betragen jebn, jo beift es jofort: Gebt ba, was ber Philosoph thut: mabrent man boch vielmehr nach feiner Bandlungsmeife fagen mußte, bag er fein Philogoph ift.' Als Bellius von Caffiope nach Brundifium überfette, brachte ein furchtbares Unwetter bas Schiff in Die größte Befabr. Babrent alles jammerte und flagte, jab fich Gellius nach einem mitreijenden berühmten ftoifden Philosophen um, um aus feinem Aussehn auf feine Bemuthefrimmung zu schließen: Diefer außerte zwar feine Rlage, verrieth aber feine Furcht burch bie Farblofigfeit und ben Ausbrud feines Geficts. Als ber Sturm nachgelaffen batte, trat fogleich ein reider affatijder Grieche, ber mit großem Gefolge und lururiofer Ausstattung reifte, an ben Stoiter beran und verböhnte ibn, bag er fich in ber Befahr gefürchtet babe und blag geworben fei. Der Philosoph wies Dieje Impertineng vornehm ab, bas bescheidene von Bellius über benfelben Buntt geäußerte Bedenten beidwichtigte er burd Berweijung auf eine Stelle bei Gpiftet, nach welcher auch bem Beifen bas Blagwerben gestattet war.2 Um baufigsten batten sich vermutblich tie Philosophen bafur zu verantwerten, bag fie bas Beld nicht veradteten. Ulpian fagt bei Erörterung ber Processe wegen schuldiger Denorare für Unterricht ober fonftige Leiftungen von Belebrten: bie Bbiloforben fonnten feines Grachtens Unfprüche auf Sonorar gerichtlich nicht verfolgen; fie batten por allem zu erflaren, bag fie jebe "Lobnarbeit" verschmähten.3 Geneca bat in einer langeren Mb bandlung zu beweisen versucht, daß Philosophen reich fein burfen. Diejenigen freilich überzeugen zu wollen ift er weit entfernt, bie nicht zugeben fonnen, bag überbauet jemand fittlich aut fei, weil fie

<sup>1)</sup> Epictet, D. IV 8, 4 sqq. 2) Gell, XIX 1. 3) Digg. L 13, 1 § 4.

Die Tugend eines andern als Borwurf empfinden, Die ben Namen ber Tugend und jeden ber fie ubt haffen: fur fie ift felbft ber Chnifer Demetrius nicht arm genug. Freilich bleiben bie Philosophen weit hinter ihren 3dealen gurud, beren Erreichung bie menschliche Rraft überfteige, aber icon fie im Beift festzuhalten und ibnen nachzustreben sei löblich. Er felbst macht auf ben Namen eines Beijen feinen Anjpruch, er ift nur ein ber Babrbeit befliffener, nicht mit bem Beften zu vergleichen, boch beffer als bie follechten, und gufrieden in ber fittlichen Bervollfommnung ftetig fortguschreiten. Der Reichthum gebort zu ben indifferenten Dingen, bie nicht völlig werthles find, ber Philosoph liebt ibn nicht, giebt ibn aber por, ba er ibm Die Möglichkeit gewährt, eine Angahl guter Eigenschaften gu entwickeln, ale Maffigung, Freigebigteit, Sorgfalt, Ordnung, Bodbergigfeit. Auch Cato von Utica, ber bie gute alte Zeit mit ibrer Armuth pries, bejaß 4 Mill. S.1 (Seneca felbit freilich 300). Daß folde Entschuldigungen ber Widersprüche zwischen Theorie und Praxis, 3beal und Wirtlichteit auf die principiellen Begner ber Philosophie feinen großen Ginbrud machen fonnten, leuchtet ein, besonders ba Philosophen fich nur zu oft noch ichlimmere zu Schulden fommen liegen. Schon Seneca befennt, bag es beren gab, benen man Schlemmerei, Maitreffen, Unnahme von Beschenken vorwerfen tonnte, Die man in ber Aneipe, im Chebruch, unter ben Sofichrangen antraf.2 Und jede Unwürdigfeit oder Schandlichkeit, Die einer von ihnen fich ju Schulden fommen ließ, marf einen Matel mindeftens auf feine gange Schule. Den Berrath, ben ber Stoifer B. Egnatius Celer gegen feinen Batron Barea Soranus im Jabre 66 geubt batte, mar noch ein Menidenalter fpater im frifden Andenten und wird als Brobe ber "Schandthaten ber großen Mantel" angeführt.3

Wenn aber ben vermögenden Philosophen ber Reichthum vorsgeworfen wurde, so hieß es von den armen, daß für sie eine erhabne Gesinnung wohlseil sei. Der Stoiter Chäremon verlangt, sagt Martial, man solle ihn wegen seiner Verachtung des Todes bewunstern. Diese Seelenstärte giebt ihm seine Bettelarmuth; daß er nichts

3) Tac. A. XVI 32, Juv. III 115.

<sup>1)</sup> Seneca Ad Gallionem de vita beata c. 17-25. 2) Seneca epp. 29, 5.

fein nennt, als einen gerbrochenen Rrug, einen falten Beert, eine Matte, eine Bange, einen nadten Schragen und eine furge Toga, Die ibm auch bei Nacht als Dede bient. Bas für ein großer Mann, ber fauren Bein, ichmarges Brob und eine Streu aufzugeben vermag! Wenn er nur in Reichtbum und Uervigfeit lebte, fo murbe er brei Mal Reftore Jahre zu leben wünschen und nichts von biefem Licht verlieren wollen. In ber Armuth ift es leicht bas leben zu verachten, ftart ift, wer unglücklich zu fein vermag.' Appian fagt, wo bie Phis lofopben gur Dacht gelangt feien, batten fie fie mit großerer Barte geübt als bie bildungslosen Thrannen, und baburch auch gegen bie übrigen Philosophen Berbacht und Ameifel erregt, ob fie bie Philosophie um ber Tugend willen ober nur als Troft für Armuth und Thatenlofigfeit erwählt baben. Auch jett gibt es viele, bie arm und obne Wirksamkeit, und mit ber in Folge beffen nothwendigen Weisbeit angetban, auf die Reichen ober Sochaestellten bitter ichmaben, fich baburch aber nicht sowohl in ben Ruf ber Berachtung bes Reichthums und ber Dacht, als vielmehr ber neibischen Gifersucht auf beibes bringen. Die Beidmäbten tbaten am flügsten, wenn fie fie nicht beachteten.2

Afterphilofe=

Die Berstimmungen und Angrisse gegen die Philosophie vermehrten sich, je größer die Zahl, folglich je gemischter die Gesellschaft der Philosophen wurde, und es ist ein Symptom für die serstidneitende Ausbreitung der Philosophie in Rom in der zweiten Halbereitung der Philosophie in Rom in der zweiten Halbe ersten Jahrhunderts, daß (mindestens bereits unter Domitian) Heuchler vielsach ansingen sie als Masse zu benuten, hinter der sie am ungestraftesten sündigen zu können hofften. Quintilian spricht wiederholt mit Erbitterung von diesen Menschen, die, wenn sie einige Zeit in den Vorlesungen der Philosophen gesessen, mit heuchlerischen Mienen und langen Bärten sich durch Berachtung Anderer Ansehn erschwindelten, öffentlich streng und finster thaten, zu Hause grobe Ausschweisungen begingen; sie hätten den Namen der Philosophie verhaßt gemacht, unter diesen hätten sich zu seiner Zeit die größten Laster, die ärgsten Schandthaten versteckt. Schon damals,

Martial, XI 56.
 Appian, B. Mithridat, c. 28.
 Babucke l, l. p. 9 sq.
 Martial, IX 47.



wie auch in Trajans Zeit, wimmelte in Rom jeder Stadtbegirt von grämlich aussehenden Buftlingen, Die bas Wefen ber Curier gur Schau trugen und beren leben in ber That eine Reibe von Orgien war. Diese Beuchler erregten ben Unwillen ehrlicher Leute auch burch ibre Unwiffenbeit, trot ber gablreichen Sppebuften von Chrufipp und andern Bbilofopben, mit benen fie ibre Bucherbretter ichmudten. Sie waren wortfarg bis zur Stummbeit, und trugen bas Saar noch fürzer geschoren als die Augenbrauen; boch manchen von biefen Stoifern Die gleich einem britten Cato gegen ben Sittenverfall ber Mitwelt predigten, verrieth feine Ueppigkeit burch die ausgesuchten Boblgeruche, mit benen er feinen ftruppigen Sale einrieb.

Wenn nun ichon in der Weltstadt Rom die Bahl ber Philo- und Griechenfopben und Afterphilosophen jo groß, ihr Treiben in jenem bunten Bewühl, jenem raftlofen Drangen in bie Augen fallend genug mar um in fo bobem Grate Aufmertfamteit und Kritit auf fich zu giebn, um wie viel mehr in ber provinciellen, ber Beschaulichkeit so viel gunftigeren Stille von Griechenland, bas boch nach wie vor bie mabre Beimath ber Philosophie und ber Philosophen blieb. Schon Dio von Brufa fagt an ber oben angeführten Stelle, bag man bie Philosophentracht überall erblide, daß die Babl berer die fie tragen fast größer sei als die der Schuster oder Walter oder Spagmacher oder ber Unbanger irgend eines anderen Gewerbes; aber, fest er bingu, wenn wir auch die Tracht bes Sofrates ober Diogenes tragen, fo fteben wir freilich an Beisbeit weit binter ibnen gurud.2. Benn nun Die Bhilosophic im Rulturleben bes bamaligen Griechenland einen fo breiten Raum einnabm, jo blieb boch felbstverständlich bie Babl ber mabren Philosophen flein, Die überwiegende Debrgabl mar es nur, wie Spiltet fagt, mit Worten, nicht mit ber That; aber freilich ließen die Begner es fich nicht nehmen, gerade auf ben Lebenswandel biefer blogen Bart- und Mantelphilosophen bingumeifen, um bie Unfruchtbarfeit ber Bbilosophie für sittliche Bervollfommnung barguthun.4 Die größte Ausbreitung gewann mit ber Philosophie auch bie Afterphilosophie unter Marc Aurel, wo man nach Lucian in

<sup>2)</sup> Chen &, 559, Or. 72, 383 R. 388 R. 1) Juv. II 1-43. 3) Gell. 4) Epictet. D. IV 8, 9 sqq.

Griedenland auf allen Strafen und Plagen lange Barte, Buderrollen, abgetragene Dlantel und große Stode in Dlaffe erblidte; mo Schufter und Zimmerleute ibre Werfftatt verließen um ale Comiter ein faules Bettlerleben ju führen.' Die Entwürtigung ber Philoforbie burd ben Erof ibrer faliden Junger, ber Miftbraud, ber mit ihrem Ramen getrieben murbe und ber bie Richtpbilosopben am meiften erbitterte,2 verstärfte naturlich bie Reiben ibrer Begner und aab ibnen leichtes Spiel. Lucian bat es fich gur besondern Aufgabe gemacht bas Treiben Diefer Meniden bem Gelächter ber Ditwelt Preis zu geben. Sie, Die Verachtung bes Gelbes und bes Rubmes und Leidenichaftelofigfeit lebrten und Tugend als einziges But priefen, unterrichteten für Belt, frechen vor ben Reichen, maren gerniger als biffige Bunde, feiger als Bafen, ichmeichlerischer als Uffen, grober ale Giel, rauberifder ale Marber, ftreitfüchtiger ale Babne.3 Dabei ichmabete iebe Schule auf Die anbern. Die Steifer erflarten Die Epifureer für Bollüftlinge, Die Beripatetifer für gantifch und gelde gierig, die Blatonifer fur bojjartig und ebriuchtig, und ihnen wiederum wurden von ben übrigen Buchergeichafte, Streitfucht und andere gafter pergemerfen.4 Gerietben tie Unbanger ber vericbiebenen Schulen in Streit, jo gab es feine Schundtbat, beren fie einander nicht antlagten. Benn manche bann noch fur Beidenigung ibrer Lafter fich auf Die alten Bbilofopben beriefen, wie namentlich Blatoniter ben Gbebrud nad Plates Republit, Die Trunfjucht nach feinen "Gefeten" enticuldiaten: fo mar es fein Bunber, wenn viele geradezu bebaupte ten, Die ausschliefliche Bergefung in philosophische Bucher leite rem pernünftigen Denten ab.7

Auch Aristides hat in der bereits angeführten Rede, von der Bertheidigung jum Angriff übergebend, die Philosophen als eine jeder Tugend baare, mit allen Lastern behastete Menschenklasse geschilden. Sie behaupten dem Zeus nicht nachzustehn, vermögen aber "dem Sbol" durchaus nicht Stand zu halten. Sie schmäben auf die übrigen

Lucian. Lapithae 32 sqq.
 Lucian. Fugitivi 18 (£6, 12 409, 2)
 Lucian. Lapithae 34.
 Aristid. or. XLVI 309 J. II
 Sp. sqq.



<sup>1)</sup> Lucian. Bis accus. 6. Zh. 13 62.
2) Epictet. l. l. Taurus bei bell. VII 10.
3) Lucian. Piscator 34 sqq.
4) Lucian. Hermotim, 16 sqq.

aus blogem Reire; hielte man ihnen mitten in ihren Bortragen über Enthaltjomfeit Ruchen und Gebadnes entgegen, jo murben fie bie Bunge finten laffen wie Menelaos bas Schwert, als er bie Belena Wenn fie aber Belena faben - ober vielmehr nur eine Dlagd wie die Phrygierin bei Menander, bann murbe bas Gebahren ber Sathren bei Sophotles gegen bas ihre als bloffer Scherz erideinen.' Um ibre Untreue und Dabsucht zu erfennen, braucht man ihnen nichts anzuvertrauen, benn fie nehmen ichon felbft foviel fie Das Rauben nennen fie theilen, ben Reid philosophische Befinnung, Die Dürftigfeit Berachtung bes Belbes. Gie rühmen fich ber Menichenliebe, haben aber noch nie einem andern genütt, bringen vielmehr benen Rachtheil, Die fich an fie wenden. Babrend fie Die übrigen, auch wenn fie ihnen begegnen, nicht febn, reifen fie um ber Reichen willen in die Fremde, wie die Phryger zur Olivenernte; fie wittern fofort ihre Rabe, bemächtigen fich ihrer und verheißen ihnen Die Tugend mitgutheilen. Allen übrigen erwibern fie taum auf eine Unrebe freundlich, aber bie Roche, Bader und fonftigen Diener ber Reichen begrugen fie schon von weitem, noch ebe fie genau zu ertennen find, als maren fie eigens bagu aus bem Bett aufgeftanben. Sie braugen fich vor ben Thuren reicher Baufer und verfehren mehr mit ben Bförtnern als mit ben Bausherrn, indem fie ihre Ariecherei burch Unverschämtheit unterftuten. Gieht man fie gum erften Dal, fo nehmen fie weniger Anftand zu forbern, mas ihnen nicht zufomint, als andre ihr Eigenthum gurudguverlangen. Denn bies find ja bie, welche bie Unverschämtheit Freimuthigfeit nennen, Die Behäffigfeit Aufrichtigfeit, bas Rebmen Menschenliebe. Gie forbern zwar fein Gelb, verfteben aber es ju nehmen. Schieft man ihnen zu wenig, fo beharren fie bei ibren Grundfaten, fommt ibnen aber ein ftraffes Beutelchen vor bie Mugen, bann bat Perfeus bie Gorgo überwältigt: ber Borwand ift außerst schlau: "Die Frau und Die Rinderchen." 3bre Definition ber Seelengroße ift in ber That gang neu, baß fie nämlich nicht barin beitebt großes bingugeben, sondern nicht fleines angunehmen. Ginige baben es aber bereits jum Grundfate gemacht, bie Gabe fich gefallen su laffen und nach bem Empfange ju fcmaben. Indem fie gugleich

<sup>1)</sup> Meineke Com. Gr. IV 305 (352).

wie Parasiten heucheln und wie Höhere sich insolent betragen, verbinden sie, gleich den Gottlosen in Palästina, die entgegengesetten Fehler, Niedrigkeit und Anmaßung; und wie jene entsernen sie sich weit von dem Wesen der Hellenen, namentlich der bessern, indem sie im übrigen stummer sind als ihr eigner Schatten; wenn es aber auf schmähen und verläumden ankommt, möchte man sie nicht mit dem tönenden Erz zu Dodona, sondern mit den im Finstern summenden Mücken vergleichen. Zu dem nothwendigen mitzuwirken sind sie untücktiger als irgend jemand, dagegen ein Haus zu durchzuspähen und in Berwirrung zu bringen und seine Bewohner aneinander zu hetzen und zu erklären, daß sie selbst alles verwalten würden, das versiehn sie wie niemand anders.

Die Conifer.

Um meiften wurde ber Name ber Bhilosophie burch ben Tref ber Chnifer in Berachtung gebracht, beren Rame und Schule nach langer Unterbrechung im Unfange ber driftlichen Zeitrechnung wieder auftaucht.2 Auch unter ihnen fehlte es nicht an ebeln Beftalten; aber namentlich im zweiten Jahrhundert wurde der Chnismus mehr und mehr zu einem "Ausbangeschild, unter bem fich eine Menge unreiner Elemente verstedte;" und bie Daffe biefer "Bettelmonche" bes Alterthums burch Gemeinheit, Widerlichfeit und Unverschämtheit wenigftens in Griechenland zu einer wahren Landplage. firende Nachabmung bes Diogenes und Antiftbenes in äußerer Ericeinung, Tracht, Lebensweise und Betragen, bas war alles, werin fich bie auf Bedürfniflofigfeit, Beltentsagung und Erbebung über alle menschlichen Schwächen berubende sittliche Freiheit bei nur ju vielen befundete, die man an dem zerlumpten Mantel ober gar einem Barenfell, bem unverschnittenen Saar und Bart, bem Stab (gelegentlich auch einer Mörserfeule) und Rangen als Chnifer erfennen sollte. Die weltbürgerliche Beimathlofigfeit wurde bier zur Landftreichern, bie Rüdfehr jum Raturguftande ju efelhafter Unflathigfeit, von ber Epiftet in einem besonderen Bortrag beweisen zu muffen glaubte, baf fie teineswege eine Erforbernif für Philosophen fei. Die Befiplofigfeit mußte als Borwand für freche Bettelei und niedriges Schmarogerthum bienen, bie Gelbsternennung gum Grgieber ber

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 533, 3. 2) Zeller III 1, 684 ff. 3) Lucian. Demonax 19. 48. 4) Epictet. D. IV 11.

juruckgebliebenen Menscheit und jum Arzt ihrer Gebrechen Zubringlichkeit und Marktschreierei rechtsertigen, pobelhafte Grobheit statt berben Humors ben Predigten bieser antiken Kapuziner zur Burze bienen.

Die Buge ju biefem abidredenben Bilbe, bas Lucian breit ausgeführt bat, finden fich auch bei andern, namentlich bei Griftet. ber bem 3beal bes Chnifers "bie jetigen" gegenüberstellt, bie "Bund' um Die Tifche bes hausherrn," Die bem Diogenes in nichts nachabmten, als in ber ungefittetften Zwanglofigfeit, beren ganger Conismus in Stab und Rangen, großen Rinnbaden, Schlingen und Ginfacten, grobem Schimpfen und Burichauftellen breiter Schultern Bellius befand fich einmal bei Berobes Attitus,2 als ein folder Bettler mit langem haar und bis über ben Rabel berabbangenben Bart biefen antrat und mit ausgestredter Sand Gelb "u Brot" verlangte. Auf Die Frage, wer er fei, antwortete er areb. ein Philosoph, bas febe man ibm ja boch an. Jemand aus ber Umgebung bes herodes bemertte, er fei ein gandftreicher und Taugenichts. Der fich in schmutigen Kneipen umbertreibe, und die, die ibm nichts geben, mit ichmählichen Schimpfreden anfalle; Berodes liek ibm jedoch Gelb zu Brot für 30 Tage reichen. Co ift benn auch an ber Angabe Lucians nicht ju zweifeln, bag entlaufene Stlaven und Taugenichtje, benen ein ehrlicher Erwerb burch ein Sandwert u jauer mar, Dies bequeme und einträgliche Bettlerleben mablten. bas ihnen zugleich die Möglichkeit gewährte unter ber Bbilosopbenmaste ihren befrialen Reigungen ju frohnen. Gie brandichatten ober ichoren nach ihrem eignen Ausbrud bie Schafe überall mit autem Erfolg, benn die meisten gaben aus Schen vor ber ehrmurdigen Tracht over aus Furcht vor ihren Schmähungen; und Lucian bebauptet nicht bloß, bag man in ihrem Rangen zuweilen Golbstüde. Spiegel, Salben und Burfel fand, sondern auch bag manche soviel ausammenbettelten um sich gandereien und Saufer gu taufen und in Ueppigfeit zu leben.3

Id ib. III 22, \$0 (οὐδὲν μιμοῦνται ἐκε'νους ἢ εἰ ἄρα ὅτι πόρθωνες γίνονται).
 Gell. IX 2.

<sup>3)</sup> Lucian. Piscator 45. Fugitivi 12 sqq.

Anertennung ber Philosophie als Führerin zue Sittlichteit bei ben Rö-

Obwohl nun alfo in ber griechischen wie in ber romischen Belt in ben verschiedensten Bilbungs - und Lebensfreisen theils gegen bie Philosophie, theils gegen die Philosophen berechtigte und unberechtigte Abneigungen ber mannigfachiten Art bestanden, so war boch offenbar Die große Mebraabl ber Gebildeten auch in Rom und ben westlichen Ländern von der Ueberzeugung burchdrungen, bag bie Philosophie Die befte Rubrerin gur bochften Sittlichkeit fei: und icon bie bisber geschilderte, so vielseitige und lebhafte, ja gereizte Opposition ift ohne Die allgemeine Berbreitung dieser Ansicht nicht benibar, sie sett fie 218 ben Bertreter ber Unichauung, Die im fpatern vielmehr voraus. römischen Alterthum bie meiften Anhänger gablte, burfen wir mel Rach ibm' murbe es allerbings feiner auch bier Cicero ansebn. Philosophie bedürfen, wenn bie von ber Natur in uns gepflangten Reime ber Tugend fich ungestört entwickeln fonnten. Da wir aber von Geburt an unaufborlich unter bem Ginflug falicher und verfebrter Borftellungen ftebn, fie mit ber Ummenmilch einfaugen, von Eltern, Lebrern, Dichtern, endlich bem Bolf, in bem wir leben, immer mehr mit Brethumern angestedt werben: fo bedurfen wir eine Deilung für unfere erfrantte und verbilbete Seele: und biefe, die Der ftellung unferer natürlichen Befundbeit fann uns allein die Philosophie Dem Gewicht ber fo allgemein anerkannten Autorität Ciceros, ber ja in einer Schrift "Sortenfius" als Unwalt ber Philosophie gegenüber ber Beredsamkeit aufgetreten war, konnten fich am wenigften alle biejenigen entziehen, die in ber Beredfamfeit bas Biel und ben Inbegriff aller Bilbung erfannten. Auch Quintilian, ber, ben Philosophen feindlich gefinnt, Die Philosophie als Dagt ber Bered famteit zu betrachten geneigt ift, erfennt boch an,2 bag Niemand ohne bie Lebre von ber Tugend und Gerechtigfeit fittlich gut fein tonne. Die Behauptung, daß die Tugend ohne Unterricht erworben werben fonne, achtet er faum einer Wiberlegung werth. Sein idealer Rebner foll nach seiner allseitigen technischen Ausbildung eine ebenso allseitige philosophische, in der Physik (Naturphilosophie), Dialektik und Ethik erbalten. Wenn er bingufügt, er folle ein Philosoph fein, ber fic nicht burch Schuldisputationen, fondern burch Sandlungen, burch thatfach-

<sup>1)</sup> Cic. Tusc. III 1-3. 2) Quintilian. Inst, XII prooem. 3, c. 2, 1-25,

liche Beweise feiner Befinnung als mabrhaft burgerlicher Mann gu bemahren habe: fo merten wir baran erinnert, bag allerbings nicht blog über die Zwede, sondern auch über bas munschenswerthe Dag Differengen ter philosophischen Bildung, auch unter benen, tie ihre Nothwendigfeit ferbeiliche Rag philos ober Rüplichteit anertannten, in ber romifden Welt Die größten Meinungsverschiedenheiten berrichten. Tacitus außert fich im Ginne jenes starren Römerthums, welches bas Studium ber griechischen Schulweisheit auf ein möglichft geringes Dag beschräuft miffen Dagegen genügt es Ramen wie Geneca, Berfius, Dlusonius Rusus, Marc Aurel zu nennen, zum Beweise, bag auch in ber gebildeten römischen Welt die Forderung einer vollen Singabe an bie Bhilosophie ibre Bertreter gehabt bat. Die Philosophie, fagt Seneca, läßt fich nicht als Rebenfache behandeln. Gie ift eine gebietende Berrin, fie fpricht: ich nehme nicht die Beit an, die ihr übrig behaltet, sondern ihr follt die frei haben, die ich euch anweise. Gibt man fich ihr gang bin, richtet auf fie ben gangen Beift, verfagt jich allem andern, bann tommt man allen übrigen Denichen weit veraus und bleibt binter ben Göttern nicht weit gurud.' nicht ba, um ben Tag mit einer angenehmen Unterhaltung bingubringen, ben Müffiggangern die Langeweile zu vertreiben : fie gestaltet und bildet ben Geift, ordnet bas Leben, gibt ben Sandlungen Richtung, zeigt mas zu thun und zu laffen ift, fitt om Steuer und lenft burch bie Gefahren ber Wogen bie Fahrt. Ohne fie fann niemand furchtlos. niemand rubig leben, ungablige Ereigniffe treten ju jeber Stunde ein, die einen Rath erfordern, ben man von ihr holen muß.2 zwei febr langen Abhandlungen hat Seneca bie (offenbar viel erörterte) Frage behandelt, ob für das leben der paränetische Theil der Moralphilosophie b. b. eine prattische, die Borschriften für alle wichtigen Berbaltniffe enthaltende Pflichtenlehre genuge, ober ob bieje auf ein theoretisches Spitem ber Grundfate ober Dogmen begründet werben muffe, aus benen bie Normen bes Banbelns für alle einzelnen Fälle fich ergeben.3 Die einen ertfarten jenen (ben paranetischen), Die andern biefen (ben bogmatischen) Theil für entbehrlich: Geneca führt aus,

<sup>1)</sup> Seneca epp. 53, 8-11. 2gl. Haupt Varia LXI. Bermes V 32.

<sup>3)</sup> ld. epp. 94. 95. 2) ld. ib. 16, 3,

baß bie volle und mabre sittliche Bilbung nur burch bie Berbindung beider erreicht werden fonne. Gine auf Principien begrundete lleberzeugung muß bie Bafis und die Quelle aller Sandlungen und Bebanten, biefe muffen auf ein festes Biel, bas zu erstrebende bochfte But gerichtet fein, wie ber lauf ber Schiffe fich nach einem Beftirn richtet: ohne eine folde grundfähliche bogmatische Ueberzeugung ift eine unwandelbare Beständigkeit in Thun und Denten unmöglich; fie ift auch ber Boben, in bem allein bie Lebensregeln ber Gittenlebre wurzeln, aus bem fie allein immer neue Lebenstraft zieben Aber auch biefe speciellen Regeln find neben jenen allgemeinen Grundfägen unentbehrlich. Umgeben von verfehrten Borftellungen, von Irrthumern aller Urt, von Luge und Schein, bedürfen wir einer unabläffigen Ginscharfung auch ber befannten Babrbeiten, mitten in bem Getoje bes Babus einer warnenden und mabnenden Stimme, in bem Braufen ber Städte eines uns zur Seite ftebenben Erinnerers, ber gegenüber ben Lobrednern bes Reichthums, ber Macht und Bunft uns bie bem Studium gewidmete Rube und ben aus ber Hugenwelt zu fich felbst gurudgefehrten Beift schaten lebrt. Die Philosophie fann und allein die Gesundheit ber Geele geben, fie ift bie einzige Lebrerin ber bochften Runft, ber Runft zu leben, und nicht blog die beste Führerin gur Sittlichfeit, sondern auch bie einzige: es gibt feine Tugend obne Philosophie, ebensowenig als Philosophie ohne Tugend.3

Wer eine so völlige Hingabe an die Philosophie verlangte, wie Seneca, der konnte begreislicher Weise ebensowenig mit dem Giser ihrer Jünger als mit ihrer Zahl leicht zufrieden sein. Niemand, so klagt er (etwa ums Jahr 64), kümmere sich um die Philosophie, außer etwa wenn Schauspiele einen Aufschub erleiden oder ein Regentag eintrete, an dem man die Zeit tödten wolle; in den Schulen der Philosophen wie der Rhetoren sei es leer. Doch diese Alagen des stets übertreibenden Schriftstellers würden höchstens beweisen, daß seine idealen Auforderungen unerfüllt blieben. Daß in der That die Philosophie auch damals in der Jugend der höhern Gesellschaft

<sup>1)</sup> Sen. Epp. 15, 1. 2) Id. ib. 90, 27. 3) Id. ib. 89, 8. 4) Id. Nat. Qu. VII 32; vgf. Clinton ad a. 63 p. C. 5) Id. Epp. 95, 23.

zahlreiche eifrige Jünger hatte, zeigt die Verbannung des Musonius Rufus im Jahre 65, den, wie Tacitus sagt, der Ruhm seines Namens vertrieb, da er auf die Vildung der Jugend durch Anleitung zur Philosophie wirkte. Natürlich konnte nur eine erhebliche Anzahl von Schülern aus den höhern Ständen? die Ausmerksamkeit und den Verdacht der Neronischen Regierung erregen.

Die überwiegende Mebrzahl ber Bhilosophen, bie in Rom und andern Städten bes Weftens (namentlich in Maffilia, einem Sauptfite biefer Stubien icon in Strabos Zeit) als Lebrer wirften, maren allerdings Griechen,4 und die Anerkennung ber Philosophie als einer griechischen Wissenschaft zeigt sich auch barin, bag ein großer Theil ber nichtgriechischen Philosophen wie Cornutus, Musonius Rufus, Favorinus, Marc Aurel griechisch Schrieb. Wie fehr fie fich jeboch Theilnahme in Rom bereits im letten Jahrhundert vor Chriftus eingebürgert ber Philoso hatte, bas zeigt nicht nur bie große Anzahl von Anbangern, Ber- Soule ber ehrern und Gönnern, bie fie in ber gebildeten Gefellichaft Roms fand, und die Entstebung einer romischen philosophischen Litteratur: fondern noch weit mehr bie Bilbung ber römischen Bhilosophenschule ber Gertier.5 Sie mar freilich nur eine Form bes Stoicismus wie er fich im römischen Bewuftsein gestaltete, namentlich in fo fern fie fich enticbieben auf bie Sittenlehre beschräntte, mit einer ascetischen aus bem Pothagoraismus entlehnten Beimischung (wie ber Berwerfung ber Fleischnahrung); ba fie also mit bem Stoicismus und Chnismus bes erften Jahrhunderts im wesentlichen zusammentraf, fehlte bie Grundbedingung ihrer felbständigen Erifteng, fie löfte fich nach furger Zeit auf und ibre Schüler traten, wie Geneca, in bie große ftoifde Gemeinschaft gurlid, aus ber bie Sertier ausgeschieben maren. Babrend ihres Bestandes jedoch bat Die Schule bedeutende Bertreter gehabt und bedeutende Wirfungen geubt. Bu ihr geborten außer ihrem Begründer Q. Sextins, einem Mann von guter Familie (ber ben ihm von Julius Cafar angebotenen Senatorenftand und bie

1) Tac. A. XV 71. 2) Plin. epp. III 11, 5. 3) Strabo IV 1, 5 p. 181.

Friedlaender, Darftellungen III.

<sup>4)</sup> Zeller III 1, 491. Der römische Philosoph Italicus (ὁ μάλιστα δοχών αὐτῶν φιλόσοφος είναι Epictet. D. III 8, 7) ist meines Wissens ganz unbe-tannt.

5) Zeller III 1, 599 ff.

amtliche Laufbahn verschmähte, um gang ber Philosophie zu leben) und feinem Cobne, ber fruchtbare Schriftfteller Cornelius Celjus, ber gelehrte Grammatifer Q. Craffitius aus Tarent (ber feine bebeutenbe Lehrthätigfeit aufgab um biefer Gefte gang anzugeberen), und Papirius Fabianus, ben Geneca als junger Dann gebort batte und boch verebrte. Er nennt ibn einen mabren Bbiloiopben nach Urt ber Alten, nicht ber jegigen Ratbeberphilosophen, boch rubmt er auch feine öffentlichen Bortrage. Man fühlte fich burch feine Ermabnungen erhoben und gur Racheiferung aufgeregt, ohne bag man bie Hoffnung verlor, ibn fogar zu übertreffen: und wenn auch im Allgemeinen seine Buborer ein bescheibenes Schweigen beobachteten, fo riß fie boch mitunter bie Große seiner Befinnung zu begeistertem Beifall bin.1 .

Bon ben Spitemen ber griechischen Moralphilosophie war un-

Berbreitung

Stoicismus, zweifelhaft ber Stoicismus bem romijden Rationaldvarafter am meisten homogen, und zählte baber auch unter ben ernst nach sitte licher Bervollfommnung ftrebenben Römern zu allen Zeiten bie meiften Unbanger. In ber langen Reibe bervorragender Berfonlich feiten ber römischen Beschichte, Die wir als Steifer fennen, erbliden wir bie ebelften Beftalten biefer Jahrhunderte und nicht wenige, Die burch ihr Leben und ihren Tod ben Ernft und bie Aufrichtigkeit ber aus jener Philosophie gewonnenen Ueberzeugungen bethätigt baben; und auch die und erbaltenen philosophischen Werte romischer Schrift fteller biefer Beriode geboren faft ausschließlich biefer Schule an. Dag ber Epitureismus ju allen Zeiten nachft bem Stoicismus mel bie gablreichsten Unbanger batte, barf man auch ohne ausbrudliche Beugnisse von seiner Verbreitung in ber romischen Welt unter bem Raiserthum vorausseten.2 Dag bie Epitureer namentlich im öffentlichen Leben nicht bervortraten, war ja in ber Natur Diefer Schule begründet, Die Die Berborgenheit gefliffentlich fuchte, und ibr Bedurfniß, ihr Spftem in ber Litteratur geltend ju machen war gering und binlänglich burch altere Schriften befriediat. Die übrigen und ber übri- philosophischen Schulen waren unter ben Römern zwar obne Zweifel gen Spheme weniger verbreitet, ohne Vertretung aber war wol feine, und bie

Epitureie: 22211-8

<sup>1)</sup> Seneca Epp. 100, 12, 52, 11. 2) Beller III 1, 348, 3. 353.

eklektische Richtung ber Römer brachte es mit fich, bag jebe auch außerhalb bes Rreifes ibrer eigentlichen Unbanger Intereffe und Angiehung übte. Die Bortrage, Die ber Platenifer Plutarch noch unter Domtian in Rom bielt, murben von ben bedeutenbften Männern Roms besucht; und mehrere unter ihnen traten mit bem bochverehrten Philosophen in ein bauerndes Berhaltniß, wie Soffins Senecio (Conful 98, 99, 102, 107, bem Plutard feine Biographien berühmter Manner widmete2), Fundanus (ein Schuler bes Mufonius,3 boch wol Minucius Fundanus Conful 107) Terentius Priscus (boch wol berfelbe, ber auch Martials Genner war 1) und andre. Bellius, ber in Uthen ben berühmten Platoniter Calvifins Taurus eifrig borte, geborte zu einem großen Kreise bort ftubierenber Romer, Die alle biefelben Borlefungen befuchten.6 Bon ber Stellung, Die ber Chnifer Demetrius in ber Zeit von Nero bis Bespafian in Rom einnahm, wird unten die Rebe fein. Der Chnifer Theagenes," ber nach Galenus Erzählung an ber falichen Behandlung bes Urztes Attalus (Schüler bes Soranus), eines "Efel von ber Gette bes Theffalus" ftarb, mar ju Rom eine febr befannte Perfonlichfeit, ba er täglich in ben Thermen bes Trajan bisputierte. Als Attalns mit gablreichen Freunden bes Patienten in beffen Saus trat um ihnen benfelben als Refonvalesgenten zu zeigen, maren Chnifer und andre Philosophen gerade beschäftigt bie Leiche bes Philosophen zu maschen, ber nach ben Grund= faten feiner Schule weber Sflaven ned Familie batte. Galen begrundete feinen Ruf in Rom (im 3. 162)8 burch bie Berftellung bes 63 jahrigen Peripatetitere Gubemus. Diefen befuchten mabrend feiner Krantbeit "fast alle burch Rang und Bilbung bervorragende Manner," namentlich Gergins Paullus (Conful jum zweiten Dal 168, fpater Stadtprafelt),10 "ein burch philosophische Bilbung und Sandlungeweise ausgezeichneter Mann,"" und ber Confular Ftavius

<sup>1)</sup> Plutarch. de curios. 15. 2) Lgf. ld. Qu. Conv. I 1. 3) ld. de ira cohib. 2. de tranq. an. 1. 4) ld. de def. oracc, Lgf. S. 401.

<sup>5)</sup> Baccins: De tranq. an. Saturninus: Adv. Coloten. Sussa: De cohib. ira. De fac. in orbe Lunae.
6) Gell. I 2, 1. XVIII 2, 2.
7) Galen. ed. K. X p. 909 sqq. (3bentisch mit bem Theagenes Lucian. Peregr. 3 sqq.?)

<sup>\$)</sup> Clinton F. R. ad a. 162. 9) Galen. de praenot. c, 2 sqq. ed. K. XIV p. 605 sqq. 10) Clinton F. R. ad a. 175. 11) Galen. ed, K. II 218.

Boetbus, ber eifrig bem Studium ber Ariftotelischen Philosophie ergeben war. Diefer, fowie Civica Barbarus Conful 157, Obeim bes Lucius Berus, und ber Conful (162) Geberus (ebenfalls Arifiotelifer)' liefen fich von Galen anatomifche Bortrage balten; benielben wohnten (außer andern Philosophen) ber (mehr bem Aristoteles als bem Blato anbangenbe) Beripatetiter Alexander aus Damascus (im 3. 162 Lehrer bes Boethus, etwa 175 öffentlicher Lehrer zu Atben)2 und Demetrius aus Alexandria bei, ber lettere ein Freund des Favorinus, ber täglich öffentlich in ber Beife feines Lebrers über vergelegte Themata fprach.3 Favorinus felbit, ber Steptifer mar, ftand bei Sabrian in Gunft und versammelte unter ibm und feinem Radfolger eine große Angabl von Schülern und Bewundrern, jum Theil von bobem Stande.4 Bellius, ber fich an ibn baurtjächlich anschlof, ermabnt als feine Freunde einen Berivatetiter und einen Stoiter "beides zu Rom angesebene Philosophen;"s in einer gelehrten Gefellschaft, in welcher Bellius einmal bie beißeste Sommerzeit in Tibur verbrachte, mar auch ein Beripatetiker, ber ben Aristoteles eifrig studierte." - Diese im Berbaltnif ju ber Dürftigfeit unfrer Renntniß ber bamaligen geiftigen Buftanbe gablreichen Erwähnungen philosophischer Studien in Rom, sowie andre gelegentliche Nachrichten' (wie 3. B. bag in Trajans Zeit bort bei Mahlzeiten gur Unterhaltung ber Bafte platonifche Dialoge aufgeführt wurden)\*, laffen uns bie Borftellung gewinnen, bag in ben bobern Stanben Roms feit bem Ende bes erften Jahrhunderts ein reges und vielfeitiges Intereffe für Philosophie verbreitet mar, und bie Berichte bes Borphyrius über bie Erfolge bes Plotinus in Rom zeigen, bag baffelbe noch bis tief ins britte Sabrbundert lebendig blieb."

Beginn bee richts ges wöhnlich im richts.10 erften Jüng= lingealter.

Die philosophischen Lebrjabre begannen für bie meisten jungen philosophis Manner nach Beendigung des grammatischen und rhetorischen Unter-Bellius, ber biefe Studien ungewöhnlich lange fortjette,

<sup>1)</sup> Galen. XIV 612 sq. vgl. XIX 13. 2) Clinton I. I. 3) Galen. XIV 627. 4) Philostrat, V. soph. I S. Gell. XII 1, 1-3. 5) Gell. XVIII 1.

<sup>6)</sup> Id. XIX 5. 7) Bgl. Teuffel R. L. G. 336. 8) 26, 13 334, 2. 10) Quintilian, XII prooem, 3: orator 9) Porphyr, vit. Plotini 7-9.

a dicendi magistris dimissus - majora sibi auxilia ex ipsis sapientiae penetralibus petit.

scheint erft im Alter von 25 Jahren fich ber Philosophie gugemandt ju haben,' mahrend Marc Aurel feine philosophischen Studien im zwölften Jahr ungewöhnlich fruh begann.2 Die große Debraabl burfte mit ber Unlegung ber Mannertoga in bie Schule eingetreten fein, Die ihre Boglinge jur fittlichen Mündigfeit entließ, unter bie Manner im bobern Ginne bes Borts verfette." Berfius, ber im Alter von jechzehn Jahren bie Bulla und bas Rnabenfleib ablegte. empfand nun, ba ihm bie weiße Toga gestattete, seine Augen in bem verwirrenden Gewühl Rome überall frei umberichweisen zu laffen, lebhaft bas Bedurfnig, einem bewährten Gubrer gu folgen, um in bem Labyrinth ber vor ibm liegenben verschlungenen Pfabe ben Beg bes Lebens richtig zu mablen; er fcblog fich aufs engfte an Cornutus an.' Huch Seneca war im erften Junglingsalter, als er bie Schule bes zur Gefte ber Gertier geborenben Alexandriners Sotion befuchte.5 Die große Mebrzahl fette vermuthlich ben regelmäßigen Befuch philosophischer Borlesungen nur bis zur Begründung eines eigenen Sausstandes fort, obwol Blutarch in ben Gorgen und Weichaften. Die biefer mit fich brachte, feine genugende Entschuldigung erfennen wollte, etwas fo viel wichtigeres ju vernachläffigen.6 Und in ber That war es offenbar nicht ungewöhnlich verheiratbete und altere Manner in die Philosophenschule geben gu febn; Geneca mar ichen ein Sechziger, ale er in Reapel ben Philosophen Metronar borte. Er fcbreibt an Lucilius, er gebe nun bereits ben fünften Tag in Die Schule um Metronax am Nachmittag (von ber achten Stunde ab) vortragen ju horen: biefe Schule, fagt er, lagt jebes Alter gu; foll ich etwa errothen zu einem Philosophen zu gehn? Freilich ift fie febr wenig besucht, mabrent bas Theater, in bem gleichzeitig mufitalifche Wettfämpfe ftattfinden, gedrängt voll ift, und bie Schüler bes Metronag werben als Thoren und Muffigganger peripottet.7

Der philosophische Unterricht bezog fich auf die brei Abtheilungen ber Philosophie, die alle Schulen anerkannten, Logik, Physik und Ethik.

<sup>1)</sup> Chen ©. 415. 2) Vit. M. Antonini c. 2. 3) Seneca Epp. 4, 2. 4) Vit. Persii. Sat. V 30 sqq. 5) Seneca Epp. 49, 2 (puer) 108, 17 (juvenis). 6) Plutarch. cupid. divit. c. 7: 7) Seneca Epp. 76, 1—4.

582 V. Die Philosophie ale Erzieherin gur Gittlichteit.

Rur die Platonifer verbanden bamit auch bamale noch, wie es icheint in ber Regel, bas Studium ber Mathematit: in ihren Studirzimmern fab man Figurentafeln, Rugeln u. bgl.,' in ihren Aubitorien außerten bie Schüler ihre Bigbegier burch gelehrte mathematische Fragen;2 bie mathematischen Reminiszenzen bei Gellins stammen wol aus feinen Studien bei bem Platoniter Taurus.3 In ber ftoifchen Schule, über welche wir aus jener Zeit bie meiften Nachrichten haben, murbe in ber Regel mit ber Logit (und Dialeftif) angefangen,' wenn auch bie ftoischen Autoritäten über bie Reihenfolge beim Unterricht nicht übereinftimmen.5 Seneca nennt bie Logit bie "Abefchule" ber Philosorben.6 Obwol ber Stoicismus und die Philosophie überhaupt bamals die Ethil jo febr jum Sauptgegenftande und Zwede bes Unterrichts machte, bag bie beiben andern Theile neben ibr als nicht blog untergeordnet fondern felbst mehr ober weniger entbehrlich erscheinen fonnten, bielten boch auch Manner wie Mujonins Rufus' und Epiltet," wie febr fie als alleinigen Zweck ber Philosophie bie fittliche Bilbung betrachten und wie wenig Intereffe fie auch an logischen und bialettischen Erörterungen nehmen mochten,10 bie Logit als Grundlage bes philosophischen Studiums für unerläßlich, noch weniger fonnte über ibre Nothwendigfeit und Müslichkeit für eine allgemeine miffenschafts liche Bilbung, namentlich bei folden, bie fich ber Berebfamteit wie meten, ein Zweifel fein." Dies trocene Studium war nun für Scharffinnige, vollends wenn fie gur Spitfindigfeit neigten, um fo angiebenber, als man mit ber Birtuofität in ber Sanbhabung legifder Formen in Disputationen und fonft leicht glangen fonnte. man fich, fagt Bellius, in biefe anfangs abichredende Biffenicaft erft eingelaffen, je leuchtet ibr Ruten je langer je mehr ein und es entsteht eine unersättliche Luft am Bernen, ber man Ginhalt thun muß, weil man fonft in Befahr gerath, in jenen labprinthijden Brrgangen ber Dialettif wie an ben Infeln ber Girenen fein geben

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Lucian, Nigrin. 2. 2) Plutarch, de audiendo c. 10, \$\sqrt{8}\$gf, conj. praec. c. 18, 3) Gell, I 20, 1, XVI 18, 6, 4) Epictet, D. I 17, 6.

<sup>5)</sup> Beller III 1, 56 f. 6) Seneca Epp. 71, 6. 7) Marc Murcle Amids: Beller III 1, 676. 8) Epictet. D. 1 7, 32. 9) Id. ib. I 17, 1—12. Il 25. 10) Beller III 1, 664. 11) Quintilian. XII procem.

zu verbringen.' Das ichlimmfte an ben Sophismen, fagt Seneca, ift baß fie einen gewiffen Reig ausüben und ben burch ben Schein bes Scharffinns verlocten Beift aufhalten und feffeln, mabrend eine folde Menge von wichtigeren Dingen uns weiter ruft und faum bas gange Leben biureicht, bas eine zu lernen (mas ber 3med ber Philosophie ift): bas leben zu verachten.2 Derartige Liebhabereien und Richtungen fanden in einer umfangreichen Litteratur reichliche Rabrung, zu ber namentlich bie alteren Stoifer, bie bies Gelb mit Borliebe anbauten, beigetragen batten; es gab eigene Bucher über einzelne Fangichluffe, bie feinen andern 3med hatten, als einen andern in Berlegenheit zu bringen, wie ber Saufenschluß (wie viel Kerner machen einen Saufen?) ber Bernerichlug (baft bu beine Borner verloren? im Berneinungsfalle: Alfo haft bu noch Borner; im Bejahungsfalle: alfo baft bu fie gehabt) und bgl.3 Golche Spielereien eines talmubifden Wiges murben auch bamals vielfach ernsthaft behandelt, und namentlich von jungen Leuten viel Beit bamit verschwendet. Alle Unfänger in ber Philosophie, fagt Plutard, legen fich am liebsten auf bas, was Rubm bringt; bie einen schwingen fich aus Leichtfinn und Chrgeis wie Bogel jum Glang und jur Sobe ber naturphilosophischen Spetulation auf, bie andern gebn auf Disputationen, ichwierige Fragen und Cophismen aus, wie (nach Platos Ausbruch) Bunden am Berren und Schleppen ihre Freude baben; bie meiften aber vertiefen fich in die Dialettit, um fich mit ber nöthigen Ausruftung für bie Cophiftit gu verforgen.4 Diefen faliden Richtungen ber Schuler, Die ibren Beift, nicht ihren Charafter bilben wollten, famen leiber, wie Geneca fagt, Die Lebrer entgegen, "die uns die Runft bes Disputirens auftatt Die bes lebens lehren," und jo fei die Philosophie zu einer Wortwiffenschaft (Philologie) geworben.5 Durch bie Aufnahme beffen, was in ber Philologie und Mathematit entbehrlich ift, habe es die Philosophie babin gebracht, baß fie beffer zu reben als zu leben verftebe.6 In ber Rlage, baß ju viel Zeit und Rraft an Logit und Dialettit verwendet werbe, Die

Gell. XVI S, 16 sq. &gf. Epictet. D. II 23, 41.
 Seneca Epp. 111, 5.
 Beffer II 1, 188 f.
 Plutarch. De prof. in virtute 7.
 Seneca Epp. 108, 23.
 Seneca Epp. 58, 42.

boch nur Augenwerfe ber Beisbeit seien, und bag bie Ethit barunter leibe, vereinigten fich Bbilofopben und Richtpbilofopben. martig, fagt 3. B. Epittet, ift ber größte Bleiß auf Die Auflojung von Spllogismen verwandt worden und hierin werben Fortidritte gemacht; einft murbe ber größte Fleiß barauf vermanbt, ben befien Theil ber Seele im naturgemäßen Buftande zu erhalten und barin Fortschritte gemacht.2 Besonders in ber ftoischen Schule mar bas Streben vieler Studirenden mehr ober minder ausichlieflich auf Erwerbung ber Birtuofität in bialettischer Technit und Gelebrfamteit in ber bezüglichen Litteratur gerichtet. Die noch in Die Schule gebenben ober eben aus ber Schule gefommenen Bebanten, Die beute icon lebren wollten, was fie gestern gelernt batten, und .. unverbaute Broden vomierten,"3 alles beffer wußten als andere, und ibre Lebrer bauptfächlich in Tabelfucht und Rechthaberei topirten, ericbeinen bei ben Schriftstellern bes zweiten Jahrhunderts nicht felten als tie unerwünschten Störer ber geselligen Unterhaltungen in Griechenland. Bab es boch, wie Spiktet fagt, Leute, Die zu keinem andern 3med philosophische Bortrage besuchten und Lehrbücher ftudirten, als um bie Bewunderung eines Senators zu erregen, ben ihnen bas Glud etwa zum Tischnachbar geben würde, ober um die Bafte burch Aufzählung sämmtlicher Schriftsteller in Erstaunen zu feten, bie über eine gemiffe Schlufform geschrieben batten.4 Gellius's fand bei einem Befuche bes Berobes Attitus auf feiner Billa am Rephiffus einen febr jugendlichen, febr redfeligen und vorlauten Stoifer, ber gewöhnlich in ben Gefprächen nach ber Tafel bas Wort ergriff, um überlange und geschmacklose Bortrage über Philosophie zu balten, von ber et mehr zu verstehn versicherte als alle übrigen Griechen und Romer. Er warf mit unbefannten Ausbruden, mit Spllogismen und Rangfoluffen um fich, rubmte fich, bag niemand ibm im Auflefen bialettischer Probleme gleich fomme; bag niemand wie er in ber gangen Ethit zu Saufe fei, und fühlte fich im Befit ber mabren, bie bochite Seligfeit verbürgenden Beisbeit fo unerschütterlich ficher, bag er erklarte fein Rummer ober Schmerz vermöge über einen Stoiler

<sup>1)</sup> Gell. II 8. 2) Epictet. D. III 6, 3. 3) Id. ib. I 26, 16. Plutarch. De prof. in virt. 8. 4) Xh. I 348. 5) Gell. I 2.

auch nur soviel, um die heiterfeit seines Antliges zu umwölfen. herobes ließ barauf zu seiner Beschämung eine Stelle aus Epiktet vorlesen, worin dieser ehrwürdige Greis den jungen Leuten eine gerechte Straftede halt, die sich Stoiker nennen, und sich keineswegs durch sittlichen Werth und Gehalt auszeichnen, dagegen sortwährend läppische Lehrsäge und den Inhalt elementarer Schulbücher im Munde sühren und bei dem Dunst von Worten und Spitsindigkeiten, den sie vor den Augen der Hörer erregen, fälschlich den Namen jener erbabenen Lebre gebrauchen.

Phoni.

Die Raturbbilosophie (Physit) ftand in ju engem Bufammenbange mit ber Ethit, um nicht wenigstens bis auf einen gemiffen Grad in Diefer mit berudfichtigt zu werben: ichon bie Frage nach ber Borfebung tonnte eigentlich nur jugleich mit ber Frage nach bem Uriprung ber Dinge und ber Ordnung bes Weltgangen erlebigt werben.' Be einseitiger und ausschließlicher aber bie Concentration auf die sittliche Aufgabe ber Philosophie mar, besto geringere Beachtung murbe auch Diefer Disciplin geschenft; und Die Unficht bes Cofrates, bag bie Untersuchung über bie letten Bestandtheile und Grunde ber Dinge unfer Bermögen überfteige und feinesfalls einen praftischen Werth habe, war vermuthlich eine weit verbreitete, wie fie benn auch von einer fo boben Autorität wie Epiktet vertreten Huch Seneca, ber felbft für bie naturwiffenschaftliche Spetulation Liebhaberei und Intereffe batte, will fie boch nur in fo weit gelten laffen, als fie zur fittlichen Bervollfommnung beitragen Der Beift bedarf ber Naturbetrachtung zu feiner Erholung und fie theilt ibm bie Erhabenheit ber Gegenstände mit, mit benen fie fich beschäftigt. "In ber Betrachtung ber Welt und ibres Urbebers erbebe man fich über bie Burbe bes Leibes, man lerne feine höbere Abfunft und Bestimmung tennen, ben Körper und bas Körperliche gering schäten und sich von ibm frei machen.3 Doch freilich ift babei bie Befahr, bag ber Beift fich gewöhnt lieber fich ju vergnugen ale gefund zu werben, und bie Philosophie zu einer blogen Ergötung zu machen, mabrent fie boch ein Beilmittel ift."4 Dag

<sup>1)</sup> Quintilian. XII 2, 20. 2) Beller III 1, 664 f. 3) Beller III 1, 622 f.

<sup>4)</sup> Seneca Epp. 117, 29.

gerade die die Phantasie so sehr anregende Naturphilosophie Dilettanten anzog, benen es um philosophische Bildung nicht Ernst war, beutet auch Plutarch in der angeführten Stelle an: Properz wollte sich ihr dann zuwenden, wenn das Alter ihn zwingen werde der Liebe zu entsagen. Dann wollte er die Gesetze der Natur kennen lernen, sich über die Ursache des Mondwechsels, der Luftveränderungen, des Regens, des Regenbogens, der Erdbeben, der Sonnensinsternisse, der Erscheinungen des Sternhimmels und Meeres, der Jahreszeiten belehren, forschen welcher Gott dies Weltgebäude kunstwoll regiere, ob der Welt ein Tag des Unterzangs bevorstehe, ob es eine Unterwelt und Höllenstrasen gebe oder mit dem Tode die Eristenz ende.

Ethif.

Immer aber traten Phyfit und logit neben ber Cthit fo febr in ben hintergrund, bag bie lettere als ber wesentliche, mo nicht als ber einzige Inhalt ber Philosophie erschien. Wenn bies nach allem gefagten faum noch eines Nachweises bedarf, fo ift es bod vielleicht nicht überflüssig zu zeigen, wie auch gerade bie Erziebung ber Jugend gur Sittlichfeit gang allein von ber Philosophie erwartet wurde. Wie Symnaftit und Beilfunde für bie Besundheit und Rraft bes Rorpers forgen, fagt Plutarch in feiner Schrift über bie Ergiebung,2 fo beilt bie Schwäche und Rrantheit ber Seele allein bie Philosophie. Durch fie und mit ihr erfennt man mas ebel, mas schändlich, was gerecht, was ungerecht, furz was zu erstreben, was gu vermeiben ift; wie wir uns gegen bie Botter, bie Eltern. bas Alter, Die Gesetze, Die Fremden, Die Berricher, Die Freunde, Die Frauen, Die Rinder, Die Danner ju verhalten haben: bag wir Die Botter fürchten, Die Eltern ehren, bas Alter achten, ben Befeten geborden, ben Berricbern willfahren, Die Freunde lieben, gegen Die Frauen gudtig fein, die Rinder mit Bartlichfeit, Die Stlaven obne lebermuth behandeln follen; hauptjächlich aber, daß wir weber im Glud gu febr frobloden noch im Unglud niebergeschlagen fein, bag wir uns weber von ber Luft überwältigen laffen noch im Born leibenschaftlich und brutal werben jollen. Dies halte ich von allen Gutern, Die wir burch bie Philosophie gewinnen, für bie vorzüglichsten. Eltern, beift es an einer andern Stelle," bie es verfaumt baben

<sup>1)</sup> Prop. IV (III) 5, 22-46. 2) Plutarch. de educ. puer. c. 10. 3) lb. c. 7-

ihren Rindern eine gute Erziehung zu geben, bereuen diese Berfäumniß gewöhnlich erft bann, wenn bie Gobne ins Junglingsalter treten und nun anftatt ein geregeltes und vernünftiges leben gu führen, fich in Ausschweifungen und niedrige Lufte fturgen, Schmarober und andere Jugendverberber an fich giebn, Dirnen balten, mit Schlemmerei, Burfelfpiel, Belagen bas 3brige verpraffen, Chebruche und andere Erceffe begebn, bei benen fie um ibrer Luft willen bas leben aufs Spiel fegen: batten fie ben Unterricht eines Philosophen genoffen, fo wurden fie fich foldem Treiben nicht bingegeben baben. Bie ber Landmann ober Gartner bas Unfraut aus bem Relbe,1 fo tilgt ber Philosoph die bosen Triebe bes Neibes, bes Beiges, ber Bolluft, wenn es fein muß mit tiefen Schnitten, Die Narben gurudlaffen, aus ber jugendlichen Geele: in andern Rallen verfahrt er bebutiam wie ber Winger beim Beidneiben ber Reben um nicht mit bem uneblen zugleich bas eble auszurotten.

Heberall wo ber philosophische Unterricht so aufgefaßt, wo ber Pflicht und Philosoph nicht blog als Lehrer, sondern gang vorzugsweise als Er- Recht ber gieber, ja geradezu als Seelforger feiner Schuler betrachtet murbe, galt es nothwendigerweise als feine Bflicht, beren fittliches Wohl auch ju beaufichaußerhalb bes eigentlichen Unterrichts auf jebe Beife ju forbern, tigen und ju und folglich als fein Recht eine Aufficht über ben gangen Lebensmandel zu führen, fie mit Rath und Ermahnung, Warnungen und Borwurfen, mit Milbe und Strenge auf ben rechten Weg zu leiten. Allem Unschein nach haben auch in jener Zeit zahlreiche bervorragende, von dem Bewuftsein der boben Bedeutung ibres Amis erfüllte Manner, mit foldem Uniebn ausgestattet, auf gange Generationen die größten sittlichen Wirfungen genbt, um fo mehr ba gu ben berühmten Lebrern namentlich in Athen und Rom, die, wie Musonius, bie Jugend "von allen Seiten wie ber Magnet bas Gifen an fich gogen,"2 bie Schüler felbft aus weiter gerne berbei ftromten. Gin Theil berfelben trat ju ihren Lehrern in ein naberes Berbaltnik, bas oft lange über bie eigentlichen Lebrjabre binans, ja burch . bas gange leben fortbauerte. Go blieb Perfius feit feinem fiebzehnten Sabre mit Cornutus in ungertrennlicher Freundschaft verbunden, und

<sup>1)</sup> Id. de vitioso pudore c. 2. 2) Suid, s. Maoxiaros, 26, 13 19 21.

lernte auch beffen übrige Schüler tennen, barunter ben Dichter Lucan und zwei Griechen, ben Spartanischen Argt Claubius Agathemerus und Betronius Ariftofrates aus Magnefia, beibes febr gebilbete Manner, von größter Reinbeit ber Geele, Die Berfius fich jum Mufter nabm. Cornutus mar fein Rathgeber auch bei feinen peetijden Arbeiten und marb von ibm in feinem Teftament mit einem bebeutenben Legat bedacht. Berfins bat feine Dantbarkeit gegen ben geliebten Lebrer, "bem ein fo großer Theil feiner Geele gang geborte," in Worten voll inniger Empfindung ausgesprochen: mit ibm, ber feine garten Jahre mit Sofratischer Liebe gebegt, feine Seele in ber Zeit ihrer Bildfamkeit wie ein Kunftler ben weichen Thon geformt batte, glaubte er fich burch bie Bestimmung ber Bestirne fur immer verbunden, und gerne gedachte er der in gemeinsamer Arbeit und Erholung verbrachten Tage und ber bis jum Anbruch ber Nacht verlängerten, boch bescheidenen Dablzeiten, Die Die ernften Stubien unterbrachen.2 Gin angiebendes Bild von bem Berbaltnig bes Platonifden Philosophen Taurus ju feinen Schulern bat Bellius gegeben. Taurus gestattete ihnen nicht bloß oft nach bem täglichen Unterricht Fragen an ibn zu richten," sondern lud die fich enger an ibn schliegenden bäufig zu einer frugalen Abendmablzeit, wobei ein Bericht von ägyptischen Linfen und gehachtem Rurbis mit Del bereitet bie Sauptiduffel zu bilben pflegte. Sier mußten bie Schuler gleichfam als "Anupperwert zum Nachtische" Fragen und Probleme vertragen, besonders Spielereien, wie fie ben von Wein belebten Beiftern jufagten, g. B. in welchem Augenblid ein Sterbenber eigentlich fterbe, ein Aufftebender aufftebe, ein Lernender feine Runft verftebe: bergleis den Fragen follte man nicht verachten, fagte Taurus, ba bie größten Philosophen fie erörtert hatten.5 In Krantheiten besuchte Taurus feine Schuler." Seine Migbilliaung alles beffen, mas ibm an ibrer Lebens- ober Studienweise miffiel, fprach er je nach ben Umftanden mit Freundlichfeit ober Strenge aus. Ginem reichen jungen Manne, ber mit Flotenspielern und Tragoden umzugehn liebte, fandte er, um ibn von biefer Benoffenicaft abaugiebn, eine Stelle aus Ariftoteles

<sup>1)</sup> Vita Persii. 2) Pers. V. 22 sq. 36-51. 3) Gell. I 26.

<sup>4)</sup> Id. XVII 8. 5) Id. VII 13. 6) Id. XVIII 10.

über den sittlichen Unwerth der meisten solcher Künsteler zu, mit der Anweisung, sie täglich zu lesen.' Einen andern, der plöglich vom Studium der Beredsamkeit zur Philosophie überging, suhr er mit harten Worten an, und wurde vollends zornig, als dieser sich mit dem Beispiel anderer vertheidigte, was ihm auch Veranlassung gab, eine schöne hierauf bezügliche Stelle aus Demosthenes anzusühren. So, sagt Gellius, bediente sich Taurus seder Art von Ermahnungen und Unterweisungen, um seine Schüler zum Guten und Nechten anzuleiten.<sup>2</sup> Der Stoiser Attalus, in dessen Indule zu Rom Seneca in seiner Jugend stels als der erste kann und als der letzte blieb, ging auch auf Spaziergängen gern auf die Fragen seiner Schüler ein: wer zu einem Philosophen komme, sagte er, müsse täglich etwas Gutes nach Hause studien widmenden, sondern auch den mit ihr verskehrenden zu nützen.<sup>3</sup>

Wenn bie Philosophen bas Leben ihrer Schuler bis ins fleinfte regeln und felbit über geringfügige und icheinbar gleichgiltige Dinge (infofern auch biefe auf fittliche Grundfate bezogen murben), Borfdriften ertheilen zu muffen glaubten, fo wurde ihre Berechtigung baju offenbar gang allgemein anertannt, und nicht felten überließen fich auch Manner, namentlich jungere, ihrer Leitung mit einer unbebingten Folgsamfeit, wie fie beute nur von Anaben ihren Erziehern gegenüber bewiesen wird. Ueberhaupt wurde ben Lehrern bamals von erwachsenen Schülern eine größere Autorität eingeräumt als gegenwärtig. Go erzählt Bellius, daß ber Rhetor T. Caftricius einigen Senatoren, Die feine Schule besuchten, einen Berweis ertbeilte, weil fie an einem Feiertage öffentlich in einer nicht frandesgemäßen Tracht erschienen waren.4 Dag aber ben Philosophen bie am weitesten gebende Befugniß zugestanden murbe, bas leben ihrer Schuler gu regeln, ift felbstverftanblich. Attalus empfahl feinen Schülern, auf einem barten Pfühl zu ichlafen, und Geneca bediente fich noch im Alter eines folchen, auf ben ber Rorper feinen Gindrud machte.5 Spittet ermabnte feine Buborer ben Bart machjen ju laffen, nicht

<sup>1)</sup> Id, XX 4. 2) Id. X 19. 3) Seneca epp. 108, 3 sq. 4) Gell. XIII 22. 5) Id. 108, 23.

nur als einen iconen und wurdigen Schmud, fenbern auch als ein von ber Borjebung gur Unterscheidung ber Beschlechter bestimmtes Beichen, bas uns nicht wegzuwerfen erlaubt fei.' Gin junger Mann, ber mit zierlich geordnetem Saar und stuterhafter Aleidung in bie Schule fam, batte bierüber einen langeren Bortrag anguberen. Die Aussicht barauf, bag er sich vielleicht beleidigt fühlen, nicht wieder fommen und ben guten Rath nicht befolgen werbe, tonnte ben Phis lojophen nicht von Erfüllung feiner Bflicht gurudhalten, beren Bernachläffigung jener ibm fpater mit Recht batte gum Borwurf machen fonnen.2 Aber noch weniger als ju geschmudt, wollte Epiftet feine Schüler ichmutig und vernachläsigt feben, ftets follten fie jauber fein, bamit bie Mitschüler an ihnen Freude batten, und er bat nicht verschmäht auf bie Ginzelheiten ber Körperpflege einzugebn, bag man fich schnäugen, Die Fuße maschen, sich vom Schweiß reinigen, Die Babne puten folle: "warum? bamit bu ein Menich feieft und fein Thier, fein Fertel!"3 Und biese bas gange leibliche wie geistige Bobl vom größten bis zum fleinsten umfassenbe, fich in bie privatesten Dinge mengende Surjorge erstredten bie Philosophen fogar auch auf bie Angebörigen ihrer Schüler, ohne wie es icheint fich ben Borwurf ber Bubringlichfeit juguziehn. Favorinus erhielt eines Tages bie Nadricht, bag bie Frau eines feiner Buberer, eines Mannes von jenatorischem Stande aus vornehmer Familie, von einem Cobn entbunden fei: fogleich begab er fich, begleitet von feinen fammtlichen gerabe anwesenben Buborern, zu bem jungen Bater, begludwünichte ibn, und iprach bann bie Erwartung aus, bag bie Wochnerin bas Rind felbit nabren murbe. 218 beren Mutter fich bagegen erflarte, bielt Favorinus fofort eine große Rebe über biefen Begenftand, Die Bellius fich aufzeichnete und fpater feinen Attifchen Nachten einverleibte.4 Dag bie Philosophen, Die felbst in folden Dingen Rath fpenbeten, bei allen Bemiffensftrupeln und in allen ichwierigen lagen bes lebens von ihren Schülern um Rath gefragt wurden, ift felbitverständlich. 216 Gellius, febr jung (boch nicht unter 25 3abr alt) jum Richter ernannt, fich einmal in einem Progeg fur feine Partei ju entscheiden vermochte, bob er ben Termin auf und begib fich

<sup>1)</sup> Epictet. D. I 16, 9. 2) Id. D. III 1. 3) Id. IV 11. 4) Gell. XII 1.

stebenden Juges fofort ju Favorinus, an ben er fich bamals porjugeweise angeschloffen batte, und bat ibn um fein Urtheil in biefem Fall und um Belehrung über bas Richteramt überbaupt.1 Allem Unschein nach batten bie Philosophen eber barüber zu flagen, baf fie zu viel ale baß fie zu wenig um Rath gefraat wurden. verlangte von ihnen, wie Spittet fagt, Berhaltungemafregeln in prattijden Angelegenheiten, wie von einem Schuhmacher ober Grobichmiebe feine Baare, ohne burch eigene Arbeit Die fittlichen Brineipien fich aneignen zu wollen, aus benen bie Enticheidungen aller einzelnen Fälle abgeleitet werben mußten.2

In ber Regel übten bie Philosophen (abgesehn von gelegents Dreierlei lichen Ginwirfungen) eine praftische Thatigleit und bamit einen uns ber Philoso mittelbaren Ginflug auf Die fittliche Bilbung ihrer Zeit in breierlei Berbaltniffen: ale Erzieher und ftete Berather Gingelner, ale Lebrer ber Moral in öffentlichen Schulen, endlich als Miffionare und Boltsprediger; bies lettere Reld blieb ausichlieflich ben Conifern, bie es fich erwählt batten, überlaffen. Dieje fammtlichen Formen ber philosophischen Berufsthätigteit werben von Philosophen und Nichtrhilosophen bäufig genug erwähnt, so bag sich wenigstens bis auf einen gemiffen Grab von benfelben eine Borftellung geminnen Freilich find es hauptfächlich bie Schattenseiten und lebelftanbe, Die Mangel und Schwächen, Miferfolge und Ungulänglichteiten ber philosophischen Bemühungen und Leiftungen, bie gur Sprache gebracht werden, und bei benen besonders die jo gablreichen princiviellen Gegner ber Philosophie mit Borliebe verweilen. Aber auch aus folden Ausstellungen und Angriffen ergeben fich bie boben Unforderungen, bie man an bie Ginwirtung ber Philosophie auf bie fittliche Bebung ber Mitwelt ftellte, und wenn biefe freilich von ben meisten nur febr unvollkommen erfüllt wurden, jo wird boch auch theils stillschweigend theils ausbrudlich zugestanden, ban bie besten und reinsten Lebrer fie in bechitem Dag erfüllten und bie allergrößte Wirtung übten.

Babrend die große Debryabl fich begnügen mußte, Die fittliche 1. Philoso-Bilbung burch einen philosophischen Unterricht von einer boch be-

<sup>1)</sup> Id. XIV 2. 2) Epictet, D. III 9.

Erzieher und ichrantten Dauer zu erftreben, fuchten Bermogenbere febr baufig Settlorger in bornehmen einen Bhilosophen gang und gar in ihr Haus zu ziehn, nicht blof gur Graiebung ber Kinber, fonbern auch um fich für bas gange leben eines zuverläffigen, fteten Beratbers, Führers und Seelforgers ju versidern. Namentlich in großen römischen Säusern icheinen, wie in ber letten Beit ber Republit, fo auch in ber Monarchie griedische Philosophen biefe Stellung oft eingenommen gu baben, Gin in ber Nabe von Bonn gefundenes Monument ift bem Philosophen Q. Egrilius Guaretus, "Freunde bes Salvius Julianus" (mabriceinlich bes Confuls im 3. 175) von feiner Frau errichtet; ber Confular wollte, wie man fiebt, biefen Umgang auch in ber Broving nicht entbebren.' Besonders aber erscheinen biefe Sausphilosophen, wie bie Philosophen überhaupt, als Begleiter und Trofter bei ber Borbereitung jum Tobe. 218 Julius Ranus von Caligula jum Tobe verurtbeilt, ben Bang ju jenem Sugel antrat, wo, wie Seneca jagt, "unferm Cafar tägliche Opfer gebracht murben," begleitete ibn "fein Philosoph" unter Gesprächen über feine gegenwärtigen Bedanten und ben Zustand seiner Seele.2 Rubelling Blautus, ber bie Merter Neros erwartete obne einen Fluchtversuch zu machen, war, wie man ergablte,3 von ben Philosophen Musonius Rufus und Coranus in bem Entidluffe bestärft worben, ben Tob einem anaftvollen und ungewissen Leben vorzugiehn. Der Bote, ber tem Thrasea bas erwartete Todesurtbeil überbrachte, fand ibn in ein Gespräch mit bem Chnifer Demetrius vertieft: "wie man aus bem Ernft in ibren Gefichtern und aus ben Worten, Die etwa lauter gesprochen murben, Schließen tonnte, erörterten fie bie Natur ber Seele und bie Trennung von Beift und Körber."4

Die Stellung, Die griechische Bhilosophen burch bie Gingebung bauernder Berbaltniffe in großen romifden Saufern übernahmen. tonnte nur bei ber ebelften Auffaffung von beiben Seiten auf ber Sobe erhalten werben, bie ber Burbe ber Bbilosophie angemeffen war. Oft genug maren auch in biefen Berbaltniffen bie Bbiloforben felbit nicht einmal im Stande fich bie Achtung berer zu bemabren.

<sup>1)</sup> Orelli 5600. 2) Seneca trang, an. c. 14. 3) Tac. A. XIV 59.

<sup>4)</sup> Id. ib. XVI 34.

benen fie vor allen mit ihrem Beispiel vorangebn follten. Auf ber andern Seite fonnten bie vornehmen Romer wol felten gang und gar vergessen, daß die "Lehrer der Weisheit" doch nur ihre Elien- Besandlung ten' ober besoldeten Hausbeamten waren. Die Schattenseiten dieser pausletzteren Stellung in Rom hat Lucian in seiner Weise breit und Schüberung. grell in einer eigenen, jur Warnung eines Philosophen Timocles verfaßten Schrift geschilbert, ber in ein vornehmes Baus einzutreten munichte.2 Gie mogen in jener Zeit besonders oft und widrig in bie Augen gefallen fein, wo bas Beispiel Marc Aurels bie Philosophie jur Mobe gemacht batte und viele, die fur fie weder Berftandnig noch Achtung begten, vor Sehnfucht nach ber Erhabenheit bes Blatonischen Idealismus vergebn zu muffen glaubten und in ihrem Befolge wo möglich einen griechischen Philosophen haben wollten, ben man an feinem ehrwürdigen Meugern, langen Bart und bem guten Anftande, mit bem er ben Mantel trug, auch jofort als folden erfennen fonnte.3 Die Musficht, in einem großen reichen Saufe eine geehrte und einflufreiche Stellung einzunehmen mar für viele verlodend genug, fich ben Unannehmlichteiten ber Bewerbung und felbft einer Brufung ju unterziehn, bei ber fie von ihrem Biffen und ihrer Leiftungsfäbigfeit Broben ablegen, fich ein Berber über ibre Bergangenheit gefallen und fich zuweilen fehr unwürdigen Mitbewerbern gegenüber ftellen laffen mußten, von benen manche bie Bhilosophenmaste zur Empfehlung von Beichwörung, Bauberei u. bal. benutten.4 Bar biefe Brufung gludlich überftanden, fo tam es, etwa nach einer Einladung zu einer großen Tafel, bei ber fich ber Blang bes Baufes für ben Neuling ebenjo blenbend als einschüchternd entfaltete, jur Feststellung ber Bedingungen. Der Sausberr versicherte alles mit feinem neuen Sausgenoffen theilen zu wollen; "benn es mare ja laderlich, wenn man ben Mann, bem man bas Roftbarfte, Die eigene Seele ober Die feiner Rinder anvertraue, nicht jugleich als Mitbesitzer alles übrigen betrachtete." Tropbem murbe ein Jahresgehalt festgesett, bas aber freilich mit Rudficht auf Die in Aussicht gestellte freundliche und ehrenvolle Behandlung, auf die baufigen Be-

<sup>1)</sup> Id. ib. XVI 32: P. Egnatius — cliens Sorani. 2) Lucian. de merc. cond. 2. it. 4. 3) Id. ib. 25. 4) Id. ib. 11. 12. 40. 38

schenke an Festragen, namentlich aber auf die erhabene Denkart der Philosophen in Geldfragen, überraschend winzig aussiel.' Und se verlauften Weltweise im reisen Alter, uneinzedent aller Lebreden eines Plate, Chrysippos, Aristoteles auf die Freiheit, sich selbst in eine niedrige und schmachvelle Dienstbarkeit; gleich dem übrigen Trosder Handerwelsches Latein abstachen, rief sie in jeder Frühe die Hanssslecke zu ihrem Figuranteudienst, der bis zum späten Abend dauerte und Unannehmlichseiten und Entwürdigungen aller Art mit sich brachte, deren man den geduldigen Griechen nur zu viele bieten zu beinen meinte.<sup>2</sup> Und waren sie verbraucht oder war man ihrer mide geworden, so wurden sie auf irgend eine aus der Luft gegriffene Anschuldigung hin bei Nacht und Nebel in aller Stille hüssel und von allem entblöft aus dem Hanse gestoßen.<sup>3</sup>

Bhilofophen am Dofc.

Noch viel miglicher als in vornehmern Säufern und noch schwerer mit ben 3bealen ber Philosophie vereinbar war bie Stellung ibrer Bertreter am Sofe, ja nach ber Anficht vieler mar ein Philosoph am Sofe eben fo wenig an feinem Blat als in ber Schente.4 Blutard bat in einer eigenen Schrift zu beweisen gefucht, bag aller Schwierigfeiten und Befahren ungeachtet ber Beife anch eine folde Stellung unter Umftanden nicht ablebnen fenne, weil er in ibr unverbaltnifmäßig mehr gutes als in jeber anbern zu mirten im Stante fei. Der Philosoph werbe bie Gorge für eine Geele, Die für viele thatig fein, für viele Beisbeit und Berechtigfeit üben muffe, um fo bereitwilliger übernehmen; benn fo werbe er vielen burch ben einen nüten, wie Anaragoras als Freund und Rathgeber bes Perifles, Plate bes Dio, Buthagoras ber Staatsmänner Italiens. Die Bbilofopben, bie fich ber fittlichen Bilbung von Brivatpersonen widmen, befreien eben nur einzelne von Schwächen und Leibenschaften; ber aber, welcher ben Charafter dines Regenten verebelt, forbert und beffert bamit ben gangen Staat. Um folder Bortheile willen muffe man es ertragen, Böfling und bedientenhaft gescholten ju werben. Benn felbit ber aller praftischen Wirtsamfeit grundfählich fich enthaltende Bbiloieph

<sup>1)</sup> Id. ib. 19. 2) Id. ib. 24 n. 40. 3) Id. ib. 39. 4) Seneca Epp. 29, 5.

gebildete und edle Fürsten nicht meiben werbe, so werbe ein am Staatsleben theilnehmender fich ihrer annehmen, gwar ohne Bubringlichteit und obne fie mit ungeitigen und fophiftischen Belebrungen su bebelligen, boch bereitwillig ihrem Berlangen nach feinem Rath und Beiftande ju entsprechen.1

Nach ben gelegentlichen Erwähnungen von Bbilofopben an ben Bofen Augusts, Neros, Trajans, Sabrians, ber Julia Domna,2 ber "Scheinphilosophen" an bem Glagabals 3 fcheint es, bag wie anbere Gelehrte fo auch bie Lebrer ber Weltweisbeit wo nicht in ber Regel, boch febr bäufig zu ben Umgebungen ber Raifer (als ovuBewrai) geborten: und auch biefe Stellungen waren jum Theil befolbet. Lucian fagt, bak von ben bamale angesebenften Bbilofopben einer fich bem Raifer für feine Gesellschaft bezahlen laffe, baburch aber auch genöthigt fei, trot feines Altere bie faiferlichen Reifen mitzumachen wie ein Indischer ober Schtbischer Goldfnecht.' Bon ber Berfenlichfeit ber Raifer und von bem an ihrem Sofe berricbenben Ton bing es natürlich ab, ob bie Stellung ber Philosophen eine würdige ober unwürdige war. Seneca erinnert Marcia in feiner Troftschrift, wie Mugufte Gemablin Julia, ber fie nabe befreundet war, nach bem Tode bes Drufus Troft in bem Zuspruche "bes Philofopben ibres Mannes" Areus gefucht und gefunden babe; er läßt Diefen fich gegen Julia "ben beständigen Begleiter beines Mannes" nennen, "bem nicht bloß bas, was in bie Deffentlichfeit gelangt, fontern auch alle gebeimern Regungen eurer Bemuther befannt find;"5 August batte ibm bie Ehre erwiesen, nach ber Eroberung von Alexandria ju erflaren, bag er bie Statt als Areus Geburtsfratt verschonen wolle. Nero bagegen bediente fich seiner Philosophen gur Beluftigung, indem er bie Bertreter ber verschiedenen Schulen bei Tafel jum Gegant gegen einander bette.6

Ohne Zweifel aber zogen bie Philosophen, besonders die ihren 2. Philoso-Werth fühlten, größtentheils eine öffentliche Wirtfamfeit auch ber

<sup>1)</sup> Plutarch. c. principp, philosoph. esse c. 2, 12-14 n. fonft.

<sup>3)</sup> Vit. Elagab. 11. 4) Lucian. parasit. 52. (Ctatt 2) Tb. I3 408. αίχμάλωτος Ι. αίχμοφόρος, flatt μισθοφορεί Ι. δοφυφορεί).

<sup>5)</sup> Seneca ad Marc. 4. Th. I3 127. , 6) Tac. A. XIV 16.

glangenbften Stellung am Bofe ober in einer vornehmen Familie vor. Der Stoifer Apollonius, von Antoninus Bius als gebrer bes jungen Marc Aurel berufen, fiedelte gefolgt von einer Angabl feiner Schüler von Chalcis nach Rom über; aber in ben Tiberlanischen Palaft zu giebn, wo Marc Aurel wohnte, lebnte er ab: ber Schuler muffe jum Lebrer fommen; ein Berlangen, bem ber Threnerbe wirklich entsprach.' Die Eröffnung einer öffentlichen Schule ftellte nicht nur eine würdigere Eriftenz, eine bedeutendere unter Umftanden großartige Wirkfamteit in Aussicht, Die fich wie gefagt an Centrals puntten wie Athen und Rom auf Die Blüthe ber Jugent ber vericbiebenften Brovingen erftreden fonnte, und bamit auch febr glamente Einnahmen.2 Denn allem Anidein nach bachte nur bie Minbergabl fo ftreng, wie ber Blatoniter Nigrinus, ber bie Schulen ber für Weld lehrenden Bbilojopben Buben und gaben nannte, in benen als Waare bie Tugend feil geboten wurde.3

llebelflänbe idulen.

Aber auch abgesehn biervon gab bas Berbalten ber öffentlich bes inter-richts in ten lehrenden Philosophen, namentlich ihre Vorträge und ihre Unterrichts-Philosophenmethode zu mancherlei Tabel Beranlaffung. Und folden Tabel fprechen benn auch bie philosophischen Schriftsteller biefer Beit jo reichlich, fo eindringlich und wiederholt aus, bag man leicht eine ju ungunftige Borftellung von ben bamaligen Philosophenichulen ge winnen fann, wenn man fich nicht fortwährend erinnert, bag Manner wie Mujonius, Plutard, Epiftet, Taurus in ber That Die bechften Forberungen, benen fie felbst entsprachen, auch ben Leiftungen anderer gegenüber aufrecht erhalten burften, und bag fie unablaffig lebrer und Schüler mabnen mußten, wie weit fie noch von bem mabren Riele ber Philosophie entfernt seien, um sie ibm naber zu führen. So tommen benn in ihren Schriften immer wieber bie Schmachen, Aleinlichkeiten und Mangel zur Sprache, mit benen ber philosophische Unterricht behaftet war: llebelftanbe, bie in biefer Scharfe nur em

<sup>1)</sup> Th. 13 115. 2. 2) Artemidor. Onirocr. V 83 : Edožé ris agrer αποβάπτων είς μέλι έσθίειν επί λόγους φιλοσοφικούς δρμήσας και την ίν αύτοις σοφίαν έπορίσατο και περιεβάλλετο χρήματα πολλά. έσήμαινε γάρ τὸ μέλι την εὐέπειαν της σοφίας, ώς εἰχός, τὸν πυρισμον δε ὁ ἄρτος. Bgl. Vit. Anton, Pii c. 10. 3) Lucian, Nigrin, 25,

pfunden werden fonnten, wenn fie mit ben Beispielen edlen und grofartigen Wirfens und Strebens berglichen murben, beren jene Reit in ber That nicht wenige aufzuweisen batte.

Die Wirfungen bes philosophischen Unterrichts murben aller- Bereitelung dings ohne Zweifel oft genug sowol burch bie Schuld ber Lehrer ungen bes als ber Schüler beeinträchtigt. Eitelteit und Ruhmsucht, wol auch ber Schüler beeinträchtigt. Gewinnsucht verleitete die Lebrer oft mehr ben Beifall ibrer Ruborer als ibr mabres Beil im Ange zu haben, und auch unter biefen maren nicht wenige bie eine angenehme Unterhaltung, Uebung bes Scharffinns und Erwerbung einer zum Prunten geeigneten Belehrfamfeit bem ernften Studium und bem ichweren und ichmerglichen Ringen nach fittlicher Beredlung vorzogen. Daber trugen viele, bie Jahre lang philosophische Borlefungen mit unabläffigem Tleiß besucht hatten, auch nicht einmal einen Unflug philosophischer Bilbung bavon. Manche, jagt Seneca,' tamen nur um ju boren, nicht um ju lernen, ber Ergobung halber, wie man ins Theater geht: für einen großen Theil ber Buborer ift die Schule ein Ort bes Zeitvertreibs. Gie bezweden nicht bas Lafter abzulegen, eine neue Lebensnorm ju gewinnen, fonbern fich einen Ohrenschmaus zu verschaffen. Andere tamen mit Schreibtafeln, nicht um ben Inhalt, fonbern um bie Worte aufzufaffen: bie fie mit ebenjo wenig Rugen für andre anwenden als fie fie obne Frucht für fich felbit boren. Auf manche machen bie erhabenen Stellen ber Bortrage Ginbrud, ber fich auch auf ihren Wefichtern fpiegelt, aber nur wie nervenaufregende Dufit, feinen bleibenben: nur wenige find im Stande, was fie aufgenommen haben, feftau-Die meiften Schüler waren also nicht in ber Bemutheverfassung, bie Dlufonius für ben Erfolg bes Unterrichts als unerläglich betrachtete.2 Gin Buborer, ber nicht gang verloren ift, fagte er, muß mabrend ber Rebe bes Philosophen ichaubern, innerlich Scham, Reue, Freude, Bewunderung empfinden, und ber Musbrud feines Befichts muß wechseln, je nachbem bie Bebandlung bes Bbilofophen, die bald bie franten, bald die gefunden Theile feiner Seele berührt, ihn und fein Gemiffen ergreift. In ber That bezeugt Spittet, ber Mufonius gebort hatte, bag er fo einbringlich gesprochen, fo

<sup>1)</sup> Seneca Epp. 108, 6-8. 2) Gell. V 1. 3.

anschaulich die sittlichen Schaben vor Augen gehalten babe, bag jeber feiner Buborer die Rebe auf fich bezog und bei bem Lehrer perfenlich angeflagt ju fein glaubte.' Gerabe bies aber mar, wie auch Plutarch flagt, ben meisten zu viel, bie ben Bortrag eines Philogophen anborten wie ben eines Tragoden ober eines Rhetors. Go lange er fich im Allgemeinen bielt, folgten fie gerne, jo bald er aber freimuthig und eindringlich ermabnte, nahmen fie bies als Zubringlichfeit übel; und manche waren weichlich genug nach einer fo verletenben Rebe aus ber Schule fortzubleiben, wie Rrante, Die nach bem Schnitt bes Urztes bavon laufen ohne ben Berband abzumarten.3 Unfänger ließen fich auch burch bie Schwierigfeiten bes Studiums ober Bortrage abschrecken ober ichamten fich um Ertlärung gu bitten, ober thaten als ob ihnen alles beutlich mare, auch wenn fie nichts verstanden hatten." Manche hatten fogar Die Dreiftigfeit bem lebrer über bie Art bes Unterrichts Boridriften machen zu wollen. "Der eine, fagte ber Blatonifer Taurus, fpricht: lebre mich bies quern; ein anderer: bies will ich lernen, jenes nicht; einer will mit bem Baftmabl bes Blato wegen ber bort vorfommenben Nachtschwärmerei bes Alcibiates beginnen, ein anderer mit bem Phabrus wegen ber Rebe bes Lufias. Es gibt mabrhaftig folde, bie ben Plato nicht lefen wollen um ibr Leben zu vereblen, fonbern um ibren Ausbrud au verfeinern, nicht um fittfamer, fondern um unterhaltender gu werben." Und daß es Lehrer gab, die fich auch ben unberechtigtften Bunichen ihrer Schuler fügten, geht aus ber Alage bes Taurus berver, bag manche berfelben fich fogar unaufgeforbert zu ben Thuren reicher junger Lente brangten und bort gebulbig bis gum Mittag warteten, bis ihre Schüler ben Raufch ber Racht völlig ansgeschlafen hatten." Epiltet ermabnt feine Buborer, wenn fie Menichen in einer Weise reben boren, Die eine vollige Unflarbeit über Die erfien Grundfate ber Sittlichfeit verrathe, fich ernftlich ju fragen : bin ich wie biefe? "Dabe ich bas Bewußtsein nichts zu wiffen, wie es bem

<sup>5)</sup> Gell. VII 10. 6) Epictet. D. II 21, 8-23.



<sup>1)</sup> Epictet. D. III 23, 29. Der verstümmelte Ansang ber Stelle: εἰ εἰσχολείτε ἐπαινέσαι με zeigt, daß sich Epittet auf die von Gellius angeführte Aeußerung (animus audientis — ocium laudandi non habet) ober eine gang ahnliche besieht.

<sup>2)</sup> Plutarch, de audiendo 9, 12, 16, 3) Id, ib, 17, 4) Gell. I 9, 8-10.

ziemt, ber in ber That nichts weiß? Bebe ich jum Lehrer wie gu einem Drakel, zu unbedingtem Geborfam bereit? Dber fomme ich voll Stumpffinn in Die Schule, blog um bas augerliche Beiwerf ber Philosophie zu lernen, und Bucher zu verstehn, die ich vorber nicht verstand, und sie, wenn es sich so fügt, auch andern zu erflären?" Die Buborer, fahrt er fort, tommen gwar in Philosophentracht in Die Schule, aber nicht mit einer von ben Aufregungen und Sorgen ber Außenwelt befreiten und geftillten Seele. Der eine bat vielleicht eben erft ju Saufe mit einem Stlaven eine Schlägerei gehabt, Die gange Nachbarschaft in Aufruhr versett; ober ein auswärtiger Stubirender ift voll Berbruß, daß er feine Gelbsendungen von Saufe erhalt, ober benft baran, was man bort wol von ibm fpricht, bag er gewiß Fortidritte mache und als ein Mann gurudfebren werbe, ber alles miffe. "Das wollte ich auch gerne, fagt er bei fich felbit; aber man muß fo viel arbeiten und von Saufe ichieft mir keiner etwas, und bier in Mitovolis find die Baber elend, es ift gu Saufe ichlecht und bier auch." "Und bann fagen fie: Riemand bat einen Ruten von ber Schule. Aber wer besucht sie auch, um sich zu beilen und feine Unfichten läutern zu laffen, um fich bewußt gu werben, was ibm Roth thut? Bas ibr in ber Schule fucht, bas tragt ibr auch bavon. 3br wollt über Lebrfate ichwaten. Bemabren fie euch etwa nicht Stoff genug um mit eurem Biffen zu prablen? Loft ibr nicht Syllogismen auf, verfteht ihr nicht Sophismen und Trugichluffe gu bebanbeln?"

Aber die Schüler trugen nicht allein die Schuld, dag ber philo= - burd bie jophijche Unterricht nicht die erwünschte Frucht trug; sondern bäufig genug natürlich auch die Lebrer, die wie gesagt nach Beifall, Rubm und Geld itrebten, und ba leugerlichfeiten, vor allem ein glangender Bortrag auf Die Debraabl am meiften wirfte, über ber Form ben Inhalt vernachläffigten. Das graue Saar bes Redners, fagt Blutarch,' bie Mobulation ber Stimme, ber Ernft bes Befichts und bie felbitbemußte Gicherheit, am meiften aber ber Beifallslarm reißt bie jungen und unerfahrenen Buborer mit fort; auch ber Ausbrud bat etwas trugendes, wenn er anmuthevell und reich, gewichtig und

<sup>1)</sup> Plutarch, de aud. 7.

wohlvorbereitet zu ben Wegenständen bingutritt. Das lob, bas Plinius bem von ihm bodverehrten Stoiter Guphrates ertheilt, zeigt wie wejentlich felbft fur bas Urtheil gebildeter Buborer bie perfonliche Ericbeinung und bie Rednerfunft eines Philosophen mar. "Er trägt mit Scharfe, Burbe und Befchmad vor, baufig erreicht er auch bie Platenische Erhabenheit und Fülle. Seine Sprache ift reich und mannichfaltig, besonders voll Lieblichkeit, fo bag fie auch widerstrebende mitzieht und binreift. Dazu eine bobe Beftalt, ein icones Beficht, berabmallentes Saar, ein febr langer grauer Bart: welches alles, mag man es auch für zufällig und bebeutungslos balten, boch viel beiträgt feine Chrwurdigfeit ju erhöben. Gein Unjug ift von ftrenger Ginfacbeit, aber obne Bernachläffigung, obne ascetische Raubeit: man nabt ibm mit Chrfurcht, aber ohne Furcht. Die Reinheit feines Lebens ift bie fledenlosefte, ebenfo groß feine Liebenswürdigkeit: er befampft Lafter, nicht Menschen und ftraft nicht bie irrenden, jondern beffert fie. Man folgt feinen Ermahnungen mit gespannter Aufmertsamfeit und wünscht fich überzeugen zu laffen, auch wenn man ichen überzeugt ift." Dag vollenbe Rhetoren meiftens nur bie Form ber philosophischen Bortrage beachteten, ift naturlid. Wir wollen, läßt Epittet einen folden fagen, im Borbeigebn, bevor wir uns ein Schiff miethen, noch ben Epittet besuchen und boren, mas er fagt. Dann beim Berausgebn beift es: es mar nichts an Epiftet: er macht Gebler gegen bie Conftruttion und die Etbmologie. Denn nur um bies ju fritifiren fommt ibr boch in bie Schule.'

Schönrebnerei

Spittet, ber ben Werth ber Beredfamfeit für Die Wirfung bes und Saiden und Beitall philosophischen Bortrags feineswegs leugnete,2 murbe bie pruntente Schönrebnerei und bas Saiden nach Beifall bei Borleiungen und Disputationen ichwerlich jum Gegenstande einer ausführlichen Erörterung gemacht haben, wenn ben bamaligen "Katheberphilojophen"3 beibes nicht häufig vorzuwerfen gewesen mare.4 Die fleinen aus bem Leben gegriffenen Scenen, Die er feinen Ermahnungen einflicht, find gang besonbers geeignet bie felbitgefällige Gitelfeit biefer Rlaffe von

<sup>4)</sup> Epictet. D. III 23.



<sup>1)</sup> Epictet. D, III 9, 6. 2) Id. ib. Il 23. 3) Seneca de brev. vit. 10, 1: Fabianus non ex his cathedrariis philosophis, sed ex veris et antiquis.

Lehrern und die gange Aeugerlichkeit ihres Treibens zu veranschaulichen. Gie munichten überall, wo fie fich zeigten, ben Ruf gu vernehmen: "D ber große Philosoph!" und gingen einher als ob fie einen Spieg verschluckt hatten.' Fanden bie Zuhörer sich spärlich ein und applaudirten nicht, so ging der Lehrer niedergeschlagen fort; war der Beifall reichlich, so ging er umber und fragte jeden: wie fandest bu mich? - Bewundernswürdig, herr, so mabr es mir wol geben moge! - Wie sprach ich jene Stelle? - Belche? - Bo ich ben Ban und die Mymphen beschrieb. - Ausgezeichnet. Beshalb, so fährt Epittet in seiner Strafrede an diese philosophischen Rhetoren fort, lobtest bu jenen Senator? — Er ift ein talentvoller und strebfamer junger Mann. - In wie fern? - Er bewundert mich. -Dann haft bu allerbings ben Beweis geführt! - Gieb, fagt er bann weiter, er ift feit fo langer Beit bein Schuler, er bat beine Disputationen, beine Borlefungen gebort: ift er bemuthig geworben? Ist er in sich gegangen? Ist er inne geworden wie er im Bösen steckt? Hat er ben Dünkel von sich geworsen? Verlangt er nach Unterweisung? 3a, fagst bu. Rach Unterweisung, wie man leben foll? Rein, Thor, wie man reben foll; benn barin bewundert er auch dich! Höre ihn, was er sagt: "der Mann schreibt wirklich äußerst kunstwoll, viel schöner als Dio!" — Du also, der du dich in einer fo übeln Gemutheverfaffung befindeft, fo von Bier nach Beifall erfüllt bift und beine Buborer jablit, willft andern nugen? - Seute hatte ich ein febr viel zahlreicheres Auditorium. - Ja febr zahlreich, es mochten fünfhundert fein. - Das ift viel zu wenig, vielleicht taufend. Dio hatte niemals fo viel Buborer. - Wie follte er auch? Es ift ein recht feines Berftandniß für Bortrage vorhanden. Das Schone, Berr, tann auch einen Stein bewegen. - Da habt ihr bie Rebe eines Philosophen, ba habt ihr ben Seelenzustand eines, ber ben Meniden nüten will, ba habt ihr auch einen Mann, ber einen Bortrag gebort bat! - Bat etwa Sofrates, indem er feine Schuler begleitete, gesagt: höre ben Bortrag, ben ich heute im Hause bes Quadratus halten werde. — Wozu? Du willst mir zeigen wie schön bu bie Worte fegen tannft? Meinetwegen, und mas nütt es bir? - Du

<sup>1)</sup> Id. ib. I 21.

jollft mir Beifall gollen? - Wie bas? - Cage Db! und Bertrefflich! - Deshalb also follen junge Leute auf Reisen gebn, ibre Eltern, Freunde, Bermandte, ihr Sab und Gut verlaffen, um bei beinen schönen Rebeschlüffen Dh! ju fagen? Thaten bas Gofrates, Cleanthes, Beno? - "Aber, läßt Epiftet fich einwenden, gibt es nicht einen besondern Stil für ermahnende Bortrage? - Bewiß! jo gut wie für widerlegende und lebrende. Doch wer bat ichen jemale einen vierten, ben Brunfftil, neben biefen genannt? Worin befteht benn bas Wefen eines ermahnenden Bortrags? Darin bag man einem fowol als vielen flar machen fann, in welchem Rampi fie umbergeworfen werben, und bag fie mehr an alles andere benten als an bas, mas fie wollen. Gie wollen bas, mas zur Glüdfeligfeit führt, suchen es aber anderwarts. Ift es nun zu biejem Zwed erforberlich, bag taufend Bante aufgestellt, Buborer eingelaben werben, baß bu in eleganter Kleibung ober in schäbigem Philosophenmantelden auf bas Ratheber trittst und ben Tob bes Achill beschreibst? Lagt boch endlich ab, ich beschwöre euch bei ben Göttern, schone Worte und Wegenstände ju migbrauchen! Welcher Buborer beiner Bortrage und Disputationen ift von Seelenangit für fein eignes Beil erfüllt worden ober in fich gegangen? Dber bat beim Fortgebn gefagt: tief bat mich ber Bhilosoph getroffen! Co muß man ferner nicht banbeln! Sagt er nicht vielmehr, falls bu großen Beifall baft, ju einem anbern: febr artig bat er bas von Terres ausgeführt, und ein britter barauf: nein, aber bie Schlacht bei Thermoppla! Und bas ift ber Bortrag eines Philofophen?"

Wenn sich nun die Philosophen in ihrer Vortragsweise ten Sophisten näherten, so äußerten auch die Zuhörer ihren Beijall in der Art, als wenn sie die Bravourstücke jener Birtuosen, nicht die ernsten Ermahnungen von Sittenlehrern vernähmen. Wenn der Philosoph, sagt Musonius, ermahnt, warnt, rath, schilt oder sonst in irgend einer Weise lehrt, die Hörer aber unbesangen und leichthin triviale Lobeserhebungen herschwaten; wenn sie lärmen, gestifuliren, wenn sie durch Zierlichteiten bes Ausbrucks, durch rhythmischen Tonfall der Worte bewegt und aufgeregt werden, so wisse, daß Redner und Hörer gleich nichtig sind, und daß da nicht ein Philosoph redet, sondern ein Flötenbläser

Ebenjo fagt Plutard, bag ber lärmenbe Beifall in ben Philosophenschulen ben Außenstebenben glauben laffe, es werbe einem Tanger ober mufitalischen Birtuofen applaubiert.2 Er rugt auch bie Musbrude bes Beifalls, Die bamals aufgefommen maren. bie alten Burufe: Schon! Beife! Babr! nicht mehr genügten, rief man Göttlich! Infpirirt! Unerreichbar! und fügte bem Ausruf einen Gib bingu; man außerte feine Buftimmung einem Bbilofopben gegenüber mit Schlau! einem alten Manne gegenüber mit Beiftreich! ober Glangend! Aber freilich follte nach Plutarche Meinung ber Buberer auch nicht etwa ftumm und theilnahmlos bafiten und glauben, bag er wie bei einem Gaftmabl gleichsam nur fich an bie Tafel zu feten babe, mabrent andre fich abmubten. Allgemein üblich war, auch in Borlefungen, Die fich gar feines Beifalls erfreuten, bag Die Buberer in gerader, nicht in nachläffiger, übermutbiger Saltung bafagen, ben Rebner anfabn, lebbafte Aufmertfamfeit zeigten, und einen beitern, mobimollenden Besichtsausbrud bewahrten, ber nicht nur von Berbrieflichfeit fern war, fondern auch eine gangliche Freibeit von anderweitigen gerftreuenden Bedanfen zeigte. Richt blog eine finftre Stirn, einen umberichweifenten Blid, eine gebeugte Baltung, ein unschickliches llebereinanderschlagen ber Beine, sondern auch ein Binten, ein Flüftern mit einem anbern, ein Yacheln, ichläfriges Babnen, ben Ausbrud ber Abspannung und bgl. - alles bies batte man forgfältig zu vermeiben.3

Gerade biese bis ins fleinliche gehende Genauigteit der Borsschriften, durch welche Männer von so hoher und anerkannter Besbeutung wie Plutarch, Spiktet u. a. zur Aufrechthaltung der Bürde des philosophischen Unterrichts beitragen zu müssen glandten, zeigt nicht am wenigken, wie tief und weit verbreitet das Interesse an den Borlesungen und Schulen der Philosophen gewesen sein muß. Und ebenso beweisen die Ansprüche, die von den bedeutendsten Schriftsstellern an die Wirsamkeit dieser Schulen sort und fort erhoben wurden, daß sie trot aller Schwächen, Verirrungen und Missersosse vieler Lehrer doch als die eigentlichen Stätten sittlicher

<sup>1)</sup> Gell. V 1. 2) Plutarch, de aud. 15 f. 3) Id. ib. 13-15.

604 V. Die Philosophie ale Erzieherin gur Sittlichteit.

Bilbung galten, und, wie uns die Werke ber fo gahlreichen bebeutenben philosophischen Schriftsteller biefer Zeit verburgen, in ber That mit Recht.

3. Philososphen als Missionare ber Sittlichsteit und Bollsprediger (Chnifer).

Babrend nun bie Leiter öffentlicher Schulen ibre Birffamleit auf einen wenn auch noch jo großen Rreis von Schülern und Inbangern beschränften, gab es auch eine Rlaffe von Bbilofopben, tie fich ale mabre Diffionare ber Sittlichfeit ber gangen Menichbeit widmeten, Die Chnifer. War auch die große Daffe Diefer "Bettelmende bes Alterthums," wie fie oben geschildert worden ift, mit Recht verrufen, fo waren boch bie mahrhaft edlen Perfenlichkeiten unter ihnen, die um jener hoben Aufgabe willen allen Butern bes Lebens entjagten, ebenjo allgemein bewundert und verehrt; und auch Dio und Epiftet, Die geachtetsten Lehrer bes zweiten Jahrhunderts, neigten jum Chnismus und ftellten Diogenes neben Sofrates. Griftet namentlich hat von ber Miffion ber mahren Chnifer ben allerbochnen Begriff:' niemand burfe fie fich anfnagen ohne bas Bewußtfein, burch göttlichen Willen bagu erforen zu fein. Alle Leibenichaft, alle Begierbe muß ber Chnifer von fich thun. Die übrigen Meniden fonnen fich binter ben Mauern ihrer Säufer verbergen, Die Sulle bes Chnifers, ber fein Saus bat und unter bem freien Simmel mobnt, muß die Schambaftigfeit fein: er muß nichts qu verbergen baben, benn wo und wie follte er es? Er, "ber allgemeine Lehrer und Erzieber," barf nichts zu icheuen haben, wie follte er fonft "bas Amt eines Auffebere ber übrigen Meniden behaupten fonnen!"

Aber es genügt nicht, daß er für sich selbst Erkenntniß und Freiheit gewinnt; sondern er muß wissen, daß er von Zeus zu ten Menschen als Bote gesandt ist, um sie über das Gute und Bese zu besehren, daß sie in der Irre gehn und anderwärts das Wesen des Guten und Bösen suchen und Bösen suchen und Bösen suchen und Bösen suchen. Und nun läßt er seinen Chniker dem Bolke predigen: "D ihr Menschen, wohin laßt ihr euch sortreißen? Was thut ihr Unglücklichen? Ihr sucht die Seligkeit, wo sie nicht ist. Warum sucht

<sup>1)</sup> Epictet, D. III 22.

ibr außer euch? Im Leibe, im Reichthum, in ber Dacht, in ber Berrichaft ift fie nicht! Seht Die Starten, Die Reichen, Die Mächtigen an, bort ibre Alagen und Seufzer, blidt auf Nero und Sarbanapal, auf Agamemnon!" - Und nachbem er bies alles, namentlich bie ftete Ungft und Doth bes lettern, mit bramatifcher Unschaulichfeit seinen Buborern vorgeführt bat, lagt er biefe, ebenfalls völlig wie in einer Rapuzinerpredigt fragen: "Worin ift benn bas Gute, wenn es in all biefem nicht ift? Sage es uns, Berr Bote und Wachter!" "Bo ihr es nicht glaubt noch fuchen wollt! Denn wenn ihr wolltet, hattet ibr es ichen in euch felbst gefunden, und nicht nach fremdem wie nach eurem Eigenthum geftrebt. In euch, Unglüdliche, fucht es! ba bilbet es aus, ba begt und pflegt es! Bie es möglich fei, ohne Sab und But, nadt, obne Saus und Sof, obne Bilege, obne Anecht, obne Baterland gludlich zu leben? Gebet ba, Gott hat euch ben gefandt, ber es euch burch die That beweisen tann, daß es möglich ift! Alles jenes habe ich nicht, "ich liege auf ber Erbe, ich habe tein Weib, teine Kinder, fein Schlöfichen, fondern nur Erbe und himmel und ein einziges grobes Mäntelchen. Und boch was fehlt mir? Bin ich nicht ohne Trubfal? ohne Furcht? bin ich nicht frei? - Wie begegne ich jenen, Die ibr bewundert und ehrt? Nicht wie Stlaven? Ber glaubt nicht, wenn er mich fieht, feinen König und herrn zu febn?" - 3mmer aufs neue wiederholt Epiftet bann, bag ber Chnifer gang und unbehindert im Dienste ber Gottheit steben, ben Menschen beifteben fonnen muß, daß er burch feine Privatpflichten gebunden, in feine Berhältniffe verflochten fein barf, bei beren Berletung er Die Bebote ber Sittlichfeit übertreten, in beren Bewahrung bagegen er bas Umt bes "Boten, Bachters und Berolds ber Götter" aufgeben müßte: wie namentlich bie Che. Wo bliebe babei jener König, ber fich bem allgemeinen Beften widmet, "bem fich gur Sut bie Bolfer vertraut und mancherlei obliegt," ber über bie andern bie Aufficht führen muß, über bie Batten und bie Bater, wer feine Frau gut behandelt, wer schlecht, wer straffällig ist, weisen Saus mohl geordnet ist, weisen nicht: wie ein Argt ber umbergeht und bie Bulje fühlt! Du baft Fieber, bu leidest am Ropf, bu an ben Sugen; bu faste, bu nimm Speife, bu babe nicht, bu mußt geschnitten, bu gebrannt werben. Wie batte ber bagu bie Dlufe, ber burch Privatpflichten gebunden ift?" - Benn wir die Größe des mahren Cynifers begreifen, werden wir uns nicht wundern, weshalb er tein Weib nimmt, teine Kinder zeugt. Er ist der Bater aller Menschen, er hat alle Männer zu Söhnen, alle Frauen zu Töchtern; er sorgt um sie, er schilt sie als Bater, als Bruder, als Diener des gemeinsamen Baters Zeus.

In ber That gab es in jener Zeit Manner, Die biefes 3beal wenigstens annähernd verwirklichten, und zwei berfelben find uns Demetrius, befannt, Demetrius, ber im ersten Jahrhundert in Rom, und Demonar, ber im zweiten in Athen lebte. Der erstere führte bie forberung ber völligen Bedürfniflofigfeit und Rudfebr jum Naturgustande prafific mitten in ber Pracht, lleppiafeit und lleberfultur ber Beltftabt, bes golbenen Rom, buchftablich burch, und verichaffte bem Cynismus bei ben Römern Achtung, mabrent ibn noch Cicere als "ber Schamhaftigfeit zuwider laufend" unbedingt verworfen batte. Der zerlumpte Bettler, ber ein Geschent Caligulas von 200000 E. mit Sobn gurudwies, ber Reros Drobungen verachtete, Bespafians Unwillen burch einen gur Schau getragenen Trot berausforberte, feine Berachtung Undersmeinender mit rudfichtelofer Derbbeit außerte, wurde von ben bedeutenbiten und bochgestellteften Mannern jener Beit eifrig aufgesucht und mit Chrfurdt behandelt. Thrajea widmete feine letten Stunden einem Befprach mit ibm über bie Unfterblichfeit und bas Jenseits, und Geneca verebrte feine unbeugsame Geelenstärke um fo aufrichtiger, je mehr er ibm gegenüber feine eigene Schwäche füblte: Demetrius mar nach feinem Urtbeil felbit mit ben größten verglichen noch ein großer Mann. Er verließ Die Bejellichaft ber in Burpur gefleibeten, um bas Befprach biefes berrlichen Dannes, ben er fo febr bewunderte, ftete genießen zu fonnen. Bie follte et ibn nicht bewundern? 36m fehlte in der That nichts: er lebte nicht als ob er alles verichmäht, fondern als ob er es andern überlaffen babe. Borte man ibn in feiner Bloge auf feinem Stroblager reben, jo machte feine Rebe boppelten Ginbrud, er ericbien nicht blof als Lehrer, fondern als Zeuge ber Wahrheit. "Ihn, meinte Seneca, bat bie Natur in unserer Zeit erschaffen, um ju zeigen, bag meber

er burch uns verdorben noch wir burch ibn gebeffert werden fennen.

<sup>1)</sup> Gic, Off. 1 41, 148.

Er ift ber Dann von vollendeter Beisheit, wenn er es auch felbit in Abrede ftellt, und unerschütterlicher Teftigfeit in ber Ausführung feiner Grundfage, und von einer Beredfamteit wie fie ben größten Begenftanben giemt, bie nicht funftvoll geordnet noch um Worte angftlich befümmert ift, fondern mit gewaltigem Schwunge ihren Begenftand verfolgt, wie die Eingebung fie antreibt. 3ch zweifle nicht, daß ibm bie Borfebung ein sittliches Leben und eine folche Macht ber Rebe verlieben bat, bamit es unferm Zeitalter nicht an einem Beifpiel und an einem lebendigen Borwurf feble."1

Alle ein Beifpiel und einen Borwurf für feine Zeit, gleichsam Demonag. ein in Die Erscheinung getretenes unabläffig mabnentes Bemiffen feiner Mitbürger ichilbert Lucian auch jenen Demonar, ber ben größten Theil seines lebens in Athen verbrachte, und es fast bunbertjährig burch freiwilligen Sungertod endete; und bas Lob Lucians, ber ja überhaupt fein Freund ber Philosophie und ein fo bitterer Gegner ber falfchen Chnifer mar, ift unverbächtig. Demonar war im Gegenfat zu Demetrius und feines gleichen, aber in lebereinstimmung mit bem ibm befreundet gewesenen Epittet, bemubt, Die Schroffbeiten ber chnifden Dentweise zu milbern und namentlich feinen Ermahnungen und Strafreben burch Wit und geiftige Anmuth bie abftogenbe Barte ju nehmen, feine gange Philosophie trug ben Charafter ber Milbe, Freundlichfeit und Beiterfeit.2 Alle Menschen betrachtete er ale Angeborige. Geinen Freunden ftand er mit ber That bei, fo weit es gulaffig mar, bie Bludlichen mahnte er an bie Berganglichfeit ber Bludsguter, bie burch Armuth, Berbannung, Alter ober Krantheit Unglücklichen tröftete er. Er bemubte fich, habernbe Bruber ju verfohnen, zwifchen Batten und Gattinnen Frieden gu ftiften, auch bei Spaltungen in Gemeinden trat er öfter als Bermittler auf und meiftens mit Erfolg. Co lebte er faft hundert Jahre ohne Rrantheit, ohne Rummer, ohne Bemandem zur Laft zu fallen ober einen anzuklagen, feinen Freunden nuplid, ohne je einen Feind zu haben, in Athen und gang Griechen-

<sup>1)</sup> Beller III 1, 686 ff. Seneca beneff. VII 11. Epictet. D. 1 25, 22. Sueton, Vespas, c. 13. Dben &, 554. Seneca beneff, VII 1, 3, Epp. 62. 20, 9. beneff. VII 8. vgf. Jonas de ord, libr. Senecae p. 50.

<sup>2)</sup> Epictet, D. III 22, 86 sqq. Beller III 1, 691-93. Lucian, Demonax.

land allgemein geliebt und verehrt; wo er ericbien, stand man auf, auch bie bochften Beamten, und alles wurde ftill. In feinem bochften Alter ging er ungeladen jum Gffen und Schlafen in bas erfte beste Saus, und die Ginwohner betrachteten es wie eine Erscheinung eines Bottes ober eines guten Beiftes. Die Brobverfäuferinnen bangten fich wetteifernd an ibn, jebe, von ber er ein Brob annahm, glaubte, baß er ihr Glud bringe; bie Rinder brachten ihm Früchte und nannten ibn Bater. 216 einft in Utben ein Streit ausgebrochen war, reichte feine bloke Erscheinung in ber Bersammlung bin, um Die Rube wieder berzustellen, und als er sich bavon überzeugt batte, entfernte er fich obne ein Wort zu fagen. Die Athener begruben ibn prachtvoll auf Roften ber Stadt und betrauerten ibn lange, ben freinernen Sit, auf bem er auszuruben pflegte, bielt man beilig und befrangte ibn ibm ju Ghren. Bei feinem Begrabnif fehlte niemant, am wenigsten von ben Bhilosophen, Dieje trugen Die Babre gu Grabe.

Solufe. Läuterung ber ichauungen. widlung ber Philosophie in ben erften 3abre bunberten.

Wenn es in ber Natur ber Sache liegt, bag wir aus ber ba-Läuterung ber fittlichen Un- maligen Litteratur weit mehr von den Bestrebungen zur Sebung burch die Ent- ber Sittlichfeit burch bie Philosophie als von beren Wirkungen erfahren, fo wird fich boch aus allem mitgetheilten ergeben baben, bas Die Philosophie in ber That ber bamaligen gebildeten Welt als bie wahre und bochfte Erzieherin ber Menschheit zur Sittlichfeit galt, und felbst bie Opposition gegen sie bestätigt nur bie Allgemeinbeit biefer leberzeugung. Dag bie bisber geschilderten umfaffenden und eifrigen Bemühungen thatfächlich bedeutende Birfungen bervorbrachten, ergibt fich icon allein baraus, bag eine jo große Babl ber ebelften Manner biefer Jahrhunderte nach eigenem Beständniß ober bem Berichte anderer ihre Charafterbildung ber Philosophie verdantten; nicht minder aus ber boben Berehrung, Die ben bervorragenden Philosophen von Mitwelt und Nachwelt gezollt murbe. Welt, Die bem Sflaven bie Menschenrechte absprach, geborte ber ebemalige Sflave Epiftet zu ben am allgemeinsten verehrten Berfenlidfeiten, und ber Beberricber biefer Belt Sabrian foll fich um feine Freundschaft beworben haben.' Die bedeutendften Lebrer und Schrift-

<sup>1)</sup> Begen Beller, ber an ber Angabe vit. Hadrian. c. 16. greifelt (III 1,

steller biefer Jahrhunderte, ber freigelaffene Stlav Epittet, ber Ritter Mufonius Rufus, ber Confular Seneca, ber Raifer Marc Murel gingen aus ben verschiedenften Ständen und Lebensstellungen bervor. Die Wirtung ber Philosophie erftredte fich auf alle Schichten ber Befellichaft von ben niedrigften bis ju ben bochften. Die Bhilosophie, fagt Seneca, fiebt nicht auf ben Stammbaum; ber Ritterftanb, ber Sengt, ber Rriegebienft bleibt vielen verschloffen; Die Erfenntnig fteht allen offen, für biefen Zweck find wir alle ebelgeboren.' Aber nicht bloß Die Scheibewande und Schranten ber Stanbe und Rlaffen burchbrach die Philosophie, sie bat auch die Ausschließlichkeit bes Nationalitätsbewußtfeins wenigftens febr ju fdmachen vermocht, und in der theilweisen lleberwindung biejes in allen Boltern bes Alterthums, vor andern ben Romern, jo ftart entwickelten und mit fo großer Barte geltend gemachten Befühle, fich ale eine ber realften bilbenben und umgeftaltenben Dlächte ber bier geschilberten Rultur-Namentlich ber Chnismus und ber Stoicismus veriode ermiesen. haben die in ihnen von Anfang an liegende Richtung bes Weltburgerthums und ber bie gange Menschheit umfaffenben Bruderliebe auf bem fo bochft gunftigen Boben bes romischen Universalreichs in einer Weise entwickelt, bag ihre Lehren über bas Berhaltnig bes einzelnen zur Menschheit ebenso febr einen driftlichen Beift athmen, als fie ben entschiedenften Bruch mit ben specifisch antiten Weltandauungen bezeugen. Dan bat biefen Entwickelungsgang ber Bbilolophie von manden Seiten nur burch birette driftliche Ginfluffe erflaren ju tonnen geglaubt, aber auch bei Geneca bedarf es ihrer jur Erflärung biefer Ericbeinung feineswege, und ber Widerwille, ben Spittet und Marc Aurel gegen "bie Galilaer" außern, ichließt bie Annahme driftlicher Ginwirfungen auf beibe geradezu aus.2 In ber

<sup>660</sup> A. 4, ist zu bemerken, daß Spittet im J. 65, wo Musonius aus Rom verbannt wurde, 20 Jahr alt war, Habrian ihn also bei seinen Ausenthalten in Griechensand (122. 125. 129) — im Alter von 77—94 Jahren — sehr wol ausgesucht haben tann.

<sup>1)</sup> Seneca Epp. 44, 1. n. 2.

<sup>2)</sup> Epietet. D. IV 7, 6. M. Antonin. XI 7. Bu ber Annahme von Renan (Les apotres ch. 13), baß bier Sicarier und Zeloten zu verfieben feien, febe ich Friedlander, Darftellungen III.

That muß eine vorurtbeilefreie Betrachtung zu bem Ergebniß gelangen, baf ber Stoicismus und Cynismus aus eigner Rraft fich in biefer Beit ju einer Sobe und Reinheit ber sittlichen Auffassung von Menschenrechten und Menschenpflichten erhoben baben, bie im frühern Alterthum nicht erreicht worben ift.' Den ftoischen Grundfat von ber Zusammengehörigfeit aller Menschen, bie, wie Spiftet es ausbrudt, alle Gett jum Bater haben, alfo Bruber find, haben erft bie Stoiter biefer Beit in feiner gangen Tragweite und bis in feine letten Confequengen verfolgt. Ausbrudlich und wiederholt lebren fie Die Feindesliebe, Die ertragende Gebuld und Rachsicht nicht blog mit ben Irrenden, fondern auch Bergebung bes uns gethanen Bojen und beijen Bergeltung mit Wohlthaten.2 Doch ben untrüglichsten Dafftab fur Forticbritt in ber Auffassung bes Berbaltniffes bes einzelnen gegen bie Menschheit gibt bie Bergleichung ber bamaligen Unfichten über Die Stlaverei mit benen ber altern Bbilofopben. Babrend Blate an biefem "Grebsichaben ber alten Welt" feinen Unftog nabm. ben Webanten einer fünftigen, völligen Aufbebung ber Stlaverei niemals fafte; mabrend Ariftoteles fogar ben Beweis antrat, baf fie in ber Ratur begründet fei, die Stlaven als "lebendiges Gigenthum" und bie Barbaren als geborne Stlaven ber Bellenen betrachtete: betont Seneca, bag wir bie Stlaven vor allem als Menschen, als niedriger ftebende Freunde, und infofern fie mit une unter berfelben bobern Macht ftebn, ale Mitfflaven ansehn follen.3 Und bag bieje Lebren in ber That zur Berbefferung bes Buftandes ber Stlaven wefentlich beigetragen haben, ift unbezweifelt. Die von ber bamaligen Bbileforbie geubten Wirfungen haben fich weit über ihre eigne Beit binaus erftredt: wir haben aus bem britten Jahrhundert bas ebenfe mertmurbige als unverbächtige Zeugniß bes Origenes, bag mabrent wenige noch Plato lafen, Spiftet "von Allen" gelefen werbe.4

Gine Beit, die ans eigner Araft fich gu höhern und reinern fittlichen Unschauungen erhob als bas gange frühere Alterthum; bie

teinen Grund, in ber zweiten Stelle, wo of xoioriavol fieht, icheint fie mir fogar numöglich.

<sup>1)</sup> Bgl. Zeller III 1, 267 f. 11. fonst. 2) Zeller III 1, 278 (Seneca) 660 (Mnsonius) 675 (Epittet) 683 f. (Marc Aurel). 3) Zeller II 1, 571 (Platel II 2, 537 f. (Aristoteles) III 1, 278—80 (Stoiler). 4) Orig. c. Cels. VI 2.

## V. Die Philosophie ale Ergieberin gur Gittlichfeit. 611

nicht bloß einen Musonius, Spiktet und Marc Aurel hervorbrachte, sondern in der diese Berkünder einer milben, acht menschlichen Sitten- undahmt lehre auch die allgemeinste Bewunderung, ihre Lehren allgemeine eines allgemeinste Berbreitung fanben, tann nicht eine Beit bes tiefften Sittenberfalles tenverfalle in gewesen sein, wie fie fo oft genannt worben ift. Wenn es überhaupt feinen Grabmeffer für bie Sittlichkeit einer auch noch fo genau betannten Beriode gibt, fo am allerwenigften für biefe Sabrbunberte, aus benen uns nur vereinzelte, theils auf bestimmte Bebiete befdrantte, theile gefarbte ober einseitige Berichte vorliegen. lettern geboren bie rhetorischen Deklamationen bes altern Plinius und Seneca, zu ben erstern bie Darftellung ber Greuel im Raiferhause, ber furchtbaren Folgen eines ichrantenlosen Despotismus, ber furchtbaren Unterbriidung ber Ariftofratie burch bas Cafarenthum bei Tacitus und ben übrigen Geschichteschreibern, ber Corruption, bes Schmutes und ber Sittenlofigfeit, beren Rom wie jebe Weltftabt ein überreiches Dag in fich barg, bei ben Satirifern und Martial. Mus biefen Quellen allgemeine Schluffe auf bie Sittlichteit bes gangen Beitaltere ju gieben, murbe felbft bann unftatthaft fein, wenn nicht felbst fie unter fo viel mibrigen, haflichen und abschreckenben, vielfach auch wohlthuende und erhebende Ginbrude boten, Ginbrude bie in anbern Quellen, wie in ben Briefen bes jungern Plinius, ben Berfen bes Quintilian, Plutard, Gellius fegar entidieben überwiegen. Und wenn man von jenen rhetorischen Deflamationen über ben Untergang ber guten alten Beit abfieht, wird man in ber Litteratur ichwerlich Zeugniffe bafür finden, bag bie Menfchen jener Zeit felbit in einer Periode bes allgemeinen Sittenverfalls zu leben glaubten, mol aber für bas Wegentheil. Gelbft Geneca ichlieft eine grelle Schilberung ber berrichenten Unfittlichfeit mit ber Erflärung, bag er bie Schuld nicht an feiner Zeit haften laffen wolle. "Darüber baben unfre Berfabren geflagt, flagen wir und werben unfre Nachtemmen flagen, baß bie Sitten in Berfall feien, bie Schlechtigfeit berriche, bie Menfchen immer tiefer in Gundhaftigfeit verfinten, Die menschlichen Buftanbe fich verschlimmern. In Wirklichfeit aber bleiben fie unverrückt und werben es bleiben, nur mit geringen Berichiebungen nach ber einen ober ber andern Ceite: gleich Baffern welche bie fteigente Bluth weiter verwarts trägt, die fintende auf einem gurudliegenden Raum

bes Ufers festhielt." "Die Lafter find nicht ben Zeiten eigenthumlich, fonbern ben Menichen. Rein Zeitalter ift von Schuld frei geweien." Tacitus war überzeugt, daß nicht alles bei ben Frühern beffer gemejen fei, sondern daß auch feine Zeit vieles für die spätern nachahmungs würdige bervorgebracht habe: vielleicht finde in ben Sitten wie in ben Dingen überhaupt ein Rreislauf ftatt.2 Und Marc Aurel, beffen Weltanschauung gang vorzugsweise burch bie stoische Lehre vom ewigen Rreislauf ber Dinge bestimmt wurde, ber in ber Geschichte nur ein ewiges Ginerlei fab, mußte auch bie menschliche Schlechtigleit fur etwas fich zu allen Zeiten gleich bleibenbes halten. "Bas ift Schlechigfeit? fragt er. Bas bu oft gefebn baft! Bovon bie Saufer und Die Städte jest voll find, bavon wird man auch die alte, mittlere und neue Geschichte erfüllt finden, und nichts ift neu." Aber nichts als Schlechtigfeit in ber Begenwart ju febn, babon mar er weit entfernt. Richts ftimmte ibn fo frob, ale bie Borguge ber Beitgenoffen fich vor Augen zu halten, und ce gab für ibn feine größere Freude, als die Abbilder ber Tugenben, die sich in ben Charafteren ber Mitlebenben offenbarten, in ihrer Gesammtheit gu überbliden.3

Seneca Beneff. I 10. Epp. 97.
 Tac. A. III 55.
 M. Antonin. Comm. VII 1. VI 48.

## VI.

Der Unsterblichkeitsglaube.

Neberall und zu allen Zeiten hat da, wo der Unsterblichseitsschauer ich einen verschiedenen Formen Zweisel, Unglaube und Leugnung der lichten verschiedenen Formen Zweisel, Unglaube und Leugnung der lichten verschiedenen Formen Zweisel, Unglaube und Leugnung der Lein zu milnsterblichseit bestanden; und vermuthlich hat es immer Menschen gegeben, für die das Leben nur als ein endliches erträglich war, die Liedenische Gebanke einer ewigen Fortdauer sogar mit Schauber erfüllte. Es ist merkwürdig, daß gerade eine der thatkrästigsten Naturen, die wir aus der spätern römischen Welt kennen, der ältere Plinius, den Unsterdichseitsglauben in sast leidenschaftlicher Weise von sich weist: er, dessen Existenz doch eine bevorzugte war, der mit unermüblicher Ausdauer jede Minnte seines Lebens für den Staat, für die Menscheit, sir die Erlenntniß der Wahrheit nugbar zu machen strebte, und in diesem Streben einen edlen, seines Lebens würdigen Tod sand.

"Für alle, sagt er, tritt mit ber letten Stunde basselbe ein, was vor der ersten war, und Gefühl und Bewustsfein gibt es für Seele und Körper nach dem Tode so wenig als vor der Geburt. Menschliche Eitelkeit sett des Todes so wenig als vor der Geburt. Menschliche Eitelkeit sett des Todes hinein, indem sie der Geele bald Unsterblichkeit, bald Umgestaltung, bald den Unterirdischen Bewustsein beilegt und Manen verehrt und die zu Gettern macht, die sogar Menschen zu sein aufgehört haben: als ob unser Athem sich auf irgend eine Weise von dem aller übrigen Geschöpfe unterschiede, oder als ob man nicht in der Natur so viele länger währende Dinge

Dailed by Google

fände, benen boch Niemand Unfterblichkeit prophezeit. Belchen Körper batte benn aber bie Scele an fich? Belchen Stoff? Belches Dentvermögen? Wie Besicht, Gebor und Taftfinn? Belden Gebrauch biefer Gaben ober welches But ohne fie? Wo ift ber Aufenthalt und wie groß in soviel Jahrhunderten bie Menge ber schattengleichen Seelen? Befdwichtigungemittel für Rinder und Sirngespinnfte einer Sterblichkeit, Die nie aufzuboren trachtet! - Belder vermunichte Babnfinn, baf bas leben burch ben Tob erneuert werben foll! Und mo gabe es jemals Rube für die Erschaffenen, wenn in boberen Regionen bas Bewuftfein ber Seele fortbauerte, und Schatten in ber Unterwelt? Babrlich biefer angeblich fuße Troft und biefe Glaubensfeligfeit nimmt bem eigentlichften Gut ber Ratur, bem Tobe. feine Kraft und verdoppelt ben Schmerz bes Sterbenben burch bie Mudficht auf eine fernere Butunft. Denn wenn es fuß ift au leben. für wen fann ce fuß fein gelebt ju baben? Aber wie viel leichter und ficherer mare es, bag jeber fich felbft glaubte, und bie Erfahrung über bie ber Geburt voransgebenbe Zeit als Beweis ber Sicherbeit für bie Bufunft gelten liefe!"1

Die Epitus reer. Mates rialistische Grabschrifs ten.

Diese Acuserung einer an buddhistische Lebensanschaumgen streisenben Sehnsucht nach der Bernichtung steht vereinzelt. Aber die materialistische Aussassing der Seele und die darauf beruhente Leugnung der Unsterblichkeit war mindestens ebenso verbreitet als der Spikureismus, durch den auch die Anschauung des Plinius ohne Iweisel mittelbar oder unmittelbar bestimmt wurde und mit dem sein Materialismus auch in der Borstellung einer himmlischen Herkunst der Seele und ihrer "Berwandtschaft mit den Gestirnen" übereinstimmt.<sup>2</sup> Die Aussicht auf ein Ende des Daseins war für die überzeugten Besenner dieser Lehre keine traurige, denn es war eben die Aussicht auf eine ewige Ruhe. Ihnen ziemte, als satte Gaste sich gelassen von der Tasel des Lebens zu erheben, um sich dem sichern Schlaf zu überlassen. "Dem ewigen Schlaf" ist das Denkmal eines epikureischen Philosophen E. Matrinius Balentins von seiner überlebenden Gattin gewünscht. Auch andre ebens bezeichnere

<sup>1)</sup> Plin. H. N. VII 188-191 (fiber bie ansgelaffene Stelle vgl. Beller 12 620, 1). 2) Plin. H. N. II 95. Beller III 1, 388.

<sup>3)</sup> Lucret. III 938 sqq. 4) Orelli 1192.

ober "ber sicheren Rube" (Socuritati) geweihte Grabmaler beuten bie Leugnung ber Unfterblichkeit an,' wenn auch nicht überall ber Ausbruck fo ungweideutig ift, wie in ber felbstverfagten Grabichrift eines Nicomedes auf Ros, (ber wie es icheint ein herumziehender Sanger ber homerischen Gebichte mar): "Nach Berhöhnung bes Babns liege ich bier in unerwecklichem Schlaf."2 Gine lateinische Grabschrift lautet: "3ch habe gelebt und an nichts jenseits bes Todes geglaubt;"3 eine griechische: "Nicht ift ein Rabn in Sabes noch ein Charon bort, tein Neatus als Pfortner noch ein Rerberus. Wir alle aber die ber Tob binabgeführt, find moriche Anochen und Afche, andres aber nichts:" 4 in einer andern beißt es von bem Tobten, er fei nun nach Durchmeffung ber Lebensbahn ein Grab, ein Stein, ein Bilbnig geworben.5 Ein offenbar viel gebrauchtes Difticon lautet: "3ch war nicht und warb, ich war und bin nicht mehr, so viel ist wahr. Wer anders fagt, ber lügt: benn nicht werbe ich fein."6 Defter wird noch bingugefett, bag ber Tob fein llebel fei, ba mit bem leben auch bas Bewuftfein aufbore. Gin &. Macius Marcus, ber bei Lebzeiten für fich und bie Seinen ein "ewiges Baus" erbaute, fagt in ber Infdrift (als noch lebender): "Ich war einst nicht und bin jett; ich werde einst nicht fein : es gramt mich nicht."7 Giner Berftorbenen find auf einem Grabftein die Worte in ben Dlund gelegt: "3ch war einft nicht und bin nicht mehr. 3ch weiß nichts bavon : ce trifft mich nicht." "Der Tob, beißt es auf einem anbern Stein, ift bas lette und auch bas beilfamfte." Dit ber Leugnung ber Fortbauer wird auch die Aufforderung zum Genug des vergänglichen Lebens verbunden 2. B.: "3ch war nichts, ich bin nichts. Und bu ber bu lebft, ifi,

<sup>1)</sup> Somno aeterno: Orelli 4428; bgl. Henzen Index p. 200. Securitati sacrum Or. 4549, Or. 4448, J. O. M. (D. M.?) et perpetuae securitati. 4453: Dis securis. Renier Inscr. de l'Alg. 1755. D. m. s. perpetuae securitati 946. securitati perpetuae 947 securitati eterne. 2) Stephani Tit. Gr. V (Ind. schol. Dorpat 1950) s. XVIII p. 12. 3) Marini Iser. Alb. 117, 6. 4) CIG 6298.

<sup>5)</sup> Stephani Bull, hist, phil. de l'Acad. de St. Pétersb. XI 238. 6) Anth. Gr. XIII 798 nr. 44 = Welcker Syll. Epigr. n. 61 p. 93 sqq. (95) = Keil Syll. Inser. Boeot. p. 189. Stephani Tit. Gr. V 18 (beffeu Erffärung ich aber nicht beirhimmie). 7) Orelli 4811. 8) Or. 4809. Bgl. ben Burni an ben Befer ber Grabschrift bei Renier Inser. de l'Alg. 717: Non fueras nunc es iterum: nunc desines esse. 9) Murat. 1597, 3 (Marini Iser. Alb. p. 117, 7).

trint, icherze, tomm!"1 "Du ber bu bies liefest, Ramerab, freue bich beines lebens; benn nach bem Tobe gibt es weber Scherz noch Lachen, noch irgend eine Freude."2 Gin Grabmonument, bas im Sabr 1626 unter ber Ronfession ber Betersfirche gefunden murbe, eine liegende Statue eines Mannes ufft einer Trinficale in ber Sand, erregte burch ben verruchten Inhalt feiner Infcbrift jo großen Abichen, bag es fofort vernichtet wurde, boch ift eine Abichrift aufbemabrt. Der Beritorbene icheint trot feines fraffen Materialismus ein bürgerlich geregeltes, anftanbiges leben geführt zu baben. Er bief Rlavius Maricola aus Tibur und batte fich in ber Stellung abbilben laffen, in ber er einft im leben bem Wein gugufprechen Mit seiner Frau Flavia Primitiva hatte er breißig Jahre liebte. aufs angenehmfte gelebt; auch fie eine bechft rechtschaffene, teusche, fleifige, um ibren Ruf wie um ibre Schönbeit beforgte Frau, war eine Berehrerin bes Bacchus (nach einem andern Text ber 3fis) gewesen. Nach ihrem Tobe batte ibn seine Tochter Aula Brimitiva burch ibre Liebe getroftet und in ibr Saus aufgenommen. Schluß ermabut er die Lefer in Berjen, die vermuthlich in allerlei Bariationen oft angewandt wurden,3 sich bes Weins und ber Liebe gu freuen, benn alles übrige verzehre nach bem Tobe bie Erbe und bas Reuer.' Es ift febr glaublich, bag in ber Bilbungefpbare, welcher Die Berfasser biefer und mancher ber früher erwähnten Grabschriften angeborten, für Ungläubige ber plattefte Materialismus auch ber einleuchtenbste war, und febr natürlich, bag fie gern ibre startgeiftige Aufflärung und Erhabenheit über Die Menge ber minder fortgeschrittenen burch möglichst fraftig abgefaßte Befenntniffe an ben Tag legten, beren Anbringung auf Grabfteinen bamals weber bie Sitte noch ein Dogma ausschloß. Bielmehr schien bies gerade eine befonbers paffende Belegenheit, Die Summe ber Lebenserfahrungen gu

<sup>1)</sup> CIL II 1434 (Grabschrift eines Sjährigen Kindes). Ib. 1877: Es bibe lude veni. Ib. 2262: Tu qui stas et leges (sic) titulum meum, lude jocare veni.

<sup>2)</sup> Marini I. l. 3.

<sup>3)</sup> Marini Iscr. Alb. p. 117 = Fabretti Inscr. dom. c. V nr. 357.

<sup>4)</sup> Henzen 7410 (ber ben Bornamen Aula nicht erfannt hat: vgl. Marquarbt hbb. V 1 A. 13) aus einer interpolierten Abschrift im cod. Barberin.; aubere Jahn Ber. b. S. Gef. 1851 S. 178f.

ziehn: und so ist es kein Wunder, daß gerade hier auch jene niedrigste Abart des Spikureismus sich breit macht, die das einzige wahre Gut im gröbsten Sinnengenuß suchte. Defter wird auf eine in diesem Sinn abgefaßte Grabschrift des Königs Sardanapal hingedeutet oder ihr Inhalt variirt 3. B. "was ich gegessen und getrunken, habe ich mit mir genommen, was ich zurückgelassen, habe ich verloren." Nicht anders sind die Grabschriften zu verstehn, in denen Bäder, Wein und Liebe, mäßig genossen, als die Quelle des wahren Lebensgenusses gepriesen und von dem Todten gesagt wird, er habe alles mit sich ins Grab genommen, d. h. alles was das Leben an wirklichen Gütern bieten könne sei in seinen Besit übergegangen und damit gleichsam ein Theil seiner selbst geworden.

Die Anzahl ber materialistischen Grabschriften ist nun gegenüber ben vielen Tausenben, bie keinen Zweisel an der Fortdauer verrathen, verschwindend klein, obwol wie gesagt keins von den Hindernissen existirte, die die Aeuserung solchen Unglaubens an dieser Stelle gegenwärtig auch dem rücksichtslosesten Waterialisten beinah unmöglich machen, da überhaupt die Empfindung der antiken Welt von der der modernen in Bezug auf Grab und Tod eben in mehr als einer Beziehung wesentlich verschieden war: jene fand selbst scherzhafte Aeuserungen mit dem Ernst des Grabes nicht unvereinbar. Aber daß der Materialismus verbreitet war, würde man tropdem annehmen dürfen, selbst wenn nicht bestimmte Zeugnisse über die große Berbreitung des Epikureismus (besonders unter den Ungebildeten, und wir dürsen wol nach heutiger Analogie vermuthen, noch mehr unter den Halbgebildeten) vorhanden wären. Freilich seht jede Möglichsteit das Berhältniß der Materialisten zu den Unsterblichkeitsgläubigen

<sup>1)</sup> Muratori 1677, 2; vgl. Stephani der ansemhende Heratles S. 36 (288), dessen Ansicht von einem "Glanden an eine Fortdauer der Wirfungen des im diesseitigen Leben gegessenen und getruntenen ins jenseitige" ich aber keineswegs theile.

2) Orelli 4816. Gruter 910, 12 bei Stephani a. a. D. S. 16 f. Byl. cum vives, denesae: hoc tecum seres Henzen 6042. De Rossi Bull. d. J. 1853 p. 891.

3) Auch obseine Vorstellungen nicht: Luxa. (Anthol. lat. ed. Riesse 319) De sarcophago ubi turpia sculpta sinerant. Byl. den Sartophag in D. Mülser Dentmäler d. a. Aunst II Taf. XLIV nr. 548.

4) Cic. Tusc. IV 3, 7. Fin. 1, 7, 25. Zeller III 1, 348 A. 3. Byl. 353 f.

für irgend eine Zeit zu bestimmen; baß sie aber auch im spätern Alterthum trot ihrer relativ großen Zahl immer nur eine fleine Minoritat gebiltet haben, bafür fprechen Grunde genug.

Langenung ber Softemen.

Wenn übrigens auch bie Leugnung ber Unfterblichfeit nur in teit in andern der materialistischen Philosophie Epiture ein Saupt- und Fundamentalfat bes Suftems war, fo murbe boch die Endlichkeit ber Seele and in andern philosophischen Spitemen angenommen. 3mar ber Glaube ber Stoifer an eine begrenzte, boch unbeftimmt lange Fortbauer nach bem Tobe batte in ber praftischen Unwendung im wefentlichen benfelben Werth und biefelbe Wirfung wie ber Unfterblichleitsalaube. Doch Banatius, ber um bie Mitte bes zweiten Jahrbunderts v. Cbr. im Rreise ber Scipionen ju Rom, fpater ju Athen lebte, großes Anfebn genog und namentlich auf bie Romer, bie fich bem Stoicismus zuwandten, zu allen Zeiten großen Ginfluß übte, wich wie in andern Buntten fo auch bier von ber Ueberlieferung ber Schule ab. Er leugnete bie Fortbauer ganglich, wie bies unter ben peripatetischen Philosophen, benen er fich vorzugeweise anschloß, auch Ditaarch, ein unmittelbarer Schuler bes Ariftoteles, gethan batte, bem bie Secle bas Ergebnig aus ber Mijdung ber forperlichen Stoffe, in ihrem Dafein an ben Körper gebunden und durch alle feine Theile ver-Ariftoteles felbft bat zwar eine Fortbauer bes bentenben Beistes gelehrt, aber feine perfonliche und individuelle, und bat die Borftellung, als ob die Gestorbenen (bie bas Bolf in Griechenland "bie Geligen" nannte) gludlich fein fonnten, ausbrudlich gurud. Bon ben fratern Beripatetitern bat Strabo aus Campfatus. ber Schüler bes Theophraft, allem Unidein nach ben Uniterblichteits. glauben gang aufgegeben; und ber mit bem Ramen eines zweiten Ariftoteles geehrte Alexander von Aphrodifias (in ber Zeit ber Gevere) bat die Leugnung ber Unfterblichkeit auch bei Aristoteles selbst nachauweisen gesucht.

Glaube unb Beweis ber Unfterblich= feit.

Aber eine Philosophie gab es boch auch, die die Unfterblichteit mit ebenso großem Nachbruck behauptete, als ber Epitureismus fie leugnete: die Platonische, die einzige die fie auch wiffenschaftlich gu beweisen unternahm, ba für ben Phthagoreismus die Lebre von ber Unfterblichkeit und Seelenwanderung vielmehr ein Dogma als ein philosophischer Cat mar. Wie überhaupt ber Blatenismus bie bem



überirbischen zugewandten Beifter unwiderfteblich angog, fo mar Platonismus namentlich seine Seelenlehre ein Troft und eine Beruhigung für gereisnus. alle, die mit bem Bedürfniß bes Unfterblichfeitsglaubens bas einer philosophischen Begründung ihrer leberzeugungen verbanden: auch Cato von Utica, Diefer "vollendete Stoiter" wie ibn Cicero neunt, und ber burch feinen Tob ju einer Ibealgestalt bes fpatern Stoicismus wurde, las, bevor er jum Gelbstmorbe fdritt, ben Bhadon Blatos. Freilich tonnte Blatos Beweis ber Unfterblichfeit niemanden überzeugen, ber nicht schon überzeugt mar, auch mar feine Unbundigkeit burch die Kritif Stratos nachgewiesen worben; aber wie fur Cicero so genügte gewiß für die Meisten bas Ansehn und ber Name Blatos als Burgichaft für bie Wahrheit feiner lebre, und fie wollten lieber mit ihm irren, als mit feinen Beanern Die Babrbeit ertennen. Und so haben edlere Naturen, beren Anschauungen gleichzeitig burch Glauben ober Ahnung, Speculation, ethisches Bedürfniß und ein bobes Bewußtsein ber Denschenwurde bestimmt murben, auch im spätern Alterthum vorzugsweise im Platonismus Befriedigung gesucht und gefunden, mabrend folde, bei benen ein mpstischer Sang vorwaltete, sich bem in neuerer Geftalt wiederauflebenden Buthagoreismus zuwandten.

Doch unter ben gebildeten ber romischen Belt mar in ben erften nachdriftlichen Jahrhunderten mabricheinlich bie Bahl berer am größten, bie theils feinem philosophischen Suftem gang und gar nachbingen, sondern nach individuellem Bedürfnig ihre Weltansicht burch Babl aus verschiebenen Spftemen bilbeten, theils von ber Philosophie überbant nur mittelbar und in geringem Dafe beeinfluft maren. großer Theil von biefen wird theils bas Bedürfnig nicht empfunden theils barauf Bergicht geleiftet haben, über die Unfterblichkeit zu einer festen Ueberzeugung zu tommen. Die fo gang entgegengesetten Reinltate, ju benen bie bericbiebenen philosophischen Richtungen gelangt waren, die Beftreitung ber von den angesebenften Lebrern aufgestellten Sabe burch andre nicht minder angesehene mußte namentlich fteptische Beifter zu ber Unficht führen, bag bie wiffenschaftliche Erforichung biefes Gegenstandes zu ben Aufgaben gebore, welche bie menschliche Rraft überfteigen: eine Anficht, bei ber auch ein Sofrates fteben



<sup>1)</sup> Cic. Tusc, 1 17, 39; 21, 49.

geblieben war, wenn gleich feine Natur ihn zum Glauben an bie Fortbauer hingog. Es ift febr natürlich, bag namentlich ben Forichern, Die ben Körper jum Gegenstande ibrer Untersuchung machten, bie schwerften Zweifel an ber Unforperlichkeit ber Geele aufftiegen. Der Argt Galenus, obgleich nichts weniger als ein Materialist und ein entschiedener Gegner Epiturs, fand boch bie Platonische Borftellung von ber Immaterialität ber Seele febr bebenflich; benn woburch follten fich, fragt er, unferverliche Gubfiangen von einander unterscheiben, wie fann ein unterperliches Wefen über ben Rerper verbreitet fein, wie fann ein foldes rom Körper fo afficirt werben, wie bies bei ber Seele im Babnfinn, in ber Trunfenheit und in ähnlichen Buftanden ber Rall ift? "Er getraut fich nicht biefen Buntt zu entscheiben und ebenso wenig beabsichtigt er bie Unsterblichkeit zu behaupten ober zu leugnen."1

Galenus.

Quintifian. Tacitue.

Aber auch Quintilian rechnet bie Frage, ob bie vom Leibe gelöfte Seele unfterblich fei ober wenigftens eine gewiffe Beit fortbaute, unter bie unentschiedenen,2 und ebenso wenig mar Tacitus bierüber ju einer festen lleberzeugung gefommen, als er im reifen Dannesalter bas leben bes Ugricola ichrieb. Er ichlieft es mit bem Bunich, bag ber Berftorbene fanft ruben moge, "wenn es eine Statte fur bie Beifter ber Frommen gibt, wenn, wie bie Weifen annehmen, große Seelen nicht mit bem Körper erloschen" - bies lettere im Sinblid auf bie Lebre bes Chryfippus, bag nur bie Geelen ber Weifen bis jum Beltbrande fortbaueru.3 Und felbft Cicero, für ben ber Unsterblichfeitsglaube fo boben Werth batte, fant es bed nicht überfluffig, bie Tobesfurcht auch für ben Kall zu beschwichtigen, bag bie

Cicero ale Repräsentant unter ten ge lettifern.

Doch wenn auch Cicero ben Zweifel als berechtigt anerkannte, frant ber Glaubigen seine eigene lleberzeugung jo fest, als es ohne Offenbarungsglauben möglich ift, und feine Grunde für bie Unfterblichfeit burfen mir gerade barum als die Gründe ber Mehrzahl ber Gläubigen unter ben Gebildeten voraussetzen, weil sie nicht sowol auf Dogmen ober wiffenichaftlich bewiesenen Resultaten, als vielmehr auf ben Inftinkten,

Geele im Tobe untergebe.4

<sup>1)</sup> Beller III 1, 740.

<sup>2)</sup> Quintilian. V 14, 13.

<sup>3)</sup> Tac. Agric. 46.

Lal. Beller III 1, 185, 5.

<sup>4)</sup> Beller III 1, 593.

Bedürfniffen und Empfindungen beruben, die theils ber menschlichen Ratur überhaupt eigen find, theils fich burch bie besondern Ginfluffe ber römischen Kultur entwickelt batten. Denn obwol Cicero ben Platonischen Beweis ber Unfterblichkeit ausführlich mittheilt, fo fagt er boch wie bemerft ausbrücklich, baß für ibn bie lleberzeugung eines Plato auch ohne Grunde bestimmend fei, und er führt diefen Beweis allem Unichein nach mehr jur Befriedigung ber Uniprüche anderer als feiner eignen an. Sein Glaube wie ber aller verwandten Naturen berubte vor allem auf einem boben Begriff von ber Größe und Burbe bes Menschengeiftes, auf ber Bewunderung und Ehrfurcht vor feinen Rraften und Leiftungen. Der Beift, ber Sprache und Schrift erfunden, ben Menichen jum Menichen gesellt, Die Babnen ber Beftirne gemeffen, Die gange Rultur, Die Runfte, Boeffe und Philosophie geschaffen batte, tonnte nach seiner Ueberzeugung unmöglich irbischer und vergänglicher Natur fein. Seine Rraft, feine Beisheit, feine Erfindung, feine Erinnerung erschien ibm göttlich; fein Urfprung tonnte nicht auf Erben fein, er mußte vom himmel frammen und barum ewig fein. Diefe lleberzeugung bestätigte ibm bie llebereinstimmung aller Bolfer, Die bier ebenfo vollständig war als im Glauben an Gottbeiten, ferner ber Glaube ber größten Beifter feiner eignen Nation und die Anerkennung ber Unfterblichfeit in bem feit jo vielen Jahrhunderten unverändert festgehaltenen religiösen Cultus Much in ber Gorge ber Menschen für bie Beit nach ber Tobten. ihrem Tobe, ber Aufopferung ber Beften für bie Hachwelt, in bem jo allgemeinen und natürlichen Streben nach Anerkennung bei fpatern Geschlechtern und Nachruhm glaubte er einen Beweis für die Fortbaner zu finden: überall und zu allen Zeiten batten gerade bie an Beift und Charafter bervorragenbften Menfchen fo gehandelt, wie man eigentlich nur in ber Aussicht auf eine Fortbauer handeln fonne; in bem Glauben aber ber ebelften und beften burfe man eine Erfenntniß bes Wahren erblicken. Und einen fast poetischen Ausbruck hat Cicero feinem Glauben an perfenliche Fortbauer in bem "Traum bes Scipio" gegeben, in bem bie Seligfeit ber großen Todten ber Borgeit in höhern Spharen geschildert wird, bie aus bem Rerfer bes Leibes jum mabren ewigen Leben emporgehoben find."

<sup>1)</sup> Cic. Tusc, I 12 sqq. Rep. VI 9 sqq.

Die Stoiler.

Wenn wie gefagt unter ben Bebilbeten bes fpatern romifchen Alterthums bie Lebensanschauungen ber Debraabl auf einem Efletticismus beruht haben mögen, ber bem Ciceronischen verwandt war, fo mar es unter ben philosophischen Shitemen ohne 3meifel ber Stoicismus, ber neben bem Epicureismus bie meiften Unbanger gablte.' Es ift schon bemerkt worben, baf bie ftoische Lebre von einer endlichen Fortbauer für bie praftische Anwendung bem Unsterblichkeitsglauben so gut wie gleich tam, ba nach biefer Lehre bie Menschenseele erft am Ende ber Weltveriobe, welcher fie angebort, in ben Urftoff ober bie Gottheit jurudtebren follte; und nur barüber maren bie Stoiter unter fich nicht gang einig, ob alle Seelen jo lange bauern follten, wie bies Rleanthes, ober nur bie ber Beifen, wie Chrufippus glaubte. Der berebtefte Berfunder bes ftoijchen Glaubens an ein Fortleben im Jenseits in ben erften Jahrhunderten nach Chriftus Seneca. ift Seneca, ber freilich bem Blatonismus naber ftand als bie altern Stoiter. Er betont auch weit ftarfer als fie ben Begenfat bee Leibes gegen ben Beift. "Der Leib ober wie er ihn auch wol verächtlich nennt, bas Fleisch, ift etwas so werthloses, bag wir nicht gering genug von ibm benten fonnen; er ift eine bloge Bulle ber Seele, eine Bebaufung in die fie nur fur turge Beit eingekehrt ift und in ber fie fich nie mabrhaft beimisch fühlen tann, ja eine Laft, von ber fie gebrudt wirb, eine Geffel, nach beren lofung, ein Rerter, nach beffen Deffnung fie fich febnen muß;" "mit ihrem Fleische bat fie ju fampfen, burch ibren Leib ift fie Ungriffen und Leiben ausgefest, an fich felbit ift fie rein und unverletlich, ebenfo erhaben über ihren Leib, wie bie Gottbeit über ben Stoff. Das mabre leben ber Seele beginnt baber erft mit bem Austritt aus bem Leibe." Rach Geneca follen die Seelen ber Buten nach bem Tobe (wie in ber fatholifden Lebre vom Regefeuer) einer Reinigung unterliegen; geläutert fteigen fie bann in ben Mether auf, um bier nach ber ftoischen Bebn bis zum Beltbranbe fortauleben. In Senecas Boritellung von bem leben im Jenseits find bie Anklange an Platonische, ja an driftliche Unichauungen ftart. 36m ift "biefes Leben bas Borfpiel

<sup>1)</sup> Beller III 1, 184-189 u. 633, bem ich bas Folgente, jum großen Theil wörtlich, entlehne.

eines beffern, ber leib wie gejagt eine Berberge, aus welcher ber Beift in feine bobere Beimath gurudtebrt; er freut fich auf ben Tag, welcher bie Seffeln bes Körpers gerreifen werbe, ben Geburtstag ber Emigfeit, wie er ibn, mit ben alten Chriften auch im Husbrud que fammentreffent, nennt: er icbilbert ben Frieben ber Emigfeit, ber uns brüben erwartet, Die Freiheit und Geligfeit bes himmlischen Lebens, bas Licht ber Erkenntniß, bem bort alle Gebeimniffe ber Ratur fich erichließen; er vergift auch bas Wieberfebn nach bem Tobe, bas Bufammenfein ber vollendeten Seelen nicht; er faßt ben Ted gugleich als ben großen Gerichtstag auf, an bem über jeben bas Urtbeil gesprochen werbe, und leitet aus bem Gebanten eines Jenseits bie Rraft zu einem sittlichen Leben ber; er berubigt fich felbst über ben bereinftigen Untergang ber Seele mit bem Bedanten, baf fie in einer andern Beftalt wieder aufleben werbe." Trop biefer icheinbar fo wefentlichen Uebereinstimmung mit bem driftlichen Uniterblichkeitsglauben ift auch bier nichts, mas ber ftoischen Lebre widerstrebte und fich nicht ichen allein aus ihrer fpatern Entwicklung und Bestaltung, namentlich in Geiftern wie ber Senecas, volltommen erklaren ließe. Obwol bie Möglichteit driftlicher Ginfluffe nicht ausgeschloffen ift, fann fie bod um fo weniger als erwiesen gelten, als mande ber betreffenben Ausbrude und Meugerungen fich gerade in einer von Genecas altern, lange por ben erften nachweisbaren Unfangen bes Chriftenthums in Rom verfaßten Schrift (ber Troftidrift für Marcia) finben.

Unter ben Platonifern ber spätern Zeit gehörte Plutarch von Die BistoCharonea zu den einflußreichsten, gewiß auch darum weil sein Platonis,
mus kein streng dogmatischer, sondern durch Ekekticismus und Hinneigung zum Pothagoreismus modificirter, seine Darstellung eine ganz
populäre war. Auch er darf daher als Vertreter einer in der damaligen
gebildeten Welt weit verbreiteten Richtung gekten. So sest er von
der Wahrheit des Unsterdlichkeitsglaubens überzeugt war, von welchem
er erklärt, daß er mit dem Borsehungsglauben siehe und falle, so
scheint dieser Glaube "auch ihm mehr ein praktisches Postulat als das
Ergebniß einer wissenschaftlichen Untersuchung zu sein: er beruft sich

1) Zeller III 2, 164 f... Friedlaenter, Durftellungen III.

40

Apulejue.

für ibn auf die Gottverwandtichaft bes menschlichen Beiftes, auf Die Nothwendigfeit einer fünftigen Bergeltung und eines Erfates fur bie Uebel bes Lebens, auf bas troftliche bes Gebantens an eine Fortbauer und ein Biebersebn nach bem Tobe; eine genauere Erörterung ber Sache bat er nirgends versucht. Bom Jenseits verspricht er fic mit Blato eine reinere Gotteberkenntniß und eine volle, burch feine finnliche Affette mehr getrübte Gemeinschaft mit ber Gottbeit; bod gilt bies natürlich nur für bie Seelen, welche fich burch Tugend und Frommigfeit geläutert baben ; folche werben aus Denfchen zu Beroen und aus Beroen zu Damonen, ja einzelne erheben fich zu gottlicher Burbe wie Berafles und Dionbios; andere febren fruber ober fpater in menschliche Leiber gurud." Rach einer febr verbreiteten (orphischrythagoreischen) Borstellung glaubte auch Plutard, daß sich "bie Seelen unmittelbar nach bem Tobe gwischen Erbe und Mond aufbalten, bie ungerechten werben bier bestraft, bie gerechten erheben fich jum Monte um in Betrachtung ber Welt ein feliges leben ju führen, noch andere finten wieder zur Erbe berab. In gemiffen langen Berioben muffen aber alle Geelen in einen Leib gurudfebren, wie ja icon Blato angenommen batte." Noch "weitbergiger" als ber Blatonismus Plutarche und zugleich noch mbitifcher gefärbt ift ber Platonismus bes Apulejus,' in welchem als besonders charafteriftisch ber Werth und bie Bebeutung bervortritt, ben für feine gefammte Weltanschauung ber Damonenglaube gewonnen batte. Die Damonen find Mittelmejen und Bermittler zwischen ber irbifden und bobern Welt, und zu ihnen gebort auch bie menichliche Seele, fowol mabrend ihres Erdenlebens als nach ibrer Befreiung vom Leibe. wenn es auch nur Damonen niederer Art find, die "in die Berberge bes Leibes einkehren." Die Borftellung baf bie Geelen ber Guten und Gerechten nach bem Tobe auf ber Erbe als Schutgeister malten. bie ber Bofen zu unftatem Umberfputen als Parben verbammt find. "für gute Menichen eitle, für boje verberbliche Schrectbilder" - Diefe Borftellung fällt icon gang und gar mit bem römischen Boltsalauben gusammen. Dem Platonismus nabe ftebn auch bie Unschauungen Baujaniae. bes Baufanias. Er fagt, bag bie Unfterblichfeit ber Seele feines

1) Beller III 2, 190 f.

Wiffens zuerst von ben Chaldaern und Inbern behauptet worben, benen bann Griechen und vornehmlich Blate gefolgt fei. felbft baran nicht zweifelte, zeigt, abgefebn von feinem Damonenglauben. Die Meußerung: in feiner Beit wurden Menfchen nicht mehr gu Gottern wie einst Berafles, Amphiaraos und bie Diosturen, und ber Born ber Better folge nicht wie früher auf ber Stelle bem Frevler, fonbern marte feiner in ber Zeit, wenn er von binnen geschieben fei.'

Wenn wir nun unzweifelhaft zu ber Unnahme berechtigt find, baß alle bier betrachteten Formen bes positiven Unsterblichkeitsglaubens unter ben gebildeten Rlaffen ber romifden Welt in ben erften Jahrhunderten eine große Bahl von Unbangern und Bekennern erfüllten und befriedigten, fo fehlt une, wie gefagt, jede Doglichfeit bas Berhaltniß biefer Gläubigen zu ben Ungläubigen für irgend eine Beriode Diefes Zeitraums irgend wie zu bestimmen. Unleugbar ift aber wie man fieht, daß gerade auch in ben Kreisen ber philosophisch gebildeten ober boch bon folder Bilbung influirten bem 3meifel, ber Bleichgültigfeit, ber Leugnung nicht bloß ein auf tiefem Beburfnig beruhender fester Glaube, fondern fogar Sehnsucht nach einem bobern leben gegenüberftand: und fein Erund ju ber Behauptung, bag felbit in biefen Rreifen bie Babl ber Ungläubigen bie ber Gläubigen überwogen babe.

Bu ben Zeugniffen bes Unfterblichkeitsglaubens und ber Soffnung Anbeutungen auf ein beberes Dasein gehören auch gablreiche bildliche Darstellungen gebens auf von Graburnen und altaren, Gartophagen und sonstigen Grabbents und anbern malern, von benen bie mit fünftlerischem Schmud ausgestatteten vorzugsweise boch nur von wohlhabenben, also in ber Regel bober gebildeten benutt werben tonnten. Richt immer freilich ift bie Sprache Diefer Bildwerfe verständlich; Die bamalige fünftlerische Broduftion. bie ja überhaupt bie neuen Kunftbeburfnisse aus bem unermeklichen Borrath ber vorbandenen Schöpfungen zu befriedigen fuchte, bat auch bier vielfach altere Darftellungen in einem neuen Ginn verwendet. Bu biefen gebort auch die große Dlaffe ber figurenreichen mbtbologifden Scenen, mit benen bie Borberfeiten ber Sarfopbage gefcmudt

Cartorbagen

<sup>1)</sup> Paus. IV 32, 4. VIII 2, 2. Pfundtner, bes Baufanias lebens- und Glanbeneanschauungen (Programm bes Aneiphöf. Comnafiums) Ronigeberg 1868.

find: ibrer Arbeit nach rubren biefelben in überwiegenber Debraabl aus ber Zeit vom zweiten bis vierten Jahrhundert ber, und find vielfach, vielleicht in ber Regel, nicht auf Bestellung geliefert, sonbern zur Auswahl für Räufer gearbeitet, alfo fo wie fie ber großen Debraabl aufagten und gewöhnlich verlangt wurden.' Wenn nun bier bie Begiebung ber bargestellten Mythen auf Tob, Unfterblichfeit und Jenfeits oft nicht mit Sicherheit nachweisbar, und vielleicht in ber That zuweilen nichts anderes bezweckt worden ift als eine gefällige und bebeutende Ausfüllung bes Raumes burch allgemein beliebte Darstellungen, fo ift boch bei einem großen Theile ber Begenstände ber Sinn, in welchem fie gur Bergierung biefer Steinfarge gemablt fint. nicht zweifelhaft.2 Die Gestalten bes Mythus find bier gleichfam poetische Thren zum symbolischen Ausbruck abstrafter Ibeen : und auch bier berricht noch jene Tenbeng ber griechischen Runft und Pocfie, bas Menschenbasein burch Erhebung in ibeale Gebiete zu verflaren. Rur felten fommt (wie in ber Brometheusfabel) bie Bereinigung und Trennung von Seele und Körper geradezu zur Darftellung; gewöhnlich wird ber llebergang in ein anderes leben und beffen Seligfeit ober Unfeligfeit burch bie Schidfale ber Botter und Beroen verfinn-Besonbers gern murbe bie Entführung ber Proferping ins Schattenreich und ihre Wiederkehr zur Welt bes Lichts zum Schmud von Sartophagen gewählt, besgleichen ber Tob bes Abonis, bem ja ebenfalls eine Auferstehung folgt; vielleicht ift auch bie Entführung ber Tochter bes Leucippus burch bie Diosturen ju einem bobern Dafein in abulichem Sinne zu verstehn. Die Beschichte ber Alceste und bes Abmet, Brotefilaus und Laodamia beuten Die Soffnung auf ein Wiebersehn nach bem Tobe, bie Fortbauer ber Gattenliebe im Jenseits an. Bertules, ber burch unablässiges Ringen fich von ben Bebrechen ber Sterblichfeit befreiende und auch über bie Dachte ber Unterwelt siegreiche Selb, erscheint in seinen Rampfen und Arbeiten als ber eigentliche Ueberwinder bes Todes. Achill auf Schros, ber ein furges glüdliches leben einem langen thatenlofen vorzog, und für biefe Babl mit ber Berfetung ins Elbfium belohnt murbe, foll wie

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 187. 2) Hir vas folgende vgl. E. Petersen Sepolero scoperto sulla via Latina. Anu. d. J. 1860 p. 348 fl.; 1861 p. 190 fl.

es scheint ben Lohn verbürgen, ber bie Tugend erwartet, Die Geschichte bes Altäon, bes Marfyas, ber Alytämnestra, ber Gigantenkampf vielleicht bie Strafen, Die ben Frevler treffen werben. Auf Die Freuden ber Seligen beuten bie mit besonderer Borliebe bargeftellten froben Bereinigungen, Tange und Gefte bes Schwarms, ber bas Gefolge bes Bacchus bilbet, jenes bunte Gewühl ber Bacchanten, Manaben, Sathrn, Pane und Centauren, beffen Fülle nach Bothe auf Sartophagen und Urnen ben Tod überwältigt: "bie Afche ba brinnen scheint im ftillen Begirt noch fich bes lebens zu freun." Auch ber Gott felbft verbürgte burch feine Wiebergeburt aus bem Tobe nach Orphischer Lebre ben Gingeweihten seiner Mitterien bie Unfterblichfeit; bie von ibm jum Simmel erhobene Ariadne ericbien als ein Borbild ber aus ber Enblichfeit befreiten und in eine bobere Welt entrudten Seele, ber Jubel und die festliche Freude bes bacchischen Rreises, wie gesagt, als ein Sinubild ber zu hoffenden Seligkeit. Den Buftand ber Seligen icheinen auch die Buge und Chore ber auf ben Wellen bes Dreans fich wiegenden Rereiben und Meergötter, Die Spiele von Liebesgöttern ju bebeuten. Bu beiben Seiten ber Bia Latina find bei Rom 1857 und 1858 zwei einander gegenüberliegende, ftattliche, zweiftedige Grabgebaube entbedt worben, Die ber zweiten Salfte bes zweiten Jahrhunderts n. Chr. angehören. Die Gewölbedede bes Bauptgemache im Unterftod bes einen, Die brei Gartophage enthielt, ift reich mit Studreliefs vergiert: ein Medaillon in ber Mitte ftellt bie Seele bes Berftorbenen als verhüllte Beftalt von einem Greifen emporgetragen bor, umgeben bon 24 Medaillons mit Bacchanten und Mereiben, und Liebesgöttern in fleinen vieredigen Kelbern.2

Wenn es also babin gestellt bleiben muß, ob selbst in ber fleinen Minorität ber Gebildeten ber Unfterblichfeitsglaube mehr Begner als ber unge-Befenner gablte, fo tann es feine Frage fein, bag in ben Maffen bilbeten



<sup>1)</sup> Plutarch. cons. ad ux. c. 10. 2) Ein Dedengemalbe, ficher aus einem Grabmal mahricheinlich bei Rom, aus tem cod. Pighian, herausgegeben von Jahn Ber, b. Gachf. Gef. 1869 G. 1ff. ift verwandter Art. Das Samptbilb (Figur auf einem Biergefpann, wol ber jum himmel getragene Berftorbene) ift umgeben von Bilbern, bie auf bas jenfeitige leben Bezug haben: bie Danaiben,

ju allen Zeiten eine ungeheure Mehrzahl bie feit ber Urzeit von Sabrbundert ju Jahrhundert fortgepflangten Borftellungen von ber Fortbauer ber Seelen im Jenfeits, ungegebtet aller im Laufe ber Beit eingetretenen Mobifitationen, im wesentlichen festhielt. Der Glaube an bie eigene Fortbauer gebort ju ben ftartften und verbreitetften Inftintten und Bedürfniffen ber menschlichen Seele, mas ja auch bas Studium ber Raturvoller fowol wie ber altesten Culturvoller im Allgemeinen bestätigt, wenn gleich es an Ausnahmen nicht felit; er reicht namentlich bei ben indogermanischen Nationen weit über die Anfange aller Ueberlieferung binaus. Der Unfterblichkeitsglaube ift ber menichlichen Natur ebenfo gemäß als ber Glaube an bas Balten boberer Wefen; er entspringt aus bem Schanber por ber Bernichtung, ter Selbsterhaltungstrieb greift bier inftinttmäßig über ben Tob binaus. Der jum Bewußtsein erwachte Mensch sucht im Jenseits Die Losung für bie Rathfel bes lebens, ben Troft für feine Leiben und Täufdungen, .. am Grabe noch pflangt er bie Soffnung auf." Der Reflegion, Die jum Zweifel und jur Lengnung führt, tann immer nur eine Minterbeit fabig fein; Die Gehnsucht nach ber Bernichtung, Die in Affien feit fo vielen Jahrhunderten Millionen erfüllt (eine wol noch nicht völlig aufgeflarte Erscheinung), ift jebenfalls ein Produkt von Katteren, bie ben Buftanben, ber Ratur und Rultur biefes Belttbeils ausichlieflich eigenthümlich find.

Allerdings sind nun materialistische Strömungen wie zu allen Zeiten so auch im spätern griechischerömischen Alterthum hier und da in die Massen gedrungen: daß sie aber dort jemals sich verbreitet, dem positiven Glauben erheblichen Abbruch gethan haben, läßt weder die Analogie ähnlicher Ersahrungen in neueren Zeiten annehmen, noch spricht dafür die wie gesagt verhältnismäßig geringe Zahl materialistischer Grabschriften von Personen der untern Klassen. Auch äußern diesen gegenüber andre ein selten Bertrauen anf eine Fortdauer und ein Wiederschn nach dem Tode, wie z. B. jene Inschrift auf dem gemeinsamen Grabnual eines Ehepaars, von welchem die

Heralles und Allestis, Apoll u. Marfyas, Eros u. Pan (vor Dionysos u. Ariadne), bie alle mit Sarfophagreliefs übereinstimmen, und wieder von fleineren Bildern umgeben find, worunter zahlreiche Erotenfiguren.

Frau zuerst gestorben war: "Ich erwarte meinen Mann." Mament= lich aber bestätigen gablreiche ungweifelhafte Zeugniffe, baf ber Bolt8glaube im großen und gangen, soweit die remisch-griechische Rultur reichte, noch immer burch die uralten römischen und griechischen Borftellungen bom Jenseits bestimmt murbe, die fich im Laufe ber 3abrbunderte vielfach verschmolzen batten, und mit benen fich je langer besto mehr orientalische Anschauungen verbanden.

3mar baben römische Antoren zu verschiedenen Zeiten versichert, Fortbauer ber bag an die alten volksthümlichen Fabeln von der Unterwelt Niemand Borfielungen Rein altes Weib fei fo fcmachfinnig, fagt Cicero, bag es die "Acherontischen tiefen Regionen bes Orcus, bas bleiche von Finfterniß umbullte Reich bes Todes" fürchte.2 Niemand, fagt Seneca, ift jo findisch, daß er sich bor bem Cerberus und ber Kinsterniß und ben Bespenstergestalten ber Tobtengerippe fürchtet.3 Manen gibt, fagt Juvenal, und unterirbifche Reiche, einen Cochtus und ichwarze Frofche im Stygischen Schlunde, und bag fo viele taufende in einem Nachen über bas Baffer fegen, bas glauben felbft von ben Rinbern nur die fleinsten, die noch fein Gintrittsgeld in ben Bäbern gablen.4 Allerdings ift nun mabr, baf bie griechischen Borftellungen, von benen bier bauptfächlich bie Rebe ift, in Italien und ben weitlichen Ländern überhaupt weniger verbreitet waren, obwol boch auch bort ibre burch bie in ber Schule allgemein gelejenen Dichter, burch bie Theater, burch bie bilbende Runft unaufbörlich und taufendfach geforderte Berbreitung teine geringe gewesen fein tann, und von ben angeführten Autoren unzweifelbaft unterschätt ward. Die Fertbauer bes romifchen Bolfsglaubens an bie Manen ju leugnen, fonnte Juvenal im Ernft faum einfallen, und er bat wol nur bie grobfinnlichen Borftellungen von ihnen als ganglich aufgegeben bezeichnen wollen, auch bies freilich febr mit Unrecht: wie benn Aufgeflärte ftete nur ju leicht geneigt find, bie in ihren Rreifen berrichenden Unfichten als Die vernünftiger Beife einzig möglichen und folglich allgemeinen vorauszuseten. Um wenigsten founte Juvenal

<sup>1) 13 428, 5.</sup> Egf Inser. de l'Alg. 3864 (Cartena): Mi fil(i), mater rogat ut me ad te recipias. Grut. 376, 5 (val. Mommien Sermes III 60, 5): mater rogat, quam primum ducatis se ad vos. 2) Cic. Tusc. 1 21, 48. 3) Seneca Epp. 24, 18. 4) Juv. Il 149 (Esse aliquid Manes mit Auflang au Prop. V 7, 1: Sunt aliquid Manes).

aber ben Unsterblichkeitsglanben überhaupt leugnen wollen. Daß er von den Ansichten seiner gebildeten Zeitgenossen mindestens soviel wissen nunkte, als wir, wird wol niemand in Abrede stellen.

Der Glaube an ben Tobtenfährs mann.

Aber wenigstens von einer ber von Juvenal versvotteten griedischen Fabeln find wir im Stante nachauveisen, bag fie bamals und frater im Bolt febr allgemein und fest geglaubt murbe, und zwar auch in ben westlichen Ländern: es ist die Fabel von bem "graufen Gergen bes Rabns auf bem fotbigen Schlunde" wie Juvenal felbit ibn ein anderes Dal nennt, bem ber Tobte feinen Beller als Kabraeld mit bem Munde reichen muß.' Daß bas Bolt in ben griechischen gandern allgemein an die Wirklichkeit des Todtenfahrmanns glaube, bezeugt ausbrudlich Lucian: "In biefer Borftellung ift bie große Menge jo febr befangen, daß wenn einer ihrer Ungeborigen ftirbt, fie ibm zuerft einen Obol in ben Mund fteden, ber fur ben Fährmann als Bezahlung ber lleberfahrt bestimmt ift, ohne zu prufen welche Münge in der Unterwelt gangbar ist u. f. w.2 Noch beute findet fich biefe Sitte in Griechenland und auch Charen lebt, wenn gleich in veränderter Gestalt im Glauben und in ben Liebern bes Beltes fort "als Charontas ober Charos, ber murrifche Greis, welcher bald wie ein schwarzer Bogel auf fein Opfer niederschieft, bald als fliegenber Reiter bie Schaaren ber Berftorbenen burch bie Lufte gum Tottenreiche führt." Bie allgemein verbreitet, wie tief gewurzelt mußte ein Glaube fein, beffen Lebensfraft fich als eine fo ungerfterbare erweift, obwol feit anderthalb Jahrtaufend ibm ideinbar alle Bedingungen ber Fortdauer entzogen find! Auch nach Italien bat er fich fruh verbreitet. Stelette mit Dlungen im Dlunde find fowel in ben Praneftinischen Grabern aus ber Zeit von ber Mitte bes vierten bis zweiten Jahrhunderts v. Chr. als in römischen ber erften Kaiserzeit gefunden worden; besgleichen in Gräbern in ben Abeinlanden aus ber mittlern und letten Raijerzeit, und auch im Occident bat fich biefe Sitte wenigstens bis ins Mittelalter erbalten.

Benn hiernach also wol fein Zweifel sein tann, bag etwas, ras nach Juvenal nur fleine Kinber glaubten, in ber That von taufenden

<sup>1)</sup> Juv. III 265. 2) Lucian. De luctu 10. 3) Wachsmuth, Griechensand im alten das nene 118. K. Mendelsohn-Bartholdy Gesch. Griechenlands I 46. 4) Presser Gr. Mush. 12 639. 5) Marquardt Heb. V I A. 2262.

liden Bor-

und aber taufenden im gangen romischen Reich geglaubt murbe, fo werben wir ebenso wenig an ber Fortbauer und Berbreitung ber übrigen vollsthumlichen Vorstellungen von der Unterwelt zweifeln burfen. Den Bersicherungen des Gegentheils bei Cicero, Seneca Beugniffe für bie Berbreis und Juvenal fteht bie ebenfo bestimmte Berficherung Lucians gegenüber. Er fagt, bag bie große Menge ber gemeinen Leute fich bas Benfeite gang fo vorftelle wie es die Dichter fcbilberten:' ein ungebeures finfteres von Pluto und Proferping beberrichtes Todtenreich mit bem Rochtus und Bpriphlegethon, bem Acherufischen See, bem biamantnen Thor, bas Meafos mit bem Cerberus bewacht, ber 218phobeloswiese mit bem Lethestrom, ben Tobtenrichtern, bie bie Guten ins Elufium fenden, Die Schlechten ben Furien gu Martern aller Urt überliefern, mahrend bie große Bahl berer, bie weber gut noch bofe waren, ale Schatten auf ber Asphobeloswiese umberirren und fich von ben Grabiventen und Tobtenopfern nabren. Blutarch fagt.2 baf biejenigen, Die fich por ben Biffen bes Cerberns und bem Rafe ber Danaiben fürchteten, fich burch Weiben und Reinigungen bavor ju ichuten fuchten, burch welche fie bie Bewähr zu erhalten glaubten, im Babes an einem bellen Ort in reiner Luft unter Scherz und Tang fortzuleben. Er meinte allerdinge, daß es "nicht febr viele" waren, bie biefe "Ammenmarchen" glaubten; natürlich war feine Schätzung ebenfo subjectiv und ebenfo burch jufällige Gindrucke beftimmt, wie die Lucians, bem die Menge ber Glaubenden febr groß ericbien, und bierin find bie Angaben beider gleich unguverläffig. Schwerlich fann man aber bei ber großen Menge geläutertere Unfichten vom leben nach bem Tobe vorausseten als bei einem Manne wie Ariftibes: ber boch auch geglaubt zu haben scheint, baf bie in bie Eleufinischen Mofterien nicht eingeweibten in ber Unterwelt in Schlamm und Finfterniß liegen würden.3 In feiner Schrift "Bom Aberglauben" zählt Plutarch bie Borftellungen von tiefen Pforten ibes Sabes, von Teuerströmen und jaben Abstürzen ber Stur, von einer Finfterniß voll von Befpenftern, mo Schreckgeftalten ericbeinen und flägliche Laute fich boren laffen, von Richtern und Benfern, von Schlunden

<sup>2)</sup> Plutarch. Non posse suaviter vivi 1) Lucian. De luctu 1-10. 27, 4 p. 1105. 3) Aristid, or. XIX p. 259 Jebb.

und Abgrunden, die von taufent Qualen erfüllt find - alle folde Borfiellungen gablt er ju ben Ausgeburten bes Aberglaubens: bak er biefen aber felbft für ein weitverbreitetes lebel bielt, gebt wie

gefagt aus bem Gifer berver, mit bem er ibn befämpft. Dag nun bon ben griechischen Borftellungen gar manches, wo nicht bas meifte, auch in ben Bolfsglauben bes Weftens übergegangen ift, barf man, wie gejagt, namentlich mit Rudficht auf die Wirfung,

Berjetung bes Bollsorientalischen

Die bie römischen Dichter burch bie Schule übten, vorausseten; seit Ennius waren aussührliche Beschreibungen ber Unterwelt ein Lieblingsgegenstand ber Epifer gewesen, und vor allem wird die jo ausführliche Schilderung Bergils mittelbar und unmittelbar bie Borstellungen von ungabligen beeinflußt baben. Dit ber Zeit mijdten slaubens mit sich hie und ba auch orientalische, judische und driftliche Elemente Gementen. in ben Bolfsglauben ein. Bielleicht haben ichon Lucan und Statius in ibre Schilderung ber Unterwelt ben aus ber Bibel befannten Beelzebub aufgenommen: beibe reben von einem Oberften ber Unterweltsgötter, "ber im tiefften Abgrunde bes Tartarus baufent alle übrigen Machte ber Unterwelt beberricht."2 Gin unzweifelbaftes, febr merhvürdiges Beisviel von Bermifdung griechischer und orientalischer Borftellungen bietet eine beidnische Grabfammer bei Rom, Die von Berebrern bes Berfifden Mitbras und Gingeweibten feiner Dofterien errichtet ju fein scheint. Auf verschiedenen Gemalben ift bier erft "bie Entführung und bas Sinabsteigen ber Bibia" (wie die 3nfdrift lautet) burd Bluto vorgestellt, beren Biergespann Mercur führt; bann führt "Mercur ber Bote" Bibia vor bas Tribunal bes Unterweltgottes (DISPATER) und seiner Gemablin (ABRACVRA); Bibia wird von Alceftis als einer Beidnüterin treuer Frauen (und jugleich einem Prototyp ber Balingenefie) geleitet, gur rechten fteben bie Schidfalegottheiten, eine mannliche und zwei weibliche Bestalten (FATA DIVINA). Gin brittes Bild zeigt bie "Ginführung ber Bibia" burch ben "guten Engel" (BONVS ANGELVS) zu ben Freuden ber Geligen. Geche Berjonen berichiedenen Alters und Beidlechts lagern bei einem Dabl, über einer ftebt ber Rame Bibia,

<sup>1)</sup> Plutarch. De superstit. 4 f. p. 167 A. 2) Breller R. Dt. 466, 2. Bgl. auch Lucan. Phars. VI 745 sqq.



über bem ganzen Bilbe: "bie burch bas Gericht ber Guten gerichteten:" endlich fieht man ein Mahl von sieben Männern, von benen brei phrygische Mügen tragen, mit ber Ueberschrift: "die sieben frommen Priester."

Es bedarf nicht erft biefer und ähnlicher Zeugniffe, daß bie Die Erften Berftellungen einer mehr ober minder materiellen Erifteng ber Ab-einematerielle geschiedenen, welche die alten, seit undenklichen Zeiten fort und fort überlieferten Fabeln voransfegen, in ben Daffen ebenfo verbreitet waren als jene Fabeln felbft. Die ungeheure Mehrzahl ber Menschen fonnte bamale nech weniger als jett ber Abstrattion fabig fein, Die Die Borftellung einer rein geiftigen Existeng erforbert. Bei jebem Berinch zu einem Bilbe bes unbefannten lebens mußte und muß bie fich felbft überlaffene Bhantafie, unwillfürlich und unbewuft, mit ben Farben und Formen arbeiten, die fie bem befannten Leben entlehnt, und ibre garteften und buftigften Bilber find ebenfo wenig unförperlich als ibre robesten und gröbsten. Dag biefe lettern bie einzigen maren, bie bie große Menge faffen und festbalten tonnte, liegt in ber Natur ber Sache. Um fo weniger burfen wir an ber Berficherung Lucians zweifeln, ber Glaube Bieler fei, daß bie Tobten fich von ben Spenben, Opfern und Dablen wirklich nährten, Die Die Ueberlebenden ihnen barbrachten; bag viele Berathe, Rleiber, Schmud in ber Meinung mit fich verbrennen ober vergraben ließen, bag fie im andern leben biefer Dinge bedürfen ober bavon Unten haben murben.2 In ber That ftammt ein großer Theil von Gegenständen bes bauslichen Lebens, bie unfre Mufeen bewahren, aus Gräbern, in welche man bem Rrieger feine Baffen, bem Sandwerfer und Runftler fein Sandwertszeng, ber Frau ihre Toilettengegenstände, bem Rinde fein Spielzeug mitgab.3 Bei Lucian ergablt ein Mann, er habe feine Liebe ju feiner feligen Frau nicht blog mabrend ihres Lebens, sondern auch bei ihrem Tobe bewiesen, indem er ihren gangen Schmud und ihre Aleider mit ihr verbrannt babe; boch erschien fie ibm am siebenten Tage, ale er gerade Plates Phaton las, beichwerte fich, bag eine ihrer vergolbeten Sandalen nicht mitverbrannt war, und bezeichnete

<sup>1)</sup> De Rossi Bull. d. Inst. 1853 p. 87 ff. Henzen-Orelli 6042. 2) Lucian. De luctu c. 14. 3) Marquarbt &bb. V 1, 367 ff.

bie Stelle, wo sie unter einem Raften liege, bier murbe sie gefunden und ihrem Buniche gemäß nachträglich verbrannt.' Die ben Tobten mitquaebenben Begenftanbe maren offenbar nicht felten teftamentarifc genau beftimmt. Das Teftament eines begüterten Romers in ber Gegend des heutigen Langres (aus der frühern Kaiserzeit) verordnet, baß all fein Berath jur Jagb und Bogelstellerei mit ibm verbrannt werben folle, als Langen, Schwerter, Meffer, Rete, Schlingen, Bogelbutten (?), Bogelleim, Jagbzelte u. f. w., Ganften und Tragfeffel, ein aus Binfen geflochtener Nachen, feine fammtlichen binterlaffenen buntgewebten und geftickten Rleiber und alle Geffel (?) aus Elenthiergeweihen.2 Daffelbe Testament verordnet bie Anpflanzungen von Obstgarten bei bem Grabmal, bie fort und fert burch brei Bartner und beren Lebrlinge in Stand erhalten werben follen: Garten, Rebenpflanzungen und Parte murben besonders gern bei Grabern angelegt, "bamit bie abgeschiebenen Seelen fich an ber iconen Natur erfreuen möchten."3 Dan barf glauben, bag ven ben noch erhaltenen, auf Ausschmückung und Rultus ber Gräber bezüglichen, testamentarischen Verfügungen gar manche in bem Glauben an eine Theilnahme ber Abgeschiedenen an ben Freuden und Genuffen biefer Belt erlaffen worden find, febr baufig gewiß in bem Glauben an ein materielles Fortleben ber Abgeschiedenen und zwar bei ibren Gräbern.

Sinnliche

Bei fo finnlichen Borftellungen konnte natürlich auch Lobn und von Bohn u. Strafe im Zenseits nur sinnlich gedacht werden: wie Bildwerke und Ingelieb. Gemälde fie vor Augen stellten wie die Bieber fie felle allen Bergil, beffen Beschreibung ber Unterwelt gewiß einen weit größern Ginfluß auf die Borftellungen ber fpatern romifden Belt geubt bat, als bie Dantes im Mittelalter. Natürlich gestalteten fich bie Bilber bes andern Lebens in ber Phantafie ber Gingelnen nach Individualität, Gefinnung und Bildung unendlich verschieben, feiner und gröber, ebler und gemeiner, erhabener und niedriger. Auch Plutarch, ber bie vollsthumlichen Boritellungen von ben Leiben ber Seelen nach bem Tobe als Ummenmarchen verachtete. bat felbit in ihrer Ausmalung einen mahren Söllenbreugbel geliefert.

<sup>1)</sup> Lucian, Philops, 27. 2) Kiessling Anecdota Basileensia I (1863).

<sup>3)</sup> Serv. ad Verg. A. V 760; vgl. Marquartt a. a. D. A. 2363.

<sup>4)</sup> Plutarch, De ser, num, vind, c, 22,

Seine Schilderung bes Jenseits berubt (nach bem Borgange Platos) auf bem Bericht eines wieder jum leben erwachten Tobten, eines Thespesius aus Goli in Cilicien in ber Beit Bespafians, beffen Seele bie Erinnerung an bie mabrend ber Trennung vom Rorper empfangenen Ginbrude behalten bat. Die Strafen für bie Berschuldungen find breifach abgeftuft. Um gelindeften find fie fur jene, bie ichon auf Erben gebuft baben. Wer aber aus biefem leben ungestraft und ungeläutert kommt, wird so lange gepeinigt, bis jede Leibenschaft aus ihm burch Schmerzen und Qualen getilgt ift, bie an Beftigfeit und Stärfe bie fleischlichen fo weit übertreffen, wie bie Wirklichkeit ben Traum an Deutlichkeit. Narben und Striemen bleiben von ben Leibenschaften bei ben einen längere, bei ben anbern fürzere Zeit zurud, baber bie Farben ber Seelen bunt und mannichfach find: Die blutrothe Farbe verrath Graufamteit, Die blauliche, baß bier bie Wolluft ausgerottet ift u. f. w. Die Farbe zeigt bas Enbe ber Läuterung und Beftrafung an, nach ihrem Berichwinden ericbeinen bie geläuterten Seelen burchaus gleichfarbig und glangenb. Un bem Orte ber ichwerften Strafen ertont Jammergebeul ber Seelen. bie bort die gräßlichsten Martern leiben. Der Ergähler fieht bie Seele feines Baters voll von Malen und Narben aus einem Schlunde bervorkommen und die Sande nach ibm ausstreden, mabrend er von feinen Beinigern zu neuen Bugungen (für einen im Leben unentbedt gebliebenen Giftmord) geschleppt wird. Er fiebt Seelen, Die gleich einem Anäuel von Schlangen um einander geschlungen, fich gegenseitig fressen. Dort find ferner brei Geen, von siebenbem Golbe, von faltem Blei, und von raubem Gifen; Damonen, bie Schmieben gleichen, tauchen mit Wertzeugen bie Geelen ber Babfüchtigen barin unter und gieben fie wieber beraus. Nachbem fie in bem Golbfee glübend und burchfichtig geworben, erftarren fie in bem Bleifee gu ber Barte von Sagelförnern, bann werben fie in bem Gifenfee ichwarz und fprode, fo bag fie burch Berbrechung und Berreibung neue Bestalten annehmen, bierauf tommen fie aufs neue in ben Golbfee und leiben bei biefen Beränderungen unfägliche Qualen. Manche, bie icon von Strafe befreit zu fein glaubten, werben auf die Rlagen und Bormurfe ber Seelen ibrer Nachfommen, Die im leben für ibre Berbrechen hatten bufen muffen, zu neuen Martern geschleppt. Buletzt sieht er die Seelen berer, die behufs einer zweiten Geburt in Thierleibern von ihren Peinigern mit Wertzeugen aufs gewaltsamste umgestaltet werden. Unter ihnen ist auch die Seele des Nevo, die außer andern Qualen mit glühenden Nägeln durchschlagen ist. Sie sollte in einem Bipernleibe leben, aber auf das Gebot einer Stimme, die plöglich aus einem gewaltigen Lichte erscholl, ward ihr der Leib eines zahmen Thiers zum Aufenthalt angewiesen, das singend an Sünupsen und Seen lebt (etwa eine Unte); "denn die Götter seine dem Nevo auch eine Belohnung schuldig, da er die Hellenen, das beste und gottgeliebteste Volt unter seinen Unterthanen, in Freiheit gesetzt habe."

Db und welche Strafen in biefer Bifion als emige ju benten find, ift nicht flar. Daß aber ber Glaube an ewige Strafen (neben ben endlichen, eine Läuterung bewirfenden) bestand, ift gewiß;' aud war er beinabe mit Nothwendigfeit burch ben Glauben an eine ewige Seligkeit bedingt. Huch biefe werben bie Daffen mehr ober minder grobfinnlich aufgefaßt haben; bag namentlich bie Borftellung von unaufbörlichen Freudenmablen und Belagen ber Seligen im Benfeits zu allen Beiten verbreitet gewesen ift, unterliegt feinem Zweifel. Satte boch icon Plato über ben "ewigen Raufch" gespottet, ben die orphische Lehre ben Tugendhaften in Aussicht stellte. und ber gewiß von febr vielen buchftablich verftanden murbe. Gemiß werben auch in ben nachdriftlichen Jahrhunderten in ber beidnischen Welt gang abnliche Soffnungen verbreitet gewesen fein, wie unter ben Buten und driftlichen Chiliaften, Die nach Sieronbmus und Augustinus im taufendjährigen Reiche außer schönen Beibern und reichem Kindersegen Ueberfluß jeder Art erwarteten, vor allem aber "unmäßige fleischliche Gasimabler, in welchen eine folde Menge von Speifen und Betranten aufgetischt wirt, bag fie nicht nur über alle Schranten ber Dafigfeit, fonbern fogar über allen Glauben binausgeht."2 Diefen niedrigen Auffassungen ber Seligfeit entsprachen ebenso niedrige Unsichten von der Möglichkeit sie durch religieje Ceremonien, namentlich Ginweihung in Dibfterien als Gnabenmittel,

Plutarch. de virt. morali c. 10: οἱ δὲ (θάνατον) καὶ τιμωρίαις αἰωνίοις καὶ κολασμοῖς φρικώθεσι κακὸν εἶναι νομίζουσιν.
 Lobeck Aglaoph.
 Corrobi Geſd, b. Cḥiliaſten II 492 fſ. Hieronym. in Jesaiam c. 55 u. 60.
 In Zachariam c. 40. Augustin C. D. XX 7, 1.

zu erwerben, wie es ja Plutarch und Aristides bezeugen. Zu ben Berheißungen ber im spätern Alterthum so verbreiteten ägyptischen Mihsterien gehörte z. B. die Labung durch "das tühle Wasser" in der Unterwelt: auf mehrern griechischen und römischen Grabschriften wird Ofiris oder auch der Herr der Unterwelt Aldoneus angesleht, dies dem Todten zu gewähren. Dies erinnert an die Bitte um Kühlung der absgeschiedenen Seelen, die in christlichen Grabschriften nicht bloß an Christus, sondern auch an Märthrer gerichtet wird.

Die große Berbreitung bes Unfterblichkeitsglaubens auch im s. Die MILfpatern Alterthum bedarf nach allem bisher gesagten feines Beweises beit bes spätern Alterthum bedarf nach allem bisher gesagten teines Beweise Beiber, mehr; sie ergibt sich aber auch schon allein aus einer bisher noch glaubens nicht berücksichtigten Thatsache: aus der großen Berbreitung des für die Allge-Glaubens an Beifterericheinungen, alfo an bie Diöglichfeit ber Bieber- meinbeit tehr der Gestorbenen, überhaupt an einen innigen Zusammenhang frebiteber Beifterwelt mit ber Belt ber Lebenben, an ein ftetes Gingreifen glaubens. ber erftern in die lettere. Diefer Glaube, bei ben Romern wie bei ben Griechen uralt, bat fich bei beiden Bolfern nicht in gang gleicher Beije entwickelt. Babrend namentlich bei ben Römern Die Borstellung, bag bie guten Beifter ber Abgeschiebenen als Schutgeifter (Lares) ber Lebenben malten, uralt, fest und allgemein mar, ihren Ausbruck im Cultus und burch biefen bann immer neue Rabrung und Kräftigung fand,3 taucht biefelbe gwar auch in ber altesten griedifchen Boefie auf (Befiod fagt: bie Seelen ber Menschen bes golbnen Beitalters feien nach beffen Ablauf gute Damonen geworben, Die als Bachter ber fterblichen Menschen in Nebel gehüllt über bie Erbe manbeln, über Recht und Unrecht machen und Reichthum geben); aber bann verschwindet fie wieder bis ju ber Beit, wo ber fpatere Platonismus fie mit feiner Damonlehre verschmolg. Auch ber bem Glauben an Beifter ber Guten als ichütenbe garen bei ben Romern nothwendig entsprechende Glaube an die Beifter ber Bojen als sputende, "felber gequalte und andere qualente"5 garben und Lemuren lagt

<sup>1)</sup> Orelli 4766; vgl. E. Plew De Sarapide (Regim. 1868) p. 31. 2) De Rossi Bull. cr. I 2 ff. 3) Preller R. M. 72 f. 486. Marquardt Hob IV 212. 4) Lehrs Pop. Aufl. 146 ff. 5) Nissen Das Templum 148.

nich in Griechenland nicht fo als allgemein und fest gewordener Boltsglaube nachweisen. In andern Beziehungen bagegen stimmt ber Beifterglaube beiber Bolter völlig überein. Namentlich beftete er fic bier wie bort an bie Beifter gewaltsam umgefommener (beren unberföhnlicher Born auch unschuldige verfolgt und verdirbt), und unbegrabener. Wenn übrigens auch in ben fpatern Jahrhunderten ber römische und griechische Beisterglaube burch bin und ber übertragene Borftellungen fich immer mehr ausgeglichen baben wirb, fo feblt bod bem legtern ber feste Unbalt, Die bestimmte Form und Richtung welches alles bem erfteren ber öffentliche Rultus, auch abgesehn von ber Berehrung ber Laren gab. Die Borftellung eines ununterbroche nen Wechselverkehrs zwijden Unter- und Oberwelt unterhielt und bestärfte im romischen Boltsalauben namentlich bie Eröffnung bes mundus b. b. ber tiefen Grube, bie in jeber Stadt ben Gettern und Beiftern ber Tiefe qualeich als Gottern ber Saat geweibt mar, an brei Tagen im Jahr (24. August, 5. October, 8. November), wo bann bie Schaaren "ber Schweigenben" ungehindert ein- und ausfabren tonnten; fobann bas Allerseclenfest am 21. Februar (Feralia) und in ber vorausgebenden Boche (13-20 Parentalia), beffen Bernachlässigung einft nach ber Legende ein großes Sterben gur Folge gehabt batte; endlich bie Bebrauche, mit benen man in ben brei Nächten ber Lemurien (9., 11. und 13. Mai) die sputenden Beister beschwichtigte und verföhnte.2

Daß nun Unsterblichteits und Geisterglaube nicht bloß in innigster Wechselbeziehung stand, sondern daß auch der erstere sich gerne durch den lettern stärtte und befestigte, ist ebenso selbswerständlich wie daß Zweisser durch Erscheinungen überzeugt wurden, oder bereit waren, sich durch sie überzeugen zu lassen. Ein Monument, das ein Ti. Claudius Panoptes und seine Frau Charmospne ihren beiden gestorbenen Töchtern "nach einem Gesicht" errichteten, trägt die Inschrift: "Du, der du dies liesest, und zweiselst, daß es Manen gibt, fordre uns nach geschehener Verpflichtung (nämlich daß der des Irrthums überführte zahlen muß) auf, und du wirst zur

Lobeck Aglaoph. 302 k. Preffer R. D. 499.
 Preffer R. D. 456.
 453. 499.

Einsicht gelangen."1 Aber auch in gebilbeten Kreifen fiel Beifter= glaube und Unfterblichkeitsglaube vielfach jufammen. Freilich fpotteten bort nicht bloß alle, die epitureische und materialistische Anschauungen begten ober zu ihnen neigten, über ben Nachtsput ber Lemuren (fo gut wie über Traume, Bunder, Beren und Zauberei) und behaupteten, bag nur Beiber, Rinder und belirierende Rrante Gefpenfter faben,2 fonbern auch ein großer Theil ber Unfterblichkeitsgläubigen verhielten fich in Bezug auf Beiftererscheinungen zweifelnd ober ablebnent, wie 3. B. Seneca. Db bies aber auch felbft in ben Rreifen ber philosophisch gebildeten (namentlich seit bem zweiten Jahrhundert) bie Mehrzahl mar, ftebt babin. Die Gefellicaft bes Gufrates, bie Lucian im "Lügenfreunde" schildert, in ber niemand zweifelt, daß es "Damonen und Gefpenfter gibt und bag bie Seelen ber Tobten auf ber Erbe umberwandeln und ericheinen jo vielen fie wollen," besteht außer einem Argte, aus einem Peripatetiter, einem Stoiter, einem Platonifer und einem beiligen Pothagoreer, und Gufrates felbft ift ein Dann, ber fich grundlich mit Philosophie beschäftigt bat.3 Um festeften bielten am Beifterglauben die Reuphtbagoreer und phthagoraifirenben Platonifer, Die in ben Erscheinungen eine Burgfchaft fur Die Babrbeit nicht bloß ihres Unfterblichkeitsglaubens, fonbern auch ihrer Damonenlehre fanden. Der philosophirende Rhetor Maximus aus Thrus, ber gang auf bem Boben eines bereits jum Deuplatonismus hinneigenden Platonismus steht, betrachtet wie alle gleichgefinnten bie Damonen, ju benen auch bie abgeschiebenen Seelen geboren, als bas eigentliche Band zwischen ber finnlichen und überfinnlichen Belt.4 Die ju Damonen geworbenen Seelen, fagt er, find betrübt über ibr vergangenes leben, beseligt über ibr jegiges; betrübt aber auch über bie verschwisterten Seelen, bie noch auf ber Erbe weilen und in Menschenliebe ju bem Bunfche gestimmt, fich ihnen zuzugesellen und fie aufzurichten, wenn fie gleiten. ce ift ihr Auftrag von ber Gottheit, bie Erbe gu besuchen und fich gu betheiligen an aller Menschengeburt, an allem Menschengeschick,

<sup>1)</sup> Henzen 7346. 2) Horat. Epp. II 2, 208. Plutarch, Dio 2, 2.

<sup>3)</sup> Lucian, Philops, 5, 6, 29. Ueber ben Beripatetiter Antisthenes, ben Phlegon, Mirabb, 3 als Gewährsmann anfiffert, bgl. Beller II 2, 59.

<sup>4)</sup> Beller III 2, 182 ff. Brieblaenber, Darftellungen III.

Menschendeufen und Menschenhandeln und ben Guten gu belfen, ben Unrecht leibenden beigustebn, ben Unrecht thuenden aber bie Strafe aufzuerlegen.1 Er ergablt ohne ben leifeften Zweifel, bag bie Bewohner von Blium ben Bettor oft in Sprüngen mit bligenben Baffen über bas Gefilde eilen faben, und bak Achilles auf ber fleinen Iniel im schwarzen Meer vor ber Donaumundung, wo er als verflarter Beros ein Beiligtbum batte, oft ben Schiffern ericbienen fei: einige faben ibn in ber Geftalt eines jugendlichen Mannes mit blondem Saar in golbener Ruftung einberspringen, andere borten ibn einen Schlachtgefang fingen, noch andere berten und faben ibn; einen, ber auf ber Infel eingeschlafen mar, batte Achill felbft aufgeweckt, in ein Belt geführt und bewirthet; Batroflus ichenfte ein, Achill fpielte bie Cither, auch Thetis und ein Chor von andern Damonen war gugegen.2 Apulejus (ber wie bereits bemertt bie Damonenlehre mit besonderer Borliebe behandelt bat) richtet in seiner Bertbeidigungs rebe wegen ber ibm Schuld gegebenen Bauberei gegen feinen Unflager (nach beffen falicher Angabe er fich ber Figur eines Steletts zu magifchen Zweden bedient haben follte) folgende Berwunfchung : "Dir wende für diese Luge ber Gott, ber zwischen ber Ober- und Unterwelt bin und ber manbelt (Mercur), Die Ungunft beider Götterfreife ju, und laffe beinen Bliden unaufhörlich Geftalten ber Todten begegnen, und foviel Schatten, Lemuren, Manen und garven es irgend gibt, alle Nachtericeinungen, alle Grabgesvenfter, alle Schredniffe ber Leichenbrandstätten."3 Plutarch beruft sich (in ber Widmung ber Biographien bes Dio und Brutus an Soffins Senecio) ben Läugnern von Beiftererscheinungen gegenüber auf Diejenigen, Die biejen beiben jo feelenftarten und philosophischen Dannern ihr Enbe nad ibrer eigenen Ausfage vorberverfundeten. Dag es in einem Babe ju Charonea, wo ju Lucullus Zeit ein Mord vorgefallen war, gefpult batte und noch fputte, berichtet er nach ben Angaben anderer obne, wie es icheint, baran ju zweifeln.4 Der Beifter- und Damonenglaube war aber auch mit andern philosophischen Anschauungen als ber Blatonifden febr wol vereinbar. Der Coniter Beregrinus Proteus,

<sup>1)</sup> Maxim. Tvr. XV 6. Sebrs Bop. Muff. 148. 2) Max. Tvr. XV 7.

<sup>3)</sup> Apulei, Apol. p. 504. 4) Plutarch, Dio c. 2. Cimon c. 1.

ber fich nach Lucians Bericht mit bem Rufe: "Mütterliche und väterliche Damonen, nehmt mich gnädig auf!" - in die Flammen fturzte, hatte verbreitet, ihm sei bestimmt, nach seinem Tobe ein nachthütender Damon zu werben, und man fonnte nicht zweifeln, baß einfältige genug behaupten wurden, ibm Nachts begegnet, burch ibn von Fieber befreit worben gu fein.' Der jungere Blinius, beffen Unfichten hauptfachlich burch ftoische Lehren bestimmt waren (er hatte ben Stoifern Euphrates und Artemidor nabe gestanden), erbittet fich bie Anficht feines Freundes Licinius Gura (Conful 102) barüber, ob es Wespenfter gebe und ob fie eine eigene Form und übermenschliches Wefen (numen) haben, ober ob es eitle Einbilbungen find, die nur aus unserer Furcht ihre Geftalt empfangen.2 Er glaubte bas erfte und ergablt jum Beweise unter andern eine Befpenftergeschichte, Die ber bes Pothagoreers Arignotus (in Lucians "Lügenfreund") febr abnlich ift. Ein großes Saus zu Athen murbe burch einen allnächtlichen Sput unbewohnbar; ber Beift erfdien in ber Beftalt eines abaegebrten alten Dannes mit langem Bart und Retten an banden und Gugen, mit benen er furchtbar raffelte. Endlich batte ein Philosoph Athenoborus ben Muth, ber Erscheinung Stand ju halten, bie ibm jo lange mintte, bis er ibr mit einem Lichte folgte; im Hofe verschwand sie ploplich. Um folgenden Tage grub man an biefer Stelle nach und fand ein Berippe in Retten, nach beffen regelmäffiger Bestattung ber Sput aufborte. Dieje Befchichte glaubte Plinius, wie er fagt, auf die Berficherung andrer, einen noch findischern Sput berichtet er ohne ben leifesten Zweifel als felbit Plinius Freund Sucton fagt, es fei binlänglich befannt, bag vor bem Begräbniffe Caligulas die Bachter ber Lamignischen Garten, wohin man feine Leiche gebracht hatte, von Gefpenftern erschreckt worben, und in bem Saufe, in bem er gestorben, feine Nacht ohne Sput vorübergegangen fei, bis bas Baus abbrannte.3 Die Befpenftergeschichte, aus ber Gothe ben Stoff gur Braut von Corinth entnommen bat, fieht in ben "wunderbaren Erzählungen" bes Bhlegon bon Tralles, eines Freigelaffenen bes Raifer Sabrian, unter beffen Namen Schriften bes lettern erschienen fein follen. Phlegon theilt

<sup>1)</sup> Lucian, Peregr. 27 sq. 36. 2) Plin. Epp. VII 27. 3) Sueton, Calig. c. 59.

einen (wie es scheint an ibn gerichteten) Brief eines jur Beit bes Borfalles in Rorinth in officieller Stellung befindlichen Bericht erstatters mit, ber bie Eröffnung bes Grabes jenes Dabdens ver anlagte; nach feiner Erzählung batte fie feche Monate nach ihrem Tobe ben jungen Gaft ihrer Eltern nächtlich besucht, man fant, wie er als Augenzeuge versichert, ftatt ibrer Leiche nur bie ibr von bem Fremben gegebenen Geschente, einen eisernen Ring und einen ber golbeten Beder. Der Schreiber bes Briefe erbietet fich, falls barüber an ben Raifer berichtet werben follte, Perfonen, Die aller Gingelheiten fundig feien, nach Rom ju fenben.' Roch mehr Beispiele eines fraffen Beifterglaubens ber Gebildeten im zweiten Sahrhundert liefern bie Schriften bes Paufanias,2 und boch wird auch feine Glaubensfeligfeit, wenn möglich, von ber Gespenstersucht bes Philostrat und Caffins Dio übertroffen. Der Lettere berichtet wiederholt gan; ernsthaft, wie bei großen Ereignissen bie Tobten in Daffe aus ben Grabern aufftanben, 3. B. bei ber Schlacht von Actium und bem Berfuche Neros ben Korinthischen Ifthmus zu burchgraben.3 Er ergablt, baf im Jahre 220 ein Beift, ber nach feiner eigenen Aussage ber Beift Alexanders b. Gr. war, auch beffen wohlbefannte Geftalt, Buge und Kleidung trug, mit einem Gefolge von 400 als Bacchanten gefleibeter Menschen von der Donau bis jum Bosporus gog, wo er verschwand: feine Beborde magte ibn aufzuhalten, vielmehr murbe ibm überall auf öffentliche Roften Nachtlager und Nabrung gegeben.

Die Tobtenbeidmorung.

To be

Auch die häufige Erwähnung der Zaubereien, bei denen Geister be schworen wurden, läßt auf eine große Verbreitung eines unbedingten Geisterglaubens in den höhern und gebildeten Kreisen schließen. Die Geisterbeschwörung wurde, allem Anschein nach sehr häufig, Veranlassung grauenhaften Verbrechen, da der Zauber angeblich über Seelen von gewaltsam (besonders vor der Zeit) umgekommenen am meisten Macht haben sollte, daher Morde, namentlich Kindermorde zu diesem Zweck offenbar nur zu oft verübt wurden. Unter den römischen

Paradoxogr. ed. Westermann p. 117 sqq.
 \$\partial \text{gfunbtner b. \$\partial \text{\text{\$\partial \$\text{\$\partial \$\text{\$\parti

<sup>3)</sup> Dio Ll 17. LXII 17. 4) Dio LXXIX 18. 5) Lobeck Aglaoph p. 221 sqq. Marquardt Sb6. b. A. IV A. 805 u. 815. 2gl. befonders Tertullian. De anima c. 56 sqq.

Raifern haben Nero, Caracalla, Dibius Julianus und Elagabal biefe Art ber Magie getrieben. Bon ben beiben lettern berichtet Dio ausbrudlich, bag fie babei Rinder fchlachten liegen.' Caracalla, ber feine Urt ber Zauberei und Bahrfagerei unversucht ließ, befcwor, um fich von ben Erscheinungen feines Baters und feines gemorbeten Brubers zu befreien, bie ibn verfolgten, unter andern ben Beift bes erstern und bes Commobus, boch vergebens; wie man in Rom flufterte, war zugleich mit bem Schatten bes Severus auch ber bes Beta beraufgeftiegen.2 Aus bemfelben Grunde beschwor Rero ben Seift seiner Mutter Agrippina." Er war am leibenschaftlichften ber Beifterbeschwörung ergeben und ba ibm "Menschen zu schlachten ja bochft erwunscht mar," mag er ihr auch Die meisten Opfer gebracht haben. Der Bartherfonig Tiribates, ber im 3. 66 mit einem Befolge von Magiern nach Rom tam, weihte ihn in die "magischen Mablzeiten" und alle Beheimniffe ber Magie ein; boch muß Rero biefer Zauberei ichon früher gefröhnt haben. Denn Lucan († 65) bat eine mit allem Luxus bes gräßlichen ausgemalte Episobe ber Tobtenbeschwörung seinem Epos offenbar in feiner andern Absicht eingefügt, als um feiner Berbammung biefer Leibenschaft bes Raifers, bem er (feit 64) feindlich gegenüberstand, einen ftarfen Ausbruck ju geben. Es ift Sextus "ber unwürdige Cohn bes großen Pompejus," ber in ber Pharfalia die Butunft burch Tobtenbeschwörung erfahren will; die beiligen und erlaubten Brophezeiungen verschmäbend, bat er fich ju "ben abscheulichen Gebeimniffen ber getterfeindlichen Magier" und zu ben Schreden ber Unterwelt gewendet; "bem elenben maren bie himmelsgötter nicht allwiffend genug!"6 Die Bere Erichtho, Die feinem Bunfch willfahrt, ift ein entmenschtes Wefen, ihren Unipruch von ben Unterweltsgöttern erhört zu werben begründet fie burch bie greuelvollsten und unnatürlichsten Berbrechen, Die fie in Maffe begangen bat, und unter benen Kindermord ausbrudlich angeführt wird. Die Beschreibung ber Tobtenbeschwörung selbst macht auch an und für fich betrachtet nicht ben Gindrud eines blogen Phantafie-

<sup>1)</sup> Dio LXXIII 16 LXXIX 11. 2) Id. LXXVII 15. Herodian. IV 12, 3. 3) Sueton. Nero c. 34. 4) Plin. II. N. XXX 14 sqq. 5) Genthe De Lucani vita et scr. p. 22. 6) Lucan. Phars. VI 420—434. 7) Id. ib. 706—711; vgf. 529 sqq. 560.

aus andern abnlichen Schilberungen belegen; bag ber Beift nur auf Befragen Untwort gibt, aber von felbft nicht rebet,1 ift eine für Beifterbeschwörung fast nothwendige Boraussetung; und daß bie Bere eine Leiche mablt, beren Lunge unversehrt ift, weil ber Tobte fonft nicht sprechen fann, ift auch schwerlich eine bichterische Erfindung, fondern fieht gang wie eine ben Gläubigen gewiß febr einleuchtente Doctrin ber Beschwörer aus.2 Gebr begreiflich ift auch, bag biefe am leichtesten bie Leichen fürzlich verftorbener beleben gu fonnen an-Beschwörungen von längst abgeschiedenen Beiftern mögen wol am besten ohne Beugen gelungen fein. Go batte ber Mleranbrinische Belehrte Apio ben Schatten homers citirt um von ihm gu erfahren, in welcher ber fieben Stabte, bie ihn ben ihrigen nannten, er wirklich geboren fei: leiber burfte er bie ibm geworbene Antwort nicht mittheilen; " vielleicht gab er benfelben Grund an, wie ber Beift bes Protesilans bei Philostrat: weil bann nämlich bie übrigen Stabte in ihrem Gifer in ber Berehrung homers nachlaffen wurden. Uebrigens bedienten fich bie Bauberer ber beschwornen Beifter, sowie anderer Damonen auch, um ihre Teinde mit Erscheinungen zu qualen, ihnen Krantheiten und Schmerzen zu fenben, ihre Bunge zu feffeln u. bgl.5 Colder Banber wurde auch burch Beidwörungen geubt, bie, auf Bleitafeln geschrieben, in Graber niedergelegt murben und von benen eine Angahl fich erhalten bat.6 Diefer Bauber ift eine Art ber fogenannten Devotion, burch bie man Lebenbe ben Dachten ber Unterwelt weihte, fie beruht auf bem eben jo alten als berbreiteten Glauben, bag biefe Dachte über bas leben Gewalt haben und es hinabzugiehn ftreben; bie gu ihnen geborenben Beifter ber Tobten, die man gleichsam beschwichtigend die Guten ober bie Solben (Dei Manes) nannte und mit Opfern verfohnen zu muffen glaubte,"

Die Devo-

<sup>1)</sup> ld. ib. 761 sqq. 2) 630 sq. vgl. Apulej, Metam. II 40, Heliodor. Aethiop. VI 14. Quintilian. decl. 10, Anthol. lat. ed. Riese I 406. 3) Lehrs Qu. ep. p. 7. 4) Philostrat. Heroic. ed. K. p. 319, 3. 5) Lobeck Aglaoph. p. 222 sq.

<sup>6)</sup> Befammelt von Marquarbt Sbb. IV 134, vollftanbiger von Bachsmuth R. rhein. Muf. 18, 559 ff, A-K. (Ucber J. vgl, Henzen Bull. d. Inst. 1866 p. 252). Ferner Henzen-Or. 7409. Mommsen ClL, 819. 7) Sql. auch ClL II 2255 (a. C. 19): dei Manes ad se receperunt Abulliam. 8) Marquardt 506. IV 212. Breller R. DR. 466 ff.

werben auch in ber alten Devotionsformel, burch bie ber römische Feldberr bas feindliche Beer bem Tobe weihte, angerufen.' In einer Grabschrift, Die ein Mann seiner verftorbenen Frau errichtet bat, versichert er, bag er ihre Ueberreste angstvoll wie eine Gottheit ebre. "Schone Liebste ben Dann, ich flebe, schone, bag er ferner noch viele viele Jahre ftete bir Opfer und Krange bringen moge, und mit buftenbem Del bie Lampe füllen."2

Rennen wir nun auch von bem bamaligen Beifterglauben vorzüglich nur die finfteren und unheimlichen Seiten, fo zeigt fich boch auch bier, wie weit verbreitet und unwiderstehlich ber Sang war sich in Die Bebeimniffe bes Jenseits und ber Beifterwelt zu vertiefen; und wenn auf die Phantafie bas Grauen immerbin die unwidersteblichfte Ungiehungefraft geübt baben mag, so wird fie ficherlich auch geschäftig gewesen sein, gegenüber ben Qualen und ber Rubelofigfeit ber Unfeligen ben Frieden und bie Wonnen ber Geligen auszumalen.

Doch freilich war ber Troft, ben ber Unfterblichkeitsglaube ben Unterfciebe Menschen jener Zeit und bem Alterthum überhaupt gab, fehr ber- und antiten icbieben von bem, ben bie driftliche hoffnung auf eine ewige Geligben Gläubigen bietet. Richt blog bag bem antifen Unfterblichfeites beme. Der alauben die unumstößliche Sicherheit und Gewigheit eines Difen- geben jugebarungsglaubens und damit auch der feste Anhalt abging, ben diefer für bie Bestaltung ber Bilber bes anbern Lebens gewährt: er war auch feineswegs jo ausschließlich wie ber driftliche Glaube auf Die Emigfeit gerichtet, sondern wol ebenso febr wenn nicht in noch boberm Grabe ber Zeitlichkeit zugewandt. Rach bem romifden Boltealauben wie nach ber Platonischen Damonenlebre mar ja ber Lobn ber Guten nicht ober nicht vorzugsweise, zu eigner Seligfeit in ein überirdisches Dasein entrudt zu werben, sondern an ben Leiben und Freuden ber fpatern Menfchen ichugend, belfend und leitend Theil gu nehmen. Die Aufopferung ber Beften aller Zeiten und Bolter fonnte Cicero fich faum anders erffaren, als bag fie auch nach ibrem

Unfter: lich-

<sup>1)</sup> Liv. VIII 9. 2) Bengen in Gerbarbs Archaol. Ang. Dr. 112 G. 201.

Tobe vermögen murben, Beugen ber von ihnen ausgegangenen Wirfungen wie ihres Ruhmes ju fein.' Der gange Tobtenkultus ber Griechen und Romer batte bie Tendeng ben Busammenhang zwischen ben Lebenden und ben Tobten ununterbrochen zu erhalten. Die

Nachwelt.

Bobnungen ber Tobten waren nicht abgeschiebene, fiille, selten besuchte Der Bunid Rubeftatten, wie unfre Rirchbofe, fonbern vor ben Thoren ber Stabte einer gerte gut beiben Seiten ber lanbstraße wurden fie angelegt, wo ber Strom bes lebendigen Bertebre gerade am ftartiten vorbeifluthete : fowol, wie Barro fagt, jur fteten Dabnung für Die Borübergiebenden, bag auch fie einft zu biefer Rube gelangen wurden,2 als gur unaufborlichen Erhaltung und Erneuerung bes Bedachtniffes ber Abgeschiedenen, nicht bloß bei Ungebörigen und Nachtommen, fondern bei allen fpater lebenden. "Titus Bollius Dasculus, jo lautet eine remische Grabidrift, ift bier neben ben Weg gelegt, bamit bie Borbeigebenben fagen : Titus Collius fei gegrüßt." 3 Nicht felten werben bie Wanderer in Der Inidrift ausgeforbert bem Tobten einen folden ehrenden und freundlichen Nachruf zu gonnen und ihnen Segen gewünscht, wenn fie es thun murben, ja es wird felft bem Tobten eine Ewiderung auf ibre Unrebe in ben Mund gelegt, fo bag eine Urt Dialog awifden ibm und bem Borübergebenben burch ben lettern vom Grabftein abgelefen werben fonnte.4 Und wie ber Glaube verbreitet war, bag bie Tobten fich an folden Zeichen bes Antheils von Seiten aller lebenben obne Unterschied immerfort erfreuen würden, so natürlich nicht minder, bag bie Opfer, Spenden und Gestmablgeiten an ihren Grabern, ber Blumenschmud, in bem an ben "Rojen- und Beildentagen" bie Dentmale prangten, bas Licht ber frischgefüllten Grabeslampe und ber Duft ihres wohlriechenden Dels ihnen mindeftens als Beweise eines fortbauernden Undenkens bei ben Nachkommen wohltbuend fein würden: und fo erfolgten alle folde Darbringungen in ber Borausfebung, bag es ber Bunich ber Abgeschiedenen sei mit ben spätern Beichlechtern gleichsam fortguleben. In bemfelben Ginne find auch



<sup>1)</sup> Cic. Tusc, 1 15, 35. 2) Varro L. l. VI 6. 3) Orelli 4737 (Aquae 4) 3. 3. Orelli 4743 sq. Bull. d. J. 1864 p. 155: "Have Victor Fabiane." "Di vos bene faciant amici, et vos viatores habeatis deos propitios. qui Victorem Publicum Fabianum a censibus P. R. non praeteritis. Salvi eatis, salvi redeatis. Et vos qui me coronatis vel flores jactatis, multis annis faciatis."

auf ben griechischen Grabbentmälern vorzugsweise Scenen aus bem vergangenen Leben ber Geftorbenen bargeftellt, "ibre Eriftenz gleichfam Die unmittelbare Wegenwart fortgefett und bleibend gemacht." Diefer einfach rührenden, die menschliche Theilnahme in hobem Grate anregenden Darftellungen berührten Gothes auch bier bem antifen permanbten Beift aufs mobitbuenbite. 36m fagte es besonders zu, baß bie Menschen auf biefen Grabsteinen nicht bie Sanbe falten, nicht in ben himmel ichauen, sonbern bei einander fteben, wie fie auf Erben bei einander geftanden, einander geliebt haben: "ber Wind, ber von ben Grabern ber Alten berwebt, fommt mit Boblgeruchen über einen Rosenbügel." Und auf biese Fortbauer im Gebächtnift ber Nachwelt haben im gangen Alterthum auch folche Werth gelegt, Die ben Glauben an eine perfonliche Unfterblichfeit verwarfen ober nicht bedurften. Gelbit Cpitur, in beffen Blüdfeligfeitelebre ber Gat, bak Sein und Bewuftfein mit bem Tobe aufbore, ben eigentlichen Schlufftein bilbet, verordnete in feinem Teftament, bag fein Beburtstag und ber 20. jeben Monats ju feinem und feines Freundes Metrobor Unbenten festlich begangen murbe: und in ber That ift Dies noch Jahrhunderte nach feinem Tobe von feinen Anhängern gefchebn.2

Wenn der antife Unfterblichfeitsglaube aber auch an einer per- Der antite Unfterblichfönlichen Fortbauer in einem höhern, reinern, folglich feligern Dafein nich nie ber festbielt, so jette er boch keineswegs bas jenseitige leben in einen so driftliche ein ichroffen Gegensat zum irbischen als ber christliche, und ftand beshalb licher Troft. auch bem Unglauben und bem Zweifel nicht fo schroff gegenüber als Wenn die griechische Bolfsiprache die Todten "Selige" nannte,3 fonnten fie ihr ichon barum jo beigen, weil fie ben Dubfalen, Leiben und Täuschungen bes lebens entrudt waren. Der Tob, ber biefe Erlösung brachte, erschien barum auch bann nicht als ein lebel, wenn er bas Ende bes Seins war. Den Gegensatz ber driftlichen und antifen Auffassung bruden vielleicht am besten bie Borte aus, bie Sofrates in ber Apologie bes Plato nach feiner Berurtbeilung jum Tobe ju feinen Richtern spricht: ber Tob fei entweber ein ewiger

<sup>1)</sup> Gothe Berte (1840) 23, 43. 2) Beller III 1, 354, 3. 3) Jahn ad Pers. III 105. 4) 3. 2. 0r. 1197.

Schlaf ober ber Uebergang zu einem neuen Leben, in feinem von beiben Fallen aber fei er ein lebel.' Beibe Aussichten ericheinen bier also als tröftliche, nur die eine in boberem, die andere in geringerem Grabe: mabrend ber driftliche Glaube ben Tob, bem feine Auferstehung folgt, als bas unseligfte loos ber Geligkeit gegenüber ftellt. 36m ift bas andre leben bas mabre, von bort empfängt bas irbifde Dafein fein Licht, obne beffen Strablen es völlig bufter fein murbe. Nicht in ber Beife, fagt Lactantius, wie Die Bbiloferben geglaubt haben, wird die Geligfeit bem Menschen ju Theil. Gelig fann er nicht fein, fo lange er im Leibe lebt, ber nothwendig burch Berfall ber Auflösung jugeführt werden muß, sondern erft bann, wenn er nach Befreiung ber Seele von ber Bemeinschaft bes Rorpers im Beifte allein lebt. In Diesem einen allein fonnen wir in biefem Leben felig fein, wenn wir es auch noch fo wenig zu fein ideinen: daß wir die Berlodungen ber gufte fliebend und allein ber Tugend bienend in allen Mühjalen und Rummerniffen leben, welche Uebungen und Stärfungen in ber Tugend find: bag wir jenen rauben und ichweren Weg einhalten, ber uns jur Geligfeit frei gegeben ift. Alfo tann bas bochfte But, beffen Befit felig macht, nur in ber Religion und lebre enthalten fein, Die Die Boffnung ber Unsterblichfeit in sich schließt.2 Augustinus nennt geradezu bas ewige Leben bas böchste Gut, so wie ben ewigen Tob bas böchste Uebel. Bol fann auch bienieben ber felig genannt werben, beffen games Sein auf jenes Biel gerichtet ift, ber es in glübender Liebe und treuer Soffnung festhält: boch mehr durch bie Soffnung als durch Die Birtlichfeit. Ohne Diefe Hoffnung gibt es nur falfches Blud, nur Beib und Glend.3

Den antiten Unsterblichteitsgläubigen war die Aussicht auf ein bessers Zenseits zwar ein hohes, doch nicht das höchste, nicht ein unentbehrliches Gut. Ihnen hatte das der Menschenwürde gemäß vollbrachte Leben seinen eignen, das in den Dienst der Menschheit gestellte einen unvergänglichen Werth. Die Sehnsucht nach der Ewigkeit, die damit verbundene Berachtung diese Lebens entspringt einer Weltanschauung, die dem rein antiken Geiste im Großen und Ganzen fremd ist. Auch sie hat freilich ihren Ausdruck im Plate-

<sup>1)</sup> Plato Apol. 40 C, 2) Lactant, Div. Inst. III 12. 3) Augustin.c. D, XIX 4, 1 u. 20.

nismus und ben von ihm ausgegangenen oder beeinfluften Richtungen gefunden: doch ift sie — wenigstens vor der Entstehung des Neupplatonismus — auf enge Kreise beschränkt geblieben.

Es ift eine verbreitete Unficht, daß für die Menschen bes Alterthims Diefes Leben befibalb einen bobern Werth gebabt babe, weil ibre Hoffnungen auf bas Jenseits weber fo felfenfeste, noch fo bell leuchtende fein fonnten als die ber Chriften. Aber ber Befammt= eindruck ber griechischen und römischen Litteratur bestätigt biefe Unficht feineswegs. Die angeborne, an ber emig neuen Berrlichkeit ber Belt, wie an ber Große und Schönbeit bes Menidenlebens genährte Luft am Dafein ift allerdings acht antif. Aber fie ift nur ber eine Bol ber antiten Weltanidanung, bem als ber andre eine aus tieffter Empfindung menichlichen Elends und menichlicher Sulflofigfeit entipringende Refignation gegenüberfteht, beren bald ichmergliche, bald ergebungsvolle Aeugerungen fich wie ein rother Faben burch bie gange antife Litteratur giebn. Schon Somer, bem boch ber Gebante an bas Jenseits jo völlig troftlos ericbien, läßt ben bochften Gott fagen: Bon allem, was auf ber Erbe athmet und friecht, ift nichts jammervoller als ber Menich! Aber wenn er noch glaubte, bag im Saalebes Bens zwei Saffer ftebn, eines mit ben guten, bas anbre mit ben bofen Baben, jo find es bei ben fpatern zwei Gaffer bes Bofen, nur eins bes Guten,' und bem Simonibes erschien bas Menschenleben jo von Uebeln erfüllt, daß zwischen Leiben und Leiben nicht einmal die Luft einzubringen vermag. Es ift gerabe bie Beit ber Jugend- und Mannesfraft bes griechischen Beiftes, in welcher ber, unter andern auch von Sophofles ausgesprochene Bedante fich in mannichfachen Formen wiederholt: das beste Loos fei, gar nicht geboren zu werben, bas nächst beste, so balb als möglich nach ber Beburt zu gehn, woher man fam.2 "Jung rufen bie Götter, wen fie lieben, aus ber Belt," beißt es bei Menanber, bem geiftvollsten Dichter ber Alexandrinischen Epoche, aus beffen Fragmenten uns gang vorzugsweise ber gebämpfte Ton einer resignirenden Lebensauffassung entgegen flingt:3 ibm ericbien als "bes Menschenlebens

<sup>1)</sup> Lehrs Pop. Auff. 43. 2) Rägelsbach Nachhomer. Theol. 228; vgl. 373 u. Stobaei Florileg. ed. Meineke IV 102 (P K). 3) Hortel die Lebens-weisbeit des Komilers Menander S. 23 u. 29.

Amillingeschwester Traurigfeit," und ber als ber Glüdlichste, "ber ohne Rummer ber Welt Erhabenheit geschaut, und eilig bann gurudgefebrt von wo er tam." Auch in ber remischen Litteratur feblt es an Meußerungen verwandter Natur feineswegs. Go batte Cicero jeinen "Bortenfius" mit einer Betrachtung über bie Gitelfeit und Unfeligfeit ber Menfchen geschloffen. Die Irrthumer und Dubfale bes Lebens, bieg es bort, icheinen jenen alten Beifen Recht ju geben, nach beren Ausspruch wir geboren find um die in einem frühern Leben begangenen Gunden zu bugen; fo wie bem Ariftoteles, ber in ber Berbindung ber Seele mit bem Rorper eine Marter erfannte, wie fie bie Etrustiiden Geerauber an ihren Befangenen verübt baben follen, die fie Beficht auf Beficht mit Leichen zusammenbanden und fo umtommen liegen.' Wie fich bei Plinius bas Gefühl ber Unfeligfeit bis gur Gebnsucht nach ber Bernichtung fteigerte, und bag ibm ber Tob als bas beste Geschent ber Natur ericbien, ift bereits ermabnt. Und wenn einem Marc Murel die Uebel bes Lebens mejenles waren, jo waren ihm auch beffen Güter "eitel, morich und gering," bas leben felbft "ein Krieg und ber Aufenthalt eines Gaftes," feine Beitbauer ein Buntt, vor und binter und ber endlofe, alles verschlingende Abgrund. Und boch follte und founte in bem emig fortrauschenden Strom ber Bergänglichfeit ber Mensch feststebn wie ein Rels im Meer: wenn er, um bie Aukenwelt völlig unbefümmert. mit verehrungsvoller Ergebung gegen bas Schicffal fich in Die Stille feines Innern wie in eine feste Burg gurudgeg; wenn er bem bert wohnenden Gotte tren blieb, wenn er als Theilden bes greken Bangen bie Forberungen ber Matur erfüllte. Wenn er fo mit beiterer Belaffenbeit in jedem Augenblid bas Ende erwartete, mochte es Bernichtung ober Wandlung sein, bann schied er sanft aus bem Leben, gleich ber reifen Frucht, bie in ihrem Falle bie Matur als ibre Schöpferin preift und bem Baume bantbar ift, ber fie trug.2

<sup>1)</sup> Cic. Hortens, fr. 55, &gl. Consol. fr. 1 u. 2. 2) M. Autonin. Comm. V 33, 23, IV 49, IV 3, II 17, III 5, 16, IV 48,

## Nachtrage und Berichtigungen.

- S. 7 3. 8 v. u. Statt Anletas I. Auletes.
- S. 7 A. 8. Ueber ven Goldreichthum Galliens und Britanniens, namentlich Irlands vgl. E. aus'm Weerth ver Grabfund von Wald-Algesheim S. 29, 2. De Rossi Bull. cr. VI 47: Verghe d'argento rinvenute in Inghilterra ed in Irlanda colle impronte sequenti: EX OFFE | HONORINI; EX OF PA | TRICI.
- S. 9 3. 9 v. o. Die Einfünste bes (aus bem Halsbandproces bekannten) Cardinals Ludwig von Rohan gibt auf ungefähr 1/4 Mill. Lftr. (1,666,000 Thfr.) an Carlole Ausgew. Schriften, bentich von Kreyfcmar I 189.
- S. 14 A. 7. Nach Gallo Annali di Messina III 3 (bei hartwig Ans Sicilien [1867] I 12) ist bas Eisessen erst seit Mitte bes 16. Jahrhunderts in Sicilien (wieder) eingeführt. In Spanien aß man schon zur Zeit der Mauren Eis.
- S. 16 A. 3. Auf bem Standpunkt bes Plinins steht in ber Beurtheilung bes Lurus seiner Zeit im wesentlichen Ulrich von Hutten: De Guajaci medicina c. XIX ed. Boecking V 459 sq.
  - C. 20 3. 10 v. o. Ctatt Archeftatrus I. Archeftratus.
- S. 33 A. 2. Ein gebratener Pfan (mit Miffen gemästet) war auch in Sevilla noch 1815 in altmobischen Sanfern bei großen Mahlzeiten bie Sauptschiffel. Fernan Caballero Ansgew. Werte (Paberborn 1865 ff.) VII 68 f. VIII 67.
- S. 50 3. 8. Joh. von Horned Bebenten über die Manusacturen in Deutschand S. 113 ff.: "Die ankländischen Waaren sind eine wahre Pest und Witrgeringel unstrer Wohlsahrt, denn die Wollen-, Leinen-, Seiden- und die französischen Waaren, diese wahren Blutezel des österreichischen Staates, entziehn demschanden venigstens 15—20 Mill. Gulden und zwar Wollenwaaren 7, Seidenwaaren 7, französische 3." Bgl. desselden Ocherreich über Alles S. 95, wo die jährliche Geldaussinhr sit viese vier Gattungen von Waaren auf mehr als 16 Mill. Gulden jährlich veranschlagt wird.
  - S. 60 A. 4. Statt XXXVI 7 L. XXXVI 49 sq.
  - S. 64 3. 8 v. o. Lyd. über ben Palaft bes Bedins Pollio Th. 13 239, 8.
- S. 64 3. 12 v. u. Bgl. iiber ben Petilianifden Balaft bes Sparfus Martial. XII 57, 18-25.
- S. 62 A. 2. Bgs. Bruzza Iscr. dei marmi grezzi Ann. d. Inst. 1870 p. 166 st. Nach Serv. A. VIII 720 (Becer Stb. I A. 865) war schon ber (726 bebicierte) Tempel bes Apollo Palatinus erbant de solido marmore, quod adlatum

fuerat de Portu Lunae. Die Erbauung des Saufes des Mamurra (3. 60) fest Promis dell' antica Luni p. 49 ins 3. 48 v. Chr.

- S. 65 A. 5. Ueber die (ebenfalls unter Claudius eröffneten) Steinbrücke von granito bigio im mons Claudianus, so wie fiber die dortigen Porphyrbrücke vgl. Bruzza a. a. D. S. 169 ff.
- ©. 67 M. 1. Bruzza a. a. D. ©. 138. Die Daten auf Marmorblöden reichen vom 3. 17 (? auf einem Blod von cipollino 1865 in der vigna Torlonia gefunden p. 172, 2) bis 206. Die Ziffern, welche auf Lloco) folgen, geben die in einem bestimmten Gauge eines Bruchs (nel corso dell' anno? Bruzza ©. 110) gebrochnen Blöde au. Sie steigen auf Porta Santa (nach Corsi marmor Carium oder Jassense ©. 148) bis 1095, auf cipollino bis 2400 (? ©. 140 Rr. 131). Bull. d. J. 1870 p. 10: Considerando le varie specie di marmi vediamo che l'africano su portato a Roma massimamente al tempo de' Flavj: il cipollino. pavonazzetto, pario a quello d'Adriano, il giallo a quello di M. Aurelio.
  - C. 75, 2. Ueber bie Bafiliten vgl. Jorban Topographie II 218 f.
  - C. 78, 1. Bgl. Jorban Top. II 219f.
  - C. 81 M. 1. Statt Carto I. Carlo.
  - S. 89 3. 11 v. u. Statt Ramenclatoren I. Romenclatoren.
- E. 104 3. 16. Bgl. Michaelis Arch. Anz. 1860, 115 f. Jordan Topogr. II 169.
- S. 108 3. 16 f. Die Rebe bes Aristibes auf Rom sett Waddington Vie du rhêteur Aristide Mem. de l'Inst. 1867 p. 255 ins 3. 145.
- ©. 119 3. 16 ift die Stelle: "Quadratus, der bis 3. 23: verschönert ist." zu streichen. Der Quadratus, von dem Aristides a a O. spricht, ist nicht der Sophist, sondern der Urgrospaare des Apelles, der 93 (als sust.) und 105 Consul war. Waddington a a O. p. 258 f. Ags über die Bauten eines Aufinus (vielleicht Bater des Sophisten Claudius Aufinus) mahrscheinlich zu Smyrna denselben p. 257 f. (Aristid. ed. Dind. 1 510. 514. 526).
- S. 123 Z. 14 v. u. Den von Nipperben ins 3 58 gesetzten Brand von Lyon setzt mit Wahrscheinlichkeit ins 3. 64 oder Ansan 65 Jones De ordine librorum L. Annaei Senecae philosophi (Berol. 1870) p. 62.
- S. 124 B. 14 ff. Das hier erwähnte Erbbeben fiel nach Waddington a. a. D. p 242 ff. in die Zeit zwischen 138 u. 142. Außer diesem und dem Erbbeben, das Smyrna zerstörte, erlebte Aristides noch ein brittes, das 151—152 Witplene verwüsstete und auch Kleinasien erschütterte.
- S. 124 3. 3 v. u. Statt 63 ober 64 1. 62 ober 63. Für bas erstere entscheibet sich Jonas 1. 1. p. 53 sq., ber bie Namen ber Consuln bei Seneca Qu. N. VI 1, 2 für interpoliert hält.
- S. 129 3. 7 v. u. Ueber bie Wasserrerte Agrippas und beren Aussichmildung vgl. Jordan Topographie b. Stadt Rom II 58 ff.
  - S. 129 A. 1. Statt cultumae I. cultumve.
- 6. 138 A. 3. Daß auch bie Fronten ber Gebände zuweilen bemalt ober minbestens bunt gestrichen waren, zeigt bas Gebicht an die Romphe ber aqua

Albula Mommsen IRN 7146: Tiburis adversae dominus qua despicit aedem Frontibus et pictis Aelia villa nitet.

- E. 141 A. 3. Die Fortdauer der deforativen Wandmastrei bis in die späteste Zeit bezeugen auch die Epigramme des Luporius in Africa, unter dem Bandalentöng Thrasamund (496—523); und auch die Gegenstände der doni ihm beschriebenen Bilder wird man nicht für neue soudern sür Längst gedränchtige zu halten haben. Es sind solgende: De turre in viridiario posita, ubi se Fridamal aprum pinxit occidere (Anthol. lat. ed. Riese I 304). De Romulo picto, ubi in muris fratrem occidit (ld. 325). De Diogene picto, ubi lascivienti meretrix barbam vellit et Cupido mingit in podice ejus (ib. 374; dies setztere vielleicht ein Tassegamiste).
- ©. 157 3. 2 v. u. Die Vilber des ersten Gordianus wurden sogleich nach seiner Erhebung in den Städten Africas verbreitet. Herodian. VII 5, 8: παν δη το Λιβέων έθνος εδεδόνητο εύθέως, και τάς μέν τοῦ Μαξιμίνου τιμίες καθήρουν, είκόσι δὲ καὶ ἀνδριασι Γορδιάνου τὰς πόλεις ἐκόσμουν.
- S. 165 3. 11 ff. Die Statue bes Balerius Pubens ift erft unter Antoninus Bins errichtet, ber ibn jum curator reip. Aeserninor(um) ernannt batte.
- S. 176 3. 7 u. 8 v. u. Statt ben ber Aphrobite auf Anibos L bie ber Aphrobite auf Appros.
- S. 176 A. 2. Sufdyrift 3u Autium; D. m. | Suro | numulario | amici | subaediani | i(mpensa) c(ommuni) r(estituerunt)? Lanciani Bull. d. J. 1870 p. 15.
  - C. 181 3. 18. Ctatt Caffobior I. Caffiobor.
- €. 185 A. 3. Am Tibernser zwischen bem pons Aelius und bem Mausseleum Mugusts in oder bei den Navalia (Preller Regionen 241—243) besand sich zweiter Absadeplatz sür Marmor, und nach dert gesundenen Inschristen der statio marmorum scheint es, che quivi risiedesse quella parte dell' amministrazione cesarea che aveva la cura dei marmi, dei quali aveva pur quivi una parte e le officine ove gli saceva lavorare (neben dennen es aber auch private gab). Bruzza a. a. D. p. 137 f.
  - S. 190 3. 11 v. u. Statt beifpiellofe I. beifpiellos.
- S. 200 3. 6. Statt 4000 f. 40000. Rietschel erhielt für die Gruppe von Göthe und Schiller zu Weimar, an der er 3 Jahre (1854-1856), davon 21/2 ununterbrochen arbeitete, ein honorar von 5500 Thir. Seine Auslagen betrugen 1600. Er erward also damals, wo er auf der höhe seines Ruhms fant, jährlich nicht viel über 1300 Thir. Oppermann Ernft Rietschel S. 287.
- S. 203 A. 2. Ueber Lubins (ober S. Tabins) vgl Belbig Wandgemalte ber verschütteten Stäbte 385 ff.
- ©. 219 B. 16. Bu ben Zeugnissen griechischen Kunststums gehört auch bie (3um Theil vertvorbene) Stelle Aristid. or. XLV 30 sq. J. II 35 sq. Dind Aristid. bee sagt bort, daß oi μέγιστοι έν ταις τέχναις dadurch groß waren, daß sie iber die frühere Kunst hinausgingen und naidas τοις αρό αὐτών ἀπόθειξαν; wo beispielsweise Phibias, Zeuris, hippotrates und Demosihenes genannt werden.
  - S. 226 3. 2 v. u. Statt adjectis HS II 1. adjectis HS CC.

- S. 234 A. 2. Die Form diverbium vertheidigen Bücheler A. Jahrbb. f. Philol. 1871, 273 und Ritsch Canticum und Diverdium bei Plantus R. Rhein. Mus. 1871, 599 ff.; vgl. bes. 618, 48. Daß die trockaischen Septemarscenen zu den cantica gehörten, bat Ritsch überzeugend nachgewiesen. Dagegen kunn ich nicht zugeben, daß die palliata mur Declamation, Recitativ und Melodram hatte, glaube vielmehr nach wie vor, daß die (monologischen) cantica in der That ungern Arien entsprachen. Genso wenig kann ich zugeben, daß deim musskalisch begleiteten Epos eine andre Bortragsweise als die melodramatische "gar nicht densbar" (S. 623, 55) sei; vgl. oden S. 235, 6:
- S. 246 A. 5. Bgl. bie Beschreibung ber Hochzeitsmusst in bem Epithalamium Laurentii Anthol. lat. ed. Riese II 742 (aus Claudians Zeit; praes. XXVII) 60-64:

Tympana, chorda simul, symphonia, tibia, buxus Cymbala, bambilium (?), cornus et fistula, sistrum, Quaeque per aeratas inspirant carmina fauces, Humida folligenas exclament organa voces.

3. 253 M. 7. Bgl. Gelbig Banbgemalbe G. 348 f.

- S. 255 3. 6 u. 7. Statt ber berühmtefte Birtuofe L bie berühmteften Birtuofen.
- ©. 285 3. 9. Bgl. ©. 324 A. 4. Wenn bie Stelle bei Auson. Professores V. 4: Tu paeue ab ipsis orsus incunabulis Dei poeta nobilis sertum coronae praeserens Olympiae Puer celebrasti Jovem wie es schint, richtig auf ben agon Capitolinus bezogen wirt, so ift sie bas britte Beispiel eines barin ausgetretenen Knaben, und man möchte glauben, baß bie Betheisigung von se jugenblichen Dichtern nicht bloß ausnahmsweise erfolgte.
- S. 287. Die Themas der Rhetorenschulen wurden auch geradezu poetisch ausgestührt. Wenn die Episteln Doods uneigentliche Suasorien sind (Tenssell RBG. S. 455), so ist das Gedicht Anthol. lat. ed. Riese 198: Verda Achillis in parthenone, cum verda Diomedis audisset, eine eigentliche. Sine Controverse ir Perametern ib. 21, mit Ueberschristen der Theise.
- ©. 333 A. 2. Bgl. das Lobgedicht auf Nero Anthol. lat. ed. Riese I 180 sqq. (Bücheler N. Rh. Muf. 1871 ©. 235. 491).
- S. 339 3. 11 v. u. Bielleicht meint Martial nicht Bibius, sonbern Pessiemus Crisque (Seneca benef. I 15, 5. NO. IV praef. 6. Epigr. 6).
  - S. 369 lette Beile. Statt weit mehr I. weit weniger.
- S. 388 3. S. "Nach bem Diplom von Felfö-Nana (Comitat Tolna in Ungarn) publiciert von W. Henzen Bullet. 1871 p. 145ff., war Sex. Julius Frontinus cos. II am 20. Februar (x kal. Mart.) neben imp. Caes. Trajans-Aug. Ger. II. also im 3. 985; ohne Zweifel also an bes zu Ende Jannar verstorbenen Kaisers Nervo Eelle getreten. Daß er noch von Nervo zum Confid besigniert worden war, geht mit Sicherheit aus Plinius paneg. 61 hervor, und da an dieser Stelle sich kinder für Frontinus beschlenigt habe, so ik

anzunehmen, bag Rerva bas orbentliche Confulat bes Jahres, wie es bie Raifer febr baufig thaten, icon um bie Mitte bes Januar niebergelegt ober wenigftens ben Frontinus ju feinem Erfahmann vom 1. Februar ab bestimmt batte. Diefer wird bann mit Trajan aufammen bis jum 1. Dai bie Rasces geführt baben: benn es scheint nur in seltenen Fallen, 3. B. im 3. 69, von ber feit ben letten Beiten Neros üblichen viermonatlichen Dauer ber Confulate in ben beiben erften Runbinen abgewichen worben ju fein, mabrent allerbings bas lette Drittel bes Jahres fehr baufig unter gwei Confulpaare getheilt murbe. - Rur bie Chronologie Martials ergibt fich jett, bag Epigr. X 48 nicht vor Februar 98 verfaßt fein taun. Bodft mahricheinlich aber ift es auch nicht nach, fonbern mabrenb Frontins Confulat geschrieben; benn ba "Frontino consule" nun nicht mehr als Beitbeftimmung für "bie lette vorbergegangene Beinleje" gelten tann (Mommfen Sermes 3, 122 Ann. 1), fo burfte es nur als eine etwas bochtrabente Umfdreibung für "nunc" gefaßt werben tonnen. 3ch finbe mich baburch in meiner fruberen Bermuthung (Bbilol. 26 p. 70), bag bas Epigramm in ben April 95 gebore, beftartt, und ba ber Blat bes Gebichtes in ber Mitte bes Buches es mabrideinlich macht, baß es nicht zu ben lettgeschriebenen zu gablen, folglich bie Bublication von Buch X2 früheftens in ben Berbft 98 (vielleicht erft Anfang 99) au feten ift, fo vermag ich Mommfens bereits in bem nachtrage über Martials Buch X und XII (Philol. 27 p. 631) von mir angezweifelter Angebung von ber Berausgabe bes 12. Buches "icon im Frubjahr 101" um fo weniger beigutreten, als ich seitbem noch zwei neue Argumente gefunden zu haben glaube, welche bas beftrittene Confulatsjahr bes 2. Arruntius Stella (Mommfen Bermes 3, 123; meine Abbandlungen im Philol. a. a. D.) nicht auf 101, foutern auf 102 firiren burften. - Der College bes Stella war am 19. Ottober (Orelli 784) &. Julius Darinus, beffen 3bentität mit bem Arvalen L. Julius L. f. Fab. Marinus Caecilius Simplex überall zugegeben wirb. Er muß in bas Arvalencollegium an Stelle bes C. Junius Tabius Dlefitanus cooptiert worben fein und erfcheint in ben Protocollen zuerft im Dai und im Rovember ober December bes 3. 91 (Marini XXIV 2), bann nur noch in ben Berfammlungen ju Anfang bes 3. 101 (Bull. 1869 p. 114), julest am 25. Marg. Mus bem Umftanbe, bag er bier nicht als cos. desig. bezeichnet ift, glaube ich - worüber ich ausführlich in einem Auffate über bie consules suffecti (Bhilot. 31 p. 277 ff. befonbers p. 284) gebanbelt babe - ben Colug gieben gu burfen , bag er eben für bas 3. 101 nicht besigniert mar, alfo fein Confulat in bas folgende Jahr gebort. - Diefelbe Folgerung leite ich aus ber Amtslaufbabn bes Dlarinus ber, welche aus feiner Chreninfdrift (Marini Arv. tav. LVIII) befannt ift. Diefe Infdrift lautet: L. Julio, L. f. Fab. Marin . . . . | Caecilio, Simplici. IIII. viro | viarum, curandarum. tr. mil | leg. IIII. Scythicae. q. propr. pro | vinciae. Macedoniae. aedili. plebi | praetori, leg. propr. provinciae. Cypri | leg. pro. pr. provinciae. Ponti. et | Bithyniae. proconsulatu. patris. sui | curatori. viae. Tiburtinae. fratri-Arvali | leg. Aug. leg. XI. C. p. f. leg. imp. Nervae. Trajani | Aug. Germ. provincia. Lyciae. et | Pamphiliae, pro. cos. provinciae, Achajae | cos. - Die Friedlaenter, Darftellungen III. 42

- S. 234 A. 2. Die Form diverdium vertheidigen Philol. 1871, 273 und Ritsch Canticum und Diverdium bei Must. 1871, 590 st.; vgl. bel. 618, 48. Daß die trockaischen Sen cautica gehörten, dat Ritsch siberzeugend nachgewiesen, micht zugeben, daß die palliata nur Declamation, Recitativ ur glande vielmehr nach wie vor, daß die (monologischen) can Arien entsprachen. Ebenso wenig tann ich zugeben Evos eine andre Vortrazsweise als die med 55) sei; vgl. oben S. 235, s. die Beschreibung der Dock S. 234 A. 2. Die Form diverbium

  ßhilol. 1871, 273 und Ritsch Canticum und Dive.

  Mns. 1871, 599 st.; vgl. bes. 618, 48. Daß die trockatze.

  den cantica gehörten, hat Ritsch liberzeugend nachgewiesen.

  nicht zugeden, daß die palliata nur Declamation, Recitativ ur

  glande vielmehr nach wie vor, daß die (monologischen) ean

  sern Arien entsprachen. Edenso wenig tann ich zugeden

  - Aeiteten Epos eine andre Sortragsweise als die m

  S. 623, 55) sei; vgl. oden S. 235, 6.

  Bgl. die Beschreibung der Hod

  und Riese II 742 glaube bielmehr nach wie vor, daß die (monologischen) ean fern Arien eutsprachen. Ebenso wenig sann ich 3ngeben begleiteten Epos eine andre Vortragsweise als die medensbar" (S. 623, 55) sei; wgl. oben S. 235, 6.

  S. 246 A. 5. Bgl. die Beschreibung der Hoch mium Laurentii Anthol. lat. ed. Riese II 742 XXVII) 60—64:

  Tympana, chorda simul, symplos Cymbala, dambilium (?), cornus Quaeque per aeratas inspirant, Humida soldigenas exclament

  S. 253 A. 7. Bgl. Helbig Wandger

  S. 255 J. 6 u. 7. Statt der bri
  Birtuosen.

- S. 253 A. 7. Bgl. Gelbig Wandger
  S. 255 B. 6 n. 7. Statt der best Birtuofen.
- ©. 285 3. 9. Bgl. €. 324 A. sores V, 4: Tu paene ab ipsis or 6 coronae praeserens Olympiae Puer auf ben agon Capitolinus bezogen auf ben agon Capitolinus bezogen 19 6 aufgetretenen Anaben, und man jugenblichen Dichtern nicht bloß / . . . . Die Themas be
- ausgefilhrt. Wenn bie Epiftel C. 455), fo ift bas Gebicht thenone, cum verba Diome, Berametern ib. 21, mit U
- S. 333 A. 2. Ba 150 sqq. (Bilcheler N.
- ©. 339 3. 11 b. fiemus Criepus (Sene-
  - G. 369 lette 3

E. 359 3. 8. llngarn) publicier Frontinus cos. 1 Aug. Ger. II, e ftorbenen Raife besigniert mor ba an biefer Ableben beJ. 175 boll-

us au

andig I. unanftögig.

1 XIV 20: Et nunc videmus adhuc qui non solum amiciuntur pallio, ve-

## HERMAN COLD

Marriae une seriationnen TO AND THE PROPERTY OF SERVICE STATE OF THE SERVICE SERVICES e r.

fie bingugefügt ift, bie

her (Dubr) 65, 4,

6, 4, 205 f. 0 f. Banten

nascus) Berira-

erns, malt 209. Beroenag 456, gibt bie Philosophie J52.

Jandria. Perlenlurus in Rom feit ber Eroberung von A. 54, 3. Ale= ranbrinifde Infruftation 60, 5, 65, 2. Ml. Lurussclaven 90 f. Mufit 243 f. 249. Juben 509.

Mite Runftwerte 194, 3. 211 f. Alterthilmler, Parthei ber A. in ber Litteratur 278 ff.

ambubajae 244. Umethoftpurpur 47, 1. Amulius, Maler 68, 5. 203.

amygdala 35. Anaitis 445.

Anapa, Judengemeinde in A. 508, 12. Anflagen, gemalte 146 f.

Annaus Panlus, M. B. Petrus 535. Annianus 414.

Annius Florus, bichtet frub 285, 4. 324.

Annona 451. Anthropomorphismus 543 f. 42 \*

~II chen-.eg. 509.

x 163, 3. 166, 3, 174, 1,

6, 5. stlepios.

ter und Cobn 12. aspreife S2 f. philosophen 568 ff.

CHAIR PORTING TON THE

To Ashir II The

The Park And Annual Property

Con Richard on

? folglas de

to the said

Pernale

P Ar

con Capitolinus 323, 394, Neroneus f. Mero. Albanus 394. Agricola 113, 2.

Agrippa, Bauten für bie Bafferverforgung Rome 129, 3.

Agrippina, ihr Mantel aus Golbftoff 44, 5.

Rennung ber priefterlichen Burbe inmitten ber übrigen Memter, namentlich aber bes Confulates am Schluffe, mabrend beibe fonft febr gewöhnlich außer ber Reibe an ben Anfang gestellt werben, ift ein beutlicher Fingerzeig, baf bie Memter in genau dronologifder Folge aufgegahlt find und ber Stein im Confulatsjahre felbft ober balb nachber gefett worben ift. Danach mar Marinus, nachbem er icon in reiferem Alter, wenigstens brei Jahre nach feiner Bratur Arvale geworben, jum Befehlshaber ber XI. Legion ernannt und verwaltete als Legat bes Raifers Trajan Lytien, bann bas Proconfulat von Achaja, ebe er Conful murbe. Seine lptifche Statthaltericaft fann nicht vor 98 beginnen, weil bei ber im fibrigen burdaus correcten Saffung bes Tertes fonft bie Erwähnung bes Raifers Nerva bor ber Trajans erforberlich gewesen ware. Rehmen wir für bie Dauer biefer Bermaltung bie übliche Zeit von zwei bis brei Jahren, fo tonnte Marinus amar icon um die Mitte bes Jahres 100 abgeloft werben, tann aber nicht unmittelbar banach bas Proconsulat von Achaja für bas Bermaltungsjahr 100/101 übernommen haben, weil fur bie erften Monate bes Jahres 101, ficher bis Enbe Dara, feine Anwesenheit in Rom burch bie Arvaltafel biefes Jahres (Bullet. 1869 p. 114) bezeugt ift. Es bleibt bemnach nur bie Annahme fibrig, bag er Mitte 101 als Proconsul nach Achaja gegangen und bon bort nach Jahresfrift jurudgelehrt fei, um bas ingwischen ibm fur Ceptember und Oftober (ober fur bas gange lette Drittel) bes 3. 102 zuerkannte Confulat als College bes 2. Arruntius Stella au befleiben." S. R. Stobbe.

S. 420 am Schluß. Fr. Rühl (Die Berbreitung bes Justinus im Mittelalter S. 31 si.) theilt aus einem, von Radulsus de Diceto um 1210 versasten, im brittischen Museum haubschriftlich erhaltnen Buch de viris illustribus quo tempore seripserunt, unter andern, wie es scheint aus einer verlornen Spromit geschöften Notizen auch folgende mit: Agellius seribit anno C. LXIX: was zu meiner Ansetung der Bollendung der Noctes Atticae frühestens im J. 175 vollstommen gut past.

- C. 424 3. 9 v. u. Statt hatte I batten.
- S. 425. 3. 9. v. o. Statt außerten I. außern.
- S. 450 in ber Ranbbemertung: Statt unanftanbig I. unanftoffig.
- S. 511 A. 5. Statt III 40 L. IV 40.
- ©. 572 B. 9 v. n. Augustin. Civ. Dei XIV 20: Et nunc videmus adhuc esse philosophos Cynicos: hi enim sunt, qui non solum amiciuntur pallio, verum etiam clavam ferunt.

## Register.

(Die erfte Bahl bezeichnet bie Seite, bie zweite, wo fie hinzugefügt ift, bie Anmertung.)

Abfubr (aus ben Rloaten) 104. Acclimatisation von Thieren und Bemachfen 31 ff. Acilius Glabrio, Statue aus vergolbeter Bronce 143 f. A. G. (Conful 91) 534. Abagina, Göttin v. Turobriga 454, 1. 485, 6. Aboration ber Raiferbilbniffe 153. adulescentia bei Bellius 416. aedificator 77. Aegypten, f. Stabte 110 f. Stabilitat f. Runft 152. Dufit (altägyptische) 243, 4 und 5 (agopt .- aleranbrinifche 241). Meg. Gottheiten 417, von Fremben verehrt 484, in Griechenland 497, 1. Juden in Meg. 509. Aelianus 437 ff. Meline Berus, Ctatuen 163, 3. Aemilianus Strabo 166, 3. 174, L. acs tabulare 175, 5. Aesculap f. Astlepios. Mefop, Bater und Cohn 12. Affectionspreife 82 f. Afterphilosophen 568 ff. agon Capitolinus 323, 394. Albanus 394. Neroneus f. Nero. Agricola 113, 2. Agrippa, Bauten für bie Bafferverforgung Rome 129, 3. Agrippina, ihr Mantel aus Golbftoff

44, 5.

Alabafter, orientalifcher (Onny) 65, 4. Micantara, Briide von A. 116, 4, 205 f. Mexander v. Abonoteichos 470 f. Mleganber (von Cotyaum) Bauten 119, 4. Mleranber (aus Damaseus) Beripatetifer 580. Alexander Severus, malt 209. Beroenverehrung 456, gibt bie Philosophie auf 552. Meranbria. Perlenlugus in Rom feit ber Eroberung von A. 54, 3. Aleranbrinifche Intruftation 60, 5, 65, 2. Al. Lurusfclaven 90 f. Mufit 243 f. 249. Juben 509. Mte Runftwerte 194, 3. 211 f. Alterthilmler, Parthei ber A. in ber Litteratur 278 ff. ambubajae 244. Amethyftpurpur 47, 1. Amulius, Maler 68, 5. 203. amygdala 35. Anaitis 445. Anapa, Judengemeinde in A. 508, 12. Antlagen, gemalte 146 f. Annans Baulus, A. B. Betrus 535. Annianus 414. Annius Florus, bichtet frub 285, 4. 324.Annona 451.

Anthropomorphismus 543 f.

42 \*

Antinous, Portraits 150, 3. Antiochia in Sprien, jubifche Gemeinbe 567, S. driftliche 531. Antoninus Bius, erlaubt bie Befchneibung ber Juben 516, ftellt Bbilofophen an 555. Antonius Julianus 401. Antonius Saturninus 378, 384. Antrittegelber bei Ehrenamtern 116 f. 132, 3. Untrittemablzeiten, priefterliche f. cena. Aphrodite f. Cpprus. Aricius 11. 33. Apollinaris 401. Sulpicius Apollinaris 414. 416. Apolloborus, Architett Trajans 205. Apollonius, Stoifer 596, 1. Appian über Philosophen 568, 2. Apritofe 37, 5. Apulejus, Statuen 170, 2. 174, 1. Runftbeschreibungen 219, 3. Stellung in ber Litteratur 367. Dämouenlebre 432 f. Unfterblichteiteglaube . 626. Gefpenfterglaube 642. Aquabutte 95 f. A. von Ginope 116, 2. Arbeitstheilung in ben bilb. Rünften 197. Arditetten 113, 5. romifche 205 f. faiferliche 205. Arditeftur, romifche 204 f. Aricia, Ausgrabungen 180, 1. Ariftibes, über bie Dlenge ber Stabte im r. Reich 108 f. Statuen bes 21. 170, 1. Berbaltniß gu Darc Aurel 364, religiöfe Schwarmerei 440 ff. über bie Chriften 533, 3. Begner ber Philosophie 564 f. über Philosophen 570 ff. Runftfinn 655. Armenzimmer (in Palaften) 67, S. Arruntius Stella 343, 5. Sochzeit bes St. 347. 381. 392. Schaufpiele 381, 384, 392, Confulat 389, 657 f.

Artemiborus Athlet 381.

Artemiborus Traumbeuter 474 f. Artemis Laphria ju Patra 494. Onie zu Sparta 495. Arvalbrüber 492 f. Arverner, Stabt ber A. Rolofiale. Mercur 177, 3. Mfia (Proving), ihre Stabte 111. Afinins Pollio, ftellt Buften v. Autorn in Bibliotheten auf 316. Grunder ber Recitationen 317, 1. Moffepios, Winber bes M. 440 f. 476 f. 479, 3. 501, 3. Tempel 3 Titane 496, 3. Aftrologie 467 f. Afpl bei Raiferbilbniffen 153, 4. Atebius Dlefior 402. Atheismus ben Chriften vorgeworfe 533. Atheisten, wenige 490, mit Christen zusammen genannt 504, 3. Athen, Bauten bes Berobes Attiens in A. 120 f. bes Sabrian 126 i. Statuen bes Sabrian 160. Athenaum, Borlefungen im A. 322, 6. Athleten, Statnen 173, 4. Attalus, Argt 579, 8. Stoifer 589, 3 und 5. Atticus 401. Augustalien 323, 2. 393. Augusts Statuen zu Rom 160 L Theilnahme an ber Poefie 306 ! Freigebigfeit gegen Dichter 332 Götterverehrung 448. Glanbe an Borzeichen 464 f. an Träume 474, 2. A.'s Berbaltniß zu Arens 595. Ausgrabungsberichte 135 f. Ausländische Rahrungsmittel 19 !-Ausl. Bogel f. Bogel. Ausftattung f. Deforation. Aufterngucht, fünftliche 32. Avendes (Aventicum), rom. Bafferleitung 96, 3. Avidius Caffins über Dt. Aurel 551 i.

Bab bes Fronto 64, 6. bes Claubins Etruscus 65 f. tägliches 97, 1. Baber, ftabtifche 96 f. Barea Soranns 567, 3. Barbarengötter 450 ff. Baumwolle 43. Bauten, gemeinnfitige ber Communen 113 ff. Einzelner 118 ff. 167. Beamte, Statuen 165, 1. Begräbnifplate ber Inben in Rom 510. Des Callifms 528, 530, ber Chriften in Rom 529 f. Beifall bei Recitationen 320. in Philo= forbenfchulen 602 f. Beleibigung von Raiferbildniffen Majeftatsverletung 153 f. Belenus 453. Beredfamteit, Lehrstuhl ber griech. B. in Rom 363. Berenice, Diamantring ber B. 52, 1. 214, 4. Berenice, Juben gu B. 509, 9. Bergfruftall 80, 4. Bergwerte, Chriften gu B. verurtheilt 518 f. 526. Bernfteinhalsbanber 57, 4. Bernu 52. Betelfaft 50, 4. Bemirthungen 99. 167. Bibliotheten, öffentliche 316. Bierländer 42 f. Bilber, historische 144 ff. Covien 194, 4. bei Gerichtsverhandlungen 146 f. filr Schiffbriichige 147, 3. Bilberdienst 176 f. 502 f. Bilbhauerwertstätten in Rom 185, 3. in ben Steinbrilden 185 ff. in Pompeji 189, 4. Bithynien, Stäbte 115 f. Blafus 402. Blasinftrumente 238 ff. Blumen bei Gaftmählern 26. anf Dachern und an Fenftern 97 f.

Blumenlugus, römifcher u. moberner 78 f. Bologna Braud 123, 5. Borbeaur, Aufternparte in B. 32, 5. Weine 42. Branbe 122 f. Brechmittel, Gebrauch ber Br. nach ber Mahlzeit 28 f. Britannien, Billen in Br. 128, 1. Bronce, gu Götterbilbern bermenbet 143. 3u Chrenftatuen 222. Bergolbete ju Statuen 143. forinthifche 82, 2, 214, 2, Bronceftatuen, Zahl zu Rom 181. Buchhandel 318 ff. Bücherpreise 315. Burgunderweine 42. Buffus 43. D. Cacilius Riger, Jube 512, 3. Cacilius Rhetor, Jude 512, 3. Calatur 213. Cafar, f. Gebrauch von Brechmitteln 29, 1. Bezahlung einer Berle 55, 3. Mitführung von Mofaitfugboben auf Reifen 63, 3. Runftfammlungen 211, 1. Cafarea in Cappabocien 112, 2. C. in Jubaa 184. 193. C. in Mauretanien 193 f. Cafine Cabinus 403. Caligula, Lurus bes C. 4 ff. Palaft bes C. 68, 1. f. Statue für Jern= falem 184, 5. Mufit bei f. Weften 250, 6. Frente bei f. Regierungsantritt 498, 3. Calliftus Papft 525 ff. Friedhof bes C. von be Roffi entbedt 528. Calpurnius, Gebichte auf Nero 333. Calvifins Sabinus 90, 2, 276, 3, Taurus f. Taurus. Camulodunum 112. Canus, Flotenfpieler 241, 2. Capito Coffutianus 553.

Capitole außerhalb Roms 114, 4. C. ju Erier, Götenbilber 177, 2. Capitol (Römifches) Statuen 144. 172. Bedienung und Berehrung ber Götter auf bem C. 503, 2. Capitolinifder Agon 254 f. Capitolin. Jupiter, Steuer b. Juben an ben C. 3. 513, 3. Capua, Juben in C. 511, 7. Caracalla, Confecration 156, 2. Beifterbeschwörungen 645, 3. carbasus f. Baumwolle. Carpophorus 525 f. Carrara, Marmor von C. noch nicht Bal. Marmor bei Bitruv 62, 1. und Steinbruche. Cafia 40, 5. T. Caftricius 414. 589, 4. Cato. f. Renntnig von Cultur= gewächsen 35 f. ber ratischen Beine 41, 5. über Chrenftatuen 144, 3. Catull, von ben Mobernen u. Alterthumlern zugleich bewundert 280. nachgeabint 355. Celer 399. Celfus (Cornelius) über Brechmittel 29, 5. Anhänger ber Gertier 578. Celfus (Platoniter) über Oratel und Borbebeutungen, über Chriftenthum 534, 3. 536 f. celthis 36, 6. cena aditialis 23, 3. moberne 102 f. cenae centenariae 26, 7. Charemon, Lehrer Reros 552, 2. Stoiter bei Martial 567 f. Chalotte 36, 7. Chorgefang, unifon 237. Chorbirigent 237. Chriften halten bie Beibengötter für Damonen 458, bie vorbebeutenbe Träume fenben tonnen 473, 1. mit Atheisten zusammen genannt 504, 3. verfolgt 518 f.

Chriftenthum, Berbaltniß 3. Beiberthum 505, als Urfache eines allgemeinen Berfalls betrachtet 506. Chrufogonus, Diufiter bes Chr. 250, 1 Cicero, f. Saus, f. Citrustifd 81, 2. Runftwerte 133, 4. lebnt in Cilicien Dentmaler ab 164, 4. fiber Paruspicin 465. philosoph. Schriftftellerei 550. über Philosophie 574. Unfterblichfeiteglaube 622 f. über Nachruhm 648, 1. über bie Unfeligfeit bes Menfchenlebens 652, 1. cinnamum (jus cinnami) 50, 4. cipollino f. Marmor. citharoedi 239, 2, 252. Cither 234. 238 ff. Berftartung ber C. 243, 2. Citrone f. citrus. citrus medica cedra, Citronenbaum 37 f. Citrustifche 81, 2. Civica Barbarus 580. Clanbine unterfint Dichter 334, 2. Ebift ilber Religionsfreiheit ber Juden 514, 2, Claubius Geverus 554 f. Clermont, f. Arverner. Clienten, Dichter ale Clienten 336 ff. Clive, Reichthum bes Cl. 7. Juwelen bes CI. 56, 3. coccum 46, 6, Coln, rom. Wafferleitung 96, 3. fcnelles Bachethum 112, 4. Capitel 114, 4. Coranus 592, 4. Colocafia 37, 2. Colonien, ihre Nachahmung Rome 114. collegium tibicinum et fidicinum 245, 7. collegium symphoniacorum 245, 7. Columbarien, ausgemalt 142 f. Commobus, Bilbniffe b. C. gerftort,

Confecration 155 f. Ausbreitung bes Chriftenthums unter C. 532. conchae 146. Concerte 247. 252. C. auf einem Berculan. Wandgemalbe 253, 7. Conquiftaboren, Chate ber C. 6 f. Juwelen ber C. 55 f. Conftant, über Polytheismus 525 f. Conftantinopel, Juben in C. 508, 9. Controverfen 287 ff. E. bes Geneca in ben Gesta Romanorum benutt 291. 370 f. 561, 1. Copien von Runftwerten 193 ff. Betrug bamit 212 f. Cornelia, Mutter ber Grachen. Billa bei Difenum 70, 3. Statue 144, 3. En. Cornelius Sispallus 510, 1. Cornutus 581, 2, 557 f. Cortes, Juwelen bes C. 55 f. Craffitius 578. Craffus (Triumvir), Reichthum bes Craffus, 2. Saus und Garten bes 2. Cr. 59, 1. Creta, Juben in Cr. 508. cubilia amatoria Neros 54, 5. Cupra 494, 1. curatores operum 114, 5. curator statuarum zu Rom 180, 3. Eures 494, L. Curvii 397. Coniter 572 f. 604 ff. 658. Coprus, Bilber ber Aphrobite auf C. 178 f. Juben auf C. 508. Cprenaica, Runft in C. 182 f. Cprene, Juben in C. 509, 7. cytisus 36. Dacien 113, 4. Dacische Kriege 397. Triumph 380. Damonen, Beibengötter von b. Chriften als D. betrachtet 458. Dlärtyrer und Beilige von ihnen an die Stelle ber D. gefett 539 f. Geelen verftorbener 641 f.

Damonenlehre 429 ff. Damasippus 211, 2. 215, 6. Damianos v. Ephefus. G. Billen 72. 4. S. Bauten 119, 7. Dafumius 121, 6. Dasumine Tulius 122, L. Decianus 556, 7. Decius, Christenverfolgung 519. 109. Declamationen 286 ff. Decoration bei Gaftmählern 25 f. ber Wohnungen 79 f. 81, 3. 133. ber Foren mit Statuen 132. Demetrius (Freigelaffener bes Bompejus), f. Reichthum 60, 2. D. Gilberschmied zu Ephefus 178, 3. D. Cynifer 554, 592, 606 f. D. aus Alexandria, Philosoph 580, 3. Demonar 170, 3. 497. 607 f. deverbia 234, 2. 656. Dia, dea Dia 492. Dialettit 582 ff. Diamant 51 ff. Dichter in ber grammatifden Schule gelefen 274. griechische 275. Lebrer jugleich Dichter 283. Frühreife D. 284 f. 656. Armuth ber D. 328. Berbaltniffe ju ben Großen und Reichen 329 f. Clientenstellungen 336 ff. Dichterfrönungen 324 f. Dichterlob hochgeschätt 331. Dichterneib 349. Dichterfprache, von ben Augusteischen Dichtern geschaffen 298. 3bre Birtungen 309 ff. Dichtfunft f. Boefie. Dilettantismus in ben bilbenben Rinften 209, in ber Boefie 303 ff. beffen Abnahme im 2. Jahrhunbert 312 f. im bobern Alter und bei Mannern von Stante 358. Dio (Caffius D.), Glaube an Traume 474. ermähnt bie Chriften nicht 533.

```
über Philosophie 552 f. Gefpenfter-
                                         Gis f. Gefrornes.
  glaube 641.
                                         Glagabal, Tafellurus bes E. 11, 4
Dio (v. Brufa). S. Grofvater 119, 3.
                                           22, 3. Kleiberlurus 44, 2. Portrait-
  Rhobische Rebe 161 ff. 222. 225.
                                           bilber 149, 5. 209.
                                         Englische Schlöffer 75. 83.
  S. Borfahren und Eltern 167, 2.
  lleber bilb. Runft 219 f. religiöfer
                                           und Parte 78.
  Standpunft 435; über Philosophie
                                         Ennius im 2. Jahrhundert viel ge-
  559 und Bhilofopben 569.
                                           lefen 281.
Diocletians Maximaltarif 139, 146.
                                         Eribaurus 127, 2,
                                         Epigramme über Runftwerte 207 f.
  199, 1. Auftrage zu Runftarbeiten
  140, L. 186 f.
                                         Epittet über philof. Unterricht 598 ff.
Dionpfos zu Patra 494; zu Alea 485, 1.
                                            über Cyniter 604 ff. über Chriften
  Briefter bes D. zu Ordomenos 495 f.
                                            609, 2. Epiftet im 3. Jahrhundert
Dionns v. Salitarnaß fiber bilbenbe
                                            viel gelefen 610, 4.
  Runft 215, 4, 218, 2.
                                         Epitur, Gebächtniffeier für E. 649, 2.
                                         Epifureismus, Götterlebre 425 f. Lang-
Diftiden, gefungen 235, L.
diverbia f. deverbia.
                                           nung b. Borfebung 459. Längnung
Domitian, Balaft 69, 5. 205, 5. Bauten
                                            b. Unfterblichteit 616 ff. Berbreitung
                                            bei ben Römern 578, 2. 619, 3.
  in Rom 125, 6. Triumphbogen
  130. Botivrelief 147, 6. Bilbniffe
                                          Epiphanes, vergöttert 455.
  153, S. Deren Berftorung 154 f.
                                         Epona 486, 3.
  agon Capitolinus 254 f.
                            Gebichte
                                         Eros, mythologifches 348. 352.
  tes D. 311. Götterverehrung 446.
                                         Erbbeben 124, 654.
  Bertreibung ber Philosophen aus
                                         Eros 457, 6.
  Rom 554, 3.
                                          Erfatymittel, mobifeile 94 f.
Domitilla (Flavia) 534, 4.
                                          Erneins Clarus 414.
Domitius Tullus, Statuen 134, 4.
                                          Erziehung burch bie Philosophen 586 f.
  212, 5.
                                            591 ff.
Dorpelflote 238, 3.
                                          Effener. 3hr Bilberhaß 183, 5.
Drama. G. mufitalifden Beftanbtheile
                                          Ethit 556 f.
   234, 2.
                                          Enbemns Beripatetifer 579, 9.
Eber, gange aufgetragen 28, 4.
                                          Erercitien, poetifche 353.
Ebelmetall, Musfuhr nach Afien, Gin-
                                          Rabins Pictor 202 f.
  fubr aus Amerita 54.
                                          Kabins Beftalis 203, 1.
Cbelfteine, Coanning ber E. 51 ff.
                                          fabri ocularii 197, 4. ·
  Nachahmung 33 f.
                                          Kabullus f. Amulius.
B. Egnatins Celer 567, 3.
                                          facundus, Brabifat ber Dichter 295.
Egriline Guaretue 592, 1.
                                          Fälfdungen von Rünftlernamen 212 f.
Chrenftatuen, altefte in Rom 143.
                                          Fangfdliffe 583.
  mehrere berfelben Berfon 168 f. auf
                                          Fantafiemarmor 65.
  Roften ber Geehrten errichtet 169.
                                          Farben, Lurus ber F. 46 f.
  Materiale 222 f.
                                          Fafan 22, 4. 23. 33.
                                          Fatalismus 467 f.
Eiberbaunen 15, 3.
```

```
Faustinus 402.
Favorinus 365 (mit Bellius befreundet)
  415, 580, 4, 590 f.
Febertiffen 15, 2.
Reigencultur 34 f. in Gallien 42, 5.
Felberbeden, vergolbete 69, 7. bemeg-
  liche 67, 7, 68, 7,
Felbberrn. Statuen ber F. in Rom
  und fonft 131 f.
Feldzeichen. Bortraitmebaillons auf &.
  158, 4,
Ferentinum. Monumente 130, 5.
Keronia 494, 4.
Fenersbrünfte 122 f.
Rlacens 401.
        Brator von Bithynien 507 f.
  510, 3,
Flamingo, gegeffen 22, 4. 33.
Flavins Agricola, Grabbentmal bes
  F. A. 618 f.
Flavins Boethus 579.
        Sabinus, Dentmäler 166, 1.
        Urfus 410.
Flote 238 ff. Berftartung ber Fl.
  243, 1. führenbes Inftrument 245.
  Bereconthifche 246, 3.
foliatum (φουλίατον) 51, 2,
Formen für Thonmaaren 195.
Forum (gu Rom), Statuen 144, 172,
  Forum Augusts 172, 2.
                           Trajan8
   172, 2,
Fournierung 95, 1.
Frauen, Statuen von Fr. 168 f.
         wirtfam für Berbreitung be8
  Chriftenthums 520.
Frontinus 388. 402. 656 f.
Fronto, Bab bes Fr. 64, 6. Statue
   171, 8. Alterthimler 279 f. 285. 360.
  mit Belline befreundet 414. Götter-
  glaube 435.
                Glaube an Traume
  475. über Chriftenthum 534, 2.
  Begner ber Philosophie 562 f.
Fronto bei Martial 378. 402.
```

```
fulminata (legio) 462.
Gabes 110, 4.
Garten, romifche 78. 97 f.
Galenus über Brechmittel 29, 7. über
  ben Gebrauch ber Seibe und ber
  Wohlgerüche 51, 1 u. 2. über täg=
  liche Baber 97, L. über BernfBarten
  201, 6. religiöfer Stanbpuntt 435.
  Glaube an Traume 473 f. Bei-
  lungen burch Träume 478, 1. über
  bie Christen 522, 2. 533,5. Praris
  und Bortrage in Rom 579 f.
  3weifel an b. Unfterblichfeit 622, 1.
Gallien, Befteuerung G.'s 6, 1. Golb-
  reichthum 7 f. 653. ein Bierland
  42. f. Stabte 110. Juben in B.
  513.
Gamala, B. Lucilins G. Bauten in
  Oftia 499, 6.
Gartencultur, heutige 39, 4.
Gartenflora, moberne 78 f.
Gastmähler ber Arvalen 26, 6. priester-
  liche f. cena. Roften ber 3. 25 f.
  bes Nafibienus 24. bes Lucius
  Berns 26, 3. bes Q. Metellus Bins
  26, 4.
Gebet, Ruten bes G. 480 f.
Befäße, toftbare So.
Gefligelzucht 33 f.
Befrornes 14 f.
Beifterbeschwörung 644 ff.
Beigelung von Anaben in Sparta
  495, 3. von Franen 495, 4.
Belegenheitspoefie 345.
Gellius,
          Alterthümler 280.
  Chronologie f. Schriften 413 ff.
  Bgl. 566, 2. 573. 658. Schüler be8
  Taurus 579, 6. 588 f. bes Favori=
  nus 580, 5. 581, 1. 590 f.
Beliibbe an Götterbilber geflebt 502, 5.
Gemeinben, driftliche ju Rom und
  Antiodia 531.
Benien ber Stabte, Statuen 132, 6.
```

```
Benienarbeiter 178, L.
                                         Grabfdriften, epifureifde 616 ff. an
Genienglaube und -tult 455.
Germanicus, Gebichte bes G. 308.
  Aufregung in Rom bei feiner Rrant-
  beit und feinem Tobe 503, 1.
                                            gelegt 648.
Germanien, Lugus in ben Lagern von
                                         Granate 35.
  3. 128, 2,
                                         Griedenlanb.
Befpenftergeschichten 643 f.
Gesta Romanorum, Benutung ber
  Controverfen bes Geneca 291, 370 f.
Bewichtsangaben auf Gilbergefäßen
  86. 2.
giallo antico f. Marmor.
Glasfliffe, gefärbte 53.
Glasmofait 66, 2, 67, 4.
Gleichförmigfeit ber bilbenben Runft
  im r. Reich 189 f.
Billdfeligfeit (bas bochfte But) 548.
  im driftlichen Ginne 650.
Götterbilder 500 ff. gemißhandelt 502 f.
Götter, orientalifche 446. barbarifche
  450 ff. ägyptische 446 f. maurische
  455. Lotalgötter 554.
Göttermifdung 419 ff.
Götterfage, ibr angeblicher Ginfluß auf
  Moral 543 ff.
Göttin von Turobriga 454, 1.
Golbblech jur Banbbefleibung 67, 5.
Goldgeschirr 83, 3.
Golbene Getterbilber 500.
                                         Salbfeibe 44.
Golbenes Saus f. Saus.
Goldfliderei 44, 4.
Goldstoffe 44, 5 und 6.
                                         Barmonie 237.
Gorbiane. 3bre Billa 74 f. G. L.
  Renner b. Haruspicin 467, 3.
  Bilber 655.
Gottesläugner, wenige 490.
Grabbentmäler 140 f. 175 f. 190, 2.
  Gr. von Epitureern 616 ff. b. Flavius
  Agricola 618.
                   Anbentungen b.
  anbern Lebens auf rom. Gr. 627 ff.
  Darftellungen bes irbifden auf gried.
. Ør. 649.
```

```
bie Borübergebenben gerichtet 648.
Graber, übertundte 142, 2, ber Dar-
  torer 539, 2. an Canbftragen an-
                G. Stabte 112, 3.
  Ausfuhr von Sculpturen 187.
  Lotalfulte in Gr. 494 ff. Bbiloforben
  in Gr. 569 ff. Juben in Gr. 508.
Griechifch, Romer fcreiben Gr. 366.
  Bertebreiprache ber Juben 511.
Griechische Rünftler in Rom 201 f.
  Gr. Litteratur, reich an Beugmiffen
  für Runftfinn 217 ff. Dufit 233 ff.
Oppebuften 137 f. 569, 1.
Sabrian. G. Portrait in Smaragb
  geschnitten 53, 1. G. Billa gu Tibur
  74, 3. 134 f. Bauten 125 ff. in
  Athen 126 f. Statuen ju Tarraco
  156, 3. in Griechenland 159 f. Athen
  160, bei Trapezunt 184 f. Dilettan-
  tismus in b. bilo. Runft 209, in
  ber Boefie 312. Alterthilmler in ber
  Litteratur 279, 2. G. Religiofitat
         Sabrian mahricheinlich ber
  Cafar bei Juv. VII L. 412 f. Ber-
  bot ber Befchneibung 514. 11mgang
  mit Philosophen 555.
Sandel mit Runftwerten 187 f.
handwert f. Kunfthandwert.
Baruspicin 465 ff.
Baus bes 2. Craffus, bes Q. Catulus,
  bes Dl. Lepibus 59, 1-3.
  Scaurus 60, 3. bes Dlamurra 60, 5.
  bes Cicero 61, 5.
Bausphilofopben 591 ff.
Hausrath. Ornamentit bes 5. 141.
Beibenthum, lange Agonie bes 5. 537 ff.
Beibenverfolgung 537 ff.
Beilgötter, Bunber ber D. 476 ff.
```

```
Beilungen v. Rrantheiten burch Eraume
                                           223.
                                                  Breisangaben von Statuen
                                           225 ff. religiöfe 481 ff. 498 ff.
  476 ff.
                                         Inftantius Rufus 399.
Belvibius Briscus 561 f. 553, 3.
                                         Inftrumentalmufit, antite 237 ff.
Benbetafpllaben, gefungen 234, 8.
                                           polyphon 240, L. moberne 240 f.
Berculaneum. Erbbeben 124. 2Banb-
  malerei 136. Rünftlerifder Schmud
                                         Johanniebrobbaum 37, 8.
                                         Journaliftit, burch Belegenbeitspoeffe
  180.
Bercules (Berafles) 485. 487, 7.
                                           erfett 346.
Berobes Attiens. Bauten 120 f. Dent-
                                         3faus 365.
                                         Italicus, Philosoph 577, 3.
  maler 174 f. Bal. 573, 584.
Berobes v. Jubaa. Bauten 122, 3, 184.
                                         Italien. Menge f. Stabte 109.
Beroen. Lotaltulte von S. 479 f.
                                         Juben. Ihr Bilberhaß 183 f. Ihre
Dippolpt Beros, ju Erogen verehrt
                                           Berftreunng 506 ff. Ausweifung,
  496, 4. driftl. Bifchof, Autor ber
                                           erfte aus Italien 510, 1. Berfonal-
  Refut. omn. haeres. ? 525, Märtyrer
                                           fteuer 513, 3.
  539 f.
                                         Jubenthum, Berbaltniß 3. Beibenthum
                                           505.
Birfe 37, 4.
                                         Jubenbaft 514.
Bochzeitegebichte 347.
                                         juglandes 35.
Bofphilofophen 594 f.
                                         Julia, Tob ber 3. 381. 392.
Honorare v. bilb. Rünftlern 199 f.
  v. Musitern 256. fcbriftftellerifche
                                         Julius Cerealis 404.
                                                Martialis 401.
  unbefannt 316.
Sorai über Tafellurus 24. über Bau-
                                                Ranns 592, 2,
  lurus 62. 76, 3. über Billenbauten
                                                Nicanor 168 f.
  70. 4. G. Oben gefungen 234, 6.
                                                Broculus 400.
  in ben Schulen gelefen 276, 4.
                                         Junius Marimus 411.
  Berhaltniß ju August 332. ju Da-
                                                Rufticus, ber altere 554. ber
                                           jüngere 555 f.
  cenas 335 f.
                                         Jubiter 457 f.
Humanismus 368.
                                         Juftinians Beibenverfolgung 538 f.
Somnen 253, 3.
hymnologus 253, 3.
                                         Juvenals siebente Satire 413 ff.
Jahreseintunfte, bochfte bes Alterthums
                                            religiöfer Ctanbpunft 434 f. über
                                            bas Gebet 481, 1.
   & ber neuern Beiten 9 f.
                                         juvenis bei Bellius 416.
Jaja, Portraitmalerin 150, 7.
                                         Juwelenlurus im Alterthum 51 ff.
Jasvisring 53, 2.
                                            im Orient 56, 5. im Mittelalter unb
 Incubation f. Tempelichlaf.
                                            feit ber Entbedung von Amerita 56 f.
 Inbifde Baaren, ibr Import |ine
                                         Raifer, vergotterte. Statuen ber b.
   Röm. Reich 48 f.
                                            R. 157 f. 185, 2. unterftüten Dichter
 infibulatio 255, 7.
                                            331 ff. bilettiren in ber Boefie
 Infruftation f. Darmortafeln.
                                            306 ff. ehren bie Cophiften 363.
 Infdriften auf Bauten 117, f. Un-
                                         Raiferbildniffe 149 f. 152 ff. 188. bei
                                            Thronwechfeln gerftort 154 f. felten
   gaben von Statuenmaterial auf 3.
```

burch Umarbeitung bergeftellt 161 ff. ans Golb und Gilber 223. Raiserfult 455 f. Raiferpriefter 159, 2. Ranafifation 104. Randelaber, äginetifche 80, 1. Rarl ber Rühne. G. Rleiberlugus 44, 6. 3. Juwelenlugus 56, 6. Rarpofratianer, Bergötterung bes Epirbanes 456 f. Karthago 110. Rafdmirfhamle 48, 5. Raftanien f. juglandes. Ratheberphilosophen 600, 3. Rirfche 35. 3hre Berbreitung 40, 2. Rleiberftoffe 43 f. Berfcwenbung ber Stl. 45. Rleiberwechfel 45 f. Roche. Ihre Bezahlung im alten Rom 15, 3. in neuerer Beit 27 f. Ronige. Statuen ber R. in Rom und fonft 131 f. 144, 2. Rolof Meros 68, 69. 181, bes Mertur in Clermont 200, 2. Roloffe in Rom 151. Roloffale, Sang ber Romer gum R. 76. Korintbifche Broncen f. Broncen. Krimm, Juben in ber &r. 509 f. Krofus 36. Rünftler, manbernbe 188. feßhafte 189. fociale Stellung ber bilb. Runftler 206. Statuen ber R. 173. 256 (Musiter). Künftlerfamilien 159, 6. Aultus ber Kaiferbildniffe 153. 2Birfungen bes R. auf ben Glauben 491 f. Runftbeburfniß, Allgemeinheit bes R. 134 f. 179 ff. Runftbetrieb, fabritmäßig 196 f. Kunfthandwert 196. 200. Runfttennerschaft 215 f. Runftsammlungen 210 ff. Runftfinn 216 ff.

Läuterung ber Geelen im Jenfeits 624, 637. Lager, Lurus in ben 2. Germaniens 128, 2. Raiferbilber in Lagern 152f. 157. 158 f. Cejans Bilb 163, 7. Laobicea 111, 3. 124, 3. Laobicener Mahlzeitlober 320. Latein, Berfall bes 2. im 2. 3abrb. 297. Geine Groberungen 299. Latrinen 104. Legenben, beibnifche, und ihr angebl. Ginfluß auf bie Moral 543 f. Leinene Rleiberftoffe 43, 4 u. 5. libertinorum princeps 511, 8. Liebesgemächer f. cubilia. Lilie 35. 78. Limfa 485, 4. Litterarifche Buftanbe ju Enbe bes 1. Jahrhunderte 351. Litteratur, Bebeutung ber 2. für bie Monardie 304 ff. 314 ff. Livius, Berühmtheit bes 2. 299. fiber Abnahme bes Glaubens 463 ff. Lobgebichte auf bie Kaifer 331 ff. auf Diefialla 337, auf Bifo 337 f. Lotalgötter 453, 479, 482 f. Lofaltulte, griechische 494 ff. locare bestellen v. Runftwerfen 197, 2. Logit 552 ff. Lollia Paulina, ihr Schmud 55, 4. Londininm 112. Lotusfrucht 36, 6. Lucan in ber Schule gelefen 277. bichtet früh 284, 6. Berhaltniß zu Rero 310. Seine Bittme 339, 342. Schüler bes Cornutus 588, 1. Befdreibung einer Tobtenbefchwerung 645 f. Lucian über bilb. Runft 201, 4. Gein Runftfinn 220, 2. Stellung jur Religion 436. über Theotrafie 449.

Lacer, Erbauer ber Bride v. Alcanton

497. über bie geringe Angabl ber Ungläubigen 490, 4. über bie Chriften 522 f. Gegner ber Philosophie 563 f. über Bbilofopben 570, über Coniter 572 f. Lucrez. G. Glaubensbaß 425. Lucullus, Lurus bes 2. 6, 17. 26, 3. Marmor bes 2. 60, 4. Befiger ber mifenischen Billa bes Marins 70, 3. Lubius 203, 2. Lusitanien. Liche Kirfchen 40, 2. 2. ein Bierland 42. Lutorius Briscus 333 f. Luxusmöbel, römifche 74 f. moberne 82 f. Lurusfclaven 90 f. Lyon. Wafferverforgung 96. Batican 114, 3. Brand 123, 3. 654. Lura 234, 235 ff. Lurifche Boefie, gefungen 234. Macenas 307, 334 ff. M. v. Mufil eingeschläfert 250, 5. Macins Celer 399 f. Martyrer, driftliche, nach Origenes nicht gablreich 519, 2. Enftbarteiten an ben Grabern ber driftlichen Dt. 539. beibnische 538, 3. Dajeftateverbrechen, Grund gur Berfolgung ber Chr. 518. Dailand. Statuen 137, 4. Mais 37. Maler Stlaven 198. Romifche 202 f. Malerinnen 203 f. 209. Malerei von Römern getrieben 202 f. Unterricht in ber Dt. 209. Dlantein f. amygdala. Mandulis 454, 6. Manilius Bopisens. E. Billa 73, 2.

S. Kunstsammlung 211, 6.

Marc Aurel. Statue 157, 2.

ber Malerei unterrichtet 209. Reli-

giofität 436. als Gott verehrt 456.

Glaube an Tranme 474, 3. über Ge-

Stating 409.

bete 480, 3. Chriftenverfolgung 518. über bie Chriften 533, 609, 2. S. philosophischen Beschäftigungen verfpottet 551 f. Musbreitung ber Bb. unter Dt. A. 569 f. Schüler bes Apollonius 596. Beginn f. philof. Studien 591, 2. über b. Rreislauf ber menfchl. Dinge 612, über bas Menfchenleben 652, 2. Marceller. Statuen in Sicilien 165, 4. Marcellinus 407. Marcia, Maitreffe bes Commobus 518. 526. Marmor. Anfang f. Gebrauchs in Rom 58, 5. Numibischer (giallo antico) 59, 3, 62, 6, von Delos (luculli= fcer) 60, 3. Carpftifder (cipollino) 60, 5. Carrarifder 62, 1. 653 f. Phry= gifder (Ennnabifder, pavonazzetto) 62, 5. Farbiger überhaupt 65 f. Alexandrinifder 65, 2. Phonicifder 66, .2. Bannonifde Statuenmarmore 186. M. als Statuenmaterial 222 f. Marmorbrüche f. Steinbrüche. Marmorlager am Aventin 66 f. 3weites 655. Marmorfäulen, erfte in Rom 55 f. bes Scaurus 60, 3, Marmortafeln, Jucruftation berBanbe mit Dt. 60, 5. Eingelegte 65, 73. Marstempel in Rom. Statuen 131. Martial. Bon Dl. ermähnte Bortraits 151. Dl. bichtet früh 285, 2 n. 3. Stellung zum Sof u. jur Ariftofratie 339 ff. G. Nomentanum 343. Berbaltniß ju Statine 344. Chronologie f. Gebichte 372 ff. Dlaffenprobuction b. bilb. Runfte 135 ff. 179 ff. 197 f. Maffilia, Delbau in DR. 41, 3. Weinbau 42.

Materialismus 616 ff.

Montanismus 523 f.

Macer 395. Maximaltarif Diocletians 139, 146. 199, 1. Maximinus, Bilbniffe bes DR. zerftort 155, 3, 158, 2, Maximus von Tyrus (Damonenlehre) 433 f. über Bilberbienft 501, 2. Beifterglaube 641 f. medica 36. Mefitis 486, 4. meleagris f. Rumibifches Buhn. Meles, Alufgott bei Smprna 482, 2. melo, melopepo f. Melone. Melobie, Berhaltniß gum Text 238. Melone 37, 7. Melos, Juben in M. 508. Menanber, in ben Schulen gelefen 275, <u>6.</u> Menecrates 255, 3. Menfchenbaß ben Juben borgeworfen 514. ben Chriften 505. Menichenvergötterung 456. Mentor 213, 2 u. 3. mesochorus 237, 2. Mefometes 255, 4. Messalla, Lobgedicht auf M. 337. Metallausfuhr f. Drient. Metronar 581, 7. Minerva medica ober memor (Cabardiacensis) 475 f. Minervenfest auf bem Albanum 325. Minucius Kundanus 579, 3. Mithraefult 447. 497,2. Stulpturen für ben Dt. 192. Grabmal von Berehrern bes DR. errichtet 634. Mobelle, weibliche ber Bilbhauer 204, 1. Moberne, Barthei ber Mobernen in ber Litteratur 278 ff.

Mopfos, Dratel b. M. 470. Mofaitfugboben 63. 141. Aberall biefelben 194. Mucianus 553 f. 558 f. mullus 27. Munatius Gallus 402. Municipalpatriotismus 113 ff. Murrha, Murrhagefäße 80, 3. 82, 1 Mufcheln, gegeffen 19, 3. Musit n. Poesie 233 f. 255, 1. beilige u. profane 251, 3. Musitunterricht 256, 275, 3. Mufonius Rufus 551. 577, 1. 582, 8. über philosoph. Unterricht 597, 602. Muffeline 41, 1. Mviagros, Beros 496, 2. Mpron 212. Rabobs ber romifden Republit 17. bes achtzehnten Jahrhunderts 55 f. Rachbildungen von Architetturen und Lanbichaften 74, 3. Rarbeneffeng (nardinum) 51, 2. Naturgenuß 97 f. Naturphilosophie 585 f. Naturwunder 91. Reapel, Juben in Dt. 511, 9. Mero. Lurus bes D. 4 ff. cubilia amatoria 54, 5. Rolog 181, 200, 1. u. goldnes Saus 65 f. Plunberung Griechenlande 130 f. Roloffales Portratbild 149, 4. S. Architeften 203, 4. Dilettantismus in b. bilb. Runft 209. Agon 254. Dichtet fruh 284, 7. Sebichte 308 f. in ber Schule gelefen (?) 277, 5. von ihm felbft recitirt 322, 4. Reronifcher Betttampf 323. Reros Chriftenverfolgung 529. ber Philosophie entfrembet 551. Philosophen an f. Dof 595, 6. Beifterbeichwörungen 645. Rervas Aufforderung gu Bauten 122, 4. Gebichte 311 f.

Molod-Saturn 453.

Monstreconcerte 247.

Monarchie, Ginfluß ber DR. auf bie

Litteratur 304 ff. 314 ff.

Rerullinos Beros 479. bichtet ale Rnabe 284, 3. Geine Nicão 115 f. 124, 8. Berühmtheit 299. 301. Ricetes. G. Bauten 119, 4. Dvidius, D. 340, 7. Balatium. Statuen 172, 5 u. 6. Ricomedia 112, 1. 115. Brand 123, 1. Erbbeben 124, &. Pan bei Degalopolis 479. Banatius Leugner b. Unfterblichfeit 620. Rigrinus 596, 3. Banticapaum, Jubengemeinbe in B. Ronius Binber. G. Aunstsammlung 211 f. 215, 3. 411. 508, 11. Pantomimus, Musit im B. 245 f. Nortia 494, 1. Rumibifches huhn 22, 4. 33. 247, 2 u. 3. Papirius Fabianus 578. Rumibifder Marmor f. Marmor. Mufit an ben B. 246, 4. nux calva 35. Parilien. Parte, romifche 78. Rymphen 454 f. Obscone Thonfiguren auf Anibos 179,1. Paffennus Paullus 354. Passio Ss IV coronatorum f. Sancti. D. Borftellungen auf Cartophagen Patrone bauen in Municipien 121. 619, 3. Statuen von Stäbten errichtet 165. Obsteultur 34 ff. Dbeum ber Regilla 120. in Rom 254. von Collegien 172, 2. von Clienten 173, 5. Leiftungen von Freigelaffenen Delcultur 31, 4. 40 f. in Gallien 42, 5. für B. 198, 6. Ohrgehänge f. Berlen. Olbia, 31. bengemeinde in D. 508, 10. Batrone ber Dichter 329 ff. 336 ff. 343 ff. onyx f. Alabafter. Paulus (Apostel), Erlebniß zu Lyftra Opal 52. 459. angebliches Berhaltniß ju Ge-Opalring 53, 3. neca 535 f. Opferthiere, Berbrauch von D. 498. Paufanias, Unfterblichteitsglaube 626 f. Beifterglaube 644, 3. ophites 66, 1. Oppianos 334, 5. Pelgfleiber 44, 7. Dratel, Glaube an D. 462 ff. Reftau-Peregrinus Proteus 522 f. 642 f. ration ber D. 468 ff. d. clarischen Beripatetifer 579 f. Apollo 469. bes Dlopfos 470. bes Perlen, aufgelöfte 12. 101 f. Preife Alexander v. Abonoteichos 470 f. ber \$. 50, 5. 55. Lugus ber \$. Orbilins Pupillus, Statue 168, 1. 54 ff. Ohrgebänge aus B. 54. Orchestermusit 245. 246, 5. Berlhuhn f. Rumibifches Bubn. Orchomenos, Agrionien ju D. 495 f. Berfius Couler bes Cornutus 581, 2. Drient. Orientalifche Luguswaaren 587 f. 45 ff. Metallausfuhr nach bem Drient Pertinar Schullehrer 416. 49. Wohlgerliche 57 f. Mufit im D. Betrarcas Dichterfronung 325. 244, 2. Gottheiten 444 ff. Pfau 33, 2. 654. Orientalifirung ber Dlufit 246. Pfeffer 38, 4. Drigenes gegen Celfus 476 f. über bie Pfirfich 37, 5. 40; 4. geringe Bahl b. Martyrer 519. ber Pfirfichmanbel 37, 1. Chriften 531. Pfirfichnugapfel 37, 1. Dribe Gebichte getangt 235, 5. D. Pflaume 35.

```
Bfropfen 39.
Pharifaer 516, 4.
phasianus f. Fafan.
Philosophen. Gupebilften v. Ph. 137 f.
  569. Statuen 170, 4. bie letten 539.
  aus Rom vertrieben 553 f. in Grie-
  denland 569.
                 als Jugenbergieher
  586 ff.
Philosophentracht 559. 569.
Bbilofopbenfdulen 596 ff.
Philosophie, Berbreitung b. gr. in
  Hom 549 ff.
philosophi Bischauer 186, 3.
Philoftrate. Ihre Runftbeschreibungen.
  219, 3. Beifterglaube bes Bb. 646.
Phlegon erwähnt driftl. Wunber 534, 1.
  Gefd. b. Brant von Rorinth 644.
Phonicifcher Weinbau in Africa 41, 6.
phoenicopterus f. Flamingo.
Pbvfit 585 f.
Biraten in ber Abetorenfchule 259.
Bifo (C. Calpurnius), Dilettaut in ber
  Mufit 265, 3. Lobgebicht auf B. 337 f.
Piftazie 37, 6. 40, 3.
Blaftit von Briechen getrieben 201 f.
Platonifer ftubier. Mathematif 582, 1.
Platonifche Dialoge aufgeführt 580, 8.
Blatonismus (Damonenlebre) 430 ff.
  Bemeis b. Unfterblichfeit 620 f. 625.
  Beifterglanbe 641.
Blantianus Statuen 164, 2.
Plinins (b. a ). S. Anfichten über Lurus
  14. 16. über Tafellurus 25, 2. 32, 1.
  über Obft- und Gartencultur 38 f.
  über ben Import indifder Baaren
  48 f. ilber Gilberturus 86 f. G.
  Studienfelaven S9. S. Runfturtbeile
  208. religiöfer Stanbpuntt 427 ff.
  Glanbe an Tranme 472. 473, 3.
  Perhorreseirung b. Unfterblichteits-
  glaubens 615 f.
Blining (b. j.) G. Billen 71, 2. 72 f.
  Correspondeng mit Trajan 99, 7.
```

```
S. Stiftungen für Commune-Bauten
  121. 3 n. 4. über Recitationen 321.
  Dilettantiom. in b. Boefie 356. reli-
  giöfer Standpuntt 434 f. Glaube
  an Traume 473 f. über Berbreitung
  bes Chriftenthume 498, 2. über bie
  Chriften 521 f. über Philosophie 531.
  Befpenfterglaube 643.
Blotinus 580, 9.
Plotius Grupus 409.
Plutarch über bilbente Kunft 200 f.
  218, L. Damonenlehre 431, üb. Gu-
  perstition u. Unglauben 448. 449.
  Berehrung ägyptifcher Götter 450 f.
  über bas Gebet 481, 3. Bortrage
  in Rom 579. Unferblichfeiteglaube
  625 f. Geifterglaube 642 f.
Böninns (Impiter B.) 487, 10.
Poefie. Zufammenhang mit b. Dufit
  233 ff. gering geschätt 327. pane-
  gprifche 331. 333 ff.
poetarum schola 350, 6.
Boeten, die humaniften P. genannt 368.
Poetifche Farbung ber rom. Profa. 294 f.
Boetische Sprache f. Dichterfprace.
Polemo 365.
Polla Argentaria 339. 342.
Bollius Felig. G. Billa 73, 1. G.
  Runftfammlung 211, 7. bei Gta-
  tius 411.
Bolbclet 212.
Polyphonie b. Instrumentalmufit 240,1.
Pompeji. Gilbergefage in B. 87, 3.
  Erbbeben 124, 9. Künftlerifche De-
  toration ber Saufer 137, 2. Band-
  malerei 138 f. 197. Ornamentit b.
  Sausraths 141. Graberftrage 142.
  Bildnifftatuen 166, 5. Rünftlerifder
  Schund überhaupt 180. Bilbbauer
  werfstatt 189, 4.
Bompejus Paullinus, Gilbergefdirt
  bes B. B. 86, 3,
Pomponia Gracina 534, 4.
```

fung ihres Gebrauchs 47, 5. Burbur-Pomponine Baffulne, Dichter 282. Borphprgruben (mons Claudianus) lurus 46 f. 65, 5, 177, 3, 654. Buteoli, Juben in B. 511, 6. Portraitbilber 149 ff. in Buchern, in Pylabes 245, 8. Bibliotheten 151. 316. Sammlung Pothagoreismus. Glaube an Unfterbbon B. bes Barro 151. lichfeit 620 f. Beifterglaube 611. Buthifche Flote (pythaules) 241, 244, 5. Bortraitmalerei 152, L B. Weife 242. Portraitmedaillone 150. f. auf Felbquadratarii 186. zeichen 158, 4. auf Gartophagen 187. Bortus, Juben in B. 511, 5. Quabratus. Bauten 119, 6. 654. Quintilian über bilbenbe Runft 218, 3. Pofitonius 19, 5. Breife feltner Blumen (moberne) 79, 2. D. erfter öffentlicher Lebrer an Rom 274. G. Stellung in bem Streit b. Lurusmöbel u. -gerathe (romifcher) 80 f. v. Statuen 199, 2. 224 ff. ber Mterthümler u. Mobernen 278 f. principium Borfpiel 253, 9. religiöfer Ctanbpuntt 426 f. über Pringeffinnen, Portraits von orienta-Philosophie 551. 574. D. Gegner ber Bb. 561 f. über Afterphilosophen lifden 150, 4. Brivatarditeftur 128. 568, 3. Zweifel an b. Unfterblichfeit Brivatbentmäler 172 ff. 622, 2, Brivatfam mlungen v. Runftwerten 210. Quitte 35. Brobus, Beforberung bes Beinbaus Rabirius, Architett Domitians 205, 6. Recitationen 317 ff. burch Br. 42, S. Recitativifcher Charafter bes Gefanges Probigien, Glaube an Br. 463 f. Brogrammmufit 242. 236, 2. Properg bichtet fruh 284, 4. Geine redemptor 192, 2. Berühmtheit 299. 301. nachgeabmt Regenwunder (im 3. 174) 464. 354. über Naturphilosophie 586, L. Regilla. Obeum ber R. 120. Monn-Profa ber Römer poetifch gefärbt 294 f. mente 174, 5. Brofa (ber Cophisten) verbrangt bie Regulus. Guter 71, 4. Garten und Statuen in Rom 134, 4. Statuen Poefie 314. 359 ff. Profafdriftstellerei bes Apulejus 368. bes R. u. f. Cohnes 174, 3 u. 4. Profelpten, jubifche 515-517. Reinlichkeit, Lurus ber R. 95 ff. Provingen. Berbreitung b. Obficultur Reis 37. in ben Br. 40 ff. Statuen ber Statt-Reisen ber Bilbhauer 188. ber mufital. halter in Br. 164. In ber Runft Birtuofen 256. von Rom bestimmt 191. bie Angu-Reifenbe, Gebete ber R. an bie Landesfteifchen Dichter in ben Br. gelefen ' götter 453 f. 299 f. Reiterstatuen, vergolbete 168, 6. Provingialpriefter 167, 3. Religiose Runft (bilbenbe) 176 ff. R. prunus avium 35, 6. Mufit 251 f. Bubens (Aulus), bei Martial Renaissance 368. 403. Balerius B. f. Balerius. Reproduttion in b. bilb. Runft 191 f. Burpur, Burpurgemanber, Ginfdranin ber Boefie 354. Friedlaenter, Darftellungen III. 43

Reftauration bes Glaubens 435 Sarbonpr 52. 443 ff. ber Dratel 408 ff. Sarbinien, Juben in S. 512, 5. Chri-Rettich 37, 3. ften in b. Bergwerten G. 518, 5. 526. Rhetoren. 3hre Bergleichungen b. re-Sartopbage 141. 187. benben u. bilbenben Rünfte 207 f. Sartophagreliefe 192. Anbeutungen bes Begner ber Philosophie 560 ff. mobernen Lebens 627 ff. Obfeene Rhetorenfdule 288 ff. 656. Griechische Borftellungen 619, 3. 292. Garmatenfriege 382. Rhodus. Reichthum an Statuen 131, 2. Saturnalienpoefie 344. Umarbeiten u. Umtaufen v. Ct. 161 ff. scabillum 246, L Ritual, altes, in Rom festgebalten 492. searus 22, 4, 32, 1, im Dienft ber Capitolinifden Gott-Scaurus, Lugus bes Gc. 6. Bermegen heiten 503, 2, bes Gc. 7 f. Theater (u. Baue) Rom. Befdrantung bes größten Lurus 60, 3, 129, 1, auf R. 51. 92 f. Borbild ber Co= Scharlach 46, 6. Ionien 114, 2. Der Provingen in Schaufpiele 99. 167. ben Rünften 191 f. Angaben über Scheiterhaufen ber Raifer 146, 3. bie Kunstwerte Roms 180 f. Maffe Schlangenmarmor 66, 1.1 berfelben 207. Chriften zu Rom Schnee gur Rühlung von Getranfen 14. 529, 531, Schulbilbung, Abnahme ber Gd. im Romifche Strafennamen in anbern 2. Jahrhundert 295. Stäbten 114, 3. Soule, grammatifche. Lefung b. Dichter Bildhauer 202, 2. Maler in b. gr. Cd. 275. 36r Einfing 202 f. Architetten 205 f. . auf beren Berbreitung 302. Abeto-Litteratur beweift b. Mangel rifche 285 ff. Philosophische 596 ff. an Runftfinn b. Romer 216 f. Schullehrer zugleich Dichter 283 f. Rofder über ben Lugus 93 ff. Schutzmächte 486. Rofe 35.78. Rofen bei Gaftmählern 26,2. Schweinefleifch beliebt 28, 6. Rubellius Plautus 552 f. 592, 3. Securitati s. 617, 1. Rufland. Große Bernigen 9, & Maffe Gecbaber 97, 3. ber Berlen 54. Berfdwendung ber Geebarbe f. mullus. Arbeitstraft 88, 2. Geian. Deutmäler, Berfterung ter-Rutilius Gallicus 342. 404 ff. felben 163 f. Sabbath 514, 1. 515, 1. 516. Scibe 44. 50, 3. 51. Sachwerth bes Gelbes 10. Geften, driftliche 522 f. Sadpfeife 244, 5. Gelige, bie Tobten 620. 649, 3. Sangerinnen 244. 253, 6. Geligfeit, driftliche 650. Safran f. Arofus. Senat, becretirt Statuen 170 f. Saiteninftrumente 238 ff. afiatifche 239. Seneca (2.) G. Lebensweife 13 f. An-Calvius Julianus 592, 1. fichten über Lurus 14. 16. 27. 28. Cambuta 241. 244, 3. Sambucistriae Citrustifche 81, 2. Stubienfclaven

Sancti IV coronati (Passio) 140, 1. 186 f.

89, 3. Heber Bater 97, 2. fiber bilt.

Runft 201, 1 u. 2. 216 Auter M.

```
munbert 278. Dichtet 310, 5. G.
 Momentanum 343, 3. über b. Böten-
 bienft auf b. Capitol 503, 2. angebl.
 Berhältniß jum Apoftel Paulus535 f.
 über bie Götterfagen 544. Ber-
  theidigung ber Philosophie 556 f.
 über Reichthum ber Philosophen 566f.
  über Moralphilosophie 575 f. Ber-
  baltniß zu Demetrius 606 f. Schüler
  bes Sotion 581, 5. bes Attalus
  589, 3 u. 5. über Phofit 585, 3 u. 4.
  über b. Kreislauf b. menichl. Dinge
  611 f. Unfterblichteitsglaube 624 f.
Seneca (b. a.) in ben Gesta romanorum
   benutt 370 f. Gegner ber Philosophie
   561, 2 u. 3.
Gergius Drata 32, 3.
Gergius Paullus 579, 10.
Gervilius Batia, f. Billen 71, 6.
Severus (Raifer). G. Demphis und
  Labyrinth 74, 4. befchütt bie Chriften
  532. Intereffe für Philosophie 556, 4.
Ceptimius G. bei Ctatius 411.
  Claubins G. 554 f.
Severus Conful 162, 580.
Aleranber G. f. Aleranber.
Certier (D. Certius) 577, 5.
Sicilien, Juben in G. 512, 3.
Sicinius Memilianus, Megentius ge-
  nannt 497.
sigilla 137, L
Gilberblech gur Banbbefleibung 67, 6.
Gilberfund, Silbesbeimer 86. 4.
Gilbergefäße 80, 5. alte calirte 84, 1.
  Bewichtsangaben baranf 86, 2. in
  Bompeji 87, 3. Stammbaume 215, 2.
Gilbergefdirr 53 ff. in England und
  Franfreich S5.
Gilbergerath, altes 211 ff.
Gilbergruben von Reufarthago $4,2.
Gilberne Götterbifter 500.
Gilberfduffeln $5.
Gilberftoffe 44, 5 n. 6.
```

```
Silius Stalicus. Billen u. Statuen
  134, 5. bei Martial 396, € öhne 396 f.
Silvanus 482, 485, 8.
Singen und Gagen 235 f.
Singvögel, gebraten 12.
Sittenverfall, angeblicher, in ber frube-
  ren Raiferzeit 611 f.
Sittlichteit, beibnifden. driftliche 546 ff.
Stlaven, bild. Runftler 197 f. Runft-
  liebhaberei bei Stl. 216, 2. Mufiter
  249 f.
Smaragb 52. gefchuitten 53, 1.
  Glas imitiert 53, 6.
Smprna 114, 4. 119, 4. Erbbeben
  124, S. 127, 4.
Cofrates, 3weifel bes G. an ber Un-
  fterblichteit 621 f. 650, 1.
Golfeggiren 255, 6.
Sommerringe 45, 4.
Cophisten.
             Banten ber G. 119 ff.
  Statuen ber G. 169 f. Erfolge u.
  Einfluß auf b. rom. Litteratur 360 ff.
Soffius Senecio 579, 2.
Sotion 581, 5.
Spanien, ein Bierland 42. Juben in
  Sp. 512, 6.
Sparfus 401.
spectaculorum liber 372 ff.
Spigenmanschetten 48, 3.
Städte, ihre Menge im rom. Reich 108ff.
Statina 486, 2.
Statius. Bahrheit feiner Schilberungen
  74, 2. ale Epifer bewundert 281.
  324. 325, 3. 328. Berbaltniß gum
  Dof u. gur Ariftofratie 341 ff. gu
  Martial 348. Thebaide 349. ber
  Bater bes St. Lehrer 275 f. Dich-
  ter 284, 2.
Statthalter. Statuen 164.
Statuen. Angen in St. eingefett 197,
      Breife 199. 224 ff. Materiale
  222 f. Bgl. Ebrenftatuen.
Steinbriiche, Bannoniens 146. 186 f.
                   43 *
```

bon Nagos 186, 1. bon Luna (Carrara) 186, 1. 653 f.

Steinornamentit in Diocletians Beit 147.

Stella f. Arruntius.

Stempel für Thonmaaren 195.

Ctertinius Avitus 151, 6. 341, 5. 386.

Stiefmutter in ber Rhetorenfchule 291. Stiftungen, gemeinnilpige für Mimen-

tationen u. Unterricht 99. religiöfe499.

Stoicismus, Theologie (Damonenlehre) 429 f. Glaube an vorbebeutenbe Träume 473. unter M. Aurel 555 f. Berbreitung bei ben Römern 578. Glaube an Fortbauer 620, 624.

Strabo über Religion 424 f. über ben Berfall b. Oratel 468.

Stud. Ornamente u. Arbeiten aus St. 137 f. bemalter St. Analvse 190, 1. Studmalerei 138 f. 202, 4. Studiensclaven 89.

Sugiorien 286 f.

subaediani, fabri s. 178, 2. 655.

Subalternbeamte, Statuen 165 f. Suetons Bunberglaube 465. Glaube

an Traume 473 f. Gespensterglaube 643.

Sulpicius Apollinaris 414. 416. Q. Sulpicius Maximus, Monument bes S. M. 324, 4.

Superflition 446 f. Christenthum als S. verfolgt 518.

Symphonie (moberne 241.

symphonia, symphoniaci 245, 5, 6, 7, 250, 7.

Spnagogen, auswärtiger Juden gu Berufalem 509. ber Juden in Rom 510, 7.

Spnthefis, Bechfel ber G. 46, 1.

Tacitus über Luxus in Rom 17. über Poeffe 327. Sein refigiöfer Stanbpunft 426. über die Bunder des Bespafian 460. Glaube an Prodigien 464. über die Christen 529. über Bhilosophie 575. über b. Kreislauf b. menschl. Dinge 612, 2. Zweifel an b. Unsterblichteit 622, 3.

Tafellugus im 18. Jahrhundert 30 f. Tafelmusit 250 f.

Tagelöhne ber Kunfthandwerfer 146. 199, 1.

Tafttreten 246.

Tanzmufit 248.

Taurus (Calvifius) Lehrer bes Gellius 417. 579, 6. 598 f.

tectorium 138, 3.

Tempel für Proconfuln in ben Brovingen 164, 3. Ansiedlungen von Künftlern bei T. 178. reichste T. in Italien 498, 4.

Tempelbauten 495 ff.

Tempelichlaf 440. 477 ff.

Terentius Briscus 388. 579, 5.

Terpnus (Citharote) 256, 3.

Tertulian, Montanist 523 f. Autor ber Resutatio omn. haeres.? 524. über Ausbreitung b. Christenthums 530 f.

Teftamente f. Bermachtniffe.

T. von Langres 175, 5. 636, 2. bes Trimalchio 175, 6.

Theagenes (Conifer) 579, 7.

Theater, Gebichte im Th. vorgetragen 300. 302.

Theatermufit 247 f. 251, 4.

Themas für schriftliche Arbeiten in ber Rhetoreufchule 286. für Declamationen 286 ff. ber griechischen Sophiften 361.

Theotrafie 449 ff. 497.

Thibant über b. Berfall b. Dufit 248 f. Thierfcenen, tomifche, gemalt 139, 1.

Thon Arbeiten aus Th. 137 f. Thonfiguren, obscone qu Anibos 179, 1.

Thonlampen 141.

Thonwaaren, überall biefelben 195. Thrasea, Pätus, 552 f. 592, 4. Tiberius. Statuen 163, 2. Gebichte bes I. 307 f. Glaube an Aftrologie 468.

Tigelline 255, 2.

Timoftbenes, Componift 242, 2.

Timotheos, Citharobe 242, 3.

Titinius Capito 358.

Titus. Statuen in Germanien u. Britannien 166, 2. Gebichte bes T. 310 f. Toga 94.

Zonfpftem, griechifches 236 f. Trabition in ber antifen Runft ftreng

festgebalten 196.

Traume, Glaube an vorbebentenbe Tr. 472 ff. Beilungen von Rrantheiten burch Tr. 476 ff.

Tragoben 252.

Trajan. Bauten (Donaubrilde) 125, 9. 205, 4. Forum 172, 2. 130, 5. Portrait 150, 1. Chriftenverfolgung 518. Begünftigung ber Philosophie 554 f.

Trapezophor 141, 2. Traumbentung 474. Traumoratel 470, 471 ff.

Traumgefichte, Stiftungen nach Tr. 499, 2,

Trigonon 245, 1.

Trimaldio, Lurus bes Tr. 12, 4. Wandmalereien im Saufe bes Tr. 148, 2. Testament u. Grabmal 175, 6. Gilberarbeiten 213 f. Rnufttennerfcaft 215. Dufit 251, 2. iber Bbi= losophie 560, 3.

Trintglafer, toftbare 80, 5.

Triumph b. Bespafian u. Titus 145 f. Triumphbogen u. -thore 129, 2, 130 3 u. 4.

Triumphjuge. Bilber filr Tr. 144 f. Figuren 146, 2.

Troftgebichte 345.

Trüffeln 39 f.

tubur 37, 1.

Tyrannen in ber Abetorenfchule 289. Tprifder Burpur 47, 1. Uhrenftlaven 88, 5.

Umarbeitung von Statuen 161 ff. Umbilbung alterer Runftwerte 192.

Ummibia Quabratilla 121, 5.

Umtaufen v. Statuen 161 ff.

Ummaljung bes Gefchmade ju Enbe bes 1. 3ahrhunderte 281. 354. Ungarwein 42, 8.

Unglaube 424.

Universalität b. bilb. Riinfte 134 f.

Unterricht in ber Malerei 209. bes miffenschaftl. II. 269. val. Schule. utricularius 244, 5. 252, 8.

Balerianns, Rescript gegen bie Chriften 532 f.

Balerius Bubens, 13 j. Dichter 285, 4. 324.

Barro. G. Anfichten über Lurus 13 f. über ausländische Rahrungsmittel 19 f. 32, 2. über bie Obsteultur 3ta= lieus 36. G. Imagines 151. 208, 2. Unterscheidung b. adulescentia n. juventus 416. Barro bei Martial

Beilden 35. 78.

Beilchenpurpur 47, 1.

Benulejus 400.

Benus v. Delos 192. 193. Anbre B. ftatuen 193.

Benufia, Juben in B. 511, 8. Beredlung ber Fritchte 38 ff.

Bergile Ibullen gefungen 235, 3. B. in ber Schule gelefen 276 f. bichtet früh 284, 5. G. Popularität unb Berühintheit 300 f. von August befcentt 332, 3. Gein Ginfluß auf bie epifche Dichtung 354.

Bergolbung im Capitol. Jupitertempel, in Domitians Balaft 69, 6. Bergolbungefunft 95, 1.

Bermachtniffe, gemeinnützige 99. ju

Bauten 118, 2 u. 3. ju Statuen 132, 4. filr Briefter 506, 7. Bermögen, größte bes Alterthums 8. vgl. 60. ber neueren 9 f. Berordnungen (medicinifde) in Traumen 477 f. Berres. Ctatnen 164, 5 u. 6. Runftfer unter f. Sflaven 198, 1. Berrius Flaccus, Statue 168, 1. Berftorbene, Ctatuen von B. 168 f. 171. in Geftalt von Gottheiten 176, Berne, Lucius B. 26, 3. bichtet friib 285, 1. Bespafian. G. Sparfamteit 17. 338 f. Besteuerung ber Latrineninbuftrie, Honorare an Mufiter 256, 3. Unterftütungen v. Dichtern 334. wirft Bunber gu Alexanbria 460. Ausweifung ber Philosophen 553 f. Beftinus 403. Beftricius Spurinna 358. Bettius Crispinus 409. Bibia, Grabmal ber B. 634 f. Bibins Maximus 402. Victor Bapft 525 ff. Bictorius Marcellus 394. 410. Billa ber Gorbiane 74 f. ber Bifonen zu Tivoli 134, 7. Bgl. Habrian, Manilius Bopiscus, Plinius b. j., Pollius Felix, Regulus, Gervilius Birtuofen, mufifalifche 252. 255 f. Bitellius. Tafellurus bes B. 22, 1. Bitruv ermähnt nicht ben Marmor von Carrara 62, 1. ebensowenig bie Marmorincruftation 62, 2. Plan eines

Palafte 63, 4. 210, 2. iber bifb.

Rünftler 212, 4.

Boconius Bictor 402.

19, 3, Bomitive f. Bredmittel. Borbebeutungen, Glaube an 23. 462 ff. Borlefungen 317 ff. Bortrag bei Recitationen theatralifd 319. Botivbilber 147, 5. Ballnilffe 35. Wanberungen ber Klinftler 188. ber Mufiter 256. Wandmalerei 138 f. 655. Bafferbauten auf Billen 71 f. Wafferleitungen 95 f. Bafferorgel 238, 2 u. 3. 252, 8. Bein, griechischer in Rom 19, 4. Beinban 34 ff. 40 ff. burch Brobus erweitert 42, 8. Weltlitteratur 299. Weltruhm ber augusteifchen Dichter 299 ff. Wettfampfe, poetifche 310. 323 ff. 325. Boblgeriiche 57 f. Wohnungemiethe Gullas 58, 3. bes Calius 61, 4. Gobe b. 23. in Rom 61, 3. Bellejne über 23. 63, 7. Bolle, wollene Stoffe 43. Bunber, driftliche 521. Wunberglaube 459. Banberer in ber Ribetorenfdule 291. Behntland 112, 5. Benoborus, Bilbgießer 194, 6. 200, 2. Bephyrinus Papft 525 ff. Berftorung v. Raiferbilbniffen 154. Bimmetfaft 50, 4. ziziphum 37, 1. Bobelpelje 48, 4. Bufammenfpiel von Inftrumenten 243. 245. 656. Zwerggestalt, fünftlich erzeugt 91, 4.

Bogel, ausländische, in Rom eingeführt

Drud von 3. B. Birichfelb in Leipzig.

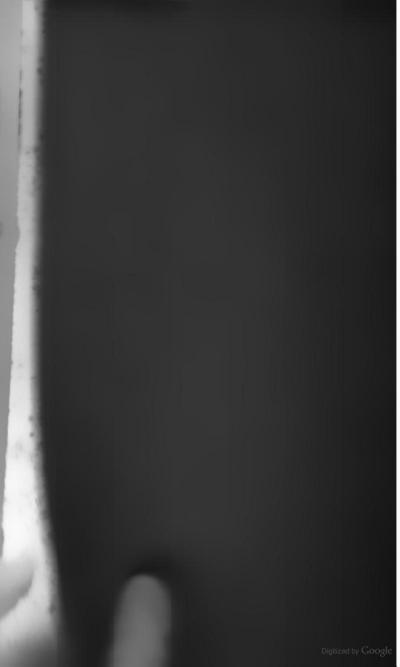





